

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

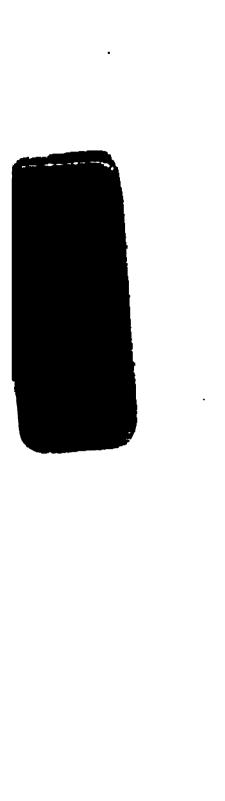

-



•

•

. 

-

•

• 

## Geschichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

**B**on

## Withelm Siesebrecht.

#### Ameiter Band.

Zweite Abtheilung: Buch IV. (Schluß) und Quellenbeilage.

Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn. (M. Bruhn.) 1858.

## Geschichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

Bon

## Wilhelm Giesebrecht:

Buciter Jand. Bluthe bes Kaiserthums.

Braunschweig, E. A. Schwetschfe und Sohn. (M. Bruhn.) 1857.



• • 

#### Borrebe.

Die beutsche Kaisermacht gelangte, wie jetzt allgemein anerkannt wird, auf ihren Höhepunkt und zu ihrer freiesten Entwickelung innerhalb ber in diesem Bande behandelten Periode. Aus den unmittelbar darauf folgenden Kämpfen ging das Kaiserthum, ungeachtet namhafter Siege, doch schon so geschwächt hervor, daß es die seiner Idee entsprechende Machtstellung nicht wiedergewinnen oder doch nicht dauernd beshaupten konnte. Zwar nicht die Blüthe der Kaiserzeit — denn die späteren Epochen derselben bieten noch bei Weitem teichere und anziehendere Entwicklungen und Verwicklungen dar — ist in diesem Bande dargestellt, aber doch die Zeit, wo die Macht der Kaiser selbst am Stärksten war und in ihrer vollen Blüthe stand.

Wenn sich das innere Wesen jeder bedeutsamen historischen Erscheinung in der Zeit ihrer frischesten Entfaltung
am Klarsten zu Tag legt und beshalb derartige Culminationspunkte in der Geschichte immer ein besonderes Interesse gewähren, so muß gerade diese Periode für den Geschichtsschreiber der deutschen Kaiserzeit eine eminente Bedeutung besitzen,
und der Leser wird ihm verzeihen, wenn er mit einer gewissen Vorliebe bei derselben verweilt. Der Versasser kann
daher wohl auf Rachsicht dafür rechnen, daß seine Darstel-

lung in diesem Theile des Werks ausgeführter ist, als es in dem Plane des Ganzen begründet scheinen möchte und auch, die Wahrheit zu gestehen, ursprünglich war.

Aber nicht allein eine besondere Vorliebe für biesen Theil seiner Aufgabe ließ ben Verfasser hier länger verweilen; es gab überdies noch einen anbern, in dem Stand ber Forschung beruhenden Grund. Niemand wird leicht Stenzel's Verbienste um die Aufhellung dieser Zeit hoch genug anschlagen, und auch Gfrörers Arbeiten über dieselbe verbienen nach manchen Seiten gerechtere Anerkennung, als fie gefunden haben; aber bemungeachtet muß ber Werfaffer bekennen, daß die Werke dieser Forscher ihm, seitbem die Monumenta Germaniae bis zum Abschluß ber Quellenschriften des elften Jahrhunderts vorgeschritten find, so wenig genügten, baß er bei einem jeben Schritt nach vorwärts sich mehr und mehr genöthigt sah, die Quellenforschung von Frischem zu beginnen. Er glaubt burch seine Untersuchungen ba zu wesentlich neuen Resultaten gelangt zu sein, nicht sowohl im Einzelnen, wie sie bei jeder gewissenhaften Arbeit niemals fehlen werben, sonbern im Ganzen und Großen; bamit erwuchs aber auch der Wunsch oder vielmehr die Pflicht, diese Resultate nicht als unerwiesene Hppothesen hinzustellen, sonbern in ihrem ganzen Zusammenhange barzulegen.

Riemals möchte bisher in einer Reichsgeschichte ber Verbindung des Reichs mit dem Epistopat eine so entscheidende Bebeutung beigelegt sein, wie es hier geschehen ist; niemals ist unseres Wissens der Nachweis versucht worden, daß die kirchlichen Resormbestrebungen sich durch das ganze elste Jahr-hundert hinzogen und recht eigentlich die Signatur desselben abgaben; niemals ist die Gesahr, welche schon damals dem deutschen Volke von der Entwickelung einer bedeutenden Slawenmacht drohte, scharf ins Auge gesaßt. Und so abweichend unsere Ansicht der allgemeinen Entwickelung von der herkommlichen sein möchte, so verschieden ist zugleich die

Auffaffung: ber hervortretenbsten Personlichkeiten. Das Bilb Heinrichs II., wie es hier bem Leser entgegentritt, erinnert faum von fern an die gangbaren Darftellungen. Den Glanzlichtern, welche man bisher über die Gestalten Konrads II. und Heinrichs III. so reichlich ausgestreut hat, glaubten wir einige Schatten hinzufügen zu muffen, die aber unseres Erachtens nur bazu bienen werben, biese großen Raifer in ein klareres und weniger blendendes Licht zu stellen. Heinrichs III. Regierung erscheint nicht mehr als eine ununterbrochene Reihe glücklicher Siege, sondern wir meinen gezeigt zu haben, daß ber Wendepunkt ber Dinge, welchen man erst in die Zeit nach seinem Tobe zu verlegen pflegte, schon in die letten Jahre seiner in ihren Anfängen so glanzvollen Regierung fällt. Je bestimmter nun der Verfasser früher ausgesprochen hat, daß er dem Reiz der Neuheit auf Rosten der Wahrheit nicht nachzugeben gewillt ift, je wichtiger mußte ihm der Nachweis sein, daß das Neue nach seiner wohler= wogenen Ueberzeugung hier allein bas Wahre und Richtige ift. Selbst wo er mit Gfrörer übereinstimmte, konnte er sich bei der großen Verschiedenheit, welche in den Grundanschauungen wie in der Methode zwischen diesem Forscher und ihm obwaltet, einer Begründung seiner Ansicht ohne Mißbeutung nicht überheben.

Bei der Ausführlichkeit, welche die Bearbeitung dieser Periode aus den angeführten Gründen gewonnen hat, schien es zweckmäßig, mit ihr den zweiten Band des Werkes abzuschließen. Hätte man die Regierung Heinrichs IV. und V. nach dem ursprünglichen Plane noch in diesen Band hinzeinziehen wollen, er würde einen schwer zu bewältigenden Umfang gewonnen haben. Im Uebrigen ist die gleiche Einztichtung beibehalten worden, wie sie im ersten Bande gestroffen war und unseres Wissens Justimmung gefunden hat.

Iwei Jahre sind verflossen, seit der Verfasser die Vorwebe zum ersten Bande schrieb, und es mag ihm jetzt wohl vergönnt sein, ein Wort barüber zu sagen, in wie weit sich bie Hoffnungen erfüllt haben, mit benen er die Anfänge seiner Urbeit in die Welt sandte. Offen sprach er in jener Vorrebe aus, daß er keinen andern Zweck verfolge, als dem deutschen Volke die ruhmreichste Epoche seiner Geschichte zu veranschaulichen, daß er deshalb in weiten Kreisen eine lebendige Theilnahme zu erwecken wünsche und hoffe. Mit Genugthuung hat der Verfasser gesehen, wie seine Absicht bei einsichtigen und patriotischen Männern Würdigung gefunden hat, und mit Dank erkennt er, daß sich eine nicht geringe Theilnahme für seine Arbeit hier und da an den Tag gelegt hat; vor Allem ist die Kritik mit Wärme auf die Idee des Werks eingegangen und hat die ber Deffentlichkeit übergebenen Theile besselben mit großer Nachsicht behandelt. Daß ferner auch in der Zerstreuung lebende Deutsche dem Unternehmen ihre Aufmerksamkeit zuwandten, daß sogar geachtete Zeitschriften fremder Nationen für dasselbe ein lebhaftes Interesse kundgaben, mußte bem Verfasser eine eben so wohlthuende Anerkennung, als eine bringende Aufforberung sein, seine volle Kraft an die Fortsetzung der begonnenen Arbeit zu setzen. Aber trot dieser ermuthigenden Beweise von Theilnahme verhehlt er sich nicht, daß seine Absicht nur zum geringen Theile bisher erreicht ist, daß sein Buch viele Kreise, für die es berechnet ift, gar nicht einmal berührt, geschweige benn tiefer erfaßt Aber der Mangel einer so allgemeinen Wirkung, wie sie sich bei einem populären Unternehmen jeder Schriftsteller wünschen muß und wie sie der Verfasser bei einem burch und durch beutschen Buche von Deutschen glaubte hoffen zu können, entmuthigt ihn so wenig, daß er vielmehr in ihm nur eine Aufforderung mehr sieht, das Werk dem Ideale immer näher zu führen, das ihm vorgeschwebt hat und vorschwebt. Er lebt noch jest ber Ueberzeugung, daß, wenn es ihm gelingen sollte, das Bild jener großen Zeit mit voller Lebenbigkeit zu vergegenwärtigen, bas Buch

auf has Herz und die Gesinnung jedes deutschen Lesers mit zwingender Gewalt einen fesselnden, anregenden und aufrich= tenden Einfluß üben muß. Wie sehr einzelne Ausstellungen, welche dem Versasser mitgetheilt wurden, von ihm beherzigt sind, wird schon dieser Band zeigen, und noch deutlicher die Folge darthun.

Indem der Verfasser der freundlichen Theilnahme und ber kräftigen Förberung bankbar gebenkt, welche ihm von manchen Seiten zu Theil geworben sind, kann er nicht unterlassen, auch hier offentlich ins Besondere Gr. Ercellenz bem Herrn Minister von Raumer ben tiefgefühltesten Dank abzustatten. Nicht allein, daß derselbe unter chrender Aner= kennung dem Buche in die höheren Schulen, wo es vor Allem wirksam sein möchte, schnellen Eingang bereitet hat; er eröffnete auch dem Verfasser einen ebenso anziehenden als ehrenvollen Wirkungskreis, den er weder jemals erwarten noch beanspruchen konnte, und der ihm die Freiheit gewährt, ungestört seiner Reigung für historische Studien zu leben. Nicht zu bewältigende Schwierigkeiten haben bisher die Förderung des Unternehmens vielfach aufgehalten; möchte es unter günftigeren Verhältnissen nun um so schneller bem Ziele entgegengehen.

Ronigsberg, 25. August 1857.

28. Giesebrecht.

• 

## Inhalt. .

#### Biertes Buch.

#### Jesestigung des Reichs durch Heinrich II. 1002—1024.

Ceite

| 1. | Das Reich nach dem Tode Ottos III                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|
|    | Bebeutung bes Ottonischen Kaiserreichs 3. 4. Innere Schwäche         |
|    | deffelben 4-7. Stellung ber Krone zum Epistopat 7-9. Berfall ber     |
|    | außern Macht 9. 10. Innere Fehben 11. Loderung ber alten Sitte 11.   |
|    | 12. Gefahr einer Berfplitterung bes Reichs 12. 13.                   |
| 2. | Die Thronbesteigung Heinrichs II                                     |
|    | Die brei Thronbewerber 13. Heinrichs früheres Leben 13. 14.          |
|    | Seine erften Schritte, um fich bas Reich zu fichern 14. 15. Markgraf |
|    | Edarb sein Rebenbuhler 15. Berfammlung zu Frosa 16. Markgraf         |
|    | Lothar triit Edarb entgegen und begiebt fich zu Beinrich 16. 17. Bu= |
|    | sammenkunft ber Sachsen in Berla 17. Bergog Bermann tritt als Thron- |
|    | bewerber hervor 18. Morb bes Markgrafen Edard 19. Bolestaws von      |
|    | Polen Ginfall in die Marten 20. Beinriche Anerkennung in Franken     |
|    | und Krönung zu Mainz 21. Kampf in Schwaben 22. Huldigung ber         |
|    | Thüringer und Sachsen 22. 23. Der Bole Bolestaw liefert bie Marken   |
|    | aus; sein Bund mit Markgraf Beinrich und Lebensgefahr 23. 24. Rus    |
|    | nigundens Krönung in Paderborn 24. 25. Guldigung ber niederlothrin=  |
|    | gischen Großen zu Nachen 25. Unterwerfung herzog hermanns 25.        |
|    | Huldigung ber Oberlothringer 26. Heinrich allgemein in Deutschland   |
|    | als König anerkannt 26. 27.                                          |
| 3. | Sicherung der Machtstellung bes Reichs 27—48.                        |
|    | a. Berlust der Lombardei und Böhmens. Arduins Krönung                |
|    | 28. Rieberlage Ditos von Karnthen und Ernsts von Destreich an ben    |

Euganeischen Sohen 29. Bolestaw von Bolen bemachtigt fich Bohmens

30. König Beinrichs Bebrangnis und Unterhandlungen mit Boleslaw

1

31, 32. b. Die Emporung bes Markgrafen Beinrich. Des Martarafen Aufstand und Boleslaws Einfall in die Marten 32. 33. König in Franken Sleger 33. 34. Des Königs Bund mit ben Liutizen 34. Herstellung bes Bisthums Merseburg 35. Brun von Querfurt und neue Regungen in der Miffion 36. Die Aufständigen nnterwerfen fich c. Der erfte Bug König heinrichs nach Italien. **36. 37.** Einbringen in Italien 38. Wahl und Krönung zu Pavia; Arbuin schließt fich in eine Bergfeste ein 38. 39. Aufstand in Pavia 39. 40. Rudfehr bes Königs nach Deutschland 40. d. Herstellung ber beutschen herrschaft in Bohmen und in ben Marken. König verjagt Boleslaw Chrobry aus Böhmen 41. Jaromir als Herjog von Böhmen eingesett 42. Unterwerfung bes Milzenerlandes 42. c. Der erfte Feldzug Beinriche gegen Polen. Der König bringt bis in die Nähe von Posen vor 43. Der Friede zu Posen 44. f. Die Büge Beinrichs gegen die Friesen, Balduin von Flandern und nach Burgund. Bug gegen bie Westfriesen 45. Bug gegen Balduin von Flandern 46. König Rudolf von Burgund fichert Beinrich die Nachfolge in seinem Reiche zu und tritt ihm Basel ab 47.

4. Die Gründung bes Bisthums Bamberg ...... 48-59.

Gegensatz gegen die Regierung seines Vorgängers 60. Streben nach Regelung der verwirrten Verhältnisse des Reichs 61. 62. Heinzrichs Stellung zum Abel 63. 64. Theilnahme der Kürsten an der Reichstegend gend anerkannt 65. 66. Beschworene Landfrieden aufgerichtet 66. Gesschriedene Ordnungen zur Aufrechthaltung des Landfriedens; die Anfänge eines geschriedenen deutschen Landrechts 66. 67. Heinrichs Strenge 68. Enge Verbindung des Reichs mit den kirchlichen Gewalten 69. Heinzichs Stellung zur Kirche 70—76. Wie Heinrich das Investiturrecht übte? 76—78. Wie Heinrich mit dem Kirchengut umging? Reformation und Beraubung der Klöster 78—83. Cluniacensische Reformen in Lothringen 70—82. Lasten der beutschen Vischöfe 83. Ihre Abhängigsteit vom Reich 84. Opposition mancher Vischöfe 85. Heinrich und Meinwerk von Paderborn 86—88. Charakter des Königs 88. Entsstelltes Bild der Legende 89.

Boleslaws Bild in der Sage und Legende 90. 91. Das Urtheil der Deutschen über ihn 91. Boleslaws wahre Bedeutung 92. Auffünzbigung des Posener Friedens 93. Der Krieg wird von den Sachsen lässig geführt, während Boleslaw sich abermals in der Lausis sestset 94. Der König zerfällt mit seinen Schwägern 95. Belagerung und Eroberung von Trier 95. Der innere Krieg ergreist ganz Lothringen 96. Der König entsest seinen Schwager des Herzogthums Baiern 96. Angriss des Königs auf Meh; die Stadt behauptet sich; Wassenstillstand 96. 97. Unordnungen in Sachsen und verrätherische Umtriebe mit den Polen 97. Stephan von Ungern unterstätzt König Heinrich 97. 98.

Feldzug des Jahres 1010; Bolessaw wird aus den Elbgegenden zurücksgedrängt 98. 99. Reichstag zu Mainz; Wassenstillstand erneuert; Bruch desselben durch die Luxemburger 99. 100. Feldzug des Jahres 1012 gegen die Luxemburger 100. 101. Die Spnode von Coblenz; Dietrich von Metz unterwirft sich dem Könige 102. Friede mit Bolessaw, welcher die Ober= und Rieder=Lausit als Lehen des Reichs empfängt 103.

- 9. Heinrichs Kämpfe um bas burgundische Reich . . . . . . 127—131. Wiberstand bes burgundischen Abels gegen die Erbsolge Helnrichs 127. Otto Wilhelm 127. 128. Das Straßburger Abkommen 128. heinrichs erster unglücklicher Versuch sich Burgunds zu bemächtigen 129. Rudolf übetgiebt heinrich das Reich 129. Zweiter unglücklicher Zug des Kaisers nach Burgund 130. Vereinigung der burgundischen Bischöfe zur Erhaktung des Landfriedens 131.
- 10. Vollständiger Sieg Heinrichs über die inneren Feinde. . 131—153.
  Beruhigung Unterlothringens; Gräfin Abela, die deutsche Medea
  131—143. Beruhigung Oberlothringens 143. 144. Die schwäbische Fehde 144. 145. Die Nacht der Babenberger 145. 146. Die Verschältnisse Sachsens 146. 147. Aufstand der Abodriten 148. Aufstand derzog Bernhards und seine Aussöhnung mit dem Kalser 149. 150. Zug des Kaisers gegen Balduin von Flandern 150. Fehde des Grafen Otto von Hammerstein 151. 152. Heribert von Köln stirbt; die rheisnischen Erzbisthümer kommen sämmtlich an baierische Kleriker 152. 153. Triumph des Kaisers 153.
- 11. Papft Benedict VIII. und Heinrichs dritter Zug nach Italien 153—171.

Stellung Benedicts VIII. 153—155. Seine Theilnahme am Rampf gegen die Araber 155. 156. Aufftand des Melus in Bari 157. Ans funft der Normannen in Unter-Italien 158. Benedict VIII. weist die Normannen an Melus; ungläcklicher Einfall des Melus mit den Mors

**L** 

Mannen in Apulien 159. Reise bes Papftes nach Deutschland 160. 161. Ausbreitung ber Griechen in Unter-Italien 161. Dritter Zug bes Raissers nach Italien; Belagerung von Troja; Unterwerfung der langobarbischen Fürstenthümer 162—166. Reformatorische Richtung Benedicts VIII. und die Sazungen von Pavia 166—171.

Erzbischof Aribo von Mainz und das Provinzialevneil zu Seligensstadt 171—173. Des Kaisers Vorbereitungen zu einer Reform der Kirche 173. 174. Zusammenkunft mit König Robert von Frankreich 174—177. Fabeln über eine beabsichtigte Abbankung des Kaisers 178. Vorbereistungen zu einem allgemeinen Concil in Pavia 179. Aribos Streit wit Rom 179—181. Tod Benediets VIII. 181. Tod Heinrichs II. 182—184. Die Verhältnisse im Norden. Die Nacht Knuds von Dänemark 184—187. Innerer Zustand des deutschen Reichs 188. Interregnum 189. Was heinrich geleistet hatte und was er nicht vollendete? 190. 191.

Anhang. Beinrich II. und ber heilige Brun . . . . . . . . . 192-199.

#### Fünftes Buch.

#### Pas dentsche Kaiserthum auf seiner Machthöhe. Konrad II. und Heinrich III.

#### 1024 — 1056.

Ceite a. Konrade II. Wahl und Krönung 203 - 211. Konrade Stellung zu Aribo von Mainz und bem jungern Kontab 212. b. Der Konigeritt. Gifela vom Erzbischof von Koln gefront 218. Konrads Aufnahme in Sachsen 214. Die Sandel zwifchen Aribo von Mainz und Gobhard von hilbesheim 215. Umritt in Franken, Beiern, Karnthen, Schwaben 215. 216. Die Verhältnisse Italiens und Burgunds 216. 217. Borbereitungen jum Romerzug 218. c. Die erfte Berfcwos Tob Boleslaw Chrobrys; Berbindung rung gegen Konrab II. Konrads mit Knud; Abtretung der Mark Schleswig 218 — 220. Bers bindung des Konigs Robert von Frankreich, des Herzogs Wilhelm von Aquitanien, bes Grafen Dbo von ber Champagne, bes Matkgrafen Balduin von Flandern, der Bergoge Gozelo und Friedrich von Lothringen, bes Berzogs Ernft von Schwaben und bes jungern Kourab gegen bie beutsche Krone 220 - 222. Beseitigung ber Gefahr und völlige Unterwerfung Lothringens 222. Konrab geht über ben Brenner 223.

2. Ronrads II. Romfahrt und ihre nächsten Folgen . . . . 223—242. Der lombardische Abel sucht die Macht der Bischöse zu brechen und beruft Wilhelm von Aquitanien auf den Thron 224. Wilhelm verschmäht die Arone Italiens 225. 226. Ronrad, durch Aribert gekrönt, unterwirft die Lombardei und Navenna 226—228. Tuscien kommt an Marksgraf Bonisacius 229. Die Schwäche Johanns XIX. 229. Kaisers.

frönung Asneads und Aufftand in Rom 280. 231. Beschlässe der ros mischen Synode und Berhandlungen des Kaisers mit Knud von Danes mart und Rudolf von Burgund 231—234. Berhältnisse Unter-Italiens; Unterwerfung der kangodardischen Fürsten und Aufnahme der Kormansnen durch den Kaiser 234. 235. Rücktehr des Kaisers nach Deutschs land 236. Reue Empörung des Herzogs Ernst und des Grasen Welf gegen Konrad; Berbindung der Berschworenen mit Konrad dem Jüngern und Mieczislaw von Polen 236, 237. Schnelle Bewältigung des Aufsstandes und Bestrafung der Berschworenen 238. 239. Concil zu Franksfurt 240, Erdvertrag mit König Rudolf von Burgund 241. Heinrich III. wird vom Erzbischof von Köln gekrönt 242.

- 3. Die Kämpfe um die Erbschaft Boleslaw Chrobrys . . . 242—255. Mieczislaw wird von den Danen, Ungern und Russen angegrissen 242. Spannung zwischen dem Raiser und Stephan von Ungern 243. Mieczislaw fällt in die deutschen Marken ein 243. Bretislaw erobert als Bundesgenosse des Raisers Mähren 244. 245. Erster unglücklicher Zug des Raisers gegen Polen 246. Neuer Einfall der Polen in die Marken 246. Unglücklicher Zug des Raisers gegen Ungern 247. Die dritte Einspörung und das Ende Herzog Ernste von Schwaben 248—250. Zweiter glücklicher Kriegszug des Raisers gegen Mieczislaw 251. Polens Zersstücklung und Demüthigung 252. 253. Böhmische Wirren 254. Hersstüng der friedlichen Bethältnisse mit Ungern 255.
- Die kaiferliche Macht steht unbestritten ba 263. 264. Charakteristik Konrads 265. Erblichkeit der Beneficien 266. 267. Sorge Konrads für den Landfrieden und allgemeinen Rechtsschut 268. Streben nach einem erblichen Kaiserthum 269. Konrad überträgt die Herzogthumer Balern und Schwaben seinem Sohne und Nachfolger 270. 271. Widerstreben der Eroßen gegen die Einziehung der Herzogthümer 271. Borgange bei der Absehung Abalberos von Kärnthen 272. 273. Konrad nöthigt seine nächsten Berwandten, in den geistlichen Stand zu treten 274. Die Abhängigkeit der Kirche und des Klerus 275—279. Aribos Ende und sein Nachsolger Bardo 280. 281. Hermann von Köln 281. 282. Tieser Berfull des Papsithums 282. 283. Streitigkeiten mit den Liutizen 284. 286. Eineich mit der bänischen Eunspield 286. Bermählung des jüngern Heinrich mit der dänischen Gunsilb 286. Zweiter Wendenkriez Konrads

\_1\_

286. Das Ersterben der Mission in Magdeburg 287. Lebendige Missionsbestrebungen in Bremen 287—289. Die nordischen Reiche nach Anuds Tode 289. 290. Das Heichenthum unter den Abodriten 291. Berweltlichung des Reichs und der Kirche 292.

#### 6. Konrads II. zweiter Zug nach Italien und Aod . . . . . 293—320.

a. Aribert von Mailand und Konrads Lehnsgesetz. Aris berts Geschichte und seine Macht 293—295. Aufftand der Balvassoren 296—298. Markgraf Bonifacius von Tuscien vermählt fich mit Beatrix von Lothringen 298. 299. Konrad geht zum zweiten Male nach Italien 299. Ariberts Gefangennehmung und Flucht 300. 301. Vergebliche Belagerung Mailands 302. Konrads Lehnsconstitution 303. Ariberts Absehung und Widerstand 304. Ariberts Verbindung mit Doo von Champagne 305. Obes Einfall in Lothringen und sein Tob 305. Bestrafung der Mitverschworenen Ariberts 306. Einascherung Parmas Konrads römisches Edict 308. b. Panbulf IV. von Capua und bie Normannen. Berfall bes griechischen Raiserthums und ber arabischen Macht in Sicilien 209. 310. Die langobarbischen Fürstenthümer und Pandulf IV. von Capua 311—313. Konrads Auftreten in Unter-Italien; Absehung Pandulfs; Waimar von Salerno erhält Capua; der Normanne Rainulf wird mit Aversa belehnt; der Baier Richer wird Abt von M. Cassino 313. 314. Einverständniß bes morgen= und abenb= landischen Reichs; Waimar, die Normannen und lombardische Soldner unterftupen die Griechen in Sicilien 315. Ruckfehr bes Raisers; Die Königin Gunhild flirbt 316. Belagerung Mailands burch die lombarbischen Fürsten, stäbtische Milig, Carroccio 316. 317. c. Das Enbe Ronrads II. Konrad geht nach Burgund und läßt feinen Sohn zum König fronen 318. Konrade Tob und Begrabnis 319. 220. Das Ende bes jüngern Konrab 320.

#### 

a. Regierungswechsel. Ausgleichung mit Aribert von Mais land 821 — 323. b. Deinriche III. Kriege mit herzog Bretis flaw von Bohmen. Bretissam als Worfampfer bes Christenthums im Often 324. 325. Berhältnisse Ungerns unter Beter von Benedig Bretislaws Einfall in Polen 326 — 328. Heinrichs doppelier Kriegszug gegen Bohmen 329 - 333. Bretislams Unterwerfung 333. c. Die erften Ungernfriege Beinrichs III. Rucktehr Kasimirs nach Polen 334. Bertreibung Peters aus Ungern, Erhebung Abas und Einfall bestelben in das beutsche Reich 334 — 336. Erster Geereszug · heinriche nach Ungern 336. 337. Zweiter heereszug nach Ungern 338. Aba tritt bas Land von ber Fischa bis zur Leitha und Marchmunbung ab 338. Freigebigkeit bes Konigs gegen seine Basallen 389. 340. Liutpold von Destreich Markgraf des neugewonnenen Theile, der später mit ber Markgrafschaft Deftreich verbunden wird 340. Beinrich von Lug remburg wird herzog von Baiern 341. Die farnthensche Mark (Stelers mark) und die Markgraffchaft Krain 341. d. Die Berlobung Geins richs III. mit Agnes von Poiliers 342. 343.

1

- - a. Faustrecht und Gottesfriede in Frankreich. Schwäche bes Königsthums in Krankreich und Unsicherheit bes Rechts 344. 345. Stellung bes französischen Klerus und Ansehen besselben 346—348. Eigenthümliche Gegensäte im Aquitanien 348. 349. Die aquitanischen Bischöse versuchen einen allgemeinen Gottesfrieden herzustellen 350. Die Treuga Dei und der Antheil Odios an derselben 351—353. d. heinrichs III. Stellung zu Frankreich. Heinrichs Hochzeitsereise 353. Giselas Tod 354. Heinrichs Stellung zu Agnes Famille, vornehmlich zu ihrem Stiefvater Gaufried von Anjou 355—357. Heinrichs Verhältniß zu Eluny und Theilnahme an den Friedensbestredungen der Congregation 357. 358. Verfündigung eines allgemeinen Landfries dens 358. Wirkung des Friedensedicts in Italien; Ariberts Tod 359. Heinrich III. erklärt sich öffentlich gegen die Simonie 360. Heinrichs politische Absichten dei seinen Verhältnissen zu den Eluniacensern 360—363.
- 9. Große Plane und große hinderniffe ...... 363-381.

Heinrichs Absichten 363. Tob Bergog Gozelos; Berwürfniß bes Ronigs mit-Bergog Gottfried 364. 365. Dritter Rriegszug bes Ronigs gegen Ungern 365-367. herstellung König Peters in sein Reich; Abs bangigfeit beffelben von heinrich 368. Auflehnung und Absetzung Gotts frieds 368. 369. Der König befämpft ben Aufstand in Lothringen und Burgund; bas Bergegthum Schwaben fommt an ben Pfalzgrafen Otto 369. 370. Bierte Reise bes Konigs nach Ungern; Beter überträgt sein Reich dem König Heinrich und empfängt es als Lehen von ihm zurück 371. Bergog Gottfried unterwirft fich und wird nach Gibichenstein gebracht 372. Beinrichs Kriegszug gegen die Liutizen; die Berhaltniffe ber wendischen Marten 372. 373. Gefährliche Krantheit bes Konigs 373. 374. Bergog Gogelo von Niederlothringen ftirbt; Bug bes Konigs gegen ben Grafen Dietrich von Holland 374. Herzog Gottfried bemuthigt fich vor dem König; Unterlothringen kommt an Friedrich von Luxems burg 375. Die Mark Meißen erhalt ber Graf Wilhelm von Weimar 376. Der König als Schiederichter ber Berzöge von Polen, Böhmen und Pommern 376. Sieg bes Norwegers Magnus über die Abobriten an ber Stotbargara 377. Aeußere Macht bes Reichs 378. Die Stels lung bes Ronigs gegen bie Fürsten und bie hohe Geiftlichfeit 379. 380. Aufbruch bes Ronigs zur Romfahrt und Aufnahme beffelben in ber Lombarbei 381.

- - a. Heinrichs Kaiserkrönung und Kirchenreform. Nicos laitismus und Simonie 382. 383. Berweltlichung ber Kirche Italiens und die Wirksamkeit der Eremitenmönche 384. 385. Zustand der römisschen Kirche 385. Die Laster Benedicts IX. 386. Schisma 386. 387. Der Pontisicat Gregor VI. 388—390. Die Synoben zu Pavia, Sutri und Rom; Absehung der drei Päpste 390. 391. Einsehung Clemens II.

392. Kaiserkrönung Heinrichs III. 393. 394. Erste Anordnungen Clezmens II. 395. b. Heinrich III. belehnt die Normannen mit Apulien; Arbuin führt die Rormannen nach Apulien 397. Kämpfe mit den Griechen und Niederlassungen der Normannen in Apulien 398—401. Wilhelm der Eisenarm nimmt Apulien von Waimar von Salerno zu Lehen 401. Pandulf VI. gegen Waimar 402. Der Kaiser giebt Capua an Waimar zurück und belehnt Naidulf mit der Grafschaft Aversa, Orogo mit der Grafschaft Apulien 403. Feindseligkeiten Benevents gegen den Kaiser 404. Nücksehr des Kaisers nach Deutschland 404. 405. Der Graf Welf erhält das Herzogihum Karnthen 405.

11. Der lette Kampf mit Herzog Gottfried . . . . . . . . . . 406-419.

heinrichs und Gottfriede Stellung gegen einander 406. 407. Gotts frieds Verhandlungen mit bem König von Frankreich, den Grafen von Flanbern, Mons und Holland 407. Ermorbung bes Königs Peter und ephemere herstellung bes Seibenthums in Ungern 407. 408. Der Auf-: ftand in Lothringen bricht aus; ber Kaiser zieht gegen Graf Dietrich und die Friesen; Herzog Gottfried zerstört die Kaiserburg in Nymwegen und die Kirche zu Berbun 409. Gottfried wird feines Gerzogihums abermals entsett, und Oberlothringen fommt an den Grafen Abalbert vom Elfenzgau 410. Folgen der neuen Emporung Gottfrieds 410. Die Anordnungen des Kaisers in Italien werden erschüttert 410. 411. Die Tusculaner werfen Benedict X. auf; ber Raiser ernennt Boppo von Brixen jum Nachfolger Clemens II. 411. 412. Markgraf Otto von Schweinfurt wird mit dem Berzogthum Schwaben belehnt 412. Gefahrvolle Lage des Kaisets 413. Heinrich erhält das obere Deutschland und Burgund in der Treue 413. Die Ordnung in Rom hergestellt; Poppo als Damafus II. geweiht 414. Der Raifer in Sachsen vereitelt die Ans schläge ber Billinger und schließt einen Bund mit König Svend von Danemark 414. 415. Freundschaftsbund mit König Beinrich von Frank-Brun von Toul besteigt als Leo IX. den Stuhl Petri 415. 416. Kampf ber lothringischen Bischöfe gegen Gottfried und seine Berbunbeten; Berzog Abalbert und Graf Dietrich fallen 416. Raiser verleiht Oberlothringen bem Grafen Gerhard vom Elsaß, Baiern bem Grafen Konrad aus bem Sause ber lothringischen Pfalzgrafen 416. 417. Kriegszug bes Raisers gegen Gottfried und Balbuin; die Könige Swend' und Edward unterstüßen ben Raiser; ber Papst excommunicirt die Rebellen 417. Gottfried und Balbuin unterwerfen sich 418.

12. Neuer Aufschwung des Reichs und der Kirche . . . . . 419-446.

a. Heinrichs III. kaiserliches Regiment. Mangel geschriesbener Reichsgesetze 419. 420. Mangel einer consequenten Politik 420. Strenges Regiment Heinrichs 421. 422. Mißstimmung über die Strenge dieses Regiments 422. 423. Nothwendigkeit großer Erfolge 423. Durch die Reform der Kirche sucht heinrich die Herrschaft im ganzen Abends lande zu gewinnen 423. 424. d. Die Anfänge Leos IX. Die Jugendgeschichte Bruns 424—426. Brun als Bischof von Toul und als Unterhändler der Kaiser mit Frankreich und Burgund 427. Brun wird als Leo IX. auf den Stuhl Peiri erhoben 428. Thätigkeit Leos IX.

Erfte Oftersprobe in Rom 480. Concil zu Reims 431. 432. Concil zu Mainz 433. Zweite Ofterspnobe in Rom 433. Des Bapftes Zweite Reise Thatigfeit in Unter-Italien 434. Concil zu Bercelli 435. nach Deutschland 435. Perfonlichkeit bes Bapftes 436. 437. c. Adals Bedeutung bert von Bremen und ber Abobrite Gobschaft. Bremens für den Norden unter Erzbischof Abalbert 438. 439. 'Gods schalts Bund mit Abalbert 439. Frühere Geschichte Gobschalfs 440. Gobschalts Eifer für die Mission und die Erfolge seiner Thatigs keit 441. Abalberts Bunsch, Hamburg zu einem Patriarchat bes Norbens zu erheben 441. 442. Abalberts Berhältniß zum Kaiser 442. Das Berhältniß bes hohen beutschen Klerus zum Kaiser; die Stellung ber Erzbischöfe von Mainz und Köln 442—444. d. Geburt Deins richs IV. und Abt. Hugo von Cluny 444—446.

#### 

Die letten Ungerntriege Beinriche III. Reue Feinbselige keiten mit ben Ungern; Befestigung und Ueberfall ber Baimburg 447. 448. Rüftungen bes Raifers gegen Rafimir von Polen 448. Bug gegen Lambert von Löwen 448. Der Kaiser schickt Herzog Gottfried gegen Balbuin von Flanbern 449. Fünfter Bug bes Kaifers nach Ungern 449 -451. Der Kaifer geht nach Burgund 451. 452. Sechster Bug bes Raisers nach Ungern; vergebliche Belagerung von Pregburg; vereitelte Bestrebungen des Papstes einen Frieden zu vermitteln 452. 453. b. Emporung Konrabs von Baiern und Balduins von Flandern. Schwächung bes faiferlichen Ansehens burch ben letten ungludlichen Krieg gegen Ungern 453. Friebe zwischen Berzog Konrab von Baiern und Bischof Gebhard von Regensburg 458. 454. Bergebs liches Ginschreiten bes Raisers und bes Papftes 454. Konrab wird sei= nes herzogthums entfleibet 454. Der junge heinrich wird zum Konig gewählt 455. Konrad vereitelt ben Frieden mit ben Ungern und macht mit ungerschem Beiftand Einfälle in bas Reich 456. Aufftand in Baiern; der Raiser sett seinen Sohn Heinrich als Herzog in Balern unter der Dbhut des Bischofs Gebhard von Eichstädt ein; herstellung ber Ordnung in Baiern und Buradweisung ber Ungern 456. 457. Landtag mit ben Lombardischen Großen zu Burich und bie auf beniselben erlaffenen Ges setze 457. 458. Der Raiser schlichtet bie Streitigkeiten zwischen Rafimir von Polen und Bretislaw von Bohmen; Kasimir erhalt gegen einen Bins Breslau und bie anberen Burgen Schlefiens 458. Bretislams Enbe Beinrich IV. wird vom Erzbischof von Köln gekrönt; Baiern kommt an des Kaisers zweiten Sohn Konrad 459. Zweiter Feldzug des Raifers gegen Balbuin von Flanbern 459-461. Gefährdete Lage 3tas liens 461. c. Leo IX. und bie Normannen. Leo IX. sucht Rom jum Mittelpuntt ber Reform zu machen 461-463. Freiere Stellung bes Papstes zum Kaiser und Aufnahme ber alten Ansprüche Roms 463. 464. Benevent hulbigt bem Papfte und veranlaßt bas Berwürfuiß zwifchen bem Papft und ben Normannen 464. 465. Drogos Ermorbung; Sumfred wird zum Grafen von Apulien erhoben 465. Erfte verungladte

Seite

Unternehmung des Papstes gegen die Normannen 466. Revolution in Salerno und Ermordung Waimars; Gisulf wird durch die Normannen im Salerno eingesetzt, Amalsi und Sorrento von Salerno getrennt 466. 467. Der Papst sucht vergeblich den Beistand des Raisers gegen die Normannen zu gewinnen; der Kaiser überläst dem Papste Benevent 467. 468. Misstimmung der deutschen Bischöfe gegen den Papst 468. 469. Ausstand der Lombarden gegen den Papst zu Mantua 469. Zweiter Kriegszug des Papstes gegen die Normannen; Schlacht dei Civitate 470—472. Graf Humfred geleitet den Papst nach Benevent 472. 473. Berhandlungen Leos mit den Griechen und Gesandtschaft des Papstes nach Constantinopel 474. 475. Leos Rückschr nach Rom und Tod 476. Ermordung des Martgrafen Bonisacius und Vermählung seiner Wittwe mit Herzog Gottsried 477. 478. Hilbebrand hindert den völligen Absfall Italiens vom Kaiser und nöthigt Gebhard von Cichstädt den Stuhl Petri zu besteigen 478—480. Gebhard wird als Victor II. geweiht 480.

#### 

a. Heinrichs III. zweiter Bug nach Italien. Der Raiser nimmt den Grafen Theobald von der Champagne als Bafallen an und erhebt Ansprüche auf die Oberhoheit über Spanien 481. Zweite Reise des Raisers über die Alpen; erfte Tagfahrt auf den Roncalischen Feldern; Concil zu Florenz 482. Gottfried flüchtet vor dem Raiser nach Flandern; ber Cardinal Friedrich wird Monch in Di. Cassino; Beatrix und Mathilbe muffen bem Raiser folgen 483-485. Bictor II., Statthalter des Raisers in Italien, wird mit Spoleto und Camerino belehnt 486. Die langobardischen Fürsten von Benevent kehren in ihre Stadt jurud 486. Bund zwischen bem morgen- nnb abendlandischen Reiche gegen die Normannen, der aber erfolglos bleibt 487. Rudfehr bes Raisers nach Deutschland 487. b. Fürstenverschwörung gegen ben Raiser. Gebhard von Regensburg, die Seele der Berschwörung 488. Mitverschworene 489. Bergog Welfs Reue und Tob 490. Welf, der Sohn des Markgrafen Azzo von Efte, übernimmt die welsischen Erhguter 490. Unterbrudung ber Berschwörung und Bestrafung ber Berschworenen 490. Berlobung Heinrichs IV. mit Bertha, ber Tochter des Markgrafen von Susa 490. 491. Anno wird Erzbischof von Köln 491. 492. c. Das Enbe Deinrichs III. Die Benben überschreiten bie fachfische Grenze 493. Busammenkunft bes Raifers mit König Geins rich von Frankreich 494. Gottfried unterwirft fich; Rachgiebigkeit bes Raisers 494, 495. Ankunft Bictors II. in Goelar 495. Bernichtung des fächfischen Beeres durch die Wenden 496. Des Raifers Rrantheit und Tob 496. Der Eindruck ber Tobesbotschaft 497. Agnes und ber Papft als Berweser bes Reichs 498. Aussöhnung mit Gottfried und Balbuin; Anordnungen auf bem Reichstag ju Regensburg 499. Bictors II. Tob 499. Bahl Stephans X.; Uebermacht Berzog Gottfriebs 500. 501. Unruhen in Sachsen und Franken 501. 502.

|    |     | Quellen und Jeweise zum vierten und fanften Juch.                  | Seite       |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | . u | eberficht ber Quellen und Gulfsmittel 517-5                        | 40.         |
|    | 1.  | Gleichzeitige Annalen und Geschichteschreiber 517-                 | 530.        |
|    | 2.  |                                                                    |             |
|    |     | Jahrhunberts                                                       | <b>536.</b> |
|    | 3.  | Quellenschriften aus späterer Beit                                 | 538.        |
|    | 4.  | Actenstücke und Urfunden                                           |             |
|    | 5.  | Hulfsmittel                                                        | 540.        |
| Π. | An  | merkungen zum vierten und fünften Buch 541—5                       |             |
|    |     | ige Documente                                                      |             |
|    |     | Brief des Erzbischofs Brun an König heinrich II. Winter 1008 .     |             |
|    |     | Brief bes Erzbischofs Aribo von Mainz an ben Bischof Deginhard     |             |
|    |     | von Wurzburg. 1024                                                 |             |
|    | 2b. | Brief beffelben an die Raiserin Kunigunde. 1024                    |             |
|    | 3.  | Brief ber Mainzer Suffragane an Papst Benedict VIII. 1024          |             |
|    | 4.  | Brief bes Abis Bern von Reichenau an einen italienischen Bischof   |             |
|    | 5.  | Brief des Erzbischofs Aribo an die Wormser. herbft 1025            |             |
|    | 6.  | Brief beffelben an ben Bijdof Gobhard von Silbesheim. 1026         |             |
|    | 7.  |                                                                    |             |
|    |     | 1026 ober 1027                                                     | 610.        |
|    | 8.  | Brief an den Bischof Ageto von Worms. November ober December 1035. |             |
|    | 9.  | Brief an benfelben. Juli 1036                                      |             |
| 1  | 10. | Brief des Abte Siegfried von Gorg an den Abt Poppo von Stablo.     |             |
|    |     | Spätsommer 1043                                                    |             |
| 1  | 11. | Brief beffelben an ben Bischof Brun von Toul. Spatsommer 1043      | •           |
| 1  | 12. | Brief Beinriche III. an ben Abt Sugo von Cluny. Anfang b. 3. 1051  |             |
|    | 13. | Brief ber Kaiserin Agnes an benselben. October 1056                |             |
|    |     | •                                                                  |             |

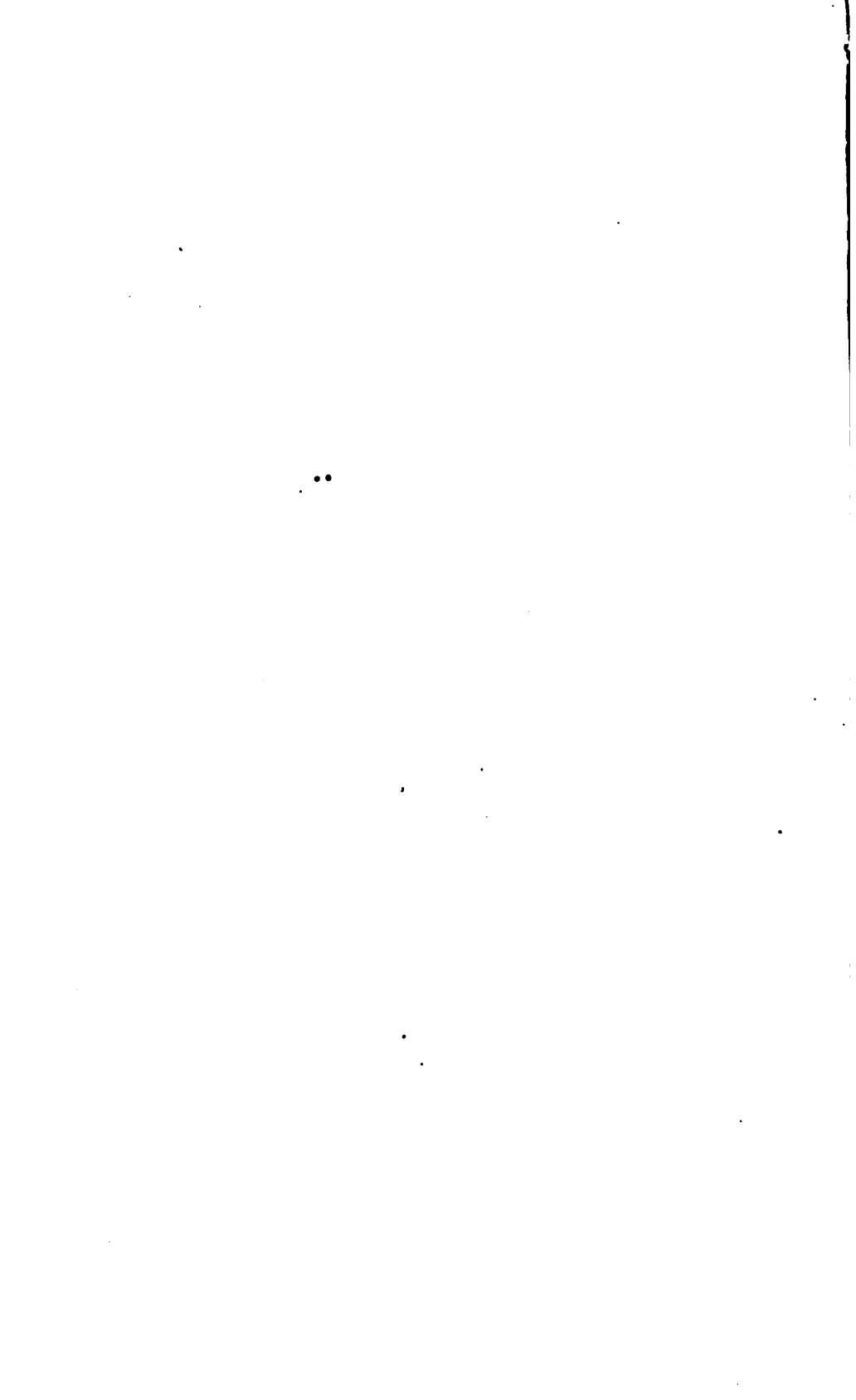

## Borbemerkung.

Die Absicht des Verfassers war, die Geschichte des Kaiser= thums in seiner höchsten Machtentwickelung unter den glorreichen Kaisern Heinrich II., Konrad II. und Heinrich III. im Zusammenhange der Lesewelt zu übergeben; er beabsichtigte damit zugleich die Quellennachweisungen zu liefern, welche um so mehr gefordert schienen, als seine Auffassung sich zum Theil auf bisher wenig benutte Quellen gründet und sehr wesentlich von der hergebrachten Darstellung dieser Zeiten ab-So ware diese Abtheilung des Werks ein vollstänbig in sich abgeschlossenes Ganzes gewesen. Indessen haben häufige Nachfragen nach ber Fortsetzung, benen die Verlags= handlung zu genügen wünschte, die Ausgabe dieser Lieferung. noch vor Jahresschluß als wünschenswerth dargestellt. hier geboten wird, erscheint demnach als Fragment, wird es aber mit Gottes Hülfe nicht lange bleiben. Der Schluß ber Abtheilung ist bereits im Drucke und wird bis Oftern in ben Sanden ber Leser sein.

Berlin, ben 26. November 1856.

23. Giesebrecht.

#### Berichtigungen.

- 6. 45, B. 16. lese man auf eigene flatt feine eigene.
- 6. 71, 3. 7. gehörte ftatt gehörten.
- 6. 72, B. 20. vielmehr vor ben versammelten fatt vor ben versammelten vielmehr.
- 6. 81, 3. 28. Robert von Franfreich ftatt Robert von Flanbern.
- S. 156, 3. 18. feste bier fich fest ftatt feste bier fest an.
- 6. 161, B. 24. Waimar III. ftatt Waimar II.
- 6. 170, 3. 10, 1019 flatt 1819.
- S. 193, B. 7 ihm ftatt ihn und B. 17. Sterben ftatt Streben.
- 6. 267. 3. 21 und 22. wie nach Erbrecht ftatt wie in ein Erbrecht.

# Viertes Buch.

Befestigung des Reichs durch Heinrich II.
1002—1024.

. • • , 

1

#### Das Reich nach bem Tode Ottos III.

Wie die sachsischen Stämme einst die Freiheit, den Glauben, 1002. die Sprache der Bäter vor römischer Bewältigung geschütt hatten, so hatten sie wiederum nach einem Jahrtausend, nachdem sie das Christenthum und die Ordnungen des franklichen Reichs angenommen, die Kirche Christi und das Erbe Karls des Großen vor der Jerstörungswuth heidnischer, darbarischer Stämme gerettet. Den Siegern siel nach Gebühr der Kampspreis zu. Das Reich Karls des Großen ging von den Franken auf die Sachsen über. Der Papstschmückte in Otto dem Großen einen sächstschen Edling mit der Krone der römischen Kaiser. "Auf eure Treue bauend, ihr selsensesten sachssen, siegten unsere Vorsahren, wurden Könige, und aus Königen zum heile der Welt zu Kaisern!" so sprach einst Heinrich II., der Letze des sächsischen Kaiserhauses.

Mitten in das Herz Europas verlegte Otto der Große den Sit seines sächsicheschaftschen Reiches, in dem er die deutschen Stämme zuerst zu einem deutschen Bolke verband. Dieses deutsche Bolk war der Kern; das deutsche Land der Mittelpunkt des heiligen römischen Reichs deutscher Ration. Eine kolossale Feste inmissen des Abendlans des schützte dieses Reich die gesammte germanischeromanische Welt, die Hütherin aller Ueberlieserungen einer höheren Gesttung, hinter seinen Wällen vor dem Ansturm der Feinde und wurde alsbald zu einer Iwingdurg für diese selbst. Unter dem Schutz dieses Reichs erhoben sich die Italiener und Franzosen zuerst zu dem Bewußtsein einheitlicher Nationen, entstanden zuerst unter diesen Völkern nationale

1002. Institutionen. In der Abhängigkeit von diesem Reiche gediehen zuerst die scandinavischen und westslawischen Stämme zu kirchlichen und staatlichen Ordnungen, die ste ben Kulturvolkern bes Abendlandes näher und näher brachten. Selbst die freien Magnaren konnten sich dem Einfluß des Kaiserreichs nicht mehr entziehen; erst unter bem Beistande besselben kam das Königthum unter ihnen auf, gewann der driftliche Glaube bei ihnen den Sieg. Die römisch = katholische Rirche, wie sie sich weithin über die abendlandische Welt erstreckte, erwachte aus langem Schlafe zu neuem Leben; die Mission erstand und So war bas beutsche Kaiserthum ber hatte bie schönsten Erfolge. Eiche gleich, die von bem Boben aus, wo ihr mächtiger Stamm himmelwärts aufstrebt, die knorrigen Wurzeln unter der Erde nach allen Seiten treibt und zugleich weithin die Menschen mit ihren laubreichen Aesten und Zweigen schirmt.

Das Kaiserreich war ein Kriegsstaat und geistlicher Staat in Einem; ber Raiser ber große Heeresfürst Europas und zugleich Statthalter Christi, mit dem Schwerdte zur Rache alle Uebelthäter und zur Bernichtung "aller Heiben und schlechten Christen" belehnt. Eine ungeheure, kaum noch durch die alten Rechtsgewohnheiten ber beutschen Stämme gemäßigte Gewalt schien in seine Hand gelegt. Wie hatte ba nicht ber Versuch gewagt werden sollen, bas Kaiserthum über alle bisherigen Schranken menschlicher Macht zu erheben, eine absolute Universalmonarchie auf dasselbe zu gründen? Die Nachkommen bes ersten Otto steuerten auf dieses Ziel hin. Wie fie ben Sitz und Mittelpunkt ber Herrschaft von Deutschland mehr und mehr nach Italien verlegten, so faßten sie auch ein Regiment in bas Auge, das mit der begrenzten fürstlichen Macht, wie sie bis dahin allein unter den Deutschen bekannt war, wenig gemein hatte. Richt die Erblichkeit der Krone, nicht allein die Ausbreitung und ein= heitliche Verbindung des Reichs erstrebten sie; Otto III., der Sohn einer griechischen Raisertochter, begann ben Grundstein zu legen zu eis nem abendlandischen Imperium, welches bem von Byzanz an Bollgewalt minbestens gleich kame.

Hochgestecken, fernliegenden Zielen jagten der Sohn und der Enkel Ottos des Großen nach, aber ihre Kräfte schwanden, ehe sie zu denselben gelangten. Und schlimmer noch, daß sie über dem Fernen meist das Nächste versaumt hatten! Bald zeigte es sich, daß sie weder die inneren Gegensätze im Reiche zu bewältigen, noch den Umfang des erserbten Reichs zu behaupten vermochten. Ueberall, außen und innen, geriethen sie in endlose Verwickelungen, denen sie sich nur mit Rüche

entzogen. Otto III. starb verlassen von der Welt, die er mit der <sup>1002</sup>. herausbeschworenen Macht der alten Imperatoren zu beherrschen ges. träumt hatte.

Die Ottonen hatten das heilige römische Reich deutscher Nation begründet, und dieses Reich erhielt sich, als eine Nothwendigkeit, als eine himmlisch-schützenbe Macht von den Völkern gefürchtet und versehrt. Aber zu großen gesetzlichen Ordnungen, auf denen wie auf eisnem sicheren Fundament das Kaiserthum ruhte, brachten es die Ottosnen mit Richten. Zu einer umfassenden Reichsgesetzgebung, wie die der karolingischen Capitularien, haben ste niemals auch nur den Verssuch gemacht. Das Schiff des Reichs schwankte noch umher auf den unstäten Wogen einer vielsach wandelnden Politik und unsicherer Trasditionen.

Die Epoche, welche das Kaiserthum herstellte, war eine Zeit der gewaltigsten Gährung im ganzen Abenblande. Alle Theile bes euros väischen Staatslebens hatten sich aufgelöst und zersett; die Dinge fingen erst allgemach an sich zu klären und neue Gestalt zu gewinnen. Die Machtverhaltnisse ber Reiche hatten fich verschoben, die Stammesunterschiebe verändert. Das ganze Leben erhielt durch die Allgewalt, mit der die Ideen des Lehnwesens vordrangen, eine neue Richtung. Das Ritterthum begann seinen Lauf um bie Welt; bie alte Gemeinfreiheit sank überall ohnmächtig barnieber. Wohl nirgends war ber Umschwung bemerklicher, als in ben beutschen ganbern; von ber Raiserpfalz aus bis zu bem Heerbe bes Bauern nahm man seine furcht= baren Erschütterungen wahr. Die uralte Gauverfassung löste sich auf; geiftliche und weltliche Herrschaften bilbeten sich in bem Gaubezirk. Die alten freien Gaugenoffen wurden zum größten Theil Hintersaffen ber weltlichen und geiftlichen Großen; nur einer Minberzahl gelang Richt mehr der Grad ber es sich als reichsfreie Leute zu retten. Freiheit bestimmte fortan ben Stand, sondern die Stellung im Reichsheer, der ritterliche Lehndienst; immer größer wurde die Kluft zwi= schen dem Ritter im Sattel und dem Bauer am Pfluge. Und schon begannen die Deutschen, bisher auf ihren Fluren und Feldern, in freis liegenden Dörfern und waldbeschatteten Weilern wohnend, sich in gro-Ber Zahl in die Mauern ber Burgen und Städte einzuschließen. Es entstanden die städtischen Gewerbe, und auch der Bürger schied sich vom Bauer.

Eine der größten, folgenreichsten Umwälzungen war im Zuge, welche unser Bolk jemals erfahren hat. Und sie vollzog sich nicht durch eine Alles bes

1002.

herrschende Persönlichkeit geleitet, sondern lediglich nach den augenblicklichen Machtverhältnissen, oft genug unter Gewalt und Zwang. Die Kaiser haben diese Umwälzung nicht gehemmt — ste hätten es auch bei bem festesten Willen kaum vermocht — sie haben sie eher hervorgerufen und gefördert. Richt baraus kann ihnen ein Vorwurf erwachsen, wohl aber erforderte die Sicherung des Reichs, daß sie dies sen Umschwung der Verhältnisse besser genutt hätten, als sie es thas Nicht die Krone zog aus ihm den großen Gewinn, sondern der Adel und Klerus. Alles baute, Alles gründete, Alles schuf in den beutschen Landen; aber während: sich Otto III. Rebelschlöffer auf Wolfen baute, gründeten die Grafen und Bischöfe ihre Burgen auf Felsenklippen und brachten die Ernbten der unter ihnen liegenden reis chen Ebenen in ihre Scheuern. Der Trieb nach ber Macht und bem Besitz war erwacht; mit unwiderstehlicher Kraft beherrschte er die Ge-Es war nicht mehr der Plat auf der Bärenhaut, den der müther. Deutsche jest vor Allem liebte. Bielmehr war eine Thatigkeit ohne Gleichen, ein Habern und Reiben, ein Ringen und Kampfen um Reichthum und Gut, ohne Maß und Grenze; kaum ein Fußbreit beutschen Landes war unbestritten. Mit ihren Kriegen im Suben beschäftigt, haben die Ottonen der Hipe dieses Wettstreits sich zu wenig ausgesetzt und auch nur knappen Lohn aus bemselben gewonnen.

Durch die Treue eines unermeßlichen, stets schlagfertigen und kampflustigen Basallenheers hatten Heinrich und Otto der Große vor Allen ihre Herrschaft begründet; barauf beruhte die Stärke ihres Reichs in ben Kampfen ber Zeit, barin aber auch zugleich bie Schwäche seis ner inneren Entwickelung. Die großen Reichsvasallen — "Saft unb Rraft bes Reichs," wie sie ein Mann jener Zeit nennt -- hatten ihren reichen Antheil an den errungenen Siegen gehabt, zugleich aber auch ihren vollgemeffenen Antheil an bet Beute gewonnen. Zu bem von ihren Batern ererbten Allodialbesit hatten fie Lehen über Lehen, nicht selten auch große Schenkungen von Reichsgut bavon getragen. Die Kriege hatten sie erstaunlich bereichert, und mit ihrem Reichthum unterhielten sie zahlreiche Dienstgefolge, bauten Burgen und ummauerten ihre Städte, mehr schon zu ihrer eigenen Vertheidigung, als zur Sicherung bes Landes. Mit ber Macht ber Kaiser war so ihre eigene gestiegen und stieg von Tag zu Tag. Aber biese Macht war wenig befestigt, so lange die Lehen nicht erblich waren und der Grundsat galt, daß alle Berleihungen vom Reichsgut nur für die Dauer der jeweiligen Regierung Gültigkeit hatten. Es lag ba in ber Ratur ber Dinge, daß sie in gleicher Weise, wie die Raiser, ihre Macht zu be-

festigen, zu erweitern, ihre Gebiete in sich abzurunden suchten. Trach, 1002. teten jene nach ber Erblichkeit ber Krone, so fie nach ber Erblichkeit ihrer Lehen; gingen jene auf Eroberungen für bas Reich aus, so faß= ten sie die Abschließung ihres Gebiets, bas sie kaum noch als einen Umtesprengel ansahen, scharf in bas Auge. Was die französischen und burgundischen Kronvasallen längst erlangt hatten, glaubten sie mit minbestens gleichem Rechte fordern zu burfen. Daß ste ursprunglich Beamte des Reichs waren, fingen diese Herzoge, Markgrafen und Grafen immer mehr an zu vergessen; nicht der König mache ste, meinten sie, sondern sie den König. Treu und hold ihm als ihrem Lehnsherrn, so lange ihr Interesse mit dem seinen gleichen Schritt ging, traten fie, ein fraftvolles, hochgemuthetes und stolzes Geschlecht, bei der leisesten Verletung ihrer vermeintlichen Ansprüche und Rechte bem Gesalbten bes Herrn sofort verwegen und fed gegenüber. auf Bedingungen hin glaubten sie sich ihm zu herkommlich begrenzten Diensten und zum Gehorsam verpflichtet; barüber hinaus saben ste fich als seines Gleichen, als hochfreie Manner gleich ihm an.

So fehlte es nie an Zündstoff für innere Kriege. Eine lange Reihe berselben geht burch die Geschichte ber Ottonen, und meift erwuchs ben misvergnügten Großen ein Haupt aus ber herrschenden Familie selbst. Die frankische Sitte ber Erbfolge hatte einst allen Gliebern des königlichen Hauses einen gewissen Antheil an dem Erbe der Bater gesichert; das deutsche Reich siel durch die Wahl ungetheilt in die Hand eines Einzigen. Die Brüber und Bettern, die Oheime und Schwäger bes Königs ftanben nur ben anderen Großen des Reichs gleich, aber sie waren unter ihnen meift die machtigsten, anspruchevollsten und tropigsten; nur zu oft bereit, burch Empörung ihr vermeintliches Anrecht am Regiment zur Geltung zu bringen. Wie oft ist den Ottonen gerade von ihren nächsten Berwandten die Krone bestritten worden! Und welche gefahrvolle Wendungen für den Bestand des Reichs selbst nahmen meist diese Kampfe! Durch glückliche Fügungen waren freilich noch immer die Emporungen niedergeworfen worben, aber sie hatten nichtsbestoweniger bas Reich geschwächt und dauernb traurige Folgen zurückgelaffen.

Roch andauernder als die Prärogativen der Krone wurden die Privilegien und der große Grundbesitz der Kirche von dem hohen Adel angesochten. Krone und Episcopat, in gleicher Weise von einem und demselben Feinde bedrängt, hatten zuletzt einen Bund geschlossen, der beiden Theilen unermeßliche Vortheile gewährte. Den Bischösen gestang es erst so, sich in dem Besitzthum ihrer Kirchen einigermaßen

sichern, und sie erhielten zugleich einen unmittelbaren, fast unbegrenzten Einfluß auf alle Reichsgeschäfte. Dem Reiche aber kam die Bildung, die Klugheit und Geschäftskenntniß des Klerus tausendsach zu gut; es gewann, wie ein Schriftskeller jener Zeit sich ausdrückt, "die Lootsen, die allein in jenen Tagen das Staatsschiff ohne Verlust in den sicheren Hasen zu führen vermochten."

Die Bischöfe jener Epoche, meist ben vornehmften Sausern entsproffen, mitten in ben weltlichen Geschäften bes Reichs lebend, in Person oft ihre Vasallen dem Heere der Kaiser zuführend und die Schlachten ihres Volks mitschlagend, waren nicht gerade geistliche Hirten, wie sie das Evangelium forbert; aber es fanden sich unter ihnen viele Männer von hochherzigen Gestinnungen, großartigen Unschaus ungen und klarer Erkenntniß ber Weltlage. Geistige Kraft, Unverdroffenheit, Rührigkeit und Erfahrung waren in dem Episcopat damals in einem höheren Maße vereinigt, als in irgend einem andern Stande. Wie unähnlich die Glieder deffelben auch sonst ben ersten Jungern bes Herrn sein mochten, sie waren bennoch das Salz ber Erde. liche Verdienste erwarben sich diese Kirchenfürsten unfraglich um bas beutsche Bolk, unberechenbare Wohlthaten leisteten sie dem Reiche; aber auch ste dienten ihm nicht ohne hohen Lohn, wenn nicht für sich und ihre Familien, so boch für ihre Kirchen. Von Jahr zu Jahr wuchsen ihre Immunitaten, in die schon ganze Grafschaften aufgingen; unaufhörlich erhielten ste neue Privilegien und neue Schenkungen; mit verschwenberischer Gunst theilten die Kaiser die Regalien an ste aus. Es ist richtig, daß die Bischöfe damals noch diese Gunst meist durch Treue und Opferwilligkeit lohnten. Aus bischöflichen Basallen bestanden größtentheils jene glänzenden Heere, die immer von Neuem die Alpen überschritten; durch den Beistand der Bischöfe wurden vor Allem die inneren Kriege bewältigt. Aber wie sehr würde man irren, wenn man ste lediglich für dienstbeflissene Beamte ber Krone hielte! Das zeitliche Wohl ihrer Kirchen ftand ihnen zulett doch höher, als das Interesse des Reichs. Was ihnen der heilige Martin, Morit, Andreas, oder wer sonst ihr Schutpatron war, zu gebieten schien, fiel ihnen schwerer in die Waage, als Wort und Gebot der Kaiser. Mit Unwillen sahen sie es, wenn ber Nachfolger auf dem Throne, wie es bäufig geschah, ihrem Heiligen wieder entzog, was ber fromme Borganger willig geopfert hatte, wenn die Kaiser so oft willführlich im Interesse des Reichs über das Gut ihrer Kirchen verfügten. wußten es recht wohl, daß die Besetzung der Bisthumer nach kaiserlicher Gunft nicht ben alten firchlichen Bestimmungen entsprach.

hatten sie es nicht ganz vergessen, daß sie noch einen andern Herrn <sup>1002</sup> auf Erden hatten, als den Kaiser. Das Band, mit dem sie einst der angelsächstiche Mönch an den heiligen Petrus und dessen Rachsfolger geknüpft hatte, war gelockert, nicht gelöst; die pseudoistdorischen Decretalien waren dei Seite gelegt, nicht vernichtet. Und noch lebte Papst Silvester II., und die französischen Mönche zogen eines nach dem andern von jenen verstaubten Kirchengesesen wieder an das Tasgeslicht.

An weltlicher Macht ftanden die Bischofe den Herzogen und Gras fen kaum nach. Auch fie hatten jest große Bafallenheere, befestigte Städte und ftarke Burgen; überdies durch die beffere Bewirthschaftung ihrer Herrschaften meift sicherere Einfünfte und einen gefüllteren Schat. Diese Macht ber Kirche schien und war noch ein Bollwerk ber Krone gegen ben Uebermuth ber weltlichen Fürsten, aber ste konnte boch nicht minder bereinst der Geistlichkeit auch als Wehr gegen die Gewalt ber Krone bienen. Schon zeigte es sich beutlich, daß die Raiser nicht überall auf bie Ergebenheit bes Klerus zählen konnten. Wie hartnäckig hatte nicht Willigis von Mainz sein Recht gegen seinen kaiserlichen Zögling vertheibigt! Wenige Jahre nach Ottos III. Tobe geschah es, daß ein Magdeburger Dompropft seinem Könige erflarte, die Freiheit des Bolks murbe burch die Willführ des Herrschers vernichtet und nur ein leerer Schein der Freiheit bliebe wenn man fich allen Geboten bes Königs füge. \*) Und nicht so lange nachher wagte ein Bischof von Met ben König beim römischen Bapft zu belangen. So fand die Krone auch in der hohen Beiftlichkeit schon eine neue Schranke ihrer Gewalt.

Rur eine imponirende Stellung in den außerdeutschen Ländern hätte dem Kaiser da noch im Innern des Reichs einen allgebietenden Einsluß zu sichern vermocht, wie ihn einst Otto I. geübt hatte. Aber seit jener unheilvollen Schlacht in Calabrien war die Herrschaft der Kaiser über die fremden Nationen mehr und mehr gelähmt worden; Schritt für Schritt ging der errungene Principat über die abendländischen Bölker zurück. Die Dänen erkannten die Abhängigkeit vom Kaiser nicht mehr an; die von Otto I. begründeten Bisthümer bestanden sast nur dem Namen nach. Die Mehrzahl der wendischen Stämsme hatten das Joch der Deutschen und mit ihm den Zwang des Chris

<sup>\*)</sup> Der Propft Walthard berief sich babei auf einen Ausspruch des Dichters Lucanus, ben er aber wunderlich genug verdreht hatte. Bergl. Lucan. Phars. III. 145. und Thietmar V. 24.

1002. stenthums abgeschüttelt; in zwanzigjährigen Kämpfen hatten sie ihre Freiheit behauptet. Rur die Abodriten und Wagrier bewahrten mit dem Christenthum noch eine gewisse Abhängigkeit vom Reich, aber auch ihr Verhältniß war unsicher und schwankend. Dann waren in Often von zwei immerbar ruhmreichen Fürsten gewaltige Reiche begründet worben, nicht ohne Beihülfe bes dritten Otto, ber die Macht bes Rais serthums, indem er ste auf eine unerreichte Höhe zu heben suchte, in Wahrheit untergrub. Das polnische und ungersche Reich, wie ste von Boleslaw Chrobry und Stephan dem Heiligen errichtet waren, schwächten ober vernichteten den Einfluß der deutschen Herrschaft und der deutschen Kirche in Gegenden, wo er bereits festen Fuß gefaßt hatte, ober wo fich ihm boch ein weites Felb für die Zukunft eröffnete. Inbessen war auch im Westfrankenreiche ber lette Schimmer deutscher Oberherrschaft erblichen. Der Stamm ber Karolinger, ber fich lange nur durch ben Schut ber Ottonen auf Franfreichs Thron erhalten hatte, war aus der Herrschaft verdrängt und starb bald auf deutscher Erbe aus; bas neue Geschlecht ber Capetinger grundete aber von Anfang an seinen Thron auf die Selbstständigkeit der französischen Ration. Und schon erhob sich auch Italien abermals zu dem Gebanfen eines freien, einheimischen Königthums. Unter den Großen des Landes fand sich in Arbuin ein Mann, der ben Versuch wagte, die Rolle Hugo Capets für Italien auf sich zu nehmen und ein neues Königshaus bort zu begründen. Als Otto III. starb, stand ganz Italien in Aufruhr, und alle Verbindungen Deutschlands mit Rom waren für den Augenblick unterbrochen. Ueberall waren die Rationen fich ihrer eigenen Kraft bewußt geworden und wollten sich selbstständig und nach ihrer Art regiert sehen. "Jedes Bolk" — meint im Eingange seines Decrets ber heilige Stephan — "wird am Besten nach feinen eigenen Gefeten regiert."

Wie beengt war da der weite Wirkungstreis, den Otto der Große dem deutschen Bolke eröffnet hatte! Das Feld des Ruhmes war überall geschmälert; kaum irgendwo zeigte sich dem Abel, dessen Kampflust mehr als je erregt war, eine Gelegenheit zu glorreichen und gewinnverheißenden Unternehmungen, und der Geistlichkeit wurde jene segensreiche Arbeit an der Misston behindert, die sie mit so edlem Eiser angegriffen hatte. Bald traten die traurigen Folgen der schwindenden äußeren Macht auch im Inneren des Reichs hervor. Die kriezgerische Kraft des Adels warf sich, seitdem sie außerhald des Reichs keine Bestiedigung mehr fand, auß Neue in innere Fehden. Schon konnte der Landsriede in keinem beutschen Lande mehr streng gehands

"Unsere Borfahren" — so klagt Thietmar, der in 1002. habt werden. ber Merseburger Chronik seiner Zeit einen treuen Spiegel vorhielt — "unsere Borfahren, die wackeren Ritter, allezeit getreu ihren Königen, ließen ihre Kampflust an den fremden Bolkern aus, aber wütheten nicht gegen das Reich, wie es jest an der Sitte." In diesen inneren Fehben verwilberte von Neuem der Abel, während die Geiftlichkeit, seitdem die Mission ihr entschwand, mehr und mehr ihren höheren Beruf aus den Augen verlor und nur allzusehr in weltliches Treiben versank. "Unsere Borfahren, die heiligen Bäter," — schrieb Bischof Arnulf von Halberstadt — "verwandten ihren ganzen Fleiß barauf, die Seelen zu retten, wir benken nur baran, die Leiber zu pflegen; fte ftritten um ben himmel, wir ftreiten um irbisches Gut." allein, daß das Sinken der kaiserlichen Macht der Krone bas Uebergewicht über die Reichsfürsten nahm; es löste zugleich auch die sittlichen Banbe bes Reichs auf und untergrub damit immer mehr bas Funbament beffelben in seiner Tiefe.

So bedrohlich biese Anzeichen für die Zukunft bes Reichs waren, fo mußte boch ben tiefer Blidenben vor Allem ber Verfall ber alten Sitten, ber fich gleichzeitig in unserem Bolke ankundigte, mit ernfter Besorgniß erfüllen. Die Deutschen hatten in Italien alle Genüsse bes Lebens, alle Laster einer verwilderten Nation kennen gelernt. Mit ber höheren Bilbung und bem gesteigerten Handelsverkehr war auch bas Gefallen an dem außeren Schmud bes Lebens gestiegen. Der Hang zur Ueppigkeit und Prunksucht griff weiter und weiter um sich und hatte namentlich die höheren Kreise bes Volkes erfaßt. Die Liebe zum Besit steigerte sich zu unerfattlicher Habgier; das Gold sing an, eine unwiderstehliche Macht über deutsche Herzen zu üben. Die Vers berbniß ergriff die Weiber nicht minder schnell, als die Manner. Die einst so tugenbsamen Ebelfrauen schmudten sich schon hoffartig mit eitlem Tand, lernten die Kunfte der Gefallsucht und überließen sich vielfach bem uppigsten Leben. Unzucht und Chebruch galten vielen von ihnen bereits als erläßliche Sünden, und auf dem abschüffigem Wege der Sande geriethen sie schnell von Gräuel in Gräuel. Schon gaben deutsche Frauen dem Mordstahl ihre eigenen Gatten, ihre eigenen Kin-Wir werben alsbald von der Gräfin Abela, einer beutschen Mebea, zu erzählen haben. Ihr Beifpiel stand nicht allein. Thietmar von Merseburg klagt besonders seine Zeit an wegen der Menge der verführten Mädchen und jener ehebrecherischen Frauen, "bie dem holden Abo und dem sanften Jason zu Liebe ihre rechtma» Bigen Chegatten verschmähen und endlich der morderischen Sand des

1002. Buhlen überliefern." Auf einer Synobe zu Frankfurt im Jahre 1027 wurde über zwei ebele Frauen, Goderun und Willekuma, Gericht gehalten: ber einen wurde ber Mord des Grafen Siegfried, der andern der Tod ihres eigenen Sohnes vorgeworfen. Je größer von jeher der Zauber war, den Frauenliebe und Frauenwort auf die Deutschen übsten, je tiefer mußte solcher Verfall weiblicher Sitte verderblich in das innerste Leben der Nation eingreifen.

Die Sitte eines Volks ist freilich von harterem Stoff, als daß sie sich ploblich zersette, wie der Schnee auf den Fluren schmilzt bei den ersten Lüften bes Frühlings. Die markige Kraft der alten Germanen war noch mit Richten gebrochen; kein Volk war noch an ritterlichen Tugenden reicher, als die Deutschen; Helbenmuth, Standhaftigkeit, Tapferkeit, waren mit ihrem Ramen verwachsen. Es gab andere hohe sittliche Eigenschaften, die sich sogar erst jetzt mit der höheren Rultur in unserem Bolfe entwickeln konnten und entwickelten. Aber zu leugnen ist nicht, daß jene zartesten und boch stärkesten Tugenben, der Reinheit und Keuschheit, ber Wahrheit und Schlichtheit, ber Treue und Liebe — jene Tugenden, um die einst vornehmlich Tacitus die Germas nen bewundert und beneidet hatte — in bedenkliche Abnahme geries then; und zwar zuerst und zumeist in den höheren Ständen, welche über das Schickfal bes Bolks fast schon ausschließlich entschieden. Je gewisser es aber ist, daß es vor Allem die sittliche Tüchtigkeit und Reinheit unseres Bolks waren, auf benen als auf ihrem innersten Grunde die Herrschaft und Weltstellung der Kaiser beruhte, je dros hender waren diese Anzeichen stttlicher Fäulniß für den Bestand des Raiserreichs, für bie Zukunft Europas.

Roch stand der Kaiserthron, noch leuchtete weithin sein Glanz, aber er ruhte nicht auf dem sichersten Grunde. Der trügerische Schimmer, der um das phantastische Kömerreich Ottos III. spielte, hat die Rachwelt mehr geblendet, als die Zeitgenossen. Diese erkannten recht wohl, in wie gefährdeter Lage das Reich war, als der lette Sproß vom Mannsstamm Ottos des Großen ein unglückliches Ende sand. Wer auch sein Nachfolger werden sollte, die schwierige Ausgabe siel ihm zu, das Reich auf dem einmal gelegten Grunde neu zu besestigen. Und fürwahr, unter den ungünstigsten Umständen war diese Ausgabe zu lösen. Bisher war die Macht unverfürzt von dem Bater auf den Sohn übergegangen; setz zum ersten Mal seit einem Jahrhundert konnten die Reichssürsten, die im-Wesentlichen das Wahlrecht des Bolkes übten, daran denken, dieses Recht zu benutzen, um dem Fürssten ihrer Wahl Bedingungen zu stellen, und die Meisten von ihnen

waren nicht gewillt, sich diese Gunst des Geschicks ohne Gewinn ent 1002. gehen zu lassen. Und bald zeigten sich überdies mehrere Bewerber um die Krone, mit ihnen die Gefahren innerer Spaltungen; selbst die Einheit des Reichs wurde noch einmal in Frage gestellt. Die Ehre des deutschen Bolks, das Heil der Welt lag auf der Waage!

2.

#### Die Thronbesteigung Heinrichs H.

Kaum hatte sich die Nachricht vom Tode Ottos III. durch die deutschen Gaue verdreitet, als auch schon drei edle Männer begierig die Hand nach der Krone des Reichs ausstreckten. Es waren der Herzog Heinrich von Baiern, der nächste Verwandte des verstorbenen Kaisers; der ruhmreiche Markgraf Edard von Meißen, die Blüthe des deutschen Adels; und der reiche Herzog Hermann von Schwaben, ein weichherziger Mann, der mehr den Einflüsterungen Anderer als der Stimme des eigenen Herzens folgte. Auch der junge Ehrensstied, der Sohn des Pfalzgrafen Hermann und Schwager Ottos III., soll seine Gedanken zum Throne erhoben haben und von dem sterzbenden Kaiser den Fürsten empsohlen sein; in den Wahlkampf hat er sich nicht begeben.

Heinrich von Baiern trat zuerst und am Offensten mit seinen Absichten an den Tag; die ehrgeizigen Bestrebungen seines Baters und Großvaters nahm er auf unter Umständen, die ihm einen glucklicheren Erfolg verhießen. Unter ben Augen bes trefflichen Bischofs Wolfgang von Regensburg hatte er eine ausgezeichnete Erziehung genofsen und seine guten Gaben günstig entwickelt. Bon früh an der Kirche aufrichtig ergeben, galt er viel bei ber Geiftlichkeit. Auch bei bem Bolke seines Landes hatte er sich Ansehen gewonnen, da er sein Herzogthum seit mehreren Jahren rühmlich verwaltet. Der letten Ermahnung seines Baters eingebent, hatte er gegen bie Sitte seines Hauses seinem kaiserlichen Better unverletzt die Treue, selbst unter schweren Anfechtungen, bis an beffen Ende bewahrt; ben Gehorsam, den er von Anderen forderte, bewies er zuerst. Bei seiner Jugend — er hatte noch nicht das breißigste Jahr erreicht — konnte man eine kraftvolle Regierung von ihm erwarten; um so mehr, als er im hohen Maaße jene Klugheit, Gewandtheit und Entschloffenheit

tundgab, die seinen Vater und Großvater ausgezeichnet hatten. Auch ihren Ehrgeiz besaß er. Aber nicht besondere Verdienste, die er sich bereits erworben hatte, waren es und konnten es sein, auf die er sein ne Ansprüche gründete; es war vielmehr lediglich seine nahe Verwandtschaft mit den Ottonen. Nachdem der Mannsstamm Ottos des Großen ausgestorben war, glaubte er sich als der älteste Enkel des zweiten Sohnes Heinrichs I. jest nach Erbrecht zum Throne bezrusen.

Und in der That, wenn man die deutsche Krone als ein Erbgut der Ludolfinger ansah, waren Heinrichs Ansprüche unbestreitbar. Rur einen Mann gab es, der sie vielleicht hätte ansechten können. Es war der alte Herzog Otto von Kärnthen, der Sohn der Liutgarde, der ältesten Tochter Ottos des Großen. Aber Herzog Otto zeigte nicht die geringste Reigung auf den Wahlplatz heradzusteigen. Sobald Heinrich mit ihm in Unterhandlungen trat, erklärte er, daß er nicht gewillt sei, die schwere Last der Reichsregierung auf seine Schultern zu nehmen, daß er vielmehr Heinrichs Wahl auf alle Weise bes sördern wolle. Dies Versprechen hielt der alte Herzog; selbst als sein Sohn Konrad, der Eidam Herzog Hermanns von Schwaben, auf. die Seite seines Schwiegervaters trat. Von dieser Seite gesichert und ers muthigt durch die Justimmung aller baterschen Grasen und Vischöse ging Heinrich geraden Wegs auf sein Ziel los und säumte nicht von dem Reich wie von seinem Erbgut Bests zu ergreisen.

Schon als Heinrich ben Leichenzug seines kaiserlichen Betters bei Polling empfing und dann über Augsburg nach Reuburg an der Donau begleitete, legte er unverhohlen den Fürsten an den Tag, daß er sich als den rechtmäßigen Erben der Krone ansah. Er verlangte von jesdem sofort das Bersprechen der Wahl; er bemächtigte sich der Kaisserleiche, gleich als ob ihm allein die Sorge für ihre Bestattung obläge; er brachte die Reichsinstgnien in seine Hand und setzte Erzbisschof Heribert von Köln in Haft, weil er heimlich die heilige Lanze vorsausgeschickt hatte. Richt eher entließ er den Erzbischof, als dis er ihm die Auslieserung der Lanze angelobt und zum Unterpfand seines Worts seinen Bruder als Geißel gestellt hatte. Erst als er im Besth aller Reichsinstgnien war, gab er auf Bitten seines Schwagers Heinrich die Kaiserleiche frei und schied von dem Trauergeleit; doch nicht ohne sich von jedem der Fürsten besonders zu verabschieden und ihm seine Wahl noch einmal dringend ans Herz zu legen.

Dennoch hatten Heinrichs Bewerbungen bamals nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Der Bischof von Augsburg allein ging bestimmte

Berpflichtungen gegen ihn ein; Erzbischof Heribert und die anderen 1002. Fürsten ließen sich nur zu der Erklärung bewegen, sie-würden sich gern dem fügen, was die Mehrzahl beschließe. Wir horen, sie fanben Bieles an Heinrich auszuseten; vor Allem gewiß, daß er auf sein Erbrecht pochte, während sie frei ihr Wahlrecht zu üben gedache Ueberdies war er franklich; ein angebornes, von seinen Borfahe ren ererbtes Leiben, das man als Kolif bezeichnete, hemmte ihn oft Bochen lang an seber angestrengten Thatigkeit. Er lebte in bisher kinderloser Ehe mit Kunigunde, der Tochter des rheinischen Grafen Siegfried, einer weitlaufigen Berwandten bes faiserlichen Geschlechts. Graf Siegfried hatte eine große Anzahl von Kindern, aber ohne ein reiches Erbe hinterlaffen. Das ganze Haus, später nach ber Luremburg benannt, die es erst seit einem Menschenalter erworben hatte, erwartete seinen Glücktern von dem reichen und mächtigen Baiernherzog und gab sich, je größer Kunigundens Einfluß auf ihren Gemahl war, um so schrankenloseren Hoffnungen hin.

Indessen war auch Markgraf Edard als Heinrichs Mitbewerber hervorgetreten. Rein Erbrecht konnte er geltend machen, aber um so mehr empfahl ihn ber Glanz ausgezeichneter Thaten. Schon in ben Kämpfen Ottos II. gegen die Araber hatte er sich ausgezeichnet und bann wesentlich bazu beigetragen, daß Otto III. als Anaben die Arone erhalten blieb; bamals stritt er gegen ben Bater bieses Heinrichs, als beffen Rebenbuhler er jett auftrat. Zum Lohn seiner Dienste hatte er die Markgrafschaft Meißen, die seinem Vater entzogen war, zurückerhalten und hier in flegreichen Schlachten gegen die Wenden und Bohmen um so größeren Ruhm gewonnen, je weniger Erfolge man in ben anderen Marken erzielte. In heißen Kampsen nahm er die Feste Meißen den Böhmen ab und stellte das von Otto I. errichtete Bisthum her; die Milzener in der Oberlausit unterwarfen sich seinem Schwerdte; gluckliche Kriegszüge führten ihn bis in bas Herz bes Böhmerlands, Herzog Bolestam II. mußte fich vor ihm beugen, bann bessen Sohn Boleslaw III. "der Rothe," ein boser und unfähiger Fürst, ihm ben Lehnseid schwören. Der ftreitbare Polenfürst Boles slaw Chrobry war Edard durch nahe Bermandtschaft verbunden, die bieser noch durch eine Berbindung seines Sohnes Hermann mit einer Tochter bes Polen erneuerte und verstärkte; gegenseitige Achtung knüpfte außerdem einen sesten Freundschaftsbund zwischen den beiden ausgezeichneten Fürften.

An glänzender Anerkennung hatte es Eckard weder vom Kaiser noch von dem Bolke gesehlt; dieses hatte ihn durch seine Wahl zum

Herzog von Thüringen erhoben, jener ihm den größten Theil seiner Lehen als Eigenthum überlassen. Als Edard zu Rom Crescentius und die Engelsburg zu Fall gebracht hatte, gab es keinen der welt-lichen Großen des Reichs, der mehr am Hose gegolten hätte als er. "Ecard war," wie Thietmar sagt, "eine Zierde des Reichs, eine Säule des Vaterlands, die Hossnung der Seinigen, ein Schrecken der Feinde — ein vollendeter Mann, wenn er sich selbst zu beherrsschen vermocht hätte." Gewiß würde Ecard, der noch in den Jahren rüstiger Manneskraft stand, wäre er an die Spise des Reichs gestellt worden, demselben den kräftigsten Ausschwung gegeben haben.

Auf die Thüringer konnte Ecarb bei seiner Bewerbung um die Krone unbedingt zählen. Auch ber Fürsten des östlichen Sachsens glaubte er ficher zu sein, ba er mit ben einflußreichsten unter ihnen in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen bestand. Er war mit Swanehild, der Tochter Hermann Billinge und Wittwe des Markgrafen Thietmar, vermählt und somit der Schwager Herzog Bernhards und Stiefvater bes jungen Markgrafen Gero, unter dem die Oftmark stand. Bei ben Sachsen mar bisher die Herrschaft gewesen; wollten ste dieselbe bei ihrem Stamme erhalten, so war Niemand derselben würdiger, als er. Als sich baher die Großen Oftfalens auf die Runde vom Abscheiben Ottos III. zu Frosa (unweit Magbeburg) verfammelten und über die Lage bes Reichs beriethen, wandten sich sogleich Aller Blicke auf Ecarb, und ungescheut trat dieser selbst mit seinen Ansprüchen hervor. In der Versammlung waren außer andern Bischöfen und Großen des Landes Herzog Bernhard, Erzbischof Gis filer und die Markgrafen Gero und Lothar. Sie alle waren Edard geneigt, außer bem Letten-

Markgraf Lothar, aus dem Geschlecht der Stader Grafen und mit der Nordmark belehnt, war vor geraumer Zeit mit Eckard in erstitterte Feindschaft gerathen. Sie hatten sich früher nahe gestanden und sogar ein Cheverlödniß zwischen ihren erstgebornen Kindern gesschlossen. Als aber Eckard von Ehren zu Ehren stieg, mochte die Verbindung seiner Tochter Liutgarde mit Lothard Sohn Werner seinen Ansorderungen an die Zukunst nicht mehr entsprechen; ohne genügenden Grund suchte er den in aller Form geschlossenen Vertrag zu lössen. Der junge Werner, um seine Braut bekümmert, wagte sie mit Einwilligung seines Vaters zu entsühren, wurde aber alsbald genöthigt, sie auszuliesern, und mußte in erniedrigender Weise für sein Vergehen um Verzeihung bitten. Dies war drei Jahre zuvor geschehen; seitdem hatte Lothar den ihm angethanen Schimps nimmerdar vergessen, und

veitwilligkeit der sächstschen Fürsten sah, Edards Bewerbungen um die Krone zu unterstützen, berief er die Angesehensten derselben zu einer geheimen Unterredung und wußte sie hier zu dem Berspreschen zu bewegen, weder im Besondern, noch gemeinschaftlich eine Berpslichtung wegen der Königswahl einzugehen, ehe sie nicht auf eisnem neuen Tage zu Werla zusammenträten. Rur Edard weigerte sich eines solchen Bersprechens und brach, da er sah, wohin Lothars Abssichten gingen, unmuthig in die Worte aus: "Wartgraf Lothar, weshald trittst du mir entgegen?" "Werkst du nicht," antworstete Lothar, "daß dir das vierte Kad am Wagen sehlt?" Damit waren Edards Hossnungen zu Frosa vereitelt. Der günstigste Augensblick war verstrichen, ohne daß er zu einem sicheren Ziel gelangte, und bald trübten sich seine Aussichten mehr und mehr.

Markgraf Lothar begab sich sogleich mit seinem Oheim Rikbert, den Otto III., wir wissen nicht aus welchem Grunde, der Grafschaft entset hatte, heimlich nach Bamberg zu Herzog Heinrich und unterrichtete ihn von der Lage der Dinge in Sachsen und Ecards Absichten. heinrich empfing ben Markgrafen auf bas Beste, verbürgte Rikbert die Ruckgabe seiner Grafschaft und fesselte beide ganz an sein Interesse. Sie riethen ihm einen Vertreter nach Werla zu senden, um bort die sächsischen Großen auf seine Seite zu ziehen und vornehmlich die Schwestern Ottos III., Sophie und Adelheid, die unter ihrem Volke das größte Ansehen genossen, für sich zu gewinnen. Heinrich, ihrem Rathe folgsam, sandte sogleich einen seiner Basallen nach Werla, ber sich auf das Geschickteste seines Auftrages entledigte. Glanzende Belohnungen versprach er Allen, die Heinrichs Wahl unterftugen wurden, und mit jum himmel erhobener Rechte gelobten bie amvesenden Fürsten seierlich, in allen Dingen Heinrich ihre Dienste zu widmen und ihm zum Reich zu verhelfen, das ihm "nach Erbrecht" gebühre. Auch die Schwestern Ottos III. wurden völlig für Heinrich gewonnen, so daß nun die ganze kaiserliche Familie auf seiner Seite stand.

Ecard war bei diesen Vorgängen nicht zugegen gewesen, aber er erhielt schleunigst davon Kunde. Im ersten Augenblicke unterdrückte er seinen Unmuth, aber ein Mann wie er konnte es nicht lange über sich gewinnen, seine Entrüstung zu bergen. Vor Allem war er auf die kaiserlichen Schwestern erbittert, und auf eine rohe Weise ließ er ste seinen Jorn verspüren. Sie hatten für den Abend desselben Tages, wo sich die Sachsen für Heinrich erklärten, ein festliches Mahl ihren

2002. Anhängern bereitet; ehe noch die Gäste eintrasen, drang Eckard mit dem Herzog Bernhard, dem Bischof Arnulf von Halberstadt und Anderen seiner Freunde in den Saal, sie ließen sich keck an der reichs besetzen Tasel nieder und verzehrten, was für Andere zugerichtet war. Dieses eines ritterlichen Mannes unwürdige Benehmen erditterte allegemein gegen Eckard, und bald sah er seine Sache unter den Sache sen zu Werla verloren. Er beschloß deshalb, sich nach Duissburg zu begeben, wo er mit Herzog Hermann und dessen Anhängern zusammentressen und sich mit ihnen gegen Heinrich verständigen wollte.

Denn inzwischen war auch Herzog Hermann von Schwaben of= fen mit seinen Bewerbungen um die Krone hervorgetreten. Er war Heinrich verwandt; seine Gemahlin Gerberga war eine burgundische Königstochter, eine Stiefschwester von Heinrichs Mutter Gisela. Gerberga, eine Richte der Kaiserin Abelheid, hatte ihren Gemahl zus gleich in verwandtschaftliche Beziehungen mit dem Kaiserhause gebracht, und biese waren noch verstärft worden, als Hermann seine Tochter Mathilbe dem frankischen Konrab, bem Sohne des Herzogs Otto von Karnthen, vermählte. Aber weder Erbansprüche an die Krone konnte Hermann gegen Heinrich geltend machen, noch nennenswerthe Berdienste gegen Ecard in die Wagschale legen. Tropbem hatte er sich von Andern — namentlich waren es mehrere rheinische Bischöfe und jungere Fürsten — verleiten lassen, seine Augen auf den Thron zu richten. Vor Allem empfahlen ihn seine Milbe, Nachgiebigkeit, Bescheidenheit und Frommigkeit seinen Anhängern; sie hofften einen nachsichtigen König in ihm zu finden, der ihnen freien Spielraum ließe, ihre besonderen Interessen zu fördern. Dazu war Hermann überaus reich an Gelb und Gut; Schwaben und der Elsaß boten ihm große Hulfsquellen bar, und auch auf ben Beiftand seines burgunbischen Schwagers, des Königs Rubolf, mochte er zählen.

Herit. hatten die bei der Bestattung anwesenden Großen Schwabens und Unterlothringens ihm ihren Beistand zugesagt und besonders Heribert von Köln eifrigst Hermanns Erhebung betrieben. Bald danach erzreichte ihn Markgraf Ecards Aussorderung nach Duisdurg zu kommen, aber er wies sie zurück, wie denn in der That eine Berhands lung mit diesem Nebenduhler zu keinem Ziel sühren konnte. So von Neuem in seinen Berechnungen getäuscht, beschloß Ecard nach seizner Heimath zurückzukehren. Auf dem Heimwege wurde er zu Hilzbeim von Bischos Bernward mit königlichen Ehren empfangen.

Weniger sestlich war schon der Empfang zu Paderborn, wo ihn Bis 1002 schof Rethar durch Ermahnungen von seinem verwegenen Streben abs zubringen suchte. Als er dann in Nordheim, einer Bestung des Grassen Siegfried, einkehrte, warnte ihn bereits die Grässin Ethelinde auf seine Sicherheit Bedacht zu nehmen. Sie theilte ihm mit, daß ihre Stiessone Siegfried und Benno mit mehreren anderen angesehenen Herren sich gegen ihn verschworen und ihm auf dem Wege Nachsteltungen bereiteten. Sie dat ihn, in Nordheim zu übernachten, oder mindestens nicht die Straße nach Pöhlde zu nehmen, die er zu zies hen beschlossen hatte. Aber Ecard ließ sich nicht schrecken; er verssolgte den bezeichneten Weg, indem er jedoch seine bewassneten Besgleiter vorsorglich zusammenhielt. Die Verschworenen harrten seiner, aber es sehlte ihnen eine günstige Gelegenheit, ihm auf der Straße beizukommen; deshalb solgten sie ihm heimlich nach Pöhlde, entschlossen, hier in der Nacht ihren Anschlag auszuführen.

Edard, als er zu Pohlbe eingetroffen war, begab sich nach ber Abendmahlzeit zur Ruhe; das Lager war ihm in einem Gemach zu ebner Erbe bereitet. Einige ber Seinen begleiteten ihn, die Andern lagerten sich in einem nahen Saale. Kaum waren die Letzteren vom Schlafe überwältigt, so brachen die Berschworenen in den Saal und überwältigten die Schlaftrunkenen. Ein gewaltiger Larm erhebt sich. Ecarb springt vom Lager auf, wirft seine Kleiber in den Ramin, um bei der hochaufschlagenden Flamme deutlicher um sich schauen zu können und öffnet das Fenster. Aber schon wird er selbst von den Feinden umringt, welche das Fenster ersteigen und die Thur erbrechen, an der sein treuer Diener Hermann blutend niedersinkt. Die geringe Begleitung, die Edard umgiebt, wird überwältigt; er allein leistet noch Widerstand, bis ihn ein Lanzenstoß Siegfrieds in ben Rucken trifft. Da finkt auch er und haucht ben letten Athem Die Feinde plünderten seinen Leichnam und hieben ihm das Haupt ab.

So endete Ecard, der ausgezeichnetste Kriegsmann seiner Zeit, dessen Berlust man bald genug schmerzlich empfand. Siegfrieds und seiner Genossen Beweggründe zu der blutigen That waren schon den Zeitgenossen dunkel. Einige meinten, sie hätten die den kaiserlischen Fürstinnen angethane Schmach rächen und sich deren Dank verzdienen wollen. Andere sahen dagegen Herzog Heinrich als den gescheinen Anstister des Mordes an; abgesehen von dem Vortheile, der ihm in diesem Augenblick aus dem Tode seines Nebenbuhlers erwuchs, meinten sie, habe Heinrich gegen ihn schon längst auf eine blutige

1002. Rache gebrütet, da er einst auf Betrieb des mächtigen Mannes von Otto III. gegeißelt war. Soviel scheint gewiß, daß die Mors der Ecards strassos ausgingen, und nahe liegt allerdings der Bers dacht, daß Herzog Heinrich dem Morde nicht sern stand. Dieses Ereigniß füllt eins der dunkelsten und schwärzesten Blätter in seiner Geschichte.

Der Tob Ecards machte sich sogleich nicht nur im Reiche, sonbern noch mehr in ben wendischen Marken, in Böhmen und Polen fühlbar. Boleslaw, ber fühne und hochstrebende Pole, betrauerte nicht so sehr ben Tob bes Freundes, als er über den Untergang bieses ihm allein gefährlichen beutschen Grenzhüters frohlockte. Jest, glaubte er, sei seine Stunde gekommen; er sammelte sofort sein Heer, bemächtigte fich ber ganzen Oftmark auf bem rechten Elbufer, nahm Bauten im Lande der Milzener ein und gewann die Feste Strehla, die durch den Elbübergang für ihn besonders wichtig war. Die Einwohnerschaft von Meißen, burch Boleslaws Gelb gewonnen, emporte sich gegen bie beutsche Besatzung und öffnete bem Polen die Thore, nachdem ber Burggraf mit ben Seinen nur mit Mühe freien Abzug erlangt hatte. Alles Land bis zur Elfter fiel in seine Hand, und überall legte er polnische Besatzungen in die deutschen Festen. Der größte Theil ber Oftmark und die ganze Mark Meißen waren bereits in seinem Besit, als die sächlischen Fürsten endlich anfingen, Maaßregeln zu ergreifen, um ihm entgegenzutreten. Aber ber schlaue Polenherzog wußte biese zu hintertreiben, indem er ihnen Boten entgegensandte und sie überredete, er habe im Einverständniß mit Herzog Heinrich gehandelt; bessen Entscheidung werde er sich unterwerfen, wenn berfelbe zur Krone gelange; sollte dies nicht der Fall sein, so verspreche er, sich dem Wils len ber sächsischen Fürsten zu fügen. Die Fürsten glaubten seinen trügerischen Worten und bewiesen ihm sogar eine unziemliche Unterwürfigkeit und Freundschaft.

Der Verlust der wendischen Gegenden, die Edard dem Reiche wiedergewonnen hatte, war nicht allein für dieses sehr empfindlich; er bedrohte zugleich den Böhmenherzog, dessen Land mehr und mehr von den eroberten Gebieten des Polenherzogs umspannt wurde. Schon hatte dieser Schlesten, Chrobatien und Mähren in seiner Gewalt und setzte sich nun auch in den Elbzegenden sest, die ihm den bequemsten Eingang in das Innere des böhmischen Landes darboten. Der Böhmenherzog begriff, daß es auf die Vernichtung seiner Herrschaft absgeschen war, und schloß sich deshalb auf das Engste an Heinrich an.

Heinrichs Anhang wuchs von Tage zu Tage. Die Baiern, die 1002. Kärnthner und die Großen der baierschen Marken waren mit ihm, der Böhme unterstützte ihn, die Sachsen hatten sich theils schon zu Berla für ihn entschieden, theils gingen fie nach Ecarbs Tobe zu ihm über. Bor Allem erklärten sich jett auch Herzog Bernhard und die Bischöfe von Hildesheim und Halberstadt für ihn und ließen es ihn leicht verschmerzen, daß sich Erzbischof Gistler und einige andere Herren auf hermanns Seite wandten. Als Heinrich im Anfange bes Juni mit einem baierschen Heere in Franken erschien, fiel auch hier Alles ihm zu. Bei Worms wollte er über ben Rhein segen, aber Herzog Hermann hielt das andere Rheinufer mit Heeresmacht befest und wehrte ihm den Uebergang. Durch einen verstellten Rückzug nach Lorsch täuschte indessen Heinrich den Schwaben, ging über den Rhein und fand in Worms gunftige Aufnahme. hier traf er mit Erzbis schof Willigis zusammen, mit bem er sich ohne Zweifel bereits fruher verständigt hatte. Bon ber größten, ja fast entscheidender Wichtigfeit war es für ihn, daß der erste Kirchenfürst und Erzkanzler des Reichs sich auch diesmal für die Besetzung des Throns nach Erbrecht entschieben hatte. So wurde Willigis jest ber eifrigste Beforberer ber Sache Beinrichs, nachdem er einst als ber thätigste Widersacher seines Baters aufgetreten war und ihn zu Fall gebracht hatte. Willigis Einfluß wirkte auf die geistlichen und weltlichen Großen Frankens und weit über die Grenzen Frankens hinaus bestimmend ein. Auch ber Muge Bischof Burchard von Worms schlug sich auf Heinrichs Seite, nachdem er das Bersprechen erhalten hatte, daß ihm die volle Herrs schaft in seiner Stadt zufallen solle, die er bis dahin noch mit ben Grafen, den Rachkommen bes auf dem Lechfelde gefallenen Konrad, batte theilen muffen. Nicht ohne große perfonliche Opfer brachte Beinrich bieses Versprechen zur Erfüllung, gewann sich aber baburch einen treuen Unhänger von großer Bebeutung.

Bon Worms eilte Heinrich nach Mainz, und wurde hier von den anwesenden frankischen, oberlothringschen und baierschen Großen am 6. Juni zum König erwählt und von Erzbischof Willigis noch an demselben Tage gesalbt und gekrönt. Alle anwesenden Fürsten leistesten ihm den Lehnseid und wurden von ihm als Wasallen des Reichs neubelehnt. Seitdem Heinrich so, nur von einzelnen Stämmen erswählt, an ungewohnter Stelle auf ungewöhnliche Weise gekrönt war, nahm er den königlichen Ramen an und betrachtete sich als im vollen Besth des ererbten Reichs. Aber er war es mit Richten. Die Sachsen grollten, daß Wahl und Krönung ohne ihr Wissen und ohne

1002. ihre Betheiligung geschehen waren; Herzog Hermann stand noch in den Waffen, und sein Anhang war außer in Schwaben und dem Elsaß auch in Niederlothringen weit verbreitet.

Alsbald nach der Krönung verließ der neue König Mainz; schon am 10. Juni war er wieder in Worms und ging über ben Rhein zurud. Gleich barauf brach er in Schwaben ein, bas er vom Rorben bis nach bem Süben verheerend durchzog. So brang er bis zum Bobensee vor. Indessen hatte sich Hermann — ben Vorschlag zu einer Reichstheilung, ben er bamals machte, wies Heinrich entschieden zurück — mit seinem Heer gegen Straßburg gewandt, ba ber Bischof dieser Stadt die Wahl seines Gegners befördert hatte. Straßburg wurde belagert; mit Hülfe seines Eidams Konrad nahm Hermann die Stadt ein, die fürchterlich litt; selbst die bischöfliche Kirche wurde ihres Schapes beraubt und eingeaschert. Rach biesem Berftorungswerf wollte Hermann, wie das Gerücht meldete, fich nach bem Bobensee ziehen, um mit Heinrich hier im offnen Kampfe zu entscheiben. Heinrich wartete mehrere Tage bes Gegners, aber vergeblich; endlich 29. Juni. brach er auf, um seinen Rückzug anzutreten. Den Rath seiner Freunde, die Gräuel von Straßburg an den Hermann geneigten Bis schöfen von Basel und Chur zu rächen, wies er mit Abscheu zurück und begnügte sich, auf bem Rückwege nach Franken alle Güter bes Herzogs, auf bie er fließ, zu verwüften.

Um 10. Juli war Heinrich zu Bamberg, seinem Lieblingsaufent-Aber nur kurze Zeit verweilte er hier, benn es trieb ihn nach Thuringen und Sachsen. Als er die Grenzen Thüringens betrat am 20. Juli war er zu Kirchberg unweit Jena — kam ihm der alte Graf Wilhelm, nach Ecarbs Tobe ber angesehenste Mannim Lande, mit ben anbern Großen bes Landes entgegen. Sie alle huldigten willig bem neuen Könige, ber ihnen bagegen ben verhaßten Schweinezins, ben sie seit undenklichen Zeiten bem Fiscus bezahlten, fortan erließ. Gleich barauf brach ber König nach Merseburg auf, ber Stadt seiner

Die sächstschen Großen hatten sich insgesammt zu Merseburg eingestellt und empfingen hier am 23. Juli festlich ben König. Sie maren gewillt ihm zu huldigen, aber freilich nicht ohne sich ihr Wahl= 24. Inli. recht und ihre Landesrechte zu wahren. Der folgende Tag war zur Huldigung bestimmt. Da trat Herzog Bernhard als Sprecher ber Sachsen auf und legte bem Könige die Absicht und zugleich die Forberungen des Volkes vor. Heinrich, bem die Rebe in seltener Beise zu Gebote stand, belobte in gewinnenden Worten die Treue ber Sach-

sen gegen ihre früheren Könige und versprach ihnen zum Lohn bafür 1002. seinen besonderen Schut; er erklarte ihnen sobann auf ihren ausdrücklichen Wunsch — "unbeschabet ber Würde bes Reichs," fügte er jedoch hinzu — daß er nicht wider ihren Willen, sondern nur auf ihre besondere Einladung und unter ihrer Zustimmung als König nach Sachsen gefommen sei, und erkannte bamit ihr Wahlrecht an; ferner versprach er ihre Landesrechte in allen Studen zu bewahren und auf ihre verfantigen Bunsche, soweit es in seiner Macht stehe, jederzeit zu achten. Darauf erfolgte unter allgemeinem Jubel bie Wahl, und Herzog Bernhard übertrug unter Ueberreichung ber heiligen Lanze Heinrich die Regierung des Landes, worauf ihm alle Vasallen des Reichs den Rie hatte eine ähnliche Huldigung in den deut-Lehnseid leisteten. schen kandern stattgefunden. Bedingung war gegen Bedingung abgewogen, Recht gegen Recht gestellt, Belehnung gleichsam gegen Belehnung ertheilt.

Auch Herzog Boleslaw von Polen war in Merseburg zur Hulbigung erschienen und stellte, seinem Bersprechen getreu, die Entscheis dung über die eroberten Marken dem neuen König anheim. Er hoffte fie als Reichslehen von ihm zu erlangen; namentlich lag ihm an der Burg Meißen, für die er unermeßliche Summen dem Könige bot. Aber Heinrich erkannte, welche Gefahren die Marken in den Handen des Bolen über das Reich heraufbeschwören würden, und wies alle Anerbietungen beffelben hartnäckig ab. Boleslaw mußte bas Land ber Milzener und Lausitzer dem Könige ausliefern und erlangte nur foviel, daß mit ber Mark und Burg Meißen sein Stiefbruder Gunzelin \*), ein Bruder des ermordeten Markgrafen Ecard, belehnt wurde. In seinen Erwartungen getäuscht und unmuthig, verständigte sich ber Pole noch zu Merseburg mit einem Manne, ber bei dem Kaiser in nicht geringem Ansehen ftand, aber nichtsbestoweniger tiefen Groll gegen ihn im Herzen hegte. Es war ber Babenberger Heinrich, ein trefflicher, ritterlicher Mann, ber die Mark auf bem Nordgau verwaltete und bis dahin die Erhebung König Heinrichs trop der alten Feindschaft ihrer Familien auf alle Weise gefördert hatte. Aber burch große Versprechungen war er gewonnen worden; die festeste Zusiches rung hatte er von Heinrich erhalten, daß er als König ihn mit bem

Die Verwandtschaft ist unklar; wahrscheinlich war Boleslaws Mutter, die bohmische Dubrawa, in früherer Ehe mit Ecards und Gunzelins Vater, dem Markgrafen Günther, vermählt gewesen. Gunzelin und Ecard waren wohl ebenfalls Stiefbrüder.

Herzogthum Baiern belehnen wurde. Bald nach der Krönung hatte er den König an sein Versprechen erinnert, aber dieser war seinem Orängen ausgewichen, indem er sich auf das alte Wahlrecht der Baiern berief, die Belehnung auf eine unbestimmte Zeit verschob und an die Bedingung der Justimmung der baierschen Großen knüpste. Markgraf Heinrich sah hierin eine beschönigte Abweisung und zugleich eine freventliche Verletung des gegebenen Worts; er konnte den Treubruch des Königs nicht verwinden, fühlte sich bitter gekränkt und lieh um so eher den versührenden Reden des Polenherzogs sein Ohr. Die Anschläge, mit denen beide umgingen, scheint man am Hose sogleich geahnt und gefürchtet zu haben, und so ein Ereigeniß herbeigeführt zu sein, dessen traurige Folgen man noch lange nachher beklagte.

Als Herzog Boleslaw, vom König entlassen und reich beschenkt, vom Markgrasen Heinrich geleitet, aus der Hosburg ritt, sah er plotzlich durch eine bewassnete Schaar das äußere Thor gesperrt. Der Ausgang war ihm behindert, und nur mit Lebensgesahr gelang es dem Markgrasen seinem Freunde Bahn zu brechen. So entkam der Herzog; das bewassnete Gesolge desselben wurde aber am Thor übersallen und einzelne Ritter im Handgemenge verwundet. Rur durch die Dazwisschenkunst Herzog Bernhards kamen die Polen noch mit dem Leben davon.

Ein unerhörtes Begegniß, auf bessen Urheber abermals ein undurchdringliches Dunkel ruht! Der Geschichtschreiber Thietmar, dem wir die besten Rachrichten über diese Dinge verdanken, betheuert hoch und theuer, der König selbst sei an Allem unschuldig gewesen. Aber gewiß ist, daß Boleslaw nicht von der Meinung abzubringen war, König Heinrich habe ihm bei diesem Anschlag nach dem Leben gestrachtet. Von diesem Augenblicke an wurde er der unversöhnlichste Feind des Königs und sann sogleich, Wuth schäumend, auf Thaten der Rache. Er verabschiedete sich vom Markgrasen Heinrich mit der Zussage treuer Hülse, wenn er je derselben bedürfen sollte. Als er auf seinem Heimwege an die Elbe kam, steckte er Strehla in Brand, führte Biele der in den Marken angestedelten Deutschen in die Gefangensschaft und entsandte heimlich Boten nach Sachsen, um die einslußreichssten Ränner des Landes gegen den König auszuwiegeln.

Gegen Ende des Monats Juli verließ der König Merseburg und 9. August. ging über Grona nach Korvei, wo ihm seine Gemahlin Kunigunde besgegnete. Mit ihr begab er sich nach Paderborn, wo sie am 10. Ausgust seierlich von Erzbischof Willigis als Königin geweißt und gekrönt

wurde. Roch an demfelben Tage wurde auch Ottos III. Schwester 1002. Sophie als Aebtissin von Gandersheim geweiht, und zwar vollzog Willigis die Weihe, indem sich der Bischof von Hildesheim klug in die Zeitumstände zu schicken wußte. Große Festlichkeiten fanden damals in Paderborn statt, die aber auf eine bedauerliche Weise geskört wurden. Zwischen dem baierschen Gesolge des Königs und der sächsischen Bevölkerung kam es zu schlimmen Händeln, die selbst die Königsdurg mit Blut ersüllten. Ohne die Dazwischenkunst des Herzzogs Bernhard wäre ein surchtbares Gemetzel entstanden, das leicht sür die Einheit des Reichs hätte bedenkliche Folgen nach sich ziehen können.

Gleich darauf begab sich der König nach Duisburg am Rhein, 18. August. wo er die Großen Niederlothringens zur Huldigung erwartete. Aber nur wenige Bischöfe stellten sich ein; zögernd endlich auch Heribert von Köln, nicht allein wegen seiner Gefangenschaft bem Könige gurnend, sondern auch über beffen übereilte und ungewöhnliche Kromung zu Mainz erbittert, boch ber Uebermacht weichend. Der Ros nig entschloß sich endlich die Großen, die sich vor ihm nicht stellten, in ihrem eigenen Lande aufzusuchen. Er burchzog Niederlothrins gen und gewann allmählich die Meinung der Menschen für sich; am 8. September wurde ihm von allen Großen bes Landes zu Achen gehuldigt und er feierlich auf den Königsstuhl Karls des Großen erhoben. Richt alle sahen es mit freudigem Herzen; Mancher vergoß bittere Thranen, indem er Ottos III., des Wohlthaters Achens, ge-Noch wußte man nicht, wessen man sich von Heinrich zu dachte. versehen hatte.

Der König kehrte barauf an den Rhein und nach Franken zus rück. Er war Willens hier zu überwintern und mit dem Beginn des Frühjahrs Hermann in Schwaben zu überfallen und zur Unterwersfung zu nöthigen. Aber schon mistraute Hermann selbst seinen Krästen und bachte an Unterwerfung. Als Heinrich über Speier nach Bruchsal kam, erschien am 1. October demüthig der Schwabenherzog vor ihm und bat um Gnade. Diese gewährte ihm Heinrich, indem er ihm auch sein Herzogthum und seine Reichslehen beließ.

Als Heinrich so seine Rebenbuhler überwunden hatte, zog er über Augsburg nach Regensburg, der Hauptstadt seines baierschen Herzogthums. Mit endlosem Jubel wurde er hier von dem Bisschof der Stadt, der Geistlichkeit und der gesammten Bevölkerung empfangen. Er verweilte im Rovember und December in Regenssburg und bewies den Baiern, daß er über seinen neuen Unterthanen seine alten Getreuen nicht vergessen habe, sondern ste vor Allen auszeichnen und ehren wolle. Gegen Weihnachten begab sich bann ber König nach Franken und feierte bas Weihnachtsfest zu Frankfurt, wo ihm Herzog Hermann nach ber Sitte ber Borfahren beim Königsmahl . Diente.

1003.

Mit dem Anfange bes neuen Jahrs eilte Heinrich, von Herzog Hermann begleitet, nach Oberlothringen, dem einzigen deutschen gande, das ihn noch nicht als König gesehen hatte. Herzog Dietrich, der Sohn ber klugen Beatrix, hatte sich während ber Thronstreitigkeiten parteilos gehalten; wie hatte er sich jest bem Glücke Heinrichs wis berseten sollen? Bu bem großen Landtage, ben ber König auf die Mitte bes Juni nach Diebenhofen berufen hatte, stellte er sich mit allen Großen bes Landes ein. Alle huldigten hier dem neuen Herrn, ber mit Ernst und Strenge auftrat und sie empfinden ließ, was sie von ihm zu erwarten hatten. Von Diedenhosen zog Heinrich nach Uchen, wohin er die Großen des niederen Lothringens beschieden hatte. 23. Januar, Um Grabe Ottos III. feierte er ben Tobestag dieses seines Vorgangers im Reiche, in beffen Erbe er nun eingetreten war. Seinen Umritt in den beutschen Ländern hatte er vollendet, die Anerkennung als ler beutschen Stämme gewonnen, bie bem Reiche brohenden Gefahren innerer Spaltung beseitigt. Schneller, als man hatte hoffen können, war die Einheit hergestellt; es hatte sich gezeigt, daß menschliche Willführ nicht mehr bas Band zerreißen konnte, bas sich um bie beutschen Stämme geschlungen hatte.

uns ein Lieb eines italienischen Klerikers ner Zeit erhalten, das die Lage ber Dinge nicht übel schildert. "Nicht Hoch noch Niedrig," heißt es bort, "vermag gegen Gottes Rathschluß zu kämpfen. Kaum in brei Monaten endete Aller Leib, und ohne Blutvergießen gewann Heinrich die Herrschaft. Die Welt eilt von allen Seiten, sich um seinen Thron zu sammeln. Baiern triumphirt; das tapfere Frankenland bient; Schwaben steht seine Ranke vereitelt und beugt seinen Rucken; Lothringen hulbigt; Thus ringen ist treu; bas streitbare Sachsen eilt herbei, sich zu unterwerfen; ber Slawe nimmt wieber das gewohnte Joch zu seiner Schmach auf den Nacken und zahlt seinen Tribut wie vor Zeiten. Schon erhebt auch Italien, die große Mutter der Könige, seine Stimme: "Heinrich, eile herbei! Alles wartet beiner; niemals mögest du zu beinen Zeis ten einen Arbuin leben lassen!" Bon allen Seiten stürmt und fliegt man zu Heinrich; wie Germanien und bas grimme Belgien ihm ihre

Aniee beugen, so eilt auch Bischof Leo ") über die Alpen, und Baiern 1002. scheint ihm eine neue Heimath zu werden."

Richt ganz so willig, wie es ber schmeichelnbe Dichter schilbert, hatte man sich Heinrich gefügt. Doch waren es allerdings große Erfolge, die er bisher errungen; an seinem Erbrecht hatte er fest= gehalten und sich in der That die allgemeine Anerkennung in den beutschen Kändern gewonnen. Aber wie war es geschehen? Richt burch gemeinsame Wahl aller Stämme, wie seine Vorganger, war er zum König erhoben: von einem Stamme war er zum andern gezogen, und nur durch die größten Versprechungen und Zugeständnisse, die er zum Theil weber erfüllen konnte noch wollte, hatte er sich bie Stimmen gesichert. Durch Mort und einen verheerenden Kriegszug im Reiche war er seiner Nebenbuhler entledigt. Richt nach ber geheiligten Sitte ber Bater hatte er zu Achen, sonbern in neuer Weise zu Mainz die Krone empfangen. Gleichwie ein Lehnsamt hatten ihm die Sachsen bas Regiment in ihrem Lande übertragen. Unmöglich konnte Die so begründete Herrschaft unter einem tropigen Bolke, wie bas beutsche war, sogleich festen Bestand gewinnen. Jebermann konnte voraussehen, daß es Heinrichs Regierung an inneren Kampfen nicht fehlen würde.

3.

# Sicherung der Machtstellung des Reichs.

Schon im Anfange des Jahres 1003 zeigte sich aller Welt, wie 1003 tief das Ansehen der deutschen Herrschaft unter den Völkern des Abendlandes gesunken war. Als der König sich in den letzten Tagen des Januar von Achen nach Mastricht begab, ereilten ihn die bestrübendsten Nachrichten aus Italien.

# a. Verluft der Combardei und Jöhmens.

Arbuin von Ivrea hatte, als er unmittelbar nach Ottos III. Tode wieder hervorgetreten war, schnell die ganze Lombardei in Auf-

<sup>\*)</sup> Leo von Bercelli.

~~ ^ ^

1008. ruhr gegen die deutsche Herrschaft versett. Zu seinen alten Anhangern gesellten fich zahlreiche neue; selbst feine erbittersten Gegner, bie Bischöfe, konnten schutlos dem wilben und ungestümen Manne keinen Widerstand mehr bieten. So wurde Arduin, ehe noch in Deutschland über die Rachfolge entschieden war, schon am 15. Februar 1002 in Pavia zum König Italiens gefrönt. Arduin trat im Anfange seiner Regierung scheinbar in die Fußstapfen Ottos III. Münzen behielten daffelbe Gepräge, selbst der kaiserliche Rame erhielt sich auf benselben. Die Kanzelei blieb in den Händen des Bischofs von Como, und in Arduins Urkunden sinden sich zuweilen noch jene weitschichtigen Titel, welche bie phantastische Weise bes jungen Kaisers liebte. Vor Allem aber zeigte Arduin jest die Freigebigkeit ber Ottonen den sombardischen Bischöfen und wußte durch große Verspres chungen sogar den Erzbischof von Mailand zu gewinnen, dem er zus vorkommend entgegenging, als derselbe von seiner Gesandtschaftsreise nach Constantinopel zurückfehrte. Indessen ließ sich Arduins arge und gewaltthätige Natur nicht lange zurückbrängen. Sein alter Haß ges gen die Bischöfe brach bald genug wieder hervor, und der Erzbischof von Mailand, die Bischöfe von Como, Cremona, Piacenza, Pavia und vornehmlich der arg gemishandelte Bischof von Brescia sehnten sich nach kurzer Zeit bereits wieder nach der Erlösung von Arduins Tyrannei.

Auch gab es noch manche Bischöfe und Herren der Lombardei, die sich niemals dem neuen Gewalthaber gefügt hatten. Bischof Leo von Vercelli, der Freund Kaiser Ottos und Papst Silvesters, der unversöhnlichste Widersacher Arduins, beharrte muthig im Widerstande gegen ihn; nicht minder der Erzbischof Friedrich von Ravenna, von Geburt ein Sachse und der nationalen Erhebung Italiens deshalb entgegen. Auch die Bischöfe von Verona und Modena hatten offen gegen Arduin Partei ergriffen; jener hielt sich durch den Schut bes Herzogs von Kärnthen gesichert, dieser durch den Markgrafen Tedald, in dem die deuts sche Partei ihre mächtigste Stütze fand. Tedald, der Sohn jenes Azzo, der einst die Kaiserinn Abelheid nach Canossa geleitet hatte (ein Dienst, ber ihm reichlich gelohnt wurde), war seinem Bater in ber Macht gefolgt und hatte bamals bie Grafschaften von Mobena und Reggio Wie sein Haus im Anschlusse an die Herrschaft der Deutschen schnell emporgefommen war, hielt er jest treu an berselben fest und erwartete sehnsüchtig mit allen Gegnern Arduins die Herstellung ber beutschen Obermacht in Italien. Sobalb baher Heinrich die Krone gewonnen hatte, ergingen an ihn die bringenbsten Aufforderungen,

mit Heeresmacht über die Alpen zu kommen; Bischof Leo von Ber= 1008. celli eilte selbst nach Regensburg und legte die Wünsche Italiens am Throne des neuen Königs nieder.

Da Heinrich jest die deutschen Kander unmöglich verlassen konnte, entbot er den alten Herzog Otto von Kärnthen, deffen Mark von Arbuin am meisten bebroht war, mit einem Beere in bie lombarbische Ebene binabzusteigen. Bon bem ritterlichen Babenberger Graf Ernst, einem jungern Bruder des Markgrafen Heinrich von Deftreich, begleitet, trat Herzog Otto in ben letten Tagen b. 3. 1002 den Zug an; aus Karnthen, Deftreich und dem Friaul hatte fich das Heer gesammelt, das jedoch nicht sehr zahlreich war und kaum 500 Ritter faßte. Arbuin hielt in Besorgniß vor einem Ueberfall alle Zugänge des Landes befett; er selbst warf sich auf Verona, nahm bie Stadt ein und besetzte die Klausen an der Etsch. Bis nach Trient rudte er vor, wo er einem beutschen Heere zu begegnen hoffte. Aber nirgends zeigte fich hier ein Feind, so daß Arduin in die Rabe von Berona zurückehrte, wo er das Weihnachtsfest feierte. Die Deuts schen hatten ihren Weg burch bas Brentathal genommen und waren bis zu einem Baß gelangt, auf bem sie bie Euganeischen Soben zu überschreiten und so in die Tiefebene hinabzusteigen gedachten. Aber auch diesen Pag fanden fle von Arduins Leuten befest und erfuhren, daß Arduin selbst nicht weit sei. Da schickten sie sofort Boten an ihn und verlangten freien Durchzug durch ben Paß, ober daß er sich ihnen dieffeits besselben zu ehrlichem Kampfe stelle. Arduin hielt jedoch die Boten gurud, rudte am andern Morgen mit einer ben Deutschen weit überlegenen Streitmacht vor, erreichte am Mittag ben Pag und übersiel den völlig unvorbereiteten Feind. Rach tapferer Gegenwehr mußten die Deutschen die Flucht ergreifen. Dieser Sieg italienischer Prieger über ein deutsches Heer war ein neues, die Welt in Berwunderung sependes Ereigniß; er erhöhete Arduins verwegenen Muth und befestigte seine Herrschaft. Schwer empfand man in Deutschland die Riederlage, und rechnete es dem neuen Könige hoch an, daß er mit mannlicher Fassung die schlimme Kunde ertrug, ja sogar Herzog Otto und Graf Ernst von Destreich, als ste bald barauf vor ihm erschienen, zu troften suchte und burch besondere Gunftbezeugungen ehrte.

So tief Heinrich die Schmach berührte, welche dem Reiche in Italien widerfahren war, mußte er es boch für ben Augenblick auf-

1008. geben, sie zu rächen. Denn ein schwereres Gewitter zog am öftlichen Himmel auf. Der Pole Boleslaw hatte seine Hand bereits nach Böhmen ausgestreckt und erhielt im Reiche selbst weitverzweigte Versbindungen mit allen Feinden des Königs.

In Böhmen entwickelten sich mit unglaublicher Schnelligkeit bie Dinge in einer für ben Polen nur allzu gunftigen Beise. Boleslaw der Rothe wuthete mit tyrannischer Grausamkeit gegen sein Bolf und gegen seine eigene Familie. Seinen alteren Bruber Jaromir ließ er entmannen, den zweiten, Udalrich mit Ramen, wollte er im Babe ersticken lassen; da ber Mord vereitelt wurde, verbannte er die Brüder mit seiner Mutter aus dem Lande. Die Böhmen empörten sich endlich, verjagten den Herzog, riefen einen in Polen lebenden Berwandten des Herzoglichen Hauses, Wladiwoi mit Namen, aus der Verbannung zuruck und erkannten ihn als ihren Herrn an. Wladiwoi beeilte fich, König Heinrich zu Regensburg zu hulbigen (Rovember 1002), um so seine Herrschaft zu sichern. Dennoch endete sie bald; ein wüster Trunkenbold, richtete er sich schnell in seinen Lüsten zu Grunde und starb schon nach wenigen Wochen, zur Freude des Bolks. Die Böhmen luben barauf Jaromir und Ubalrich ein, in bas Land zurückzukehren, und übertrugen diesen Brübern ihres vertriebenen Herzogs gemeinsam die Herrschaft. Er selbst hatte sich inzwischen nach Deutschland gestüchtet und bei bem Markgrafen Heinrich zu Schweinfurt, bem Bundesgenoffen und Freunde des Polenherzogs, um Aufnahme gebeten. Der Markgraf war ein alter Feind des verruchten Böhmen und ließ ihn deshalb zuerst in das Burgverließ werfen; bald aber befreite er ihn nicht nur, sondern gab ihm auch sicheres Geleit zu dem Polenherzoge. Der Markgraf sab, wie der Vertriebene seinem polnischen Freunde jest trefflich dienen und ihre gemeinsamen Absichten gegen ben König unterftuten könne. Kaum waren Jaromir und Udalrich hergestellt, so brang auch in der That der Polenherzog mit einem starken Heere in Böhmen ein und führte Boleslaw ben Rothen jett als seinen Schützling zurud. Aber die unsinnige Wuth bes Tyrannen hatte sich durch die Verbannung nur gesteigert; in kürzester Frist emporte er abermals das ganze Volt gegen sich, das sich fles hentlich an den Polenherzog wandte, um es von dem entsetlichen Butherich zu befreien, ben er ihm zum Herrn bestellt habe. Gern vers nahm ber Pole biesen Wunsch ber Böhmen. Arglistig beschied er seinen Schützling zu einer Zusammenkunft; hier ließ er benselben überfallen und blenben. Der Geblenbete wurde ber Regierung beraubt, des Landes verwiesen; ber Pole selbst aber eilte nach Prag,

wo ihn die Böhmen festlich empfingen und als Herzog ausriefen. 1808. Schlag auf Schlag waren sich die Ereignisse gefolgt. Schon im März des Jahrs 1003 war Boleslaw Chrobry im Besitz Böhmens und hatte damit erreicht, wonach er seit langen Jahren getrachtet.

Im Kampf gegen die bohmische Macht hatte sich das polnische Reich erhoben; im Anschluß an die beutschen Könige die Mittel zu jenem Rampfe gefunden, in dem es nun den vollständigsten Sieg errungen hatte. Böhmen und Polen waren in ber Hand bes tapferften und fühnsten Kriegsfürsten jener Zeit vereint; er stand im Begriff ein Slawenreich zu begründen, wie es bie Welt niemals gesehen hatte. Alle die slawischen Stämme, wie ste von der Oftsee bis zum abriatischen Meere, von der Elbe bis zur Wolga und zum Dniepr hundertfach gespalten wohnten, umfaßte sein weitschauender Blick; er hoffte sie alle seinem Schwert zu unterwersen, ste alle zu einem Reich ju verbinden. Die glucklichen Zeiten Bohmens waren vorüber, und ber Stern ber Piasten erhob sich aus ber Racht ber Premysliben im fcimmernbften Glanze. Mit ben Erfolgen wuchs bas Selbstvertrauen Boleslaws von Tag zu Tag! Schon zerriß er die Abhängigkeit vom Raiserreiche; ber stegreiche Slawe sollte bem falschen Deutschen fortan nicht mehr zollen und bienen. Entschloffen warf er sich in ben Kampf gegen die Macht, die ihn bis dahin gehoben hatte; sein eigener Herr wollte er sein und selbst eine Königsfrone tragen, wie sie Rom bem frommen Magnarenkönig verliehen hatte. War ja boch auch er ein Apostel Roms. Unter seinem Schupe zogen die Heibenboten Roms nach dem fernsten Norden und Osten; Kirchen und Klöster erhoben fich in Landern, die bis dahin nie einen Priester und Monch gesehen Bald eilten seine Gesandten nach Rom; er erbot sich zu eis hatten. nem Zins an St. Peter, wenn ihm der Papft die Königsfrone ge-Lieber wollte ber Pole St. Beters Nachfolgern steuern, als währe. den deutschen Königen Tribut zahlen.

Und wie stand es jest um die Ehre des deutschen Namens? Auf den Absall Italiens war der Verlust Polens und Böhmens mit Blisesschnelle gefolgt; die erbittertsten Feinde des Reichs frohlockten in ihren Siegen. Und doch war das nicht vas Schlimmste in Heinrichs verzweiselter Lage. Schon wußte er, wie sich auch seine Gegner im eignen Lande regten, wie es im Innern des Reiches gährte und sich die kaum gegründete Herrschaft aufzulösen drohte. Alle seine Feinde waren die Freunde des Polen, und nur Wenige gab es, auf deren Treue er sich mit Grund verlassen konnte. In seiner nächen Räse unterhielt Bolessaw Verbindungen; die angeschensten Mänsten Räse unterhielt Bolessaw Verbindungen; die angeschensten Mäns

ner des Reichs standen mit ihm auf vertrautem Fuße. König Heinsrich war kein Mann weichen und beugsamen Geistes, aber doch entsschloß er sich in dieser unendlichen Bedrängniß zu den größten Opfern. Nachdem er wenige Monate vorher dem Polen sedes Zugesständniß versagt hatte, eröffnete er, als er um Ostern 1003 nach Sachsen kam, mit ihm heimlich Unterhandlungen und erbot sich ihm Böhmen als Reichslehn zu geben. Aber so bereit sich Boleslaw noch vor Kurzem zur Huldigung gezeigt, seht wollte er nicht mehr ein Basall der Deutschen sein; stolz wies er sedes Anerdieten des Königs zurück. Schon war er zum Kampf gerüstet, und schon erhoben sich auch seine Bundesgenossen in Deutschland.

### b. Die Emporung des Markgrafen Heinrich.

Der Aufftand brach im Innern bes Reichs aus, ehe es Heinrich erwartet hatte. Baiern und die baierschen Marken vor Allem ergriff Es maren ritterliche und hochgepriesene Männer, welche die Fahne ber Empörung aufpflanzten; Männer, die selbst dem König den Weg zum Throne gebahnt hatten. Zuerst von Allen erhob sich Markgraf Heinrich gegen ben wortbrüchigen Herrn, der Führer und Mittelpunkt des Aufstands; dann des Markgrafen Better, der treffliche Ernst von Destreich, so eben noch vom Könige trop seiner Rieberlage in Italien hochgeehrt. Und offen trat zum Staunen der Welt selbst bes Königs eigener Bruder, der wahrscheinlich sich gleich dem Markgrafen Hoffnungen auf das Herzogthum Baiern gemacht und in diesen getäuscht hatte, auf die Seite der Rebellen. Alles, was die Heinriche einst an den Ottonen gefündigt hatten, sollte Heinrich jest burch ben Bruder bußen. Heinrich, Ernst und Brun standen noch allein in den Waffen, aber weitverzweigt war die Verschwörung durch alle Theile bes Reichs und reichte hinauf bis zu den ersten Männern am Throne.

Von Feinden rings umdrängt, übersah König Heinrich boch sogleich mit scharsem Blick, daß es für ihn keine andere Rettung gäbe, als entschlossen zunächst der Empörung im Innern entgegenzutreten. Denn kam der Markgraf zu Kräften und lächelte das Glück seinen ersten Versuchen, überall wären jene geheimen mächtigen Widersacher des Königs aufgestanden, die nur Furcht noch vom Absall fernhielt. Gleich nach Pfingsten\*) eilte daher König Heinrich nach Baiern, sammelte

<sup>\*)</sup> Das Pfingstfest hatte ber König zu Halberstadt gefeiert.

ein Heer und rückte bem Markgrafen entgegen. Dieser hatte seine 1003. Burgen bewehrt und zog sich mit seinen Genossen hinter ihre Mauern zurück. Aber schon im August siel eine nach der andern in die Hände des Königs. Zuerst Amerdal\*), dann Creussen\*\*), wohin sich Weib und Kind des Markgrafen gestüchtet hatten, von Burchard, dem Brusder desselben, vertheidigt. Vergebens eilte der Markgraf zum Entsah Creussens herbei; seine Schaar wurde überfallen, und Ernst von Destreich gerieth in die Gesangenschaft der Feinde. Kaum rettete sich der Markgraf nach dieser Riederlage; kaum sonnte Burchard das Weib und die Kinder des Markgrafen slüchten. Amerdal und Creussen wursden in einen Schutthausen verwandelt.

Indessen war Boleslaw in die Marken eingefallen und rückte auf Reißen vor; von jeher sein Augenmerk, seit er im Bests Bohsmens war, ihm doppelt wichtig. Er erwartete von seinem Bruder Gunzelin die freiwillige Uebergabe der Stadt, aber dieser traute seiner Umgebung nicht und fürchtete das Glück des Königs. Mit Heeresmacht zog deshalb der Pole über die Elbe; das linke Elbsuser zwischen Strehla und Jehren wurde verwüstet, die dicht vor Reißen schwärmten die polnischen Reiter. Aber plötlich traten sie den Rückzug an; sei es, daß Boleslaw von dem Misgeschick des Marksgrafen Kunde hatte, sei es, daß ber Widerstand der kleinen Burg Müsgeln ihn entmuthigte. Er sührte sein Heer über die Elbe zurück und begnügte sich, jenseits das Milzenerland besetzt zu halten.

Schon erkannte Markgraf Heinrich, daß sein Spiel verloren, sein Anschlag gescheitert sei. Jene mächtigen Freunde, die mit ihm die Fäden gesponnen, zogen ihre Hände zurück; alle seine Burgen sielen, und Boleslaws erster Angriff auf die Marken misglückte. Nur Siegsstied, der Mörder Eckards, der sich in dem Lohne seines Verbrechens getäuscht zu haben scheint, führte dem Markgrasen noch eine Hülsssschaar zu, die aber dieser zurückwies. Da eilte er nach seisner Veste Kronach\*\*\*), mit eigener Hand steckte er sie in Brand, dann ergriff er mit Brun und seinen letzten Anhängern die Flucht nach Böhmen. Alle seine Burgen die auf Schweinfurt, damals der Hauptsitz seines Geschlechts, waren eingeäschert oder doch entwassent. Um auch Schweinfurt zu zerstören, sandte der König den Bisschof von Würzburg und den Abt von Fulda ab. Eila, die alte Muts

<sup>\*)</sup> Unweit Amberg.

<sup>&</sup>quot;) Bei Baireuth.

et) Golbfronach am Fichtelgebirge.

Giefebrecht, Geich. ber Raiferzeit. II.

1003. ter des Markgrafen, stüchtete sich in die Kirche der Burg und bestheuerte, die Trümmer derselben würden ihr Grab sein. So rettete sie mindestens das Sotteshaus; aber die Wohnhäuser auf der Burg wurden zerstört, die Wälle abgetragen.

Der Sieg des Königs über die Aufständigen schien vollständig, aber damit war Boleslaw nicht vernichtet, der überdies jenen noch imsmer Zustucht und Rückhalt gewährte. Noch im Winter beschloß des halb der König ihm anzugreisen und begab sich, nachdem er im Herbst der Jagdlust im Speshard obgelegen hatte, nach Sachsen. Nicht Borbereitungen zum Kriege gegen den Polen allein beschäftigten ihn hier, sondern noch andere umfassendere Plane, um die Stellung seines Gegners vollends zu untergraben. Nichts war ihm dabei wichtiger als dem zwanzigsährigen Kriege mit den Wenden ein Ziel zu setzen und friedliche Verbindungen mit ihnen zu erössnen. Und hiezu bosten die Wenden setz unerwartet selbst die Hand.

Boleslaws wachsende Macht war ihnen nicht minder furchtbar als bem Könige. Des Polen Herrschaft, die sich schon über die Bommern erstreckte, bedrohte unaufhörlich auch bie Stamme jenseits der Ober. Und was hatten sie von berselben zu erwarten? Weber ihre Gemeinbefreiheit, noch ihren Glauben wurde er ihnen belaffen haben; war boch sein Regiment schärfer, sein Bekehrungseifer frischer und feuriger, als ber ber Sachsen. So schickten benn gerade bie wendischen Stämme, die zu dem Aufftande des Jahrs 982 das Zeichen gegeben, die am Hartnäckigsten in zahllosen Kämpfen ihre Freiheit und ihr Heibenthum vertheibigt hatten, die Liutizen, schon Oftern 1003 nach Quedlinburg Gesandte zum König, die von ihm auf alle Weise geehrt wurden. "Aus Feinden der Deutschen," sagt Thietmar, "wurden die Liutizen die besten Freunde des Königs." Sie tra= ten in ein gewiffes Abhangigkeitsverhaltniß vom Reiche zurud, raumten bem Könige mehrere Festen in ihrem Lande ein, gaben ihm Tri= but und kamen in wichtigen Fällen vor seinen Richterstuhl; im Uebris gen überließ er ihren Landesgemeinden die Entscheidung aller inneren Angelegenheiten und gewährte ihnen selbst die freie Ausübung ihres alten Gögenbienstes mit seinen blutigen Opfern. Vor Allem versprachen sie ihm Heeresfolge gegen seine Feinde; mochten sie unter ber Bortragung ihrer Göten ihm zuziehen, ihm war ihre Hulfe jest hochermunscht.

Nur durch Duldung des Heidenthums ließ sich ein Anfang zur Herstellung der deutschen Herrschaft unter diesen wendischen Stämmen machen, aber wie wenig Heinrich gewillt war, bei diesem Anfange ste-

hen zu bleiben, zeigt die Fürforge, die er eben damals für die Bis- 1003. thumer im Wendenlande bewies. Es ist befannt, wie man alle Berlufte, welche die Kirche hier erlitten hatte, der Auflösung des Bisthums Merseburg und der Rache des heiligen Laurentius zuschrieb. Wie oft hatte Otto III. versucht, die Schuld zu sühnen, aber an ber Geschmeibigkeit und Lift Erzbischofs Gistler waren immer von Neuem feine Absichten gescheitert. Heinrich war jest entschloffen, um jeben Preis ben Seiligen zu verfohnen und Merfeburg herzustellen; in turzester Zeit kam er bamit zum Ziele. Obwohl er sich mit Gistler ausgeföhnt hatte und ihm sogar zu manchem Dank verpflichtet war, nahm er boch wenig Rücksicht auf die Listen bes alten Rankeschmieds. er im Januar 1004 zu Dornburg\*) an ber Elbe Hof hielt, sandte er Erzbischof Willigis an Gistler und verlangte auf bas Gemeffenfte die Herstellung des Bisthums. Gistler wünschte nur zwei Tage Bebenkzeit; ehe noch diese Frist abgelausen war, hatte ihn der Tod er- 25. Januar. eilt, und der König jog nach Magdeburg, um selbst über ben erzbis schöflichen Stuhl zu verfügen. Die Domherren wählten nach ihrem Privilegium ter Wahlfreiheit sogleich ben Probst Walthard zum Erzbischof, aber burch große Versprechungen bewog ber König biesen, bem Bisthum zu entsagen, und überrebete bie Domherren auf seinen Kaplan Tagino die Wahl zu lenken. Tagino war ein Baier, gleich bem Ros nige ein Schüler bes h. Wolfgang, von ihm seit Jahren in ben wichtigften Geschäften gebraucht und ihm ganz ergeben. Che noch Gisiler bestattet war, erhielt Tagino die Investitur vom Könige und wurde in= 2. Februar. thronisitt. Sofort eilten bann ber König und der neue Erzbischof nach Merseburg. Magbeburg, Halberstadt, Zeit und Meißen mußten die erforderlichen Abtretungen machen, um ben Merseburger Sprengel herzustellen; schon am 6. Februar wurde der königliche Raplan Wigbert zum Bischof von Merseburg geweiht und durch eine Urkunde vom 4. Marg bie Erneuerung bes Bisthums befräftigt.

So trat die zerstörte Stiftung Ottos des Großen abermals in bas Leben, und mit ihrer Herstellung schienen für bie Kirche unter ben Wenden bessere Tage zu kommen. Die Bischöfe von Havelberg und Brandenburg kehrten in ihre Sprengel zurück, in denen vorlaufig freilich Christentbum und Seidenthum neben einander bestanden; doch mochten sie ben balbigen Triumph ihres Glaubens von ber Mission und gludlichen Siegen bes Königs erwarten.

1004.

<sup>\*)</sup> Damals eine oft besuchte kaiserliche Pfalz, von der fich jest nur wenige Ueberrefte bei Barby finden.

auch die Mission schien wieder aufzuleben, und Magdeburg gewann noch einmal Hoffnung, sich im Often bas weiteste Feld eröffnet zu Eben damals erschien zu Merseburg Brun von Querfurt, jener sächsische Edling, der zum begeisterten Schüler des h. Romuald geworden war, um die Bahn zu verfolgen, die ihm der Böhme Abalbert zum ersehnten Märtprertobe gewiesen hatte. Bon Pereum aus war Brun barfuß nach Rom gewandert und hatte noch von Papst Silvester II. die Weihe als Erzbischof unter den Heiden und mit ihr bas Pallium erhalten. Erwar zunächst nach Polen bestimmt, um sich bann unter ben Bölkern weiter im Often seinen Sprengel zu bilben. Aber als Brun nach Deutschland kam, war ber Arieg mit Boleslaw bereits ausgebrochen; welche Aufnahme konnte er ba als Deutscher und naher Verwandter des Königs bei dem Polenherzog erwarten? Go begab er sich an den Hof des Königs, der ihm auch seine Unterstützung verhieß; Coch mußte er sich von dem Magdeburger Erzbischof aufs Reue weihen lassen, unfraglich weil seine neuen Stiftungen nicht uns mittelbar bem romischen Papste, sondern bem Erzstifte Ottos des Gro-Ware es Heinrich gelungen, die Ben unterworfen werben sollten. Macht bes Polen völlig zu brechen, bann wurde auch bas Erzbisthum Gnesen sich kaum erhalten, sondern Magdeburg noch einmal seine Provinz bis zu dem außersten Often der abendlandischen Kirche erstreckt haben.

Alle Veranstaltungen bes Königs in ben Marken waren gegen Boleslaw gerichtet, der inzwischen noch immer das Milzenerland behauptete und zu derselben Zeit sogar einen Einfall in Baiern gewagt hatte, jedoch ohne erhebliche Folgen. Gegen die Mitte bes Februar ging Heinrich über die Elbe. Er wollte zunächst die Polen aus den Marken verdrängen, aber ein plöglich eintretendes ftarkes Thauwetter nothigte ibn zu eiliger Rudfehr. Entmuthigt gab er ben Bug fur ben Augenblick auf und begnügte sich Markgraf Gunzelin und ben Andern an ber Grenze befehligenden Grafen Verstärfungen zurückzulaffen. Er selbst begab sich nach Merseburg. Hier erfuhr er zu seiner gro-Ben Freude, daß sein Bruder Brun bereits Böhmen verlaffen und fich nach Ungarn zu König Stephan, seinem Schwager, geflüchtet habe, durch dessen Verwendung er Verzeihung zu sinden hoffe; daß auch Markgraf Heinrich aufrichtig seine Fehl bereue und sich zu demuthis gen entschloffen sei. Bald darauf erschien Markgraf Heinrich selbst bußfertig am Hofe; er wurde auf unbestimmte Zeit nach Giebichenftein in Saft gebracht, aber bie Rudgabe feiner Eigengüter ihm versprochen. Noch vor Zahresfrist wurde er wieder in seine Mark

100

eingesetzt und hielt fortan mit ber ritterlichen Treue eines versöhnten 1004. Gemuths zum Könige. Einige Wochen nach bem Markgrafen wagte auch Brun, von ungerschen Gefandten begleitet, vor bem Könige zu erscheinen; besonders der Verwendung seiner Mutter Gisela hatte er es zu banken, daß ihm sein Vergehen straftos hinging. Brun trat balb barauf in ben geistlichen Stand, wurde zum Kanzler bestellt und erhielt im Jahre 1006 bas reiche Bisthum Augsburg. Ernst von Destreich, der bei Creuffen gefangen war, hatte der König anfangs zum Tode verurtheilen laffen; boch wurde auf bringende Berwendung des Erzbischofs von Mainz die Strafe in eine hohe Geldbuße vermanbelt. Auch bieser treffliche Jüngling bewies fortan dem Könige unverbrüchliche Treue.

#### c. Der erke Bug Heinrichs nach Italien.

Sobald ber König seine Gegner in seinen Händen wußte und damit bie Gefahr, daß ber innere Rrieg fich von Reuem entzunden könnte, beseitigt war, richtete er seine Gebanken auf einen Kriegs= jug über die Alpen. Schon Weihnachten waren zu Pöhlbe ber Bischof von Verona und andere Große des italischen Königreichs an feinem Hofe erschienen und hatten ihn bringend zu einem Zuge über die Alpen aufgefordert. Bald darauf stellte sich auch ein Gesandter von Rom ein; benn auch hier fürchtete man bereits Arduins Uebermacht. Heinrich zeigte sich bereit, dem Ruf der Italiener zu folgen und von dem Kriege gegen Boleslaw für den Augenblick abzustehen. Rachdem der Aufstand im Innern überwältigt, galt es vor Allem Italien retten; die Kaiserfrone, die ganze Zukunft des deutschen Bolks fand hier auf bem Spiele.

Schon in Merseburg erklarte Heinrich ben Fürsten seinen Entschluß 24. Rebr. nach Italien zu ziehen, in Magbeburg flehte er noch ben h. Morit um eine gludliche Fahrt an, bann eilte er nach bem Guben. Auf eis nem großen Fürstentag zu Regensburg übertrug er seinem Schwager 21. Mark. Heinrich bas vielumworbene Herzogthum Baiern, das er mahrend ber Zeit seiner Abwesenheit nicht die Beute eines Ehrgeizigen werden lassen wollte, nicht den Angriffen Boleslams schuplos preisgeben durfte. Dann begab er sich nach Augsburg, wo sich ein Heer von Baiern, Schwaben, Franken und Lothringern um ihn sammelte. Als die Stunde des Aufbruchs gekommen war, trennte er sich von der Königin, die als

1004. Reichsverweserin nach Sachsen ging, wo die Sorge für ihre Person bem Erzbischof Tagino übertragen wurde. Heinrich überstieg bie 211-Am Palmsonntag war er zu Trient, wo er 9. April. pen am Brenner. bem Heer von den Anstrengungen des schnellen Marsches Rube gonnte.

Arduin hatte Heinrich erwartet; mit dem größten Theil seines Heeres lagerte er bei Verona und hielt die Klausen an der Etsch so stark besett, daß es ein fast unmögliches Unternehmen für den Feind war, sie zu gewinnen. Heinrich erfuhr dies und sandte des= halb seinen Kapellan Helmiger an die ihm so eben zuziehenden karnth= nischen Truppen mit dem Befehl ab, Halt zu machen und einen Paß, ber von den Kärnthner Alpen in das Brentathal führt, zu besetzen. Dieser Pas ist steil und schwierig; er war beshalb wenig beachtet und von Arduin nur schwach besetzt. Das Aufgebot ber Karnthner bestand zum großen Theil aus Fußsoldaten; diese erklommen im Dunkel der Nacht die den Paß überragende Anhöhe, und in der Frühe bes andern Tages brangen bie beutschen Ritter in ben Baß ein. Bergeblich suchten Arbuins Leute sich ihnen zu widersetzen, theils wurden sie in die Brenta gestürzt, theils mußten sie ihr Heil in der Flucht juchen. Sobald Heinrich vernahm, daß ber Paß eröffnet sei, brach er selbst mit Hinterlaffung seines Gepacks und bes schweren Theils seines Heeres auf, folgte ben Karnthnern burch ben Pag und stieg in bie Ebene an ber Brenta hinab, wo er im Lager ben Grundonnerstag, 13—16. Charfreitag und Ostern feierte. Rachdem er durch den Pfalzgrafen die Strafe bes Königsbanns allen Beeresflüchtigen hatte androhen laffen, 18. April. ben Tapfern aber große Belohnungen verheißen hatte, ging er über die Brenta und schlug abermals ein Lager auf, indem er Kundschafter ausschickte, um den Standort Arduins zu erspähen.

Dieses unerwartete Eindringen Heinrichs in Italien verbreitete unter Arduins Heer einen panischen Schrecken. Wie Spreu ftob es auseinander; Arbuin selbst verließ flüchtig Berona, das Heinrich alsbald die Thore öffnete. Das bei Trient zurückgelassene Heer fand jett keine Hindernisse mehr, sich mit bem Könige zu vereinigen; auch ber getreue Markgraf Tebalb führte ihm aus ber Lombardei neue Streitfrafte zu; mit einem zahlreichen Heere setzte Beinrich seinen Weg Brescia, Bergamo, endlich Pavia selbst, die Königsstadt, öffnete Erzbischof Friedrich von Ravenna, der sich ihm willig die Thore. Arbuin niemals gebeugt, Erzbischof Arnulf von Mailand, fast alle lombarbischen Bischöfe und viele Große bes Landes schloffen sich Heinrich an und geleiteten ihn nach Pavia. Hier wurde er am 15. Mai nach der Michaelskirche geführt, einmüthig durch Handaushebung zum Kös 1000.
nig Italiens erwählt und auf den Thron erhoben; alle anwesenden Großen huldigten ihm, und der Erzbischof von Mailand salbte ihn zum König der Lombarden. Es war das erke Mal, daß ein deutsscher König in Pavia besonders gekrönt wurde, daß die Italiener bes sonders ihr Wahlrecht übten. Die Ottonen hatten sich als geborene Könige Italiens betrachtet; Heinrich gewann die Krone durch die Wahl der Lombarden.

Aber wie dem auch war, nirgends war Heinrich auf Widerstand gestoßenz seine Erscheinung hatte ganz anders gewirkt, als jenes kleine Heer, das er vor Jahresfrist ausgeschickt hatte; sast ohne Schwerdtskreich hatte er Reich und Krone erobert. Arduin, der sich auf eine kleine Bergseste zurückgezogen hatte, wo ihn Heinrichs Leute belagerten, schien völlig vernichtet, der Besitz Italiens Heinrich und den Deutsschen für immer gesichert. Offen kand der Weg nach Rom und zum kaiserlichen Thron, wenn ihn auch Heinrich jest nicht einzuschlagen Willens war.

So bachte ber König und sein Heer; aber sie alle trügte ein blendender Schein. Es gab wirklich eine nationale Partei in Italien; weniger unter den Großen des Landes, deren Politik meist nur der Bortheil bestimmte, als unter dem niedern Lehnsadel und in den städtisschen Bevölkerungen. Diese Partei haßte die Deutschen und hing deshalb Arduin an; daß sie noch nicht entmuthigt und gebrochen war, zeigten die unerwarteten Vorgänge am Abende des Krönungstages.

Als es dunkelte, geriethen einige Pavesen von Wein erhipt, mit Deutschen in Streit. Bald ergriff bie ganze Bevölferung ber Stadt gegen die Deutschen Partei, bewaffnete sich und stürmte nach ber toniglichen Burg. Bergeblich versuchte ber Erzbischof Heribert von Köln von einem Fenster aus die Maffe zu beschwichtigen; ein Hagel von Steinen und Pfeilen trieb ihn zurud. Die wenigen Ritter, welche die Leibwache des Konigs bilbeten, vertheibigten muthig die Pfalz gegen bie anstürmende Menge, bis fich die in ber Stadt vertheilten Deutschen zusammenschaarten und bie Wache ber Pfalz übernahmen. Da gelang es die Städter etwas zurückzutreiben, aber ein bichter und bichter fallender Hagel von Steinen und Pfeilen hinderte, sie weiter zu verfolgen und ihre Schaaren völlig zu zersprengen. Indessen war die Racht eingebrochen, und die Deutschen stedten, um ben Rampf= plat beffer zu übersehen, bie nachsten Sauser um die Ronigsburg in Brand. Der größte Theil des deutschen Heeres lagerte vor der Stadt, vornehmlich die Schwaben, Franken und Lothringer; auch zu ihnen

1901 fam so die Kunde von der Emporung der Stadt. Eiligst rud: ten sie aus, aber sie fanden die Thore versperrt, die Wälle und Mauern vertheibigt. Der Sturm begann; ein heftiger Kampf entspann fich, in dem Giselbert, ein Bruber der Königin, eine tobtliche Wunde erhielt. Die ganze Nacht wurde an ber Königsburg, wie an den Wällen und Thoren gekämpft; endlich wurden die Thore der Stadt erbrochen, und das deutsche Heer ergoß sich in die engen Stras Ben. Die Einwohner flüchteten in ihre Häuser; Steinwürfe und Pfeilschüffe aus ihnen töbteten Biele unter ben Deutschen, bis diese zulest die Wohnhäuser in Brand steckten, um die Emporer in den Flammen zu begraben. Mit reißender Schnelligkeit verbreitete sich die Feuerbrunft in der saft ganz von Holz aufgeführten Stadt. Schon sah bas große Pavia einem Flammenmeer gleich, und viele Taufende fanden in ben Feuersgluthen ben fläglichsten Tob. Ein fürchterliches Strafgericht war über die Stadt eingebrochen, und des Königs Sinn wurde endlich erweicht. Er gebot dem Feuer und dem Morden Einhalt zu thun und gewährte den Ueberlebenden Berzeihung. Er begab fich in eine kleine Feste bei der Kirche St. Pietro in cielo d'oro, wo er noch zehn Tage bei bem Schutthaufen Pavias verweilte.

Die Flammen, welche die Königsstadt ber Lombarden verzehrten, hatten weithin geleuchtet. Furcht und Entsetzen beschlich ganz Italien, und von allen Städten, die noch nicht gehuldigt hatten, strömten Gesandte herbei; man war unter Zittern und Zagen freigebig mit Bersprechungen, Eiden und Geißeln. Zu Pontelungo unweit Pavia hielt ber König einen Reichstag ab und ordnete die Verhältnisse Italiens nach seinem Sinne. Rach einem kurzen Besuche in Mailand, um bem heiligen Ambrostus seine Verehrung zu bezeigen, kehrte er noch einmal nach Pontelungo zurud, entließ die Versammlung, erklärte seinen Willen, über die Alpen zurückzukehren, verhieß aber seine baldige Bieberkunft. Das Pfingstfest feierte er zu Como, wo ihm die Gesandten ber tuscischen Städte huldigten; gleich barauf trat er ben Rückweg an. Italien hielt der Schrecken in Zaum, und Heinrich wollte die Zeit des Glücks benuten, um bem Polen bas böhmische Land zu entreißen. Vom Comerfee aus überstieg er einen ber Paffe, die in bas Rheinthal führen und betrat um die Mitte des Juni das Herzogthum Schwaben.

Heinrichs Nebenbuhler Herzog Hermann II. war bald nach seis ner Demüthigung gestorben (4. Mai 1003) und sein Herzogthum auf seinen unmündigen Sohn Hermann übergegangen. Es schien unmöglich, daß der Knabe die Ruhe des Landes in der erforders

4. Juni.

lichen Weise sicherte; beshalb traf der König selbst auf zwei Land: 1904. tagen zu Zürich und Straßburg die ersorderlichen Vorkehrungen, um den Frieden Schwabens zu schüßen. Dann begab er sich über Mainz, wo er einige Tage verweilte, durch Ostfranken nach Sachsen.

# d. Gerstellung der dentschen Gerrschaft in Johnen und in den Marken.

Schon war das Aufgebot des Königs zu einem neuen Zuge gegen die Polen burch alle Theile Sachsens, Thuringens und Baierns ergangen. Um 15. August sollte sich bas sächsisch-thüringische Heer in Merseburg sammeln, das ber König selbst in den Kampf zu führen gedachte. Um bestimmten Tage traf er in Merseburg ein. Sorgfam verhehlte er seinen Angriffsplan, da Boleslaw sogar in ber Rabe bes Königs Spaher unterhielt. Eine Menge von Fahrzeugen ließ er deshalb auf der Elbe zwischen Meißen und Riesa zusammenbringen, gleich als wolle er seinen Angriff abermals auf bas Milzes nerland richten; indessen aber wandte er sich von der Saale aus uns mittelbar gegen bas Erzgebirge, bas bamals Miriquibui b. h. Schwarzwald genannt wurde. Starke Regenguffe hinderten seinen Marsch, und so fand Bolessaw Zeit, die Zugange des Gebirges mit Bogenschützen zu besetzen. Aber Heinrichs Krieger wußten fich Bahn zu brechen, und ohne sonderliche Mühen rückte das Heer des Königs in Bohmen ein. Balb erkannte hier Heinrich, wie schwach befestigt Boleslaws Herrschaft war. Stammhaß trennte die slawischen Stämme in noch höherm Grabe als bie beutschen. Der Bohme war ber Herrs schaft bes Polen langst mube, und ba Herzog Jaromir, ber vertriebene Sproß bes alten Herzogsgeschlechts, sich im beutschen Heere befand, nahm man überall freudig die Deutschen auf. Rachdem Beinrich die Baiern, die von einer andern Seite ihm zugezogen waren, an sich gezogen hatte, ruckte er vor Saat; die Einwohner erschlugen sofort die polnische Besatzung und öffneten Heinrich die Thore. Es lief ein falsches Gerücht um, Bolestaw sei in Prag bereits von ben Seinen erschlagen; aber diese Rachricht, absichtlich verbreitet, um die Deuts schen sorglos zu machen, wurde bald als trügerisch erkannt und schleunigst Herzog Jaromir mit dem besten Theil des königlichen Heeres und ber bohmischen Schaar, die sich um Ihn gebildet hatte, gegen Prag gesandt; lebend ober tobt sollte er Boleslaw in seine Gewalt zu brins

1804. gen suchen. Roch in der Nacht brach Jaromir auf, aber doch entfam ihm der Pole; stücktig verließ er Böhmen, das er nie wieder gewinsnen sollte. Prag öffnete willig Jaromir die Thore; man geleitete ihn nach der Burg Wyschehrad, wo er auf den alten Fürstenstuhl erhoben, als Herzog ausgerusen wurde und die Huldigung des Volkes empfing. Auf dem Fuße solgte ihm König Heinrich; unter dem größten Judel der Böhmen wurde er in Wyschehrad eingeholt und nach der Georgstirche geführt, wo er seierlichst Jaromir mit dem Herzogthum Böhmen belehnte.

Um 8. September war der König noch zu Wyschehrad, dann entließ er die Baiern und führte das sächsiche Heer, das Herzog 3aromir mit den Bohmen begleitete, auf sehr beschwerlichen Wegen in das Land der Milzener. Wo die Kriege dieses Jahr begonnen hatten, sollten sie auch ihr Ende finden. Bauben, der Hauptort des Landes, wurde belagert. Die Stadt aber leistete tapferen Widerstand und ber König selbst gerieth bei einem Sturme in Lebensgefahr. entbrannte die Wuth des deutschen Heeres; man wollte die Stadt an allen Eden in Brand steden, und nur die Dazwischenkunft Markgraf Gunzelins rettete Baupen vor dem Schickfal Pavias. auf den ausdrücklichen Befehl Herzog Boleslaws ergab sich die Stadt; die polnische Befatung zog ab und ein deutsches Heer wurde eingenommen. Auch bas Milzenerland gab Boleslaw bamit verloren; alle wendischen Marken ftanden wieder unter der Herrschaft ber Deutschen. Der König führte fleggefront sein überaus erschöpftes Heer über bie Elbe zurück. Am 8. October war er bereits zu Magdeburg und verlebte den Winter in Sachsen, wo er der verdienten Ruhe genoß.

Ein thatenreiches Jahr hatte er beschlossen, von der Elbe war er zum Main und zur Donau, von der Donau zum Po, vom Po zum Rhein, vom Rhein zur Saale und zur Moldau mit seinen Heeren geseilt, und von der Moldau wieder zur Elbe zurückgekehrt. Die gessährlichste Verschwörung war im Inneren erstickt, das königliche Anseshen hergestellt, Italien unterworfen, Böhmen und das Milzenerland Boleslaw entrissen und der bisher unbestegte Kriegsheld zu schmählischer Flucht genöthigt. So mitten in seiner Siegesbahn mochte Heinsrich Vielen der Mann scheinen, der das glückliche Werk Ottos des Großen glücklicher sortzusehen berufen sei, der mit undezwingbarer Kraft alle der beutschen Königsmacht widerstrebenden Gewalten zu bändigen wüßte.

#### c. Die erften Seldzüge Heinrichs gegen Volen-

Boleslaw Chrobry war burch die Feldzüge bes Jahrs 1004 gebemüthigt, nicht vernichtet; ein neuer Angriff schien ihn an den Rand des Verberbens bringen zu muffen, und zu diesem traf König Heinrich im nächsten Jahre die Vorkehrungen. Wiederum wurde zum 15. Auguft bas heer aufgeboten und zum Sammelplat ber Sachsen diesmal Leitkau unweit Magbeburg am rechten Elbufer bestimmt. Zum be-Rimmten Tage trat das Aufgebot zusammen, und der König selbst stellte fich an die Spipe des Heeres. Man ruckte sogleich vor und kam ungefährdet bis Dobrilugf in ber Lausit, wo die Baiern und Bohmen unter ihren Herzögen Heinrich und Jaromir bem Heere zuzogen. dem weiteren Marsche wurde bas Heer durch von Boleslaw bestochene Begweiser in obe Gegenden und in die Sumpfe des Spreewalds Doch fand man endlich eine bessere Stelle am Spreeuser, verlockt. wo man fich lagern fonnte. hier fam es am 6. September zu einem Gefecht, in bem leiber mehrere wackere beutsche Ritter ben Pfeilen ber Polen erlagen. Als die Deutschen über die Spree gingen, zogen ihnen auch die Liutizen zu; die Götenbilder, die sie ihrem Heereszuge vortrugen, waren ben beutschen Bischöfen ein grausenerregender Anblid. Am Tage nach ihrer Ankunft gelangte bas Heer bes Königs bis an die Ober, wo sich der Bober mundet. Am Bober schlugen die Deutschen ihr Lager auf; Boleslaw lagerte mit einem starken Heere am anderen Oberufer Eroffen gegenüber, um dem Feinde ben Uebergang über ben Fluß und das Eindringen in sein polnisches Land zu ver-Acht Tage bemühten die Deutschen sich vergeblich, den Ues bergang über die Ober auf einer Schiffbrucke zu bewerkstelligen. End= lich entbeckten Spaher eine bequeme Fuhrt, und sogleich gingen sechstausend Mann auf das jenseitige Ufer hinüber. Sobald Boleslaw hiervon Runde erhielt, ergriff er, da er jedem offenen Kampf mit ben Deutschen gefliffentlich auswich, mit Zurudlaffung seines Gepack bie Flucht. Der verzögerte Uebergang ber Liutizen über ben Fluß hemmte die Deutschen an der sofortigen Verfolgung des Feindes. Als man diese begann, gelang es nicht mehr die Polen zu erreichen, die "gleich flüchtigen Birschen" bas Beite suchten.

Ohne einem Feind zu begegnen, drang Heinrich, Alles verheerend und verwüßtend, tief in das polnische Land ein. Am 22. September

005.

1003. war er bei Meserit, wenige Tage darauf in der Rähe von Posen. Als hier sich sein Heer vertheilte, um Lebensmittel aufzusuchen, erlitt es von ben Bolen, die aus einem hinterhalt hervorbrachen, große Verlufte. Aber trop des so gewonnenen Bortheils wünschte Boleslaw, mitten in seinem eigenen Lande angegriffen, den Frieden und suchte um bensels Der König schickte, Boleslaws Bitten Gehör schenkenb, ben Erzbischof Tagino und Andere seiner Bertrauten nach Posen; hier wurde der Friede unterhandelt, abgeschlossen und beschworen. In dems selben mußte Herzog Boleslaw auf Böhmen und die von ihm angegriffenen Marken Verzicht leisten und aufs Neue sein Abhängigkeitsverhältniß vom Reiche anerkennen, doch wurden ihm seine früheren Eroberungen in Chrobatien, Schlesien und Mähren belassen. Das Land ber Milzener wurde nicht bem verbächtigen Gunzelin übergeben, sonbern von Meißen getrennt und als Markgraf in bemselben Graf Hermann, ber Sohn bes tapferen Edarb und Schwiegersohn bes Polenherzogs, vom König bestellt.

Weiter hatte Heinrich auf diesem Zuge ein deutsches Heer gegen Osten geführt, als je einer seiner Borganger; die Ehre des Reichs war fledenlos behauptet; die Marken waren wieder vollständig der deutschen Herrschaft gewonnen; der übermuthige Polenfürst war tief gebemuthigt und hatte seinen Eroberungen feierlichst entsagen muffen — und doch missiel der Friede fast Allen! Die Bohmen und Liutizen hatten Boleslaws völlige Vernichtung gewollt, beffen Rache fie jest zu fürchten hatten; unter ben Deutschen hofften Manche, baß Boleslaw minbestens auf die Stufe der Abhängigkeit zurückgebracht werden wurde, die er vor Ottos III. Reise nach Gnesen eingenommen hatte, als er noch ein zinspflichtiger Mann war, als er fich vor den stolzen sächsichen Herren beugte und beutsche Priefter ungehindert sein Land durchzogen; Andere bagegen hielten es im Geheimen mit biesem muthigen und machtigen Gegner eines Königs, bessen Strenge und Herrschaft sie fürchteten und beffen gludliche Thaten fie mit Befümmerniß saben. glanzenden Aussichten Magbeburgs waren bahin; ber beutschen Misston waten im Often von Neuem die Wege versperrt. Was aber bie Tadler des Friedens auch sagen mochten, die Folge lehrte, das Heinrich das Erreichbare flug ins Auge gefaßt hatte.

Den nächsten Winter verlebte ber König in Sachsen, besonders mit der sesteren Ordnung der Berhältnisse in den Marken beschäftigt. Häusig hielt er mit den Wenden zu Werben, Arneburg und Wallerssleben Zusammenkunste und wußte in den Verhandlungen mit ihnen stets sein königliches, oberherrliches Ansehen zu behaupten. Den Räu-

bereien der Wenden, unter benen bisher Sachsen arg gelitten hatte, 1005. setzte er ein Ziel und gewann Entschädigungen für die erlittenen Verluste; zwei wendische Häuptlinge ließ er mit ihren Gefährten aufstnüpfen. Auch die deutschen Burgen an der Wendengrenze wurden wieder hergestellt und in guten Stand gesetzt.

## f. Die Büge Heinrichs gegen die Friesen, Jalduin von Slandern und nach Jurgund.

Bahrend ber König im Often bas Ansehen bes Reichs mahrte, hatte er bereits auch bem Westen seine Ausmerksamkeit zugelenkt. Vor Allem waren es hier die Verhältnisse West-Frieslands und Rieder-Lothringens, die sein Einschreiten heischten. Die Rüften ber Rorbsee murden noch immer von plundernden Normannenschwärmen heimgesucht. Die Rhein- und Schelbemundungen, in die sie auf ihren leichten Schiffen einliefen, waren beshalb von ben alten Bewohnern verlaffen und Loses Gesindel hatte sich in diesen Gegenden niefast verödet. dergelaffen und übte bort seine eigene Hand Seeraub und Plunberung aus, zum nicht geringen Rachtheil aller Kaufleute, welche die Rordsee befuhren. Diesen Plagen ließ sich um so weniger steuern, als die königlichen Grafen in diesen ganden bei der störris schen, stete um ihr Dasein fampfenden friestschen Bevolkerung selten Gehorsam fanden und die benachbarten mächtigen Markgrafen von Flandern immer auf eine Gelegenheit sannen, ihr Gebiet nach dieser Seite auszubreiten und bie Grenzen bes Reichs zu verrücken. diese Berhältnisse waren dem König bereits entgegengetreten, als er Die Fastenzeit des Jahrs 1005 zu Thiel verlebte, einem damals bedeutenden Handelsorte zwischen Rymwegen und Dortrecht mit eigenthums lichen Rechten und Freiheiten, der besonders nach England erhebliche Schifffahrt trieb. Hier waren zu bem Könige auch die Klagen seiner Schwägerin ber Gräfin Liubgarbe gebrungen, beren Gemahl Graf Arnulf im Rampf gegen die Friesen gefallen war und bie nicht im Stande war, den ererbten Besitz und die überkommenen Reichslehen für ihren Sohn Dietrich zu behaupten. Der König hatte barauf noch im Sommer deffelben Jahrs die Westfriesen im heutigen Holland mit einer Flotte angegriffen und ste genothigt, den gerechten Forderungen der Gräfin zu entsprechen. Jest aber mußte er sich im Frühjahr

1806. 1006 aufs Reue in diese Gegenden begeben, da inzwischen auch von dem Markgrafen Balduin von Flandern die Grenzen des Reichs angesgriffen und überschritten waren.

Markgraf Balduin, einer ber mächtigsten Vasallen König Roberts von Frankreich, stolz auf den ererbten Besitz seines reichen Landes und gleich seinen Vorfahren auf die Ausbreitung beffelben bedacht, hatte die Verwirrungen des deutschen Reichs benutt, um die Stadt Valenciennes an fich zu reißen und ben Grafen Arnulf aus berselben zu vertreiben; er mochte um so eher hoffen, daß ihm bies ungestraft hingehen wurde, als seine Gemahlin Dgiva eine Verwandte ber Königin Kunigunde war. Aber Heinrich war nicht gewillt, einen Raub am Reiche ungeahndet zu laffen, und als Balbuin mehrmals vergebens aufgefordert war, seine Beute herauszugeben, wurde der Krieg gegen ihn beschloffen. Dieser Krieg bot andere, aber nicht geringere Schwierigkeiten dar, als die früheren Feldzüge Heinrichs. Balbuin war ein machtiger und fraftvoller Fürst; es diente ihm ein zahlreiches, in als len ritterlichen Kunften geubtes Basallenheer; sein Gebiet lag mit wohlbefestigten Städten und Burgen gleichsam befaet. Wenn es ihm gelang, König Robert ober Einige ber großen und kampflustigen Kronvafallen Frankreichs für sich zu gewinnen, konnte sich leicht bas alte Ges luft bes Westreichs nach bem lothringschen Lande aufs Reue regen. Das Bestreben Heinrichs ging beshalb zunächst bahin, Balduin jebe Verbindung von dieser Seite abzuschneiden. Nachdem der alte Bis schof Rotfer von Lüttich an König Robert abgeschickt war, hielten bie beiden Könige selbst im Sommer 1006 eine Zusammenkunft an ber Maas, bei ber König Robert nicht nur versprach, Balduin nicht zu unterftuten, sondern sogar den Deutschen seinen Beiftand gegen ihn zu-In der That wurde alsbald Balduin vom Westen her durch König Robert und ben Herzog Richard von ber Normandie angegrif= fen, während von Osten Heinrichs Heer ihn bedrängte und im Monat September in Valenciennes belagerte. Wiederholentlich wurde ein Sturm auf die Stadt versucht, aber immer vergeblich. Obgleich von allen Seiten umschlossen, behauptete sich Balduin mit solcher Tapferkeit und Ausbauer, daß seine Gegner bald ben Feldzug verloren gaben und unverrichteter Sache heimkehrten. Mit verstärfter Beeresmacht griff Heinrich abermals im folgenden Commer den Flanderer an. mehrere sächsische Bischöfe mußten ihm Heeresfolge leiften, als er von Neuem an die Westgrenze bes Reichs zog. Die Deutschen gingen über bie Schelde; von Gent aus, bas sie am 19. August besetten,

wurde Balduins Gebiet weithin verwäßet, bis er sich endlich von der 1007. Roth überwältigt unterwarf, Genugthuung versprach und Valenciennes zurückgab. Erst, als es bei den späteren Wirren in Lothringen für den König von der größten Wichtigkeit war, daß Balduin sich nicht auf die Seite seiner Gegner stellte, gab er ihm Valenciennes als Reichslehen zurück und sügte im Jahre 1012 noch die Insel Walschern zu. Seitdem besaßen die Markgrafen von Flandern auch vom deutschen Reiche bedeutende Lehen, deren Gesammtheit man später mit dem Namen Reichsstandern bezeichnete.

So schützte der König wie im Osten, so auch im Westen das deutsche Reichsgebiet und wahrte das Ansehen des deutschen Ramens und Reiches. Indem er Balduins Angrissen begegnete, schloß er zusgleich einen dauernden Bund mit König Robert von Frankreich, der auf der gegenseitigen Anerkennung vollständiger Selbstständigkeit beruchte und in der Folge manche Bortheile dem Reiche gewährte, wie er denn schon damals ermöglichte, daß das Reich ohne Kampf eine nennenswerthe Erweiterung ersuhr, die zugleich eine größere anbahnte.

Als König Heinrich im Sommer 1006 von bem Kriegszuge gegen Balduin zurückehrte, machte er eine Reise zu seiner Mutter Bruder, dem kinderlosen Burgunderkönig Rudolf III. Dieser überaus schwache Fürst, ber seinen übermächtigen und übermüthigen Basallen gegenüber kaum noch die Herrschaft behaupten konnte, suchte bei diefer Gelegenheit eine Stütze für seine wankende Macht in seinem Refsen zu erlangen; er gewann ihn leicht mit der Aussicht auf die Erbfolge im burgundischen Reiche, beffen Königsgeschlecht in tiesem Rudolf sei= nen letten mannlichen Sproffen hatte. Die Rachfolge in Burgund wurde also König Heinrich vertragsmäßig zugesichert und gleichsam als Unterpfand für dieselbe ihm die Grenzstadt Basel abgetreten, deren Bischof schon in den deutschen Thronstreitigkeiten für ihn Partel ergriffen hatte. Die Erwerbung des burgundischen Reichs behielt König Heinrich während seiner weiteren Regierung unausgesett im Während er mit Frankreich ben Frieden sorgsam erhielt, be-Auge. reitete er auf alle Weise die Einverleibung Burgunds in das deutsche Reich vor, obwohl Burgund nach seiner natürlichen Lage und ber vorwiegend romanischen Nationalität seiner Bewohner eher bestimmt schien in bas westliche Frankenreich aufzugehen. Noch viele Kämpfe hat Burgund dem deutschen Reiche gekostet, aber die schließliche Erwerbung des Landes war für die Machtstellung des deutschen Bolks uns fraglich von den wichtigften, weitgreifendsten Folgen. Undere haben 1007. auch hier geerndtet, was Heinrich gesäet. Nicht allein ein **Wah**rer des Reichs war dieser kluge Fürst, sondern auch dessen Mehrer.

4.

## Die Gründung bes Bisthums Bamberg.

Mit seltener Beständigkeit hatte bisher das Glück den jungen König auf seinen rauhen und gesahrvollen Pfaden begleitet. Ueber alle seine inneren und äußeren Feinde hatte er rühmliche Siege davon getragen, und seine Stellung schien nach allen Seiten besessigt. Ein bleibendes Denkmal dieser Siege ist das Bisthum Bamberg, dessen Errichtung nicht minder solgenreich gewesen ist, als die Begründung der wendischen Bisthümer durch Otto den Großen.

Richt darin liegt die Bedeutung dieser Stistung, daß sie noch einmal einen tiesen Einschnitt in die schon durch einen mehr als huns dertjährigen Bestand geheiligte Diöcesaneintheilung Deutschlands machte; das ist vielmehr ihr wesentlichstes Interesse, was sie für die Verbreitung deutschen Lebens, deutscher Sitte und Sprache nach dem Osten zu zu leisten derusen war und leistete.

Vor der Gründung des Bisthums lagen die Gegenden am oberen Main und der Rednit zum größten Theil verödet. Die frankischen Colonisten und nordalbingischen Sachfen, die einst bort angestedelt waren, hatten die Stürme bes zehnten Jahrhunderts fast völlig wieder verbrängt; nur eine bunne und burftige Bevolkerung, meist flawischen Stammes, hatte sich in bem unficheren und unfreundlichen Lande er= halten. Die Fichtenwalbungen waren nur an wenigen Stellen gelich= tet, nur hie und da ragten kleine Burgen aus ihnen hervor, fast fammtlich den Babenbergischen Grafen gehörig, und theils zur Vertheis digung der Böhmengrenze theils zur Iwangung der flawischen Bauern im Lande bestimmt. Wie anders nachher! Da erblühte das Bamberger Land zu einer fruchtbaren und reichen Landschaft, in ber bie deutsche Urt vollständig die Oberhand gewann. Die Ausbauer und der Fleiß deut= scher Bauern, welche die Kirche in das Land zog, schufen es zu einem gesegneten Erndteseld um. Und nicht allein außeres Wohlleben gedieh hier, auch geistige Früchte reiften. Bamberg wurde bald eine gefuchte Schule ber beutschen Geiftlichkeit, bie beutsche Runft und Wissenschaft nach

allen Richtungen förberte. Indem ein fraftiger Stamm echtgermas 1007. nischen Wesens hier angepflanzt wurde, trieb er bald weithin seine Burzeln und Aeste und raubte dem andersartigen Gesträuch, das bisher aufgeschoffen war, die nahrenden Safte. In den Landesstrichen zwischen bem Main, ber Altmubl und bem Böhmerlande starben alls mablich alle Reste slawischen Wesens bahin, so daß frisches, urkräftiges deutsches Leben überall Plat gewann. Damals wird zuerft Fürth. ein Menschenalter nach Bambergs Gründung zuerst Rürnberg genannt. Rach und nach verschwanden auch im Würzburger Lande die flawischen Colonisten. Im Often von Bamberg brangen selbst über bie Grenze, bie ber Kamm bes Gebirges zieht, beutsche Sprache und Sitte tief nach Böhmen vor. Denn auch das Egerland wurde jetzt von Deutschen angebaut, nachbem es wohl in Folge jenes glücklichen Kriegsjuges, ben König Heinrich für Herzog Jaromir unternommen hatte, zum beutschen Reiche geschlagen war. Und um ein Jahrhundert spas ter zog ein Bamberger Bischof bis an die Gestade ber Oftsee, um ben entlegensten Stämmen der Wenden das Christenthum zu predigen und baburch ihrer völligen Germanistrung vorzuarbeiten. Man hat oft in ber Gründung Bamberge nichte andere sehen wollen, ale das Wert' frömmelnder Laune eines bigotten Fürsten; sicherlich war es ein Werk, auf das ber Himmel den reichsten Segen legte.

Die Stiftung eines Bisthums war im beutschen Reiche keine geringe Sache. Welche Mühen hatte nicht ber große Otto in aller seiner Raisermacht zu bestehen, um bas Erzbisthum Magbeburg in bas Leben zu rufen und einige Theile ber Halberstädter Diöcese für basselbe zu gewinnen! Wenn nun König Heinrich schon im fünften Jahre seiner Regierung angriff, was der gewaltige Kaiser kaum in zwanzig= jährigen Anstrengungen erreichte, so zeugt bies vorweg für einen Muth, der vor keiner Schwierigkeit zurückbebte, wie nicht minder für ein starfes Bewußtsein seiner gesicherten Macht. Die Mittel und Wege, die Heinrich zum Ziele einschlug, enthüllen uns beutlich bas innerfte Wefen des eigenthümlichen, vielfach verkannten Fürsten. -

Rach bem gewaltsamen Sturze bes Babenbergischen Geschlechts unter Lubwig bem Kinde war ein Theil seiner Burgen und Güter nicht wieder zu Lehen ausgethan worden, sondern bei der Krone verdlieben. Bu ihnen gehörten die Burgen Babenberg und Aurach im Gau Boltfeld, die Otto II. mit allen zugehörigen Ländereien im Jahr 973 an den Bater König Heinrichs zu freiem Eigenthum schenkte. Bom Bater gingen sie auf den Sohn über, der sich von früher Jugend an gern zu Bamberg aufhielt und für die Verschönerung ber Burg kei-

Siefebrecht, Gefch. ber Raiferzeit. II.

1007. nen Aufwand scheute. Bei seiner Bermählung mit Kunigunde verschrieb er ste als Leibgebinge seiner Gemahlin und fuhr auch als König fort tas ihm liebe Besithum auf alle Weise zu verbessern. Als ihm dann mehr und mehr die Hoffnung schwand, Leibeserben von Kunigunden zu erhalten, erwuchs in ihm der Gedanke, Bamberg dem Dienste ber Kirche zu widmen und ein Bisthum baselbst zu begründen. Längere Zeit trug er nach seiner Sitte ben Plan schweigend mit sich umher, bereitete indeffen Alles zu seiner Berwirklichung vor. Er begann ben Bau eines großen Doms mit zwei Unterfirchen und beschaffte alle Bedürfnisse einer bischöflichen Kirche mit emsiger Sorgfalt. Vor Allem aber bedurfte er, um dem neuen Bisthum einen genügenden Sprengel zuweisen zu können, von den Bischöfen von Würzburg und Eichstädt ber Abtretung eines Theils ihrer Diocesen im Bolkseld und Rabenzgau, und an beide konnte er um so weniger bringende Forderungen stellen, als Bischof Heinrich von Würzburg, ber Bruber des Erzbischofs Heribert von Köln, bis bahin einer seiner entschiedensten und thätigsten Anhänger gewesen war, der Bischof Megingaud von Eichstädt aber, ein überaus halsstarriger Mann, bem königlichen Hause selbst angehörte.

Im Jahre 1007 trat ber König endlich mit seiner Absicht offen Um 6. Mai, seinem Geburtstage, schenkte er alle seine Gigengüter im Bolffeld und im Rabenzgau an die Bamberger Kirche und berief auf Pfingsten eine Synobe nach Mainz, in der er seinen Plan durchzuseten erwartete. Vier Erzbischöfe und breizehn Bischöfe waren erschienen, unter ihnen auch der Bischof von Würzburg, während ber Eichstädter ausgeblieben war. Mit bem Bischofe von Würzburg trat ber König zunächst in geheime Verhandlungen und wußte ihn in der That zu bewegen, die gewünschten Abtretungen zu machen, indem er ihm dafür sowohl 150 Hufen Landes in der Meinunger = Mark überließ, wie auch die Erhebung seines Bisthums zu einem Erzbisthum, dem Bamberg untergeordnet werden follte, in Aussicht stellte. So ließ sich ber Bischof bewegen ben beanspruchten Barochien zu entsagen und übergab zum Unterpfand beffen seinen Stab in die Hände des Königs. Die Entsagung des Bischofs wurde sofort ber Synode mitgetheilt, welche bieselbe genehmigte und im Vereine mit dem Könige zwei seiner Kapellane nach Rom sandte, um die Einwilligung des Papst zur Stiftung des neuen Bisthums und der dadurch bedingten Veränderung ber Diöcesangrenzen zu erlangen. Der Bürgburger selbst unterstütte das Gesuch der Synode durch ein Schreis ben, und der Papst Johann XVIII. nahm keinen Anstand die Stifrung König Heinrichs anzuerkennen. Im Juni brachte ber Papst auf 1007. einer Spnobe in der Peterskirche die Sache zur Verhandlung. Die Gründung des neuen Bisthums wurde hier nicht allein genehmigt, sondern dasselbe durch eine papstliche Bulle auch in den besonderen Schutz des Stuhls Petri genommen; im Uedrigen aber, hieß es in der Bulle, solle der Bischof von Bamberg seinem Metropoliten gehors sam und untergeben sein. Unter diesem Metropoliten konnte nur der Erzs bischof von Rainz verstanden sein; die eitlen Hossnungen des Würzs durger Bischofs waren also vernichtet, er selbst sah ein, daß ihn der König mit nichtigen Versprechungen getäuscht hatte.

In der That hatte Heinrich weder ernstlich daran gedacht, Würzburg zu einem Erzbisthum zu erheben, noch baran benken können. Es wäre das der tiefste Eingriff in die Rechte des Mainzer Erzbischofs gewes sen; nimmermehr hatte ein Mann, wie Willigis, dem der König überdies seine Krone dankte, ihn ungestrast hingehen laffen. fen, welchen Sturm einst Willigis erregte, um seine Unsprüche auf Gandersheim zu wahren, und es war das schon wahrlich kein geringes Opfer, daß er bennoch vor Kurzem, um Bischof Bernward an den König zu fesseln, jenen Ansprüchen feierlich entsagt hatte. 5. Januar 1007 war nehmlich die neue Klosterkirche zu Gandersheim in Gegenwart des Königs von Willigis und Bernward gemeinschaftlich eingeweiht worden, und bei dieser Gelegenheit hatte Willigis seine Rechte an Gandersheim mit seinem Stabe an den Hilbesheimer Bischof übergeben. Unmöglich konnte daher der König jett von dem Erzbischof, bessen Machtstellung in Rirche und Reich eine unvergleiche liche war, ein anderes, noch bei Weitem größeres Opfer forbern; sein Bersprechen war in ber That nichts als ein Köber gewesen, um ben Würzburger besto sicherer in die Falle zu locken.

Sobald König Heinrich die papstliche Bulle in Händen hatte, eilte er das neue Bisthum in das Leben zu rufen. Jedes Bedenken, das die Stiftung noch gefährden könnte, suchte er jedoch zuvor zu besseitigen. Er gewann die Einwilligung seines Bruders Brun, den er vor Kurzem zum Bischof von Augsburg erhoben hatte; er erlangte die Justimmung der Herzöge und Grafen des Reichs;\*) er versammelte endlich die stattlichste Synode, die noch jemals in Deutschland

<sup>&</sup>quot;) Bahrscheinlich geschah dies auf einem Reichstage zu Achen, ber am 22. Des tober 1007 gehalten wurde.

1007.

gehalten war, um so den Anfängen seiner Stiftung eine ganz besonbere Weihe zu geben.

21m 1. November 1007 trat die Synode in Frankfurt zusams Nicht nur die Umvesenheit aller deutschen Bischöfe hatte der Ronig in Anspruch genommen; auch aus Italien, aus bem burgundischen Reiche, das er schon als sein Erbe anfah, hatte er die geistlichen Bürbenträger beschieden, und selbst bis nach Ungern, dem Reiche seines Schwagers, war der Ruf zur Spnode erschollen. So waren benn in Frankfurt vier deutsche, zwei burgundische und der Erzbischof von Ungern erschienen; außerdem hatte eine große Zahl von beutschen, burgunbischen und italienischen Bischöfen sich eingestellt. Auch Bischof Brun von Augsburg, der Bruder des Königs, mar unter den Anmesenden, wie der Bischof von Eichstädt, obgleich bieser sich zu der Abtretung bes beanspruchten Theils seiner Diocese auf keine Weise hatte bewegen laffen, so daß ber König am Ende bavon Abstand nahm. Dagegen fehlte in ber Bersammlung ber Würzburger Bischof. trogen, wie er war, sann er auf Rache; mit einem Schlage wollte er die Hoffnungen des Königs im Augenblick ihrer Erfüllung pernichten. Er schickte beshalb seinen Kapellan Berengar zu ber Spe nobe mit ber Weisung ab, gegen die Errichtung bes neuen Bisthums entschiebene Einsprache zu erheben.

Der König sah sich inmitten ber glänzenden Versammlung, die er zur Berherrlichung seiner Stiftung berufen hatte, plötlich in die traurigste Lage versett. Die Einsprache des Würzburger Bischoss konnte die Besgründung des Visthums, wenn auch nicht völlig vereiteln, doch gessährden oder auf ungewisse Zeit verschieden; es mußte ihm Alles dars an liegen, die Synode so für sich zu gewinnen, daß er mit der Wucht ihres Ansehens die vereinzelte Einsprache des Würzburgers niederzusdrücken vermochte. Nur durch untrügliche Zeichen der tiefsten Ergesbenheit konnte er hossen, die versammelten Vischöse ganz für sich und seine Absichten zu stimmen. Kaum war daher die Synode erössnet, so warf er sich vor der Versammlung wie ein Schutzlehender zur Erde nieder. Erzbischof Willigis erhob den König, und dieser begann nun mit der ihm eigenen Redegade, der selten Jemand widerstand, ause einanderzusehen, wie er, da ihm keine Hossfnung auf leibliche Rachkomsmen geblieben sei, \*) sich Gott und Christus zum Erden erwählt habe,

Daß übrigens Heinrich noch nicht alle Hoffnung auf Nachkommen aufgegeben hatte, geht aus ben noch erhaltenen Gebetbüchern hervor, die er für Bam= berg anfertigen ließ. In ihnen studen sich Gehete für den Känig, seine Ge= mablin und ihre Nachlonunenschaft.

wie er beshalb schon langst mit dem Wunsche umgegangen sei, mit 1007. Einwilligung des Bischofs von Würzburg zu Bamberg ein Bisthum zu gründen, und diesen Wunsch heute in Ausführung zu bringen "Und so wende ich mich an euch, fromme Bäter" — fuhr er fort — "und bitte euch: laßt es nicht dahin kommen, daß wegen der Abwesenheit dieses Bischofs, der von mir erlangen wollte, was ich ihm nicht bewilligen durfte, meine gute Absicht vereitelt werbe; zumal ia aus bem Stabe, ben er mir als Zeichen seiner Einwilligung übergeben hat, klar und offenkundig ift, daß er nicht aus Gewissensbebenten, sondern nur- aus Erbitterung über die ihm versagte Erhöhung Her nicht erschienen ist. Mögen alle Anwesenden es sich wohl zu Bergen nehmen, daß er fich nur aus Ehrgeiz das Wachsthum unserer heiligen Mutterkirche durch eine thörichte Gesandtschaft zu hemmen erfühnt. Bur Sicherung meiner Stiftung aber trägt bie Gute meiner amwesenden Gemahlin und meines einzigen Bruders und Miterben bei, benen ich beiben, was sie einbußen, in ber ihnen genehmen Weise vergutigen werbe. Und selbst jener Bischof soll, wenn er erscheinen und sein Versprechen erfüllen will, mich zu jeder Entschädigung bereit finben, zu ber ihr selbst eure Genehmigung ertheilt."

Rach dieser Rede des Königs erhob sich Berengar, ber Gesandte des Bischofs von Würzburg. Er erklärte, daß sein Bischof lediglich aus Furcht vor dem Könige nicht erschienen sei, daß berfelbe aber niemals in eine Minderung seiner Kirche eingewilligt habe; er beschwor Die Bersammlung nicht in die Absichten des Königs einzugehen, indem er fie vor ben Folgen eines' so üblen Vorgangs warnte; auch brachte er es bahin, daß die alten Privilegien Würzburgs vor ben Bischöfen verlesen wurden. Seine Worte blieben auf die Synode nicht ohne allen Einbruck; aber ber König warf sich, fo oft er die Gemüther ber Bischöfe schwanken sah, immer aufs Neue vor ihnen zur Erde nieder und bat in der beweglichsten Weise für seine Stiftung. So erreichte er endlich boch seine Absicht. Als der Erzbischof von Mainz schließlich die Versammlung um ihre Willensmeinung befragte, da erklärte zuerst ber Erzbischof von Magbeburg, es stehe nach ben Worten bes Königs ber Errichtung bes neuen Bisthums kein Hinderniß mehr im Wege, und alle Amvesenden pflichteten dieser Meinung bei. Die ganze Bersammlung gab endlich schriftlich ihre Zustimmung zu bem Privilegium des Papstes für Bamberg und unterzeichnete die Verhandlungen der Synobe.

Obgleich ber Bau des Bamberger Doms noch nicht vollendet war, trat doch sosvet das neue Bisthum in das Leben. Als der erste Bischof wurde Eberhard, ein Verwandter des Königs, der ihm bis das

hin als Kanzler treu gedient hatte, eingesetzt und noch an demselben Tage von Willigis seierlich geweiht. Zugleich stellte der König 29 Urfunden aus, durch welche er dem neuen Bisthum sechs Abteien unsterwarf und zahlreiche Schenkungen machte, sowohl in unmittelbarer Rähe Bambergs wie in weiterer Ferne, in Schwaben und dem Elssaß, in Baiern und Kärnthen.

Indessen war die Zustimmung des Würzburger Bischofs nicht zu erreichen. Rache brütend, verkroch er sich in die entlegensten Winkel seiner Diöcese; weder den Mahnungen des Königs, vor ihm zu ersscheinen, leistete er Folge, noch ließ er seine Freunde und Amtsbrüder vor sich, wenn sie zu ihm eilten, um ihn von seinem vergeblichen und gefahrvollen Widerstande abzumahnen; auch ihre Briese hatten keinen Erfolg.

Es ift uns ein außerst merkwürdiges Schreiben an ben Burzburger aus jener Zeit erhalten. Der Schreiber ift ber Bischof Arnulf von Halberstadt, ber sich wie Andere bereite vielfach umfonst bemüht hatte, eine Unterredung mit seinem Amtsbruder zu erlangen. In der eindringlichsten Weise sucht Arnulf in diesem Schreiben ihn aus seinem finsteren Groll und ftarren Trübsinn aufzuscheuchen. "Du zuerst ober boch als einer ber Ersten," schreibt er ihm, "erwähltest Herzog Heinrich zum Herrn, ehe er noch König war; Du bestandest mit allen Kräften und mit aller Macht auf seiner Wahl. Und bann herrschte immer die größte Zärtlichkeit und Liebe zwischen euch; Riemand war eifriger in freiwilligen Dienstleistungen als Du, Riemand bereitwilliger sie als Freundschaftsbeweise anzunehmen, als er; burch das innigste Liebesband schienet ihr gleichsam unzertrennlich verbunden. Niemals in Freud oder Leid versagtest Du, selbst nicht unter Les bensgefahr, ihm Deinen treuen Beiftand. Rachbem Du nun so viele Wohlthaten ihm erwiesen und mit Recht baburch Gunft, Freundschaft und Liebe bei ihm gewonnen haft, wie kannst Du selbst jest Dir so im Lichte stehen? Warum willst Du bofen Lohn gewinnen, wo Du guten verdient haft? Gefährlich ift es die Anklage der Majestätsbeleis digung auf sich zu ziehen. Und boch höre ich wie Du weder burch Briefe noch burch Boten, weber burch Berfohnlichkeit, noch burch Versprechungen und Bitten bewogen werben kannst, ber Mahnung bes Königs Folge zu leisten. Wie aber barfft Du ein Bisthum in feinem Reiche bekleiden, wenn Du Dich sträubst vor ihm zu erscheinen? Was follen die Richter sagen, wenn diese Anklage vor sie gebracht wird! Hute Dich, daß nicht die Sache zu spat eine üble Wendung nehme, die sich rechtzeitig in einen guten Gang bringen ließ, und daß Deine

Barte nicht mehr als Starrsinn benn als Standhaftigkeit erscheine. 1007. Beshalb willst Du seine Dankbarkeit gegen Dich in Undankbarkeit, seine Freundschaft in Feindschaft, seine Freigebigkeit in Kargheit verwandeln. Alles, was Dir beliebte, konntest Du, wie man glaubte, bei ihm durchsegen. War Dir nicht von ihm eine solche Macht in diesem Lande eingeräumt, daß Alles Deinem Worte gehorchte? Wer soll fortan uns und die Anderen, die auf Dich ihre Hoffnung setzten, bei ihm vertreten! Fest sei bas Herz, aber ohne Leibenschaft; wer bas Mas überschreitet, ift maßlos; Maßlosigkeit ist Leidenschaftlichkeit, und Leidenschaftlichkeit ein Gebrechen. Ich halte ein. Doch wenn nicht um Dich, solltest Du wenigstens um die Dir anvertraute Heerde beforgt sein. Denn wohl schwebt Gefahr über Deinem Bisthum; harrst Du, wie Du begonnen hast, so wird es vielleicht geplündert und zerstreut, so baß es niemals ober boch erst später wieder hergestellt werben kann. Sprich boch mit benen, bie Dein Wohl wie ihr eigenes fühlen: mit Erzbischof Willigis, Deinem geistlichen Vater und Bruber, Erzbischof Heribert, beinem leiblichen. Bruder, bann mit Bis schof Burchard von Worms und Deinen anderen Freunden, und verschmähe nicht, was sie Dir rathen. Sie alle empfinden Dein Schickfal, als ware es ihr eigenes, und werben Dich nicht zu einem Fehltritt verleiten, ber boch nur ihnen zur Last gelegt werben wurde. Auch wandte sich ja schon oft bas Glud, und was heut Dir begegnet, trifft morgen leicht einen von ihnen. Deshalb ift nicht zu besorgen, baß fie Dir etwas zumuthen follten, was sie nicht auch selbst auf sich zu nehmen gewillt waren."

Im weiteren Verlauf seines Schreibens sett Arnulf auseinander, wie es unmöglich sei bas Geschehene rückgangig zu machen, und weist etwaige Gewiffensbebenken mit ber Lehre bes Apostels zurud, daß man ber Obrigkeit als Gottes Ordnung Gehorsam schuldig sei. ben Einwand, daß nur bann ber Obrigkelt zu gehorsamen sei, wenn ste Rechtes gebiete, antwortet er also: "Die heiligen Bater, unsere Borfahren, hielten es, wie wir vernommen haben, nicht nur nicht für unrecht, sondern vielmehr für in hohem Maße recht und nüglich, in ben ihnen anvertrauten Sprengeln, sobald die Gemeinden so anwuchsen, daß ste dieselben nicht mehr allein bereisen und beaufsichtigen konnten, sich andere Priester als Gehülfen beizuordnen und so aus eis nem Bisthum zwei oder brei zu bilben; bamit was Einer nicht zu leisten vermöchte, zwei ober brei in befferem und vollerem Maße leisten Jett ist freilich das Alles anders, und Alles voll Jrrthum. tonnten. Sie verwandten ihren ganzen Fleiß barauf, die Seelen zu retten, wir benken nur baran, wie wir die Leiber pflegen; sie ftritten um ben

1007. Himmel, wir streiten um Erdengut. Und doch wäre es fürwahr nicht von Röthen, benn an irbischem Gut wurde es uns nicht mangeln, wollten wir unser Auge nur auf den Himmel richten. Aber es soll ja auch ber zeitliche Gewinn, bem bie Menschen jest vor Allem nachjagen und in dem Du verkürzt zu werden fürchtest, Dir nicht verminbert werden. Biel Mehr und Einträglicheres, als Du verloren haft, hat Dir ber König, wie ich höre, bereits gegeben, und wurde Dir mehr noch geben, ja wird es vielleicht noch jett thun, wenn du an seinem Hofe erscheinen und Dich dem fügen willst, was Deine Genossen Dir rathen. Mit Deinem Berlaub wage ich Dir in das Gedächtniß zu rufen, was Du mir selbst einst über diese Sache vertrautest. Erinnerst Du Dich nicht, wie wir im vorigen Jahre zusammen auf Bamberg zuritten, wie Du mich da heranriefst und mir sagtest, gleichsam als hättest Du eine Vorahnung bieser Dinge gehabt, wenn ber König hier ein Bisthum gründen wollte, wurde es ihm leicht fallen, Deine Rirche burch einträglichere Guter zu entschädigen, benn Du hattest nur geringe Einkunfte aus biesen Gegenben, fast bas ganze Land sei Wald und von Slawen bewohnt, niemals oder selten seiest Du in diese entfernten Striche Deines Sprengels gekommen? Weshalb scheint Dir nun so schwer, was Du bamals für so leicht hieltest! Du wirst felbst jest, wie ich hoffe, einsehen, bas ich Dir nicht Unrechtes zumuthen, noch Dir anrathen will, bem Könige mehr zu gehorchen als Gott, sondern daß ich Dich nur auffordere, ihn um Gottes willen zu lieben und zu ehren und Nachgiebigkeit gegen ihn zu zeigen, wenn er, was an sich recht ist, Dir nicht einmal besiehlt, sondern Dich nur barum bittet und es Dir vergelten will. Leichter wirst Du überdies die Dir auferlegte Bürde tragen, wenn Du sie mit einem Andern theilft, und leichter wirst Du Gott bereinst Rechenschaft geben können, wenn nur eine geringere Zahl von Seelen Dir anvertraut ift."

Schließlich erklärt dann Arnulf noch, wie man selbst einem gott-losen Fürsten, soweit sein Gebot nicht die Religion verletze, Gehorsam schuldig sei; wie aber in dem, was König Heinrich verlange, nicht nur nichts wider die Religion liege, sondern vielmehr Ales auf einen Liebesbeweis gegen die Kirche abgesehen sei. "Dies hat der König selbst in jener tief bekümmerten und doch so glänzenden Rede, die er vor der Synode hielt, uns kundgegeben, in der er erklärte, daß er, da ihn Gott ohne Leibeserben ließe und ihn des Erbes der Rachsommensschaft hienieden beraube, gewillt sei den Herrn zu seinem Erben einzzusehen. Und nur allzu demüthig bat er überdies alle Anwesenden,

ihm hierbei hülfreich zu sein. Wärest Du gegenwärtig gewesen, gewiß 1007. auch Du würdest Mitleid mit ihm gefühlt haben."

Besonders der Zuspruch seines Bruders Heribert brachte endlich boch Bischof Heinrich auf andere Gedanken. Er schiefte sich in den Willen des Königs, und dieser nahm ihn wieder zu Gnaden an. Rachdem König Heinrich den Winter von 1007 auf 1008 in Sachsen verlebt hatte, begab er sich selbst nach Würzburg. Am Gedurtstag des Königs, wie es scheint, wurde hier Alles in das Gleiche ges bracht. Am 7. Mai des Jahrs 1008 wurde vom Bischose eine Urstunde ausgestellt, in der er mit Justimmung des Klerus, der Dienstsmannen und des gesammten Volks seiner Kirche die beanspruchten Theile seines Sprengels für ewige Zeiten abtrat. Dagegen stellte ihm der König gleichzeitig nicht nur über die früher in Tausch gegebenen Güter eine Urkunde aus, sondern fügte auch noch eine neue Schenkung hinzu.

Der Bau des Bamberger Doms wurde erst im Jahre 1012 vollendet. Der König hatte seinen vierzigsten Geburtstag zur Einweis hung bestimmt und lange vorher alle Vorbereitungen getroffen, um dem Feste eine ganz besondere Weihe zu geben. Mehr als breißig Bischöfe versammelten sich zu berselben in Bamberg; alle Großen bes Reichs stellten sich ein. Die kaiserlichen Schwestern Ottos III. Sophie und Abelheid erschienen, und selbst Gesandte bes Papstes famen aus Rom. In Gegenwart bieser stattlichen Versammlung weihte ber Patriard Johann von Aquileja am 6. Mai 1012 ben neuen königlich geschmückten Dom, und große Lustbarkeiten schlossen sich an das firchliche Fest, das der König noch durch zahlreiche Begnadigungen sei= ner Feinde verschönte. Sobald die Kirche eingeweiht war, wandte sich Bischof Eberhard aufs Neue an den Stuhl Petri und bat um die Bestätigung seiner bischöflichen Rechte. Diese erfolgte burch eine Bulle vom 21. Januar 1013. Etwa zu berselben Zeit ertheilte ber König Eberhard und burch ihn Bamberg eine neue Erhöhung, indem er ben Bischof zum Erzkanzler bes italischen Reichs bestellte. Auch bei seiner Kaiserkrönung im Jahre 1014 gebachte Heinrich seiner Lieblingsstiftung; noch am Krönungstage selbst tauschte er gegen eine Burg in Italien mehrere in Deutschland belegene Guter bes Stuhls Petri ein, die er bann an Bamberg schenfte.

Als zu berfelben Zeit der hartnäckige Bischof von Eiche städt starb, war Heinrich bedacht, die früher beanspruchte Abstretung einiger Theile der Eichstädter Diocese durchzusepen. Er er-

nannte einen Kleriker der Bamberger Kirche selbst, einen Mann von nieberer Abkunft, wider seine Gewohnheit zum Bischof von Eichstädt; er hoffte bei biesem — Gunzo war sein Name — auf keine neuen Schwierigkeiten zu ftoßen. Als aber Gunzo, von seiner Geiftlichkeit und seinen Dienstmannen aufgewiegelt, bennoch Weiterungen machte, gerieth der König in den heftigsten Zorn. "Was hore ich von bir?" — so herrschte er ben ungludlichen Bischof an — "Weißt du nicht, daß ich dich nur deshalb zum Bischof gemacht habe, damit ich bei bir, einem Manne nieberer Abfunft, meinen Willen burchsepen könnte, dem sich bein Vorgänger, mein Stammvetter, nicht fügen wollte? Laß mich nicht noch einmal etwas ber Art von bir hören, wenn bu bir bas Bisthum und meine Gunft erhalten willst." Da vers stummte Gunzo und willigte auch ohne die Zustimmung ber Geistlichkeit und seiner Mannen in die Abtretung des Theils seines Sprengels, der jenseits der Pegnit lag.

Den größten Glanz sah Bamberg, als in ber Ofterzeit bes Jahrs 1020 die neue Stephansfirche bort eingeweiht wurde. Dazu war nach bem Wunsche Heinrichs ber Papft selbst über bie Alpen gekoms men und vollzog die Weihe inmitten einer großen Zahl von Erzbischos fen und Bischöfen. Richts übertraf die Festlichkeiten jener Tage, burch welche Heinrich seiner Stiftung eine solche Bebeutung zu geben gedachte, daß keine Hand sich je sie anzutasten erkühnen würde. Hier übertrug er Bamberg noch einmal feierlich bem Schutze bes Stuhles Petri, und ber Papst nahm bie ihm bargebotene Gabe willig an. Durch eine Bulle vom 1. Mai 1020 übertrug er Bamberg als Eigenthum bes h. Petrus bem Bischof Eberhard und seinen Rachfolgern unter ber Bedingung, daß sie alljährlich als Zins dem römischen Papste einen wohlgesattelten weißen Zelter stellten. Es war nicht anders, als wie ber romische Bischof einst auf Bitten bes Markgrafen Gero bas Kloster Gernrobe gegen einen jährlichen Bins in seinen Schut genommen hatte; bas Verhältniß des Bamberger Bischofs zu dem Erzbischof von Mainz als seinem Metropolitan wurde burch diese Uebertragung nicht berührt, burch welche Heinrich lediglich seine Stiftung zu sichern suchte.

Auch ein stattliches Kloster durfte dem neuen Bisthum nicht sehlen, und auch hiefür hatte Heinrich bereits Sorge getragen. Es
wurde auf einer Anhöhe bei Bamberg der Bau eines Klosters begonnen, daß dem Erzengel Michael geweiht werden sollte. Das Michaelskloster auf dem Engelsberg, wie man es zuerst nannte, wurde im Ansang mit
funszehn Hösen ausgestattet, die zum Theil von den Klöstern Hersfeld und
Fulda abgetreten werden mußten. Die Urkunden wurden bereits im Fe-

bruar 1015 zu Franksurt ausgestellt, aber erst im Mai 1017 zu Franksturt und Worms vollzogen. Den Bau der Klosterkirche vollendete man erst im Jahre 1021, wo die Einweihung durch die Erzbischöse von Mainz und Köln erfolgte.

Mit der größten Sorgfalt bestimmte der König alle Verhältniffe seiner Stiftungen in Bamberg, theilte bie Einkunfte auf ewige Zeiten zwischen dem Bischof, dem Propfte und den Domherren, setzte die Dienste der Ministerialen fest, begrenzte die Gerechtsame ber Bogte und ordnete die Angelegenheiten der Colonen. Richts wurde der Willführ anheimgegeben, sondern fast Alles gegen die Sitte der Zeit sogar burch schriftliche Auszeichnungen dauernd festgestellt. Man steht hier ben König recht nach seiner eigensten Art thätig. Ueberall stand ihm babei seine Gemahlin hülfreich zur Seite, die zu berselben Zeit, von ihrem königlichen Gemahle unterstütt, bas Rloster Raufungen begrundete und auf das Reichlichste ausstattete. Hier, wie in allen ans beren Dingen, waren sie beibe Ein Herz und Eine Seele; in einer Urs kunde sagt Heinrich, sie seien zwei in einem Leibe. Richt daß Runigunde den König beherrscht hatte; sie ging vielmehr, so groß ihr Einfluß auf ihn war, ganz in seinem Dienst und Willen auf. Sie hat es verdient, daß ihr Rame mit dem ihres Gemahls ungertrennlich verbunden wurde. Ihrem gemeinsamen Andenken ift ber Dom von Bamberg noch jett geweiht.

**5**.

## Heinrichs II. Regiment.

Dit bemerkenswerther Absichtlichkeit gab König Heinrich bei jeder Gelegenheit seine Anhänglichkeit an seinen kaiserlichen Vorgänger zu erkennen. Noch in den Urkunden aus seiner späteren Lebenszeit gedachte er häusig Ottos III. als seines theuren Lehnsherrn und übte so gegen ihn treue Vasallenpslicht selbst über das Grab hinaus. Aber nicht desto minder schlug er andere Wege ein, als sein Vorsfahr im Reiche, und nur im Gegenfah gegen dessen Bestrebungen treten seine eigenen in ihr volles Licht. Wir wissen, wie Otto III.

auf den Bleibullen seiner Urfunden die Herstellung des Römersteichs zu verkünden liebte; eine ähnliche Bulle aus dem ersten Resgierungsjahr Heinrichs trägt die Umschrift: "Herstellung des Frankenreichs." Der Gegensatz des Regiments beider Herrscher prägt sich hierin deutlich aus. Auf eine Herstellung des deutschen Reichs, das durch Ottos III. phantastisches Römerreich in seinen Grundsfesten erschüttert war, gingen vornehmlich die Absichten des neuen Königs.

Der zweite Heinrich war seinem großen Urgroßvater, bem ersten Heinrich, bem Gründer des Reichs, nicht so unähnlich, wie es wohl auf ben ersten Blick scheint. Die Beschränkung auf nahe liegende und erreichbare Ziele, die unermübliche Ausdauer und die unerschöpfs liche Geduld, ben praktischen Sinn hatte er von jenem ererbt; die Erhebung ber deutschen Nation war in gleicher Weise bas lette Streben beider Fürsten. Jene Gegenden, auf die der erste Heinrich einst das Reich begründet hatte, machte ber zweite wieder zum Mittelpunkt ber Herrschaft, nachdem die Ottonen mehr und mehr ben Schwerpunkt der deutschen Weltmacht nach Italien verlegt und Otto III. zuletzt das golbene Rom zu seiner kaiserlichen Residenz erwählt hatte. Das rauhe Sachsenland, von bem sich jener schwärmende Jüngling schaubernb zuruckgezogen hatte, schien unserem Heinrich trot aller Borliebe für sein heimathliches Baiern ein Paradies der Fülle und des Lebensgenuffes; am Häufigsten und am Liebsten verweilte er als König auf jenen sächsischen Burgen, bie aus ber Erbschaft Heinrichs I. einst seinem Großvater zugefallen waren, zu Merseburg, Pohlbe, Altstäbt, Grona und Goslar; er legte ben Grund zu ber Größe, die Goslar alsbald gewann. Die Kampfe mit ben flawischen Bolkern im Often, mit den streitlustigen Lothringern im Westen, die Kriege aller Orten um die Erhaltung ber alten Reichsgrenzen erfüllten seine Regierung, wie einst die des ersten Heinrichs. Es waren nun wieder die ersten und nächsten Interessen beutscher Nation, die in ben Vorbergrund traten, und jene universellen Ideen der Weltherrschaft, welche die Ottonen so oft der Heimath entführten, in den Hintergrund brangten. Heinrich gab freilich Italien nicht auf — er hat nirgends die Herrs schaft der Deutschen geschmälert, sondern war vielmehr zu aller Zeit auf ihre Erweiterung bedacht — und so eilte er benn, wie wir saben, sobalt seine Macht in Deutschland nur einigermaßen gesichert war, über die Alpen. Aber wie schnell kehrte er von dort zurück, sobalb er nur seinen nächsten Zweck erreicht sah! Roch zweimal ift er später nach Italien gezogen, bis in die füblichsten Theile des Landes ift er stegreich vorgebrungen, aber nie hat er länger bort verweilt, als es

die dringenbste Roth erheischte. Heiter lachten ihn die heimischen Gesgenden an, versichert uns Thietmar, sobald er sie wieder betrat. Richt von Rom aus, sondern von seinen Pfalzen in Sachsen, Baiern und-Franken überwachte er die abendländische Welt.

Aber nicht deshalb allein verdient Heinrich II. den Ramen eines Herstellers des deutschen Reichs, sondern er gebührt ihm nicht minder wegen seiner unablässigen Fürsorge für die Begründung eines gestcherten Rechtszustandes und gesetlicher Ordnungen in den beutschen Ländern selbst. Diese Fürsorge ist der rothe Faden, der sich durch seine ganze mehr als zwanzizjährige Regierung hindurchzieht und den man bisher boch wenig beachtet hat. Der Tyrannei und Willführ des übermächtigen Abels durch Gesetz und Recht, wie durch die heiligen Mittel ber Rirche zu fteuern, ber Unterbrudung bes nieberen Bolks zu wehren, das Königthum als schützende Macht über Alle und Alles zu erhöhen: bas ist ber große politische Gebanke, ber sich von seinem ersten bis zu seinem letten Regierungsjahre verfolgen läßt. Richt freilich ein neues Berfassungsgebäude wollte und konnte Heinrich aufführen, nicht burch eine umfaffende Gesetzgebung Altes beseitigen und Reues begründen: das widersprach ebensosehr den damaligen Zuständen und ber Natur unseres Bolks, als bem zuwartenden, sich beschränkenden Sinne des Königs. Was gleichzeitig in Ungern und in verwandter Beise in Polen geschah, ware unter ben Deutschen damals sicherlich eine Unmöglichkeit gewesen. Aber das unternahm Heinrich, in ben unftaten Gewohnheiten bas 3wedmäßige gesetlich zu befestigen, selbst durch geschriebene Ordnungen gegen die Sitte ber Borfahren. Und zugleich zeigte er sich barauf bebacht, in die verwirrten und schwankenden staatlichen Verhaltnisse Halt und Zusam= menhang zu bringen. So begründete er aufs Reue die tief erschüts terte Macht der Arone und gab ihr eine solche Araft, daß sich das beutsche Königthum bald nachher zu einer Höhe aufschwingen konnte, die es nie zuvor erreicht hatte und nie wieder erreichen sollte.

Schon hatte das Lehnswesen, wie gezeigt ist, die alte Bolksfreiheit und die früheren Reichsordnungen überall zurückgedrängt, wenn auch nicht ganz beseitigt; Dienstverhältnisse der mannigsachsten Art bestimmsten das Leben und Treiben der Menschen, wie sie Gewohnheit und Willsühr im Lause der Zeit geschaffen hatten. Von dem ersten Vassallen der Krone dis zu dem letzten Leibeigenen lief eine große Kette gegenseitiger Verpslichtungen und der verschiedenartigsten Dienstdarkeitsste umschloß auch jenen Bruchtheil der Nation, der sich noch das Vorsrecht der freien Geburt und des unabhängigen Eigenthums zu erhals

ten wußte. Diese Kette war das zusammenhaltende Band des Staats, und boch war kein Glied derselben so befestigt, daß es Dauer und Haltbarkeit versprochen hatte. Roch ftand weder der Reichsfürst zum König, noch ber niebere Basall ober Ministerial zu seinem Lehnsherrn, noch endlich ber zinspflichtige Bauer und Städter zu seinem Grundherrn in einem festen, gesetlich geregelten Berhaltniß. Gunft ober Un: gunft des Herrn bestimmten häufig allein das Schickfal der Dienenben, wenigstens war das lediglich auf Gewohnheit begründete, ungeschriebene Hof- und Dienstrecht einem übermüthigen und gewaltthäti= gen Herrn gegenüber nur eine schwache Schupwehr. Ueberdies erweiterte fich bie Kluft, welche bas Lehnswesen in die Ration geriffen hatte, mehr und mehr; immer weiter trennte sich, wie wir sahen, ber Ritterstand, der in dem Waffenhandwerk lebte, von der großen Dasse, welche die Waffen niebergelegt und sich friedlichen Beschäftigungen, der Feldarbeit oder den städtischen Gewerben, hingegeben hatte; immer mehr wurde jener die herrschende und gebietende, dieses die dienende und unterbrudte Rlaffe. Mit innerer Nothwendigkeit war eine gesellschaftliche Umwälzung vorgegangen, die alle Standes- und Besitzverhältnisse umgewandelt, in das politische wie in das Privatleben auf das Tieffte eingegriffen hatte.

Es war vor Allem der Abel, der aus diefer inneren Umwälzung Bortheile zog, die ihm mit dem ausschließlichen Recht zur Führung ber Waffen ein gewaltiges Uebergewicht in allen inneren Angelegenheiten gewährte. Er war recht eigentlich die materielle Stärke des Reichs, das auf seiner Wehrhaftigkeit begründet war und nur durch dieselbe sich gegen die von allen Seiten brohenden Feinde behaupten ließ. Ein Rriegsstaat, wie das Reich in seinen Ursprüngen war, mußte vor 211= lem durch einen streitbaren Kriegerstand sich erhalten, aber dieser Stand kannte auch vollauf seine Bedeutung und wußte sie nur allzusehr zur Förderung seiner eigenen Interessen zu nußen. Bor Allem gilt dies von jenem hohen Abel, ber bem König zunächst stand, und aus bem er selbst hervorging. Alle Reichsämter waren in ben Handen ber großen Kronvasallen, mit dem größten Theil des Reichsguts waren ste belehnt, ihnen zumeist siel der reiche Gewinn aller Waffenzüge und Eroberungen zu. Schon singen sie an, ihre Amtsbezirke mehr und mehr in Herrschaften zu verwandeln, in benen sie mehr als felbständige Gebieter schalteten, als die Pflichten eines übertragenen Amtes übten; immer zahlreicher trat ber Rest ber freien Bevölkerung, freiwillig ober gezwungen, in ihre Dienstbarkeit. Obgleich Basallen des Königs stanben sie boch zugleich selbst als Lehnsherren an ber Spite eines zahlreichen Gefolges, mit dem ste es unter günstigen Umständen sogar mit dem Könige auszunehmen wagten. Mit allen provinciellen und localen Interessen verbündet, kam ihnen überdies der tief in uns Deutschen wurzelnde Trieb, uns in engen und beschränkten Verhältnissen abzu-schließen, auf alle Weise fördernd entgegen.

Rur baburch war bem eilfertigen Zustürmen der Kronvasallen auf die unbeschränkte Gewalt ein Halt geboten, daß fich das aus ihrer Mitte hervorgegangene Königthum gewaltig erhoben und sich den territorialen Bestrebungen gegenüber mit ber Ibee eines einigen Reichs auf bas Tieffte burchdrungen hatte. Dieses nationale Königthum, das die Einheit des deutschen Landes und Bolks eigentlich erft schuf, hatte nach und nach fast alle Befugnisse ber höchsten Gewalt an sich gerissen und in großen und blutigen Kampfen gegen bie Fürsten bes Reichs behauptet. Aber zu tief wurzelte es selbft im Lehnswesen, als daß es die durch daffelbe geschaffenen Verhältnisse wesentlich hätte verändern können und durfen. Der Reichsadel blieb ein Lehnsadel, und seine Ziele und Zwede waren immer die alten. Jede augenblickliche Schwächung der Reichsgewalt wußte er flüglich zu seiner eigenen Machterhebung zu benuten, und Schritt für Schritt gewann er ein immer weiteres Feld. Vor Allem war die Zeit der langen vormundschaftlichen Regierung für Otto III. ben Herrschaftsgelüsten ber gro-Ben Bafallen gunftig gewesen, und nicht unbenutt hatten fie die Gunft des Augenblicks verstreichen lassen.

Ware ber hohe Abel zu seinem letten Ziele gelangt, so würde das Reich, wie es sich im Laufe ber Jahrhunderte allmählich aus einer großen Zahl kleiner Volksgemeinden gebildet hatte, so nach und nach wieder in eben so viele kleine Lehnsherrschaften zerfallen sein, die nur das schwache Band eines Scheinkönigthums, wie es in Burgund und in Frankreich bestand, zusammengehalten gatte. Aber noch war der Adel weit von diesem Ziele entfernt, und so rathe und machte los war das beutsche Königthum doch bis dahin noch nie gewesen, daß es sich hätte Gesetze abtropen lassen, welche die Basallen in ihren angemaßten Rechten für immer sicherten. Roch waren die Rechte dieser Herren der Krone gegenüber überall schwankend, die Grenzen ihrer Macht unbestimmt, ihr Verhältniß zu den innerhalb ihrer Amtsbezirke liegenden Immunitaten nirgends fest geregelt; Alles hing noch von der augenblicklichen Machtentfaltung der Gewalthaber Aber gerade diese Unsicherheit des Rechtszustandes im Uebergange von alten Berhältniffen zu neuen ließ ber Gewalt ben freiesten Spielraum; hier lag bie Quelle unabsehbarer Streitigkeiten ber Ba-

fallen mit der Krone einerseits, wie andererseits unter ihnen selbst und mit ihren Hintersassen. Blutige Handel und Fehden erwuchsen immer von Neuem aus bem Haber über bie gegenseitigen Rechte. Die Reichsfürsten, die als die oberften Beamten des Reichs den Landfries ben vor Allem aufrecht erhalten sollten, waren meist die Ersten, die ihn brachen und zu ungerechtfertigter Selbsthülfe schritten. mit den Nachbarn, Gewaltthaten gegen Schutbefohlene, Empörungen gegen die Krone füllten oft bas ganze Leben dieser Herren aus. Der Trop, die Streitlust, die Selbsthülfe und in ihrem Gefolge die Blutrache ber alten Germanen erwachten jest, nachbem sie in ben niebes ren Klaffen bes Volks mit der Freiheit gebrochen; gerade in den ersten Männern ber Nation aufs Reue. Als Heinrich ben Thron bestieg, fand er ben Landfrieden nirgends traftig geschütt; Fehden erfüllten bas ganze Reich, und bald begannen, wo jene entbrannten, auch Räuber und Wegelagerer ihr abscheuliches Gewerbe. Das arbeitenbe Bolk litt eben so schwer unter ber Unsicherheit der Wege und durch die Plunderung der Felder, als durch die harte Behandlung der Herren, die in ihren Forderungen oft alles Maaß überschritten.

Der neue König stand bem tropig aufstrebenden, hochmuthigen Reichsabel nicht mit ber Autorität seiner Vorfahren gegenüber. Otto den Großen hatten seine weltbewegenden Thaten und die gewonnene Kaiserkrone unvergleichlich hoch über den Stand erhoben, aus dem sein Geschlecht hervorgegangen war; er war die Morgensonne, vor deren hervorschießenden Strahlen die Sterne erblichen. Ottos fai serliche Rachkommen waren schon von der Wiege an den Verhältnissen der anderen deutschen Fürsten weit entruckt. Diesen neuen Herrscher hatten bagegen die beutschen Fürsten als einen Mann ihres Gleichen gekannt. Weber ber Glanz hoherer Geburt, noch eine weit überwiegende Macht, noch ein unbezweifeltes Verdienst hatten ihm von vorn herein ein entscheidendes Uebergewicht über die Fürsten des Reichs verliehen; am Wenigsten konnte ihn die ungewöhnliche, allem Herkommen widersprechende Art, wie er die Krone gewonnen hatte, empfehlen. Erst allmählich burch sein thatkräftiges Regiment erzwang er, daß die beutschen Fürsten sich willig ihm beugten.

Mit jenem scharsen Blick, der Heinrich auszeichnete, erkannte er sogleich, daß es für ihn nicht an der Zeit sei, ein so persönliches Regiment, wie das der ersten Ottonen gewesen war, sortzusühren, daß er die Herrschaft nur behaupten könnte, wenn er den Fürsten die Betheiligung an den Reichsangelegenheiten beließ, die sie während der Kindheit Ottos III. gewonnen und dann kaum saktisch-

aufgegeben hatten. Deshalb zog Heinrich von Anfang seiner Regierung an die Herzöge und Grafen nicht allein regelmäßig bei den richterlichen Geschäften und bei der Gesetzgebung hinzu, wie es ja auch die Ottonen gethan hatten, sondern machte in allen Reichsangelegenheiten seine Entschließung von ihrer Entscheidung abhängig. "Es sei allen unseren Getreuen kund gethan" — sagt er im Eingange eines Reichsgesetes — "daß wir alle Zeit in unserer Fürforge für das Reich das Geziemende nach erfolgter Genehmigung unserer ehrbaren Basallen bestimmen." Deshalb die große Zahl der Lands und Reichstage, die Heinrich abhielt; in den letten Jahren seiner Regierung hat er fast alljährlich bie Großen aus allen Theilen bes Reichs ju fich beschieden. Es ift gewiß, daß Heinrich im Rathe ber Fürsten meift boch seine Ansicht zur Geltung brachte. Aber dies geschah nicht durch Machtgebote, sondern durch die Ueberlegenheit seines Geistes und jene seltene Redegabe, die ihm zu Gebot stand. Auch verstand er es trefflich seine Absichten zu erreichen, indem er sie verhehlte; seine nächste Umgebung wußte oft nicht, auf welches Ziel er lossteuere.

Indem so die mehr patriarchalisch sabsoluten Formen der ottonis schen Monarchie in die gebundenen eines durch Reichsstände beschränkten Königthums übergingen und bie Reichsfürsten einen ge= regelten Antheil an dem Regiment erhielten, mußte mit Rothwendig= feit auch ihrem Anspruch auf Erblichkeit ber Reichslehen ein gewisses Genüge geschehen. Der Bersuch, bemselben ferner grunbsätzlich zu wiberstehen, wurde eine unheilbare Spaltung in das Reichsregiment selbst gebracht haben. So hat benn auch Heinrich die Erblichkeit ber Reichslehen im Sanzen als Grundsatz festgehalten, obschon er bas Recht seiner Borganger nie ganz aus Händen gab und mindestens in einem Falle ernstlich in Anspruch nahm\*). Gewöhnlich übertrug er indessen die erledigten Jahnlehen den nächstberechtigten Söhnen; nur ließ er sich meist die Belehnung theuer genug bezahlen. Nach bem Tode bes Markgrafen Lothar von der Rordmark mußte Gobila, die Wittwe desselben, zweihundert Pfund Silber für die Belehnung ihres Sohns entrichten. Es bezeichnet ben Zustand ber Dinge ganz richtig, wenn Thietmar melbet, der Sachse Theoderich habe die Grafschaft seines Baters "nach bem Recht und auf Verwendung der Königin und einiger Fürsten" erlangt; bas Erbrecht und die Gunft bes Hofes wirkten zusammen. So erklärt es sich auch, wenn einige Quellen berichten, daß Herzog Bernhard II. seinem Bater "nach Erbrecht" im Het-

<sup>\*)</sup> In Karnthen nach dem Tobe Herzog Konrads im Jahre 1012.

Giefebrecht, Gefch. b. Raiferzeit. II.

Belehnung Bernhards der Verwendung des Bischofs von Paderborn zugeschrieben wird. Daß niedere Lehen bisweilen schon ausdrücklich zu erblichem Besit, wenn auch nur für die nächste Generation, verlies hen wurden, ist durch die bestimmtesten Zeugnisse klar. In einer Urstunde Heinrichs vom Jahre 1013 sindet man bereits den deutschen Ausdruck "Erblehen."

Je nachgiebiger fich ber König nach dieser Seite hin gegen ben Abel zeigte, je entschiedener trat er ihm nach einer andern entgegen. Jedem Uebermuth bes Abels gegen die niederen Leute wehrte er mit ftarker Hand und hielt die Reichsfürsten einmal wieder ftreng zu den Pflichten ihres Umtes an. Mit Kraft und Entschiedenheit widersette er sich der Fehdelust der Ritter. Unablässig war er bemüht die Hobernden zu vergleichen; wenn sie aber einem gutlichen Abkommen sich hartnäckig widersetzen, traf sie die ganze Schwere des königlichen Zorns. Ruhig vernahm er die Klagen der Armuth sogar über die ersten Mans ner an seinem Thron und übte dann über jeden, der Unrecht that ober zuließ, frenges Gericht. Biele ber abligen Burgen, die zur Unterbrückung des gemeinen Mannes dienten, ließ er brechen und untersagte auf bas Gemeffenste ihre Herstellung. Als er gleich im Unfange seiner Regierung einen Landtag in Diedenhofen hielt, wurden gegen die Herzoge von Schwaben und Oberlothringen mehrfache Klas gen laut; diefe Herren erfuhren starke Demuthigungen vom Konige und mußten, wie Thietmar sagt, erkennen, daß sie fich dem Urheber alles Rechts zu beugen hatten.

Vor Allem wachte ber König mit Eifer über ber Erhaltung bes Landfriedens. Da das Herzogihum Schwaben auf einen unmündigen Knaben übergegangen war, begab er sich im Jahre 1005 selbst in dieses Land und ließ zu Zürich einen allgemeinen Landfrieden verkundigen und beschwören. Einige Jahre später (1011) mußten dann die sächssischen Großen einen sünfjährigen Landfrieden unter sich aufrichten; mit erhobener Nechte schwur der König, bei seinen Ledzeiten die Fehren und Gewaltthätigkeiten des Abeis nicht länger ungestraft zu dulden; ein Eid, den bei den Verhältnissen der Zeit Bischof Thietzmar als eine Verwessenheit ansah. In anderem Provinzen wird Heinzich ähnliche Veranstaltungen getrossen haben. Es waren die ersten Beispiele geschworener Landfrieden, die später so viele andere in uns serer Neichsgeschichte zur Folge hatten.

Und nicht allein durch die Heiligkeit des Eides, sondern auch durch die Sicherheit eines geschwiebenen Rechts kuchte Peinstch den

Frieden im Reiche zu wahren. Wir besthen ein merkrürdiges Edict dieses Königs, durch welches er die alten blutigen Strektigkeiten zwischen den Dienstleuten des Klosters Lorsch und des Bisthums Worms serner sortzusehen verbietet und strenge Strase für jeden Friedensbruch sestsetz; eine ähnliche Verordnung betrifft die Händel zwischen den Dienstleuten der Abteien Fulda und Hersseld. Die eifrigste Sorge sür den Landsrieden spricht aus beiden Edicten; ihre Strasbestimmungen sind hart, wie es die harte Zeit forderte, sie gehen an Leis und Leben, an Haut und Haare. Wit allet Strenge tritt der König dem Faustrecht mit den Wassen des Gesehes entgegen. "Eins ist es vor Allem," sagt der König in dem einen Edict, "was ich auf das Allerernsteste besehle und gebiete, daß Niemand es wage, eine auf dem Wege des Rechts geschlichtete Sache jemals wieder zum Gegenstande der Fehde zu machen."

In engem Zusammenhange mit biesen ersten schriftlichen Bestimmungen im beutschen Reiche über ben Landfrieden stehen die gleichzeis tigen merkwürdigen Verordnungen des Bischofs Burchard von Worms, burch die er zuerst ein gleiches Dienstrecht für alle Hintersassen seines "Wegen der unablässigen Klagen der Armen," Safts einführte. sagt Burchard, "und wegen der zahlreichen Gewaltthaten vieler Personen, die wie Hunde die Grundholden des heiligen Petrus zersteischen, indem sie ihnen verschiedene Rechte aufburden und die niederen Leute durch ihre Rechtssprüche unterbrücken, habe ich, Bischof Burchard, unter bem Beirath meiner Geiftlichkeit, meiner Basallen und aller Grundholden diese Gesetze aufschreiben laffen; bamit nicht ein Bogt oder Vicedominus oder Ministerial oder sonst eine rechtweisende Berfon ben gebachten Grundholden neue Lasten oder ein neues Geset auferlege, sondern ein und daffelbe Geset ben Reichen und Armen vor Augen gestellt und Allen gemeinschaftlich sei." Unter vielen anderen Bestimmungen über Ebe, Eigenthum, Erbrecht u. s. w. sinben sich auch hier strenge Strafbestimmungen gegen Selbsthülfe und Ohne die ausbruckliche Genehmigung bes Königs Friedensbruch. tonnten diese Gesetze, die ersten Anfänge eines geschriebenen Landrechts in Deutschland, nicht Geltung erhalten, und wir können kaum zweifeln, daß fie recht eigentlich seinem Sinne entsprachen.

Auch sehlte es König Heinrich weder an dem Willen, noch an der Kestigkeit des Geistes, um den ausgesprochenen Strafandrohungen Folge zu geben. Er konnte streng bis zur Härte sein; nicht allein gegen Räuber und Wegelagerer, die er ungesähmt aufknüpfen ließ, sondern auch gegen die vornehmsten Männer seines Reichs, wenn sie

sich gegen ihn und das Gesetz auflehnten. Zwei Markgrafen hat er wegen Landfriedensbruchs auf immer ihres Amts entsett, und manden hochangesehenen Mann rettete nur die Geiftlichkeit von bem Als der König stegreich im Wyschehrad einzog, predigte vor ihm ber alte Bischof Gobeschalk von Freisingen und legte ihm vor allem Volk an das Herz, daß er seinen Triumph nicht durch Härte gegen seine Feinde beflecke. So voll Bischof Thietmar des Lobes dieses Königs ist, so unterläßt er boch nicht, eines Gerichts zu gebenken, wo der Graf Wichmann die Harte besselben strafte und ihm in das Gesicht sagte, er thue Unrecht, wo das Volk im Geheimen murrte, daß sich ber Gesalbte des Herrn versündige. die Großen des Reichs dem Markgrafen Gunzelin von Meißen riethen, sich bem König auf Gnade und Ungnade zu ergeben und ihn bessen Milde empfahlen, ba nahm ihm dieser bennoch nicht allein seine Lehen, sondern legte ihn überdies in Retten, deren er erst nach acht Jahren durch ein angebliches Wunder entledigt wurde.

Wenn ein so strenger Herr bennoch fast zwanzig Jahre bedurste, um den Trot der Großen zu brechen, so zeigt dies vor Allem, wie tief die Schäden schon gefressen hatten und wie fest gewurzelt bereits die Macht der territorialen Gewalten war. Fast unablässig hat Heinrich mit ihnen im Kampse gelegen und alle Hülfsmittel, die sein vielgewandster Geist ihm darbot, anwenden müssen, um sich zu behaupten.

Und wo suchte und fand er diese Hülfsmittel? Nicht in einer Parteipolitif, wie ste sich mehr oder weniger stets bei den Ottonen verfolgen läßt. Zu ängstlich war Heinrich besorgt, daß ihm eine neue Macht im Reiche über bas Haupt wachsen wurde, als daß er sich jemals aufrichtig einer Partei hätte hingeben sollen. Es schien wohl eine Zeit lang, als wurden bie Brüber Kunigundens einen entscheis benden Einfluß auf ihn gewinnen, aber kaum wurden sich dieselben ihrer Kraft bewußt, so wurden gerade sie in den erbittertsten langjähris gen Kriegen vom Könige bekämpft. Niemals hat eine fürstliche Sippe auf die Dauer etwas beim Könige vermocht; es gab kaum Einen unter ben weltlichen Großen bes Reichs, bem er sich ganz vertraut hatte. Die größte Gunft schenkte er gedemüthigten Feinden, welche bie ganze Wucht seiner Strenge bereits gefühlt hatten. So hob er die Babenberger, nachdem er ste bestegt hatte; jenem Ernst von Destreich, den er zum Tode verurtheilen ließ, übertrug er in der Folge das Herzogthum Schwaben.

Noch weniger hat Heinrich eine Hauspolitik verfolgt, wie sie bes sonders Otto I. in der ersten Hälfte seiner Regierung eingeschlagen

Heinrich war ein kinderloser Mann, und es scheint ihn wenig bekummert zu haben, wem er einst das Reich hinterließe. So fest er selbst auf seinem Erbrecht an ber Krone bestanden hatte, so wenig war er um die weitere Vererbung derselben besorgt. Seinen einzigen Bruder Brun nothigte er in ben geistlichen Stand zu treten. seinen nächsten Seitenverwandten, den Nachkommen des Herzogs Otto von Karnthen, lebte er mahrend seiner ganzen Regierung in Spannung; in dem einzigen Fall, wo er die Erbfolge bes Herzogthums in dem Geschlecht unterbrach, raubte er diesem frankischen Hause bas Herzogthum Karnthen. Auch ber Pfalzgraf Ehrenfried, ber Schwager Ottos III., stand dem Könige durchaus fern und hat erst in seinen letten Lebensjahren einige Beweise seiner Gunst erhalten. Nirgenbs suchte Heinrich in seiner eigenen Familie einen Halt, noch weniger in ber Sippschaft seiner Gemahlin. Richt wie ein Familien= ober Erb= aut verwaltete er das Reich, er sah es gleichsam als ein ihm vom Himmel übertragenes Lehen an und ftellte es Gott anheim, wem er es bereinst nach seinem Tobe übertragen wolle.

Seine Stupe gegen ben mächtigen Abel suchte und fand Heinrich vor Allem in der Geistlichkeit, namentlich in den Bischöfen bes Reichs. Mit bemerkenswerther Consequenz verfolgte er ein ausgebilbetes Spstem, ber weltlichen Aristocratie bes Reichs durch bie geist= liche das Gegengewicht zu halten, die Macht der Krone durch das Ansehn und die reichen Mittel ber Kirche zu schützen. Es war kein neuer Weg, ben er da einschlug; schon Otto der Große hatte ihn im Bunde mit seinem Bruder Brun betreten, und niemals war er in der Folge ganz verlaffen, wenn auch nicht immer mit gleicher Stas tigfeit eingehalten worden. Aber mit einer Entschiedenheit und Festigfeit, wie noch Reiner seiner Vorganger, verfolgte Heinrich diese Bahn, ohne sich jemals beirren zu lassen. Nur in bem engsten Bunbe mit bem deutschen Episcopat glaubte er die Reichsgewalt gegen die anwachsende Macht ber localen und provinciellen Gewalten erhalten und fraftigen zu können; recht gefliffentlich erhob er die Bischöfe neben, ja vor den In einer merkwürdigen weltlichen Großen zu Fürsten bes Reichs. Urkunde spricht der König selbst aus, daß er sich die auf seiner Lebensreise ihm aufgebürdeten Lasten nur badurch erleichtert habe, baß er sie auf die Schultern ber Bischöfe malzte.

Heinrichs Regiment war der engste Bund zwischen der Krone und der deutschen Kirche. War dies nun ein Bund zwischen zwei gleichen, sich ebenbürtigen Gewalten? Ober war vielleicht der herrsschende Theil die Kirche, der König der dienende, wie es nach den Vorgängen der Frankfurter Synode den Anschein haben könnte? Der war es endlich der König, der die Kirche leitete und seinen Abssichten dienstbar machte? Das sind Fragen, die uns auf den religiössen Bildungsgang des Königs und seine innere Stellung zur Kirche mit Nothwendigkeit führen.

Länger, als in den andern deutschen Ländern, hatte in Baiern die Verwilderung des kirchlichen Lebens gedauert. Die Bisthümer waren lange lediglich nach weltlichen Rücksichten verliehen, die Klöster meist in die Hande von Laien gerathen, bas Moncheleben war fast völlig aufgelöst, das wissenschaftliche Studium lag auf das Tiefste Der Reformator Baierns wurde ber Schwabe Wolfgang, ein frommer Monch, ber längere Zeit in Lothringen gelebt hatte und noch von bem Geiste des Erzbischofs Brun berührt war. Im Jahre 972 wurde Wolfgang, ber sich die Mission unter den Ungern zu seinem Lebensberufe ersehen hatte, durch den Bischof Piligrim von Paffau von biesem Vorhaben abgebracht und auf bessen Verwendung zum Bischof von Regensburg ernannt. Auch als Bischof legte er seine Rutte nicht ab und lebte als Mönch inmitten seines stattlichen Hofes. Mit bem größten Eifer griff er alsbald die Reform des geistlichen Lebens in Baiern an und wurde bei berfelben vom Bischof Piligrim und bem Erzbischof Friedrich von Salzburg unterstütt; selbst Herzog Heinrich II., der Bater des Königs, zeigte fich in seinen spateren Sahren der Reform geneigt. Seufzend klagte oft Wolfgang: "D hatten wir nur Monche hier!" und nicht eher ruhete er, als bis er seinen Freund Romuald aus dem Kloster St. Maximin zu Trier nach Regensburg berufen und an die Spite des großen Klosters St. Emmeram gestellt hatte. Wolfgang und Romuald gewannen sich schnell ben Ruf besonderer Heiligkeit und verdienten ihn; sie waren voll Eifer für ihren Beruf und weckten überall die Triebe neuen geistigen Lebens. Derselbe Romuald war es, der einst dem Gemuthe Ottos III. die erften tiefen religiösen Einbrude gegeben hatte.

Die Resorm ber baierschen Kirchen und besonders der Klöster machte eilende Fortschritte. In dem großen und reichen Kloster Altsaich, das schon im Jahre 741 gestistet war und eine Zeit schöner Blüthe hinter sich hatte, waren lange gar keine Monche gewessen, die Abtei war in ein Collegiatstift verwandelt und dem Erzbischof von Salzburg zu Lehen gegeben; im Jahre 988 wurde auch hier die

Regel durch Herzog Heinrich auf Anrathen der Bischofe Wolfgang und Piligrim hergestellt und ein Schwabe Erkenbert berufen, um das Aloster zu resormiren. Aber die Resorm hatte auch ihre Feinde und Gegner. Im Kloster selbst weigerten sich die Kanoniker, das Joch der Regel auf sich zu nehmen, und liefen fast fammtlich auseinander. Richt minder widersetten fich manche Bischofe alten Schlages ben Reuerungen. Bu diesen gehörten der Bischof Megingaud von Eichstädt, deffen wir schon oben gebachten, ein naher Verwandter des herzoglichen Hauses. Tausend Geschichten waren von dem wunderlichen, jahzornigen und rohen Manne im Umlauf, an dem man indessen eine gewisse Aufrichtigkeit rühmte. Im Waldesgrün sah man ihn oft ordiniren; sitzend verrichtete er die heilige Handlung und schickte die ihn umbrängende und beschwerende Menge unter Flüchen nach Hause. Das Fluchen war ihm zur andern Natur geworden. Als er einst nach Italien zog, erhielt er von seiner Geistlichkeit die Erlaubniß, hundertmal zu fluchen, aber bald war er mit ben hundert Flüchen am Rande und schickte eis nen Boten nach Hause, um die Erlaubniß zu einem neuen Hundert zu erwirken; diese wurde ihm zu Theil, aber auch ste war bald überschritten. Den Freuden der Tafel übermäßig ergeben, lag ihm Alles an kurzen Gottesbiensten. Kam er in eine Kirche, und bie Geists lichfeit eilte mit der Messe zum Schluß, so schickte er ihr einen schönen Braten und bankte für die treffliche Aufnahme. Schmückte bas gegen der Borfanger zur besonderen Weihe des Festes die Sequenz mit fünstlichen Sangesweisen aus, so wurde der Bischof überaus zor-"Man ist von Sinnen," rief er, "und will mich verhungern und verdurften laffen. Der Dummkopf, ehe er mit seinem Gesang zu Enbe, kann man mehr als eine Gott wohlgefällige Meffe lesen." Besonders qualte ihn der langere Dienst der Fastenzeit. Da ließ er am jedem Sonntag zur Zeit ber ersten Sora einen großen Sausen ben Domherren bringen und mitten im Chor niederlegen; bei der Liebe zu ihm beschwor er sie, sich mit bem Dienst zu beeilen, damit er rechtzeitig zur Tafel fame. Die Domherren eilten, aber thaten ihm boch nicht genug; bei der dritten Hora zählte er schon die neunte und fturmte jur Tafel. Es wird noch andere Bischofe seiner Art gegeben haben, und es läßt sich da eben nicht verwundern, wenn Wolfgangs und Ros mualds Absichten auf vielfache Hindernisse stießen. Sobald Herzog Beinrich II. gestorben war, brach in Altaich eine Emporung gegen ben fremden Abt aus; dieser wurde bei dem jungen Herzog, dem nachherigen König Heinrich, verklagt, und dieser sah sich in der That genothigt, ben Abt seiner Stelle zu entheben und Altaich bem so eben

erwähnten Bischof von Eichstädt zu übergeben, in bessen Sänden wohl am Wenigsten bas flösterliche Leben gebeihen konnte.

Es könnte hiernach scheinen, als ob auch Heinrich ben ernsteren Bestrebungen nach firchlicher Ordnung und Reinheit seindlich gewesen ware. Aber er wich in der That nur bem Drange des Augenblicks. Seine wahre Denkart zeigte fich barin, baß er fich damals ernstlich bemühte, einen jungen Klosterbruder, der zu Altaich lebte und in dem Rufe ber strengsten Frommigfeit stand, an die Spipe des Klosters zu stellen. Es war Godhard, ber Sohn eines angesehenen Ministerialen des Klosters, der in demselben erzogen war und den dann der Erz= bischof Friedrich, die ausgezeichneten Anlagen des Junglings erkennend, mit sich nach Italien genommen hatte. Bon dieser Reise zurudgefehrt, wurde Godhard einem gewissen Liutfried, bem berühmtesten Lehrer Baierns zu jener Zeit, zu weiterer Ausbildung übergeben und kehrte später nach Altaich zuruck, sich willig in bie strengen Gebote des fremden Abts fügend, ein musterhafter Monch von dem Scheis tel bis zur Zehe. Auch als bie Emporung gegen ben Abt ausbrach, hielt er treu zu demselben und wies deshalb jett die Anmuthung des Herzogs, die Leitung bes Klosters zu übernehmen, mit allem Ernfte zurud, indem er vor den versammelten vielmehr Großen die Ungerechtigkeit und die Verhöhnung aller kirchlichen Ordnung in dem Verfahren gegen seinen Abt mit ber größten Entschiedenheit rügte. Dennoch brang Heinrich immer von Reuem in ihn, bis sich Gobhard enblich auf den Rath des Abts Romuald durch die Flucht dem weiteren Befturmen des Herzogs entzog. Doch hatten gerade die Beständigkeit und Willensfraft bes Monche ihm bas Herz bes Herzogs völlig gewonnen, der ihn nicht wieder aus den Augen ließ und mit jener unerschütterlichen Zähigkeit, die ihn von Jugend an auszeichnete, nicht eher ruhete, als bis sich nach zwei Jahren (997) Gobhard boch enblich entschloß, die Leitung ber Abtei zu übernehmen.

Seitdem herrschte zwischen dem Herzog und dem neuen Abt ein vertrautes Verhältniß, wie sie dem unter den Bewegungen der Zeit zu ähnlicher Sinnesweise erwachsen waren. Denn Heinrich, unter den Augen des heiligen Wolfgang zu Regensburg gebildet, hatte sich nach seinen glücklichen Anlagen nicht allein die wissenschaftlichen Kenntnisse der Zeit angeeignet, sondern war auch innerlich von dem heiligen Ernst seines Erziehers ergriffen worden. Richt sene schwärmerische und phantastische Hingabe des Herzens an das Ueberirdische, die Otto III. kennzeichnete, war ihm eigen; aber in die festen Ordnungen der Kirche, ihre anerkannten Lehren und Sahungen, hatte er sich tief eingelebt,

und sie beherrschten in sebem Augenhlick sein Denken und Sein, wie tief ihn auch seine Stellung in die Mühen und Sorgen des weltlichen Lebens versenken mochte. Seinem orbnenden Geiste mußten die klar und fest ausgeprägten Formen ber Kirche eine besondere Befriedigung gewähren; sie wurden ihm Muster und Vorbild auch für das staatliche Leben. Unter den strenggesinnten Männern der Kirche suchte er die Bersonen, benen er vornehmlich sein Vertrauen schenkte; zu ihnen zählte neben Abt Gobhard vor Allen jener Tagino, den er zum Erzbischof von Magdeburg erhob, und ber ebenfalls in der nachften Umgebung bes heiligen Wolfgang seine Bilbung empfangen hatte. Schon als Herzog widmete Heinrich ben frommen Stiftungen ein besonderes Augenmerk; er brachte die Klöster in Regensburg in besseren Stand und gestaltete das Kloster Stein in Schmaben, das ihm aus ber Erbschaft ber Herzogin Hedwig zugefallen war, bergestalt um, daß er als der neue Begründer beffelben angesehen wurde. Was er bann als König für Merseburg und Bamberg that, ist uns befannt.

Selten hat es ein gefrontes Haupt gegeben, bas die Borschriften der Kirche mit gleicher Sorgsamkeit beobachtete, das sich beflissener zeigte, sie auch in ihren Dienern zu ehren, als Heinrich. Riemand war jemals gewiffenhafter in dem Halten der angeordneten Fasten, in der Erfüllung jeder religiösen Pflicht, in dem Begehen der heili= gen Feste. Wie manche Straße ist Heinrich gezogen, um an bem Grabe eines gefeierten Heiligen zu beten. Das Grab des heiligen Servatius führte ihn nach Mastricht, die Reliquien des heiligen Ambroftus nach Mailand, die des Monchsvaters Benedict nach Monte Reine große Unternehmung hat er begonnen, ohne vorher ben heiligen Morit zu Magteburg um einen glücklichen Erfolg anzu-Unter den Bischöfen und Aebten suchte er seine Rathgeber, mit ihnen verkehrte er gleichwie mit seinen nächsten Freunden. Wort war bei ihm die beste Berwendung, und ruhig nahm er von ihnen selbst den Tadel hin, der nicht ohne nachhaltigen Einfluß auf Ein bezeichnendes Beispiel wird uns beseinen Lebenswandel blieb. richtet. Die rauhe Zeit liebte robe Spiele. So pflegten lanbstreichenbe Gauffer, die sich bei ben Hoffesten einstellten, zur großen Belufti= gung ber Maffe einen ber Ihren mit Honig zu bestreichen und bann unter gierige Baren zu stellen, die ihn von allen Seiten beleckten; die Tobesgefahr des Ungludlichen war die Lust ber gaffenden Menge. Auch ber König hatte großes Gefallen an biesem barbarischen Spiele; boch als ein frommer Monch — es war Poppo, ber spätere Abt von

Stablo — ihm zeigte, wie wenig sich ein solches Vergnügen für einen Christen gezieme, ließ er diese Spiele einstellen. In einer erstauntischen Weise gab der König den vielsachen Ansprüchen nach, welche die Bischöse an ihn stellten. Richt nur, daß er meist ihre Städte seder Einwirkung weltlicher Beamten entzog und sie hier zu selbstständigen Herren machte, er übertrug ihren Kirchen vielsach, was die Ottonen doch nur in selteneren Fällen gethan hatten, eine oder mehrere Grasschaften zu Eigenthum oder zu Lehen. Roch freigebiger war er mit der Verleihung des Jolls, Markts und Münzrechts, und manches deutsche Bisthum hatte ihn als den Gründer seiner weltlichen Macht zu preisen. Wie viele Kirchen hat er überdies nicht auf das Reichste beschenkt, mit Meßgewändern, mit Golds und Silbergeräthen, mit heisligen Büchern ausgestattet! Seine Freigebigseit schien hierin seine Grenzen zu kennen; er setzte gleichsam zur Erdin seines ganzen Privatvermösgens, wie er selbst sagte, die Kirche Gottes ein.

Indem Heinrich so die weltliche Macht ber Kirche auf unglaubliche Weise hob, suchte er zugleich die inneren Gebrechen derselben zu heilen und die vernachlässigten Kirchengesetze von Neuem zur Geltung zu bringen. Riemand fannte alle Ordnungen der Kirche besser als er, und selbst bem Geringsügigen legte er hier großes Gewicht bei. Als er zu Rom einst eine unerhebliche Abweichung von dem sonst üblichen Megritus wahrnahm, beruhigte er sich nicht eher, als bis ihm der Papst sie abzustellen versprach. Dem Bischof Gerhard von Cambrap, der sich von dem Erzbischof von Reims weihen lassen wollte, gab er selbst die Orbinationsformel mit, damit er nach alter Sitte der deutschen Kirche, nicht nach den schlechten Neuerungen der Franzosen die Weihe erhielte. Die Kirchengesetze der alten Zeit hielt er in den höchsten Ehren; nicht burch ben Mund ber Menschen, sagte er, son-Riemals was bern durch den Geist Gottes selbst seien sie erlassen. ren vordem häufiger Synoben in Deutschland gehalten worden, meist wohnte er selbst ihnen bei und drang dann mit allem Ernst auf die Herstellung der misachteten Sapungen. Auf einer rheinischen Synode im Jahre 1004 bestand er auf der Aushebung der Chen, welche die Rirche wegen zu naher Blutsvermandtschaft unterfagte. sächsischen Synode zu Dortmund im Jahre 1005 klagte er laut über die vielfachen Gebrechen des firchlichen Lebens und suchte mit den Bis schöfen Mittel und Wege zu ihrer Heilung zu finden. Unter seiner Regierung wurden die alten Sendgerichte, das wirksamste Mittel der Geistlichkeit die Laien in strenger Disciplin zu erhalten, nachdem fie seit ber karolingischen Zeit fast überall in Deutschland in Berfall gerathen waren, neu belebt; wieder durchzogen regelmäßig in gewissen Terminen die Bischöfe ihre Diöcesen, untersuchten das Leben der Laien, rügten und bestraften die Vergehen gegen die kirchlichen Ordnumgen.

Gewiß nicht ohne Einwirkung des Königs ist jene berühmte Sammlung der alten Kirchengesetze entstanden, die zwischen den Jahren 1012 und 1023 der Bischof Burchard von Worms unter dem Beistande bes Abts Brunicho und des Bischofs Walter von Speier in zwanzig Büchern zu Stande brachte. In der Stille eines Fichtenwaldes bei Worms hatte sich Bischof Burchard eine Kapelle und eine Zelle erbauen laffen; hierhin zog er fich gern aus bem weltlichen Leben zurud, und hier arbeitete er auch jenes mühevolle, umfängliche Werk aus, das zwar zunächst nur für seinen Sprengel bestimmt war, bas aber bald über ganz Deutschland hin sich Geltung verschaffte, ja auf die kirchliche Entwickelung des ganzen Abendlandes die erheblichste Wirkung übte. Es war das erste größere kirchenrechtliche Werk feit jener Zeit, wo die Geistlichkeit auf den Trummern der farolingischen Macht ihre Herrschaft für ewige Zeiten zu begründen hoffte. 'Unmittelbar an die verwandten Arbeiten jener Epoche knüpft Burchard wieder an; das gesammte Material, das sie ihm überlieserten, nimmt er ungeprüft auf, nur baß er bie Bestimmungen jener Zeit absichtlich, in die Fußstapfen bes Falschers ber pseudoisiborischen Decretalien tretend, in eine frühere Zeit verlegt. Auch biese Decretalien selbst benutt er in weitem Umfange, wenig bekummert barum, daß sie mit dem, was in seiner Zeit als Kirchenrecht galt, vielfach in Widerspruch standen. Es ist kein System, keine Consequenz in Burchards Sammlung, der Bidersprüche sind mannigfache und erhebliche; dennoch hatte sie das durch große Bedeutung, daß sie der Welt wieder einmal vergegenwärtigte, wie weit man von dem entfernt war, was die Geistlichkeit in einer früheren Zeit als das Ideal firchlichen Lebens aufgestellt und damals zum Theil schon erreicht hatte.

Dieses Spiegelbild einer vergangenen Epoche mußte wirken, und wirkte um so mehr, je eifriger der König selbst jenes Ideal kirchlicher Zukände in das Leben zu führen bedacht schien. War es doch sast, als sähe Heinrich sich selbst als ein Glied des Klerus an. Auf der erwähnten Synode zu Dortmund wurde eine merkwürdige Verbrüdezung zwischen ihm und den anwesenden Bischösen geschlossen, wonach sie sich gegenseitig bei dem Ableben eines aus ihrer Mitte zu mannigsachen guten Werken verpslichteten. Unter die Domherren von Packerborn kauste sich Heinrich mit seiner Gemahlin durch eine Schens

tung ein und verlangte ausdrücklich, daß sie regelmäßig ihre Kleidung und ihren Unterhalt vom dortigen Bischof gleich den anderen Kanonistern erhielten. In seinen späteren Jahren soll der König wiederhostentlich den Willen geäußert haben, sich in die Mauern eines Klosters zurückzuziehen. Niemals hätte er einen solchen Entschluß ausgeführt, weder von der Krone, noch von seiner Gemahlin hätte er sich zu trensnen vermocht, aber wohl mag ihn bisweilen die Sehnsucht beschlichen haben, nach einem wildbewegten und kürmischen Leben seine Tage in den friedlichen Räumen eines Gotteshauses unter frommen Büßungen zu beschließen, und wohl mag er dieser Sehnsucht auch in bewegten Stunden einmal Worte geliehen haben.

So stand ber König zur Kirche und zur Geistlichkeit. Es war in der That ein wahrer, tiefinnerlicher Zug, der ihn zu ihren Ord-Aber wie sehr wurde man boch irren, wenn man nungen führte. glauben wollte, daß er, indem er ben Bund mit bem Klerus auf das Festeste anzog, - sich biesem gleichgestellt ober gar untergeordnet hatte. Rein Herrscher hat vielmehr seit Karl bem Großen mehr die Kirche unter seinen Willen gebeugt, sie mit festerer Hand nach seinem Wils len gelenkt, als dieser fromme Heinrich. Indem sie den Bund mit ihm einging, mußte sie burchaus seinen faatlichen 3meden bienen. Die großen Schenkungen seines Vorgangers an die Kirche hat er zum Theil nicht anerkannt. Die unbeschränkteste Herrschaft über die Kirche und ihr Gut nahm er in Anspruch. "Iwei Mächte sind es," sagt er in mehreren Urkunden, "durch welche vor Allem die heilige Kirche Gottes regiert wird: die kaiserliche Macht und das Ansehen der Bischöfe."

In welcher Weise Heinrich seine Macht gegen die Kirche gebrauchte, zeigt sich vornehmlich in der Besetzung der Bisthümer. Daß die Ernennung der Bischöse Sache des Königs sei, war damals ein selbst von Rom anerkannter Grundsatz, aber die Ottonen hatten nicht wenigen Kirchen die Wahlsreiheit ertheilt und im Uedrigen den Krummstad doch gewöhnlich mit Rücksicht auf die Wünsche der Stiftsperren verliehen. Heinrich achtete weder jene Privilegien, noch galten ihm die Wünsche des Stifts; selbst die Erdietungen der Stiftsvasallen, sich durch große Geldsummen den Mann ihrer Wahl zu erkausen, blieben in diesem Falle auf ihn, so sehr er sonst den Werth des Geldes schätzte, ohne Wirkung. Ein erledigtes Bisthum übergab er les biglich dem Mann, der seinen kirchlichen Absichten und dem Intersesse des Reiches am Meisten zu entsprechen schien. In seiner Kapelle hatte er Gelegenheit die Dienstwilligkeit und Geschicklichkeit junger vors

nehmer Rleriker zu beobachten; mit diesen seinen Kapellanen besetzte er nach und nach fast alle Bischofsstühle des Reichs. Sie waren oft der Kirche, häufig auch dem Lande völlig fremd, in das ste gesandt wurden; um besto ergebener waren ste dem Konige, um desto geschickter schienen sie ihm, die allgemeinen Interessen des Reichs gegenüber den provinziellen Gewalten zu wahren. Denn ihre Stellung sah ber König boch vornehmlich als eine politische an. Wenn Herzogthum und Grafschaft immer mehr ihre ursprüngliche Stellung zur Krone verlos ren und in territoriale Interessen versanken, so sollten die Bischöfe den Zusammenhang bes Reichs und bie Einheit der Nation erhalten. Sie waren gleichsam ständige Sendboten, die der König nach allen Seiten über bas Reich verbreitete, um bas Wohl beffelben zu überwachen und die widerstrebenden Gewalten zu zügeln. konnte da nicht wohl anders kommen, als daß die Bischofe überall mit den weltlichen Großen in erbitterte Sandel geriethen. Für Krone und Reich haben sie viel Schlimmes zu bulben gehabt, wie Thietmar aus eigener Erfahrung unter vielen Klagen berichtet. "Die Bisthus mer," fagt er, "werden von den Grafen gewaltsam bedrückt, wie auch wir, ihre Vorsteher. Wollen wir ihnen gegen den König und sein Recht in allen Dingen willfährig sein, so gonnen sie uns wohl einige Ehre einigen Gewinn. Weigern wir uns aber beffen, so schäßen ste uns gering und berauben uns, gleich als ob es keinen König und Herrn mehr gabe." Ueberall entbrannte ber Kampf zwischen ben Bischöfen als den Beamten der Krone und ben territorialen Gewalten. Es war ein Kampf, ben ber König wollte, und in dem er mit den Bischösen endlich boch ben Sieg gewann.

Reicht begreift sich, welche Stellung da die königliche Rapelle einnahm, die Stiftung des Erzbischofs Brun. Obschon sie auf das wissenschaftliche Leben der Zeit jeht weniger anregend wirkte als in den Tagen der Ottonen, da Heinrich die Wissenschaft nur schätte, soweit sie sich unmittelbar für Staat und Rirche nutdar erwies, war dennoch der politische Einsluß der Rapelle in stetem Wachsthum begriffen. Die jungen Kleriker meist aus den ersten Geschlechtern, die sich hier in der unmittelbaren Rähe des Königs bildeten, wurden tief in alle seine Absüchten eingeweiht, mit Ergebenheit gegen seine Person erfüllt, in denselben Grundsähen erzogen, in denselben Geschäftsformen geübt; in Fleisch und Blut ging ihnen die Politik des Reichs und des Königs über. So zogen sie hinaus in die Weite des Reichs, um die Bisthümer in Bestit zu nehmen und den Reichthum und die Macht derselben vor Allem nach dem Willen des Königs zu verwenden. Häusig hat die Geiste

sichteit, um ihr Wahlrecht zu schüßen, zwar nach dem Tode ihres Bischofs eine selbstständige Wahl getroffen, aber kaum jemals hat Heins rich sie anerkannt; gewöhnlich nahm er den Gewählten dann in seine Kapelle auf und beförderte ihn später zu einem andern Bisthum. Man sieht, es mußte ihm dort erst gleichsam der Stempel aufgedrückt werden, der die Bischöfe des Reichs kennzeichnete.

Boll von Klagen sind die Quellen der Zeit über die tiesen Einsgriffe, welche sich der König in die Privilegien der bischöslichen Kirschen erlaubte, aber noch bei weitem schwerere Anklagen werden über die tyrannische Härte erhoben, mit der er die Klöster des Reichs ressormirte zugleich und beraubte. Massenhaft entzog er das Klosterversmögen seiner bisherigen Berwendung und machte es seinen staatlichen Iwecken dienstbar; auf die gewaltsamste Weise griff er in die inneren Berhältnisse der Klostergeistlichkeit ein, indem er als Resormator auftrat. Besonders waren es die großen und überreichen Abteien des Reichs, auf die er sein Augenmerk richtete, aber auch kleinere Stiftungen hat seine Hand erreicht.

Die fromme Reigung des zehnten Jahrhunderts hatte ganz besonders die Klöster begunstigt. Unermeßliche Reichthumer waren ihnen von ihren Stiftern hinterlassen ober nachher zugeflossen; einen sehr bedeutenden Besth von Land und Leuten hatten sie an sich gerissen, der überdies oft burch besondere Privilegien von den Reichslasten befreit war. Zwar stellten manche großen Abteien ihre Basallen und Ministerialen zum Reichsheer und brachten alljährlich ein Geldgeschenk dem Könige bar, aber andere berselben, wie das gläckliche Korvei, waren ganz von solchen Diensten befreit, und im Ganzen standen Die Leistungen ber Klöster in keinem Berhältniß zu ihren gewaltigen Ein-Diese wurden vor Allem für den Unterhalt der zahlreichen fünften. Monche und Nonnen verwendet, welche hinter den Klostermauern ein gemächliches Leben führten, das sich von dem weltlichen fast nur durch seine größere Sorglofigkeit unterschied. Das Regiment in diesen Rlostern war mehr als milbe, und es war nicht zu verwundern, wenn sich stillere Naturen, die an bem Waffenlarm ber Zeit kein Gefallen fanden, beglückt fühlten, wenn sich die Klosterpforte ihnen öffnete und fie ihre Tage fortan in seliger Beschaulichkeit und glucklicher Muße, abgeschieden von dieser wirren Belt, verleben konnten; verließen boch oft selbst die vornehmsten Personen, von den Reizen dieses stillen und babei boch nichts weniger als armen Lebens angezogen, gern bie Welt. Unleugbar war es, die Klöster hatten in einer wildbarbarischen Zeit die letten verglimmenten Funken ber Kunft und Wiffenschaft gewahrt,

sie hatten zur Reubelebung des kirchlichen Lebens das Ihre beisgetragen, und mit dem Ausschwung des deutschen Bolks war in ihnen mancher große Entschluß gereift, grade von ihnen aus war vor Allem die Mission im Rorden und Often betrieben. Aber die Tage des Gtückes waren an ihnen nicht ohne üble Folgen vorübergegangen; Uebersmuth, Ueppigkeit, Zanksucht und Unthätigkeit herrschten oft in ihren Mauern, und die alten Ordnungen waren meist mit der Regel des heiligen Benedict der Vergessenheit übergeben. Eine Reformation des deutschen Rlosterlebens konnte nöthig erscheinen, aber die Art, wie sie Heinrich durchführte, ist darum nicht minder auffällig.

Die Maaßregeln Heinrichs begannen balb nach bem Anfang seis ner Regierung. Die atte und berühmte Abtei Hersfeld wurde zuerft durch dieselben betroffen. Schon im Jahre 1004 murben ihre Guter ihr zum Theil genommen, die Privilegien ihr entzogen, manche Mönche vertrieben. Als im folgenden Jahre der Abt ftarb, wurde Gobhard, den wir als Abt zu Aftaich und Bertrauten des Königs bereits haben kennen lernen, auch die Leitung des Klosters Hersfeld übertragen, um bort die ftrenge Moncheregel herzustellen. Er eröffnete den Brüdern sofort, daß sie sich entweder in die Pflichten ihres Gelübbes zu fügen oder bie Klostermauern zu verlaffen hatten. Fünfzig gingen von dannen, nur zwei ober brei blieben; buch kehrten aus Roth später die Meisten der Ausgeschiedenen zurück und fügten fich nun in den Willen des fremden Abts. Ordnung und Sparsamkeit führte Gobhard in den Haushalt der Abtei ein, regelte das Leben ber Monche und nahm es in scharfe Zucht. Trop ber Verluste des Rlosters wußte er boch die Verhältnisse so glücklich zu regeln, daß man eine neue Blüthezeit deffelben von ihm datirte. Den Absichten des Ronigs hatte er auf das Beste entsprochen, und bald darauf übertrug ihm dieser auch die Abtei Tegernsee. Dann traf ein vernichtender Streich das Johanniskloster zu Magdeburg, die Stiftung Ottos I.; der Abt wurde abgesetzt und bas Kloster in eine Propstei verwandelt. Im folgenden Jahre hatte Reichenau ein ähnliches Schläfal wie Hersfeld; auch dort verließen fast alle Midnche bas Kloster. Die Stiftung bes Bisthums Bamberg im Jahre 1007 koftete fünf Abteien an einem Tage ihre Selbstfändigkeit. Selbst Fulda wurde nicht verschont, obwohl es bem Könige im Ansange seiner Regierung wesentliche Dienste geleistet hatte. Der Abt wurde im Jahre 1013 abgesetzt und dem Abt Poppe von Lorfch die Abtei übertragen; die Guter berfelben wurden zerstreut; die Monche zogen von bannen, und die keeren Klossermauern wurden mit Lorscher Monden besetzt. Ein Jahr später traf

ein nicht minder harter Schlag Korvei, die alteste und reichste Ubtei in den sächsischen Landen. Heinrich kam selbst borthin, um die Reform einzuleiten. Als er ben Abt vorläufig seiner Amtsthätigkeit enthob, brach ein offener Aufstand unter den Monchen aus, in Folge beffen ber König steben von ihnen in den Kerker werfen ließ. Strenge wirkte für den Augenblick, doch nicht nachhaltig. Schon im folgenden Jahre mußte der König abermals nach Korvei gehen. Als er ben Abt jett absette, verließen alle Monche bis auf neun bas Klos ster und kehrten in das weltliche Leben zurud. Einem Lorscher Monch Thietmar wurde die Abtei übertragen und ihm befohlen mit aller Strenge die Regel herzustellen. Rur langsam tam er damit zum Biele, und die Korveier Monche vergaßen dem Könige nie seine Harte. Auch Memleben, die berühmte Stiftung Ottos II., wurde arg heimgesucht, ber Abt entfernt, die Monche zerstreut und die Guter zu ber schon reformirten Abtei Hersfeld geschlagen. Richt minder verlor Gernrode, der Augapfel Markgraf Geros, seine Freiheit und Selbstständigkeit und wurde mit einem anderen Ronnenkloster dem Stift Queblinburg untergeordnet.

Indem der König so mit schneidender Schärfe in das verweichlichte und zuchtlose Alosterleben einschnitt, schien er nur dem großen Anstoß zu solgen, welchen Cluny für die französischen Klöster gegeben und dem sich die deutschen Mönche dis dahin hartnäckig widersest hatten. Auch ist es gewiß, daß Heinrich dem Abt Odilo, dem berühmten Reformator der französischen und burzundischen Klöster, nicht fern stand. Schon am Hose Otios III. war er ihm begegnet, und so ost er in der Folge die Alpen überschritt, eilte Odilo alsbald in seine Rähe. Aber doch waren diese Resormen Heinrichs keineswegs im Geist und Sinn der Cluniacenser. So weit sie wirklich geistlicher Ratur waren, sind sie vielmehr als ein Rückschlag der kirchlichen Bewegung in Baiern anzusehen, die hier erst zu ihrer vollen Kraft gedieh, als bereits in den andern deutschen Ländern das geistliche Leben wieder zu stagniren ansing.

Indessen hatten, während der König auf seine Weise das Alosserleben im inneren Deutschland reformirte, allerdings die Bestrebungen der Cluniacenser bereits Lothringen ergriffen und machten dort unaushaltssame Fortschritte. Es war aber nicht der König, der dazu den Anstoß gab, sondern der Graf Friedrich von Verdun, der Sohn jenes Godsried, der einst die Sache Ottos III. so wacker gegen die Angrisse Königs Lothars vertheidigt hatte.

Graf Friedrich hatte seine Jugend in friegerischen Thaten ver-

lebt und sich den Ruhm erworben, mannhaft und tüchtig seine Grafschaft verwaltet zu haben. Aber es ergriff ihn in späteren Jahren eine schwärmerische Unruhe inmitten des weltlichen Treibens; durch Pilsgerfahrten nach Rom und nach Jerusalem suchte er sie umsonst zu killen und saste endlich den Entschluß in den geistlichen Stand zu treten. Er legte seine Wassen ab und begab sich nach Reims, um dort seine Absicht auszusühren. Hier fand er in einem jungen auszezeichneten Kleriker, Namens Richard, einen Gestinnungsgenossen. Beide beschlossen sich nicht mehr zu trennen und reisten vereint nach Cluny, um mit dem Abt Odilo das Heil ihrer Seele zu berathen.

So sehr sie es wünschten, wollte sie Obilo nicht in Cluny aufnehmen, sondern gebot ihnen ausdrücklich nach Lothringen zu gehen, um dort die Strenge der Regel der Welt vor Augen zu stellen. Aus kleinen Anfängen, meinte der kluge Abt, könne Großes erwachsen. So begleitete Richard seinen Freund nach Verdun, und Beide traten in das Kloster des h. Vitonus (St. Vaast) ein, das ein irländischer Abt das mals leitete. Das freiere Regiment des Irländers wurde den von den starren Satungen Clunys erfüllten Nonchen bald genug anstöstig. Schon dachten sie daran das Kloster wieder zu verlassen, als der Irländer starb und Richard zu seinem Nachfolger erwählt wurde. (1004.)

Sehr bald zogen die strengen und doch glücklichen Reformen Ris charbs in S. Vitonus die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Das Rlofter füllte sich, Schüler strömten ihm von allen Seiten zu, die Bischöfe von Verdun, Luttich und Cambray unterstützten die erfolgreiche Wirksamkeit des französischen Abts, der ebenso fromm als gewandt und weltklug auch die Gunst der Mächtigen sich im hohen Grade zu König Robert von Flandern, Markgraf Balduin erwerben mußte. von Flandern und später auch König Heinrich zogen ben ausgezeichneten Mann — man hatte ihm ben Beinamen "Gotteshuld" gegeben — häufig zu Rathe und wetteiferten ihm die Klöster ihrer Reiche zu übergeben. Einundzwanzig Abteien erkannten zulett Richard als ihren Oberen an und bildeten gleichsam eine Congregation, die sich nach den Vorschriften ber Cluniacenser regelte und in bem nachsten Zusammenhange mit Cluny stand. Richard brauchte Gehülfen zu seinem großen Werke, und keinen thatigeren Mitarbeiter konnte er gewinnen, als einen jungen Geistlichen, mit Namen Poppo, der aus dem französischen Flandern stammte und nach einer Wanderung nach dem gelobten Lande in einem Kloster bei Reims bas Monchsgelübde geleiftet hatte. Auf einer Reise lernte Richard ben begabten Klosterbruder fennen und

nahm ihn mit sich nach Lothringen, wo Poppo bann im Sinne ber Clusniacenser, mit Richard vereint, mit dem größten Ersolge wirkte und sich namentlich die Gunst Heinrichs gewann, der ihm im Jahre 1020 bas Kloster Stablo und wenige Jahre später auch S. Maximin bei Trier, die reichsten Abteien Lothringens, übertrug. Mit Festigkeit begann Poppo seine Resormen hier, und troß der ärgerlichsten Austritte, die er mit den übermüthigen Mönchen zu bestehen hatte, setzte er ste doch endlich durch. Das waren die ersten, so solgenreichen Ansänge durchs greisender cluniacensischer Resormen in Deutschland, die sich mit den aus einer andern Duelle entspringenden Bestrebungen Heinrichs alssbald berührten.

Niemand kann zweifeln, baß in bem Berfahren Heinrichs gegen die Klöfter Plan und Zusammenhang war. Er selbst giebt dies zu erkennen, wenn er in bem Eingange einer Urkunde sagt: "Rach Gottes Ordnung muffen die geringeren Glieber bem Haupte bienen, und so haben wir den Beschluß gefaßt, die kleineren Stifte den großeren zu unterwerfen." Daß aber lediglich bas Interesse kirchlicher Ordnung, wie es hier scheint, ben König bestimmt habe, ift durchaus in Abrede zu stellen. Unwidersprechliche Zeugnisse liegen vor, daß die Reformen zugleich eine coloffale Beraubung ber Klöster zur Folge hatten und daß über die maffenhaft eingezogenen Klostergüter ber König zum großen Theil für die Zwecke des Reichs verfügte. Thietmar, so geneigt sonst ben König in das Licht eines frommen Regenten zu fellen, giebt bies zu und broht mit bem gottlichen Strafgericht für bas begangene Unrecht. Das weltliche Gebäude, meint er, das auf solchem Kirchenraub begründet sei, konne nicht auf die Dauer Vieles von dem eingezogenen Kirchengut ift allerdings ber Kirche wiedergegeben, indem es ber König für treue und aufopfernde Dienste ben Bischöfen schenkte, Manches ift auch an die Rlöfter zurudgekommen, wenn sie sich reformirt hatten und ihre Ergebenheit burch Kriegsbienste und Gelbgeschenke an ben Tag legten; aber sehr Bieles ift auch für immer in weltliche Hande gerathen. So mußte noch in den letzten Lebensjahren Heinrichs die Abtei St. Maximin auf einmal 6656 Hufen, nahe an 200,000 Morgen Landes, hergeben, mit benen der Raiser den Pfalzgrafen Ehrenfried, den Herzog Heinrich und Grafen Otto unter der Bedingung belehnte, baß fie fortan die bisher von der Abtei geleisteten Kriegsdienste übernahmen.

Es ist eine der merkwürdigsten Urkunden, durch welche Heinrich in seinen letten Lebenstagen der reformirten Abtei Fulda die Grafschaft Stoddenstat übertrug. Wer, ber das Verfahren des Königs gegen die Klöster kennt, wird da ohne Staunen jene Warnungen lesen, unter denen er die Monche aussordert, mit ihrem Besithum für die Folge haushälterisch umzugehen! "Es wird schnell die Zeit einbrechen," sagt Heinrich, "wo die Welt zurücknehmen wird, was sie Gott geswidmet hat. Und zwar wird die Klöster, deren es jest im Uebersluß giebt, zuerst die Beraubung treffen, so daß in Ersüllung gehen wird, was der Heiland sagt: dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehzwen, wird die Liebe in Vielen erkalten." \*) Soll man sich mehr verwundern über den scharfen Blick dieses Fürsten in eine ferne Zukunst oder über die Ironie, die prophetisch der bösen Rachwelt zusschreibt, was das Werk seines eigenen Lebens gewesen war?

Mit einer ähnlichen Ironie sagt er in derselben Urkunde: "Die Kirden mußen Schäte befiten, benn wem mehr gegeben ift, von bem kann auch mehr verlangt werben." Denn wahrlich, er verlangte viel von den Kirchen und Klöstern des Reichs. Unaufhörlich mußten die Bischöfe und Aebte ihm Hof = und Kriegsdienste leiften, meistentheils den Unterhalt seines Hofes bestreiten; theils waren ste zu bestimmten Gelbbeitragen verpflichtet, theils mußten fie ihm größere Summen unter dem Ramen von Geschenken geben. Wie erregte es seinen Born, wenn fie in solchen Diensten sich saumig erwiesen! Fast ein Wunder war es, wenn einer mit leeren Händen zu ihm zu kom= men wagte. In state Kampfe mit den weltlichen Großen des Reichs verwickelt, mußten sie zugleich vor Allem die Lasten der auswärtigen Ariege tragen. Sie waren recht eigentlich bie Beamten bes Königs, seine Minister, seine Feldherrn und Gesandte. Ift es da zu verwundern, wenn sie die Pflichten ihres geistlichen Amts, trot aller Reformen bes Königs, aus den Augen verloren, wenn bei aller Freigebigs teit beffelben doch das Vermögen ihrer Kirchen die schwerften Einbußen Wenige Geiftliche waren dem Könige bienstwilliger als Erzbischof Tagino und wurden reicher von ihm besohnt; und boch erklärte fein Rachfolger, daß er die schwere Burde seines Umts nur beshalb auf sich genommen habe, um bas ganz erschöpfte Erzbisthum Magbeburg vor dem völligen Untergange zu retten. Man steht, wie es volls kommen der Wahrheit entspricht, wenn der König sagte, er habe die Burde des Regiments sich dadurch erleichtert, daß er sie auf die Schultern ber Bischöfe malzte. Und in welchem anderen Lichte erscheint boch selbst die Freigebigkeit des Königs gegen die Rirche, wenn

<sup>•)</sup> Matth. 24, 12.

man weiß, daß er nahm, indem er gab, ja oft doppelt und dreifach nahm!

So beherrschte Heinrich die Kirche, indem er ihr scheinbar diente. Riemand, als er, den die Mitwelt den Heiligen nannte und den man im Lorscher Kloster den Beinamen des Mönchsvaters gab, hätte es unternehmen dürsen, so gewaltsam in die Privilegien und das Versmögen der Kirche einzugreisen. Unwillfürlich tritt und die Gestalt Pipins wieder vor die Seele — jenes Pipin, der sich als der nächste Verbündete des Papstes, der Beschüßer Winfrieds, der Hersteller kirchlicher Ordnung im franklischen Reiche, den colossalsten Raub an den Kirchen dieses Reichs erlauben durste.

Mit Richten entging es bem deutschen Klerus, in welche abhangige Stellung er von der weltlichen Gewalt gerieth. Die Erkenntniß des Widerstreits ihres geistlichen Amts mit den Diensten, welche ber König von ihnen beanspruchte, ber Schmerz über die Verwendung bes Kirchenguts zu weltlichen Zwecken, ber Unmuth über ein Haupt, das den Liutizen ihren blutigen Gögendienst vertragsmäßig verbürgte und die Mission ersterben ließ, sind ihnen wahrlich nicht erspart worden. Aber es war ihnen doch unmöglich, sich dem Dienst und bem Willen bes Königs auf die Dauer zu entziehen. Königthum mit ter kaiserlichen Gewalt durch die Otwnen verbunden, hatte einen überirdischen Glanz in ihren Augen gewonnen; ste sahen in dem König nicht allein den Gesalbten des Herrn, sondern schlechthin den Statthalter Gottes auf Erben, "ben Vicarius Christi." Dauernder Widerstand gegen sein Gebot war in ihren Augen Aussehnung gegen Gottes Ordnung. Nicht Bischof Arnulf allein war ein berebter Bertreter des leidenden Gehorsams; noch viel eindringlicher predigte die gleiche Lehre der biedere Thietmar von Merseburg. Ueberdies waren die Bischöfe in ihren Rechten und ihrem Vermögen überall von bem Reib und ber Habgier ber weltlichen Großen bedroht. Wo follten, wo konnten ste Beistand erwarten, als bei bem König? Und lag nicht in ihnen selbst, nachdem ihr weltlicher Ehrgeiz längst erregt war, ein Trachten nach zeitlichen Ehren und Bortheilen, bas ben Absichten Beinrichs auf halbem Wege entgegenkam? Wenn die Freigebigkeit bes Königs ihnen auch meist ein Kapital bot, von bem er Zins über Zins verlangte, hätten ste es nicht doch ahnen sollen, daß einst Zeiten kommen würden, wo sie einen lohnenderen Gewinn von diesem Kapital erzielen würden?

Wie dem aber auch sein mag, Heinrich hatte bennoch kein leichtes Spiel mit ben deutschen Bischöfen, die neben dem Interesse des Reichs

auch das ihrer eigenen Kirchen sehr wohl kannten. Vornehmlich fügten sich die alteren Bischöfe ber ottonischen Zeit schwer in bas scharfere und anspruchsvollere Regiment dieses Königs. Rur allmählich gelang es ihm, sich den vielgewandten Bernward von Hildesheim ganz ju gewinnen. Den staatsklugen Heribert von Koln, der sich in seinen spateren Lebensjahren bes Rufs großer Heiligkeit erfreutel, beobachtete der König, obwohl ihm derselbe manche wichtige Dienste erwies, boch stets mit völlig begründetem Mistrauen. Erft im Jahre 1021 wurde eine aufrichtige Aussöhnung des Erzbischofs mit dem König herbeis geführt, und ber Biograph Heriberts malt mit lebhaften Farben aus, wie der König in der Stille der Mitternacht zu dem einsam im Gebet wachenden Erzbischof gekommen sei, sich ihm zu Füßen geworfen und unter Thranen um Berzeihung seiner Schuld gebeten habe. Wir wissen bereits, welche Hartnäckigkeit Heriberts Bruder, der Bischof von Burzburg, ben Bunschen bes Königs lange entgegensette. Wir wissen ferner, wie es Heinrich unmöglich war, ben Starrs sinn seines Betters, des Bischofs Megingaub von Eichstädt, zu In der ihm eigenthümlichen Weise gab dieser wunderliche Herr oft dem Könige zu erkennen, daß er sich als ein Mann neben ihm fühle. Als Heinrich einst vorüberging und bie anderen Bis schöfe sich ehrerbietig vor ber geheiligten Person des Königs erhoben, blieb Megingaud siten; man tabelte ihn beshalb, er aber antwortete: "Ich bin sein älterer Better, und die Schriften der Heiben, wie die Bibel gebieten, das Alter zu ehren." Ein ander Mal, als der König auf dem Wege nach Regensburg in Eichstädt einkehren wollte und die gewohnte Verpflegung für seinen Hofstaat vom Bischof beanspruchte, fuhr dieser den königlichen Boten barsch an, der ihm auseinandersetzte, was der Hof an Wein gebrauche. "Schuft!" sagte er, "bein Herr ist ganz von Sinnen. Wie soll ich ihn verpstegen, da ich kann selbst genug für mich habe! Ich war seines Gleichen von Geburt, aber er hat mich zu einem armen Landpfarrer heruntergebracht md verlangt nun noch, ich soll ihm seinen Hof bewirthen. soll ich so viele Fuber Wein wohl schaffen? Ich habe nur ein einziges kleines Faß, das mir mein lieber Bruder, der verteufelte Bischof von Augsburg \*), zum Meßbienst schickte. Beim heiligen Willibald! auch nicht ein Tropfen davon soll ihm in die Gurgel fließen." Bischof schickte bem Könige alsbann einige Stücke Tuch, bas man das

<sup>\*)</sup> Brun, ber Bruber bes Konigs, war gemeint.

mals zu Eichstädt in großer Menge machte. "Tuch," ließ er ihm melben, "können die Eichstädter Bischöfe eher geben, als den königkichen Hof verpflegen."

Aber selbst mit ben Bischöfen, die Heinrich selbst eingesetzt, hatte er oft einen schweren Stand. Vielleicht fand Keiner ihm näher, als Meinwerk, ein reicher, bem königlichen Hause verwandter sächsischer Alerifer, bem er im Jahre 1009 bas verarmte Bisthum Paberborn übergab, welches biefer theils burch sein eigenes Bermögen, theils durch eine lange Reihe glanzender Schenkungen bes Königs zu einem ber reichsten Stifte Deutschlands erhob. Riemand galt mehr im Rathe des Königs als Meinwerk, Niemand diente ihm häufiger am Hofe und im Kriege, und Niemand empfing größere Bergunftigungen; und boch bedachte er unablässig mehr das Wohl seiner Kirche, als das des Reichs. So erfinderisch und gewaltsam der König im Berauben ber Kirche war, noch erfinderischer und gewaltsamer war Meinwerf, um das Reich zu Gunften seines Bisthums zu plündern. Um des heiligen Zweckes willen erlaubte er sich wiederholentlich offes nen Diebstahl an seinem Könige und Freunde. Der Biograph Meinwerts ermübet nicht, alle bie rauberischen Streiche seines Relben gegen die Majestät des Königs wohlgefällig zu berichten.

So wies einst, als König Heinrich bas Weihnachtsfest in Paberborn felerte und das gewohnte Opfer auf dem Altare niederlegte, ber Bischof entrustet diese Gabe zurud und verlangte statt berfelben einen prächtigen Königshof in Westfalen, auf ben er lange sein Augenmerk gerichtet hatte. Der König sträubte sich, ben habgierigen Bischof zu befriedigen, gab aber boch endlich nach und legte die Schenkungsurkunde auf dem Altare nieder. Da jubelte ber Bischof laut vor Freude über seinen Sieg: "Gott und alle Heiligen," rief er, "mögen dir lohnen." Der König aber fuhr schwergereizt fort: "Und Gott und alle Heiligen mogen bich strafen, daß du zum Schaden des Reichs mir das Gut beffelben zu entwenden nicht ruhest." Bischof achtete wenig ben Zorn bes Königs, hoch schwang er bie Schenkungsurkunde und rief: "Heil dir, Heinrich, für diese That wird dir der Himmel offen stehen! Seht, ihr Gläubigen, solche Opfer sind Gott bem Herrn angenehm!" — Es war bei berfelben Gelegenheit, baß Meinwerk einige trächtige Schaafe schlachten und von dem Kell ber ungebornen gammer bem Könige einen Mantel fünftlich bereiten ließ, ber wie von Marbelpelz schien. Die Hosseute entbeckten bie Sache und sahen in dem Schaafpelz eine Verhöhnung des Königs. Dieser selbst stellte ben Bischof zur Rebe; ber aber behauptete und ließ burch Sach-

verständige erweisen, daß der Mantel von großem Werthe sei. "Um beinen sterblichen Leib zu schmuden," sagte er zum Konige, "habe ich mein armes Bisthum geplündert, habe ich die Domherren und die Armen des Stifts, die mit der Wolle bieser Schaafe bekleidet, mit ihrer Milch und ihrem Fleische genährt werden sollten, um das Ihre betros gen; boch bafür wird einst Gott von bir Rechenschaft fordern, wenn du nicht Alles erstattest, was du meiner Kirche entzogen." Der Ronig lachte und sagte: "Habe ich jemals beiner Kirche etwas genommen, so will ich es vierfach erstatten." Er stellte sofort eine neue Schenkung dem Bischofe aus. — Als zu einer andern Zeit Meinwerk bem Könige einen außerst kostbaren Mantel grabezu raubte, suchte sich biefer, wohl wissend, daß dem Bischofe ben Raub wiederabzujagen unmöglich sei, boch auf seine Weise zu rachen. Er wußte, baß Meinwerf in der lateinischen Sprache nicht sattelfest war; des halb benutte er eine gunftige Gelegenheit, um mit Hulfe eines Rapellans in bessen Mesbuch bei ben Worten pro samulis et samulabus (für die Diener und Dienerinnen) das sa auszukrapen. Um folgenden Tage verlangte er, der Bischof solle eine Messe für seine verstorbenen Eltern lesen. Sorglos betete der Bischof zuerst pro mulis et mulabus (für die Maulesel und Mauleselinnen) und verbefferte erft nachher seinen Irrthum. Er entging baburch bem Spotte des Königs und des Hofes nicht. "Für meinen Bater und meine Mutter," sagte Heinrich, "solltest bu beten, und nicht für die Mäuler." Der Bischof brohte ihm mit dem göttlichen Zorn und ließ seine Buth mindestens an dem Kapellan des Königs aus, den er geißeln ließ und bann seinem herrn zurücksandte.

Roch andere wunderbare Dinge von Meinwerks Berhältniß zum Könige erzählt der Biograph desselben; sie würden unglaublich scheinen, ließe uns nicht eine Urkunde Heinrichs selbst einen tiesen Blick in dieses Berhältniß wersen. Im Jahre 1017 schenkte der König den Hof Reder in Hessen an Meinwerk. In der darüber ausgestellten Urkunde sagt er im Eingange: es gabe ein gedoppeltes Wesen im Menschen, ein männlichsbeherrschendes und ein weiblich-leidendes; solches wachen Seistes bei sich reislich erwägend, doch äußerlich gleichsam in Schlaf versunten, habe er diese Schenkung vollzogen. Was anders kann der Sinn dieser höchst eigenthümlichen Erklärung sein, als daß der König widerstrebend und die Augen schließend Meinwerf geschenkt habe, was er ihm nicht habe versagen dürsen? Und das ist derselbe Meinwerk, bessen unablässige und unermüdliche Dienstleistungen Heinrich so oft in den Urkunden rühmt, den er die Martha des Evangeliums nennt, den

er über alle Anfechtungen seiner Wibersacher erhebt und auf bas Reichste belohnt, wie er selbst erklart, damit es Andern ein Sporn zu gleicher Dienstwilligkeit und gleicher Treue sei.

Fürwahr, ber Weg, ben ber König zu wandeln hatte, war übersaus dornenvoll. Fast nirgends kam ihm eine aufrichtige Singabe an die Interessen des Reichs und der Nation entgegen, selten selbst bei den Bischösen. Tausenbsätige Sonderbestrebungen, vom Glücke genährt und mit dem Ausschwung des Reiches erwachsen, hemmten überall die Entfaltung der königlichen Gewalt. Aber dennoch gelang es dem Könige zuletzt, sie alle der Krone dienstdar zu machen. Es gelang ihm vor Allem durch seine Klugheit, seine Beharrlichseit und — Freigebigkeit. Die Zeit forderte einen freigebigen König. Aber um stets zu geben, bedurste er eines stets gefüllten Schatzes. Ungern sah er es daher, wenn jemand sich ihm mit leeren Handen nahte; nicht die Belehnung der weltlichen Basallen allein, auch die Investitur der Bischöse ließ er sich theuer bezählen. Die Zeitgenossen tadelten seine unersättliche Habgier; aber nicht für sich, sondern nur für die Iwecke des Reichs sammelte er seine Schätze.

Sein ganzes Dasein brachte Heinrich ben Sorgen ber Herrschaft zum Opfer. Ein franklicher Mann, gönnte er sich boch keinen Augenblick Ruhe, wo es galt ben Feinden bes Reichs zu begegnen. Vom Norben zum Suben, vom Often zum Westen fturmte er im Kriegswetter mit Bligesschnelle einher, oft unter den größten Beschwerden des Körpers. Kinderlos übte er die Pflichten seines Amts mit einer Treue und Gewissenhaftigkeit, wie sie nicht oft bei Herrschern zu sinden ift, die ihr Reich einer blühenden Nachkommenschaft hinterlaffen. Unverbrüchliche Freundschaft und uneigennützige Treue hat er selten gesucht und noch seltener gefunden; nur mit seiner Gemahlin war er stets ein Herz und eine Seele. Das Gluck, bas ihm Anfangs lachte, war ihm nicht immer getreu; aber bas Unglud erprobte erft recht seinen Werth. Da hat ihm auch die Welt nicht mehr den Zoll der Bewunderung versagt. Leicht mochte der Unmuth über die endlosen Mühen eines burch frohe Stunden selten erheiterten Daseins ihn zuweilen beschleichen, aber dauernd hat er sich nicht seiner Seele bemeistert. Noch in seinen späteren Jahren wünschte er sich unter seinen leiblichen Gebrechen und ben Sorgen ber Herrschaft ein langes Leben. Er liebte die Freuden eines ritterlichen Mannes. Gern warf er sich in die Hipe bes Rams pfes, die Waidluft lockte ihn, ritterliche Spiele waren seine Zerstreuung. Seine Hofhaltung überbot an Pracht und Glanz Alles, was jene Zeit kannte; nicht der Chalif zu Bagdad, meinte man, sei von gleicher Herrlichkeit umstrahlt.

Die römische Kirche hat Heinrich und Kunigunde unter ihre Heisligen erhoben, \*) und die Legende schildert den König als einen Mönch im Purpur, einen Büßer in der Krone; sie stellt ihm Kunigunde nicht als seine eheliche Gemahlin, sondern als eine keusche Ronne zur Seite, die in Gebet und Fleischestödtung mit ihm vereint den Weg zum Himmel wandelte. Die Geschichte giebt ein anderes Bild von König Heinrich und seiner Gemahlin. Sie bezeugt, daß er einer der ehrliebendsten, thätigsten und durchgreisendsten Herrscher war, die jemals auf dem deutschen Throne gesessen haben; sie läßt und an ihm einen scharssen Verstand und ein organistrendes Talent erkennen, wie es in jenen Zeiten nicht häusig hervortrat. Es war ein schweres Mißgeschick sur unser Vaterland, daß ein politischer Kopf, wie Heinrich war, sast sein ganzes Leben in innern und äußern Kriegen hindringen mußte. So ehrenwerth er seine Wassen sührte; ein schönerer Ruhm wäre ihm in friedlicheren Tagen erblüht.

6.

## Heinrichs zweiter Arieg gegen Boleslaw Chrobry. Die Fehde mit den Luxemburgern.

Das deutsche Königthum war seit geraumer Zeit der Magnet 1007. für die westlichen Stämme der Slawen gewesen; angezogen ober absgestoßen, waren sie alle von ihm gelenkt und bestimmt. Durch die Thaten des großen Polenfürsten schien diese Welt ein neues Centrum gewinnen zu sollen und stand im Begriff sich von den Einslüssen deutsschen Wesens zu lösen.

<sup>\*)</sup> Heinrich II. wurde durch eine Bulle Papst Eugens III. vom 14. März 1146 kanonisirt und seine Gebeine vom Bischof Eberhard am 13. Juli 1147 seier= lich erhoben. Schon Papst Coelestin III. dachte daran, auch Kunigundens Namen in den Heiligencalender der römischen Kirche aufzunehmen, und Innocenz III. vollführte durch eine Bulle v. 3. April 1200 den Willen seines Lorgängers.

1007.

Rebel verhüllen die mächtige Gestalt Boleslaws "des Glorreischen" dem Blicke des sorgsamen Forschers. Unter den Zeitgenossen seines Bolks hat Boleslaw keinen Herold seiner Thaten gefunden, und die polnische Sage und die kirchliche Legende haben später sein Bild eben so sehr entstellt, als der Nationalhaß der Deutschen und Böhmen; die älteste Chronik der Polen, sast ein Jahrhundert nach seinem Tode gesichrieben, zeigt schon beutlich die Spuren sagenhafter Fortbildung und legendenartiger Ausschmückung.

Mit großen Zügen malt diese Chronik in Boleslaw den rittelle. chen Heros einer kriegerischen Ration. "Wo," sagt fie, "sollte man ein Ende finden, wollte man aller Burgen Boleslaws gedenken? Posen stellte ihm 1300 gepanzerte Ritter mit 4000 Schildknappen, Gnes sen 1500 Ritter mit 5000 Knappen, Breslau 800 Ritter mit 2000 Knappen, Giecz 300 Ritter mit 2000 Knappen. Mehr Ritter hatte Polen damals, als jest Knappen; mehr Knappen, als jest Bewohner. Und auch der ritterliche Gast war dem Fürsten willkommen; er ehrte ihn mit dem Namen eines Königssohns, fesselte ihn durch Freigebigkeit an seinen Dienst und ersetzte ihm reichlich jeden Berluft, den er in demsels ben erlitt. "Könnte ich ihn vor dem Tode schützen, wie seiner Armuth helfen," pflegte er zu fagen, "ben Rachen bes Tobes wollte ich mit Gold füllen." So zog er aus mit ben polnischen und fremben Rittern gegen die Böhmen und Mährer, die Sachsen und Ungern, die Pommern und Preußen; und kein Feind hielt ihm Stand. Vor Allem kämpfte er mit bem mächtigen Zaren ber Ruffen, als dieser ihm seine Schwester zur Ehe verweigerte. Da umlagerte er bas große Kiew, bas ihm alsbalb seine Thore öffnen mußte. Lachend zog er sein Schwerdt und hieb damit in die goldene Pforte. "So wahr jest mein Schwerdt diese Pforte durchbohrt," rief er aus, "soll in der nachsten Nacht des Königs Schwester meine Buhle sein." Mit reis cher Beute kehrten die Ritter von biesen und andern stegreichen Zügen heim, und ber glanzenbste Hof umstrahlte ben tapfern Fürsten. Bierzig große Tafeln waren dort täglich für die Herren gedeckt, viele kleis nere für das Gesinde. Die Hosseute gingen nicht in leinenen Kitteln und wollenen Roden, sondern in seidenen Gewanden und goldbesetzten Die Ebelfrauen waren mit Kronen und Ketten, mit Arms bandern und Halsgeschmeiden, von Edelsteinen blipend, so überdeckt, daß sie der Stütze bedurften, um nicht zu sinken. Das Gold galt bamals in Polen dem Silber gleich, und bas Silber wurde wenig geachtet." So schildert der Chronist Herzog Boleslaw und seinen Hof. Aber mit diesen heroischen Zügen des Bildes mischen sich andere,

ber kirchlichen Legende entlehnte. Auch bavon weiß der Chronist zu 1007. meiden, wie Boleslaw der andächtigste Christ, der gehorsamste Sohn der Kirche war, wie er die Bischöse seine Herren nannte und sich in ihrer Gegenwart nie zu sehen wagte, wie er der Bater der Wittwen und Waisen, der gerechteste und mildeste Richter, der treue Freund und Beschüßer der Armuth war. Ein Küchlein, dem Bauer vom Feinde geraubt, soll er gesagt haben, bekümmere ihn mehr, als eine verlorene Burg seines Reichs. Alles in Allem; es ist das Ideal eisnes christlich ritterlichen Königs, das der Chronist in Boleslaw darskellt.

Wie anders ift das Bild, das die deutschen Zeitgenoffen und besonders Thietmar von Merseburg von diesem Fürsten entwerfen! Bei ihnen ift Bolessaw ein rober Tyrann, ber sein Volk mit Scorpionen züchtigt; ein Bolf freilich, bas gleich einer Heerbe von Rinbern ober ftodischen Eseln nur mit Gewalt sich regieren läßt. Wer die Fasten nicht halt — so erzählt Thietmar — bem läßt Boleslaw bie Zähne ausschlagen; wer Unzucht treibt, wird öffentlich entmannt und verftummelt. Und boch ist er selbst ganz in Lüste versunken. Halt ihm seine Geistlichkeit dieselben vor, so eilt er wohl die ihm auserlegte Buße zu leisten, aber eiliger noch stürzt er sich in neue und schlimmere Sunden. Mit Undank lohnt er ben Deutschen die Wohlthaten, die fie ihm und seinem Bater erwiesen; unablässig sinnt er auf ihr Berberben, selbst in ben Zeiten bes Friedens. Ein Mensch ohne Treue und Glauben, voll taufenbfältiger Ränke, ber verschmittefte Verführer, verdankt er seine Siege mehr der Heimtücke, als ehrlicher Er ift eine Geißel bes Herrn, um die Sunden bes Tapferfeit. deutschen Bolkes zu strafen. Wohl dem, der dem Rachen des Löwen entrinnt!

Es ist das Wort des Feindes, das wir bei Thietmar vernehmen, aber tropdem ist ein Schein der Wahrheit darin. Boleslaw zwang mit furchtbarer Strenge höhere Gestitung und die Gebote der Kirche seinem barbarischen Volke auf, halb noch selbst ein Barbar. Bei den Deutschen ist er in die Schule gegangen; ein gelehriger Schüler, der aber schlecht seinen Meistern dankte. Wie er sein Schlachtschwerdt, ein Ehrengeschenk Ottos III., gegen sie zückte, so hat er alle Künste des Friedens, die er von ihnen erlernt, nur zu ihrem Verderben gesbraucht. Auch das ist wahr, daß ihm kein Mittel zum Untergang der Feinde unersaubt schien. Mit sener natürlichen Spürfrast, die am Wenigsten dem Vardaren sehlt, erspähte er sede Schwäche seines Widersachers und brachte ihm aus dem Versted den tödtlichen Streich

1007. bei; mehr durch Hinterlist als im offenen Kampfe war er ben Deutschen so lange gefährlich. Aber bas sah ber ehrliche Thietmar nicht, daß freie und hohe Gebanken in diesem Barbaren lebten, daß er Thas ten vollführte, ewigen Andenkens werth, ein großes Reich aus dem Nichts schuf, seine Nation mit ritterlicher Tapferkeit und heroischem Muthe erfüllte, baß ein ebler Stolz und bas Bewußtsein großer Erfolge seine Helbenbrust schwellten, daß er endlich ber Borkampfer bes abendländischen Christenthums in einer Zeit war, wo die Mission bei ben Deutschen zu ersterben begann. Wer anders war es, als Boleslaw, der dem heiligen Abalbert die Wege zu den heidnischen Preußen bereitete? Wer anders, der dann Abalberts Schüler Brun von Querfurt und seinen Gefährten Schut und Förderung angebeihen ließ, als sie die Mission im Osten fortsetzten. Und als auch Brun und seine achtzehn Begleiter an der Grenze Preußens und Rußlands den Märtys rertod fanden (14. Februar 1009), da war es wieder Boleslaw, der ihre Reliquien bewahrte und ehrte.

Polen war mit seinen großen Sumpfen und dichten Kiefernwaldern damals ein armes, schwach bevölkertes Land. Mit Reid sah Boleslaw auf die Herrlichkeiten und den Reichthum des schon von seiner Höhe gesunkenen Böhmens. Massenweise schleppte er auf seinen Kriegszügen Gefangene fort, um mit Leibeigenen die oben Striche seines weiten Landes zu bevölkern. Die Kraft des Reichs beruhte lediglich auf dem kriegerischen Fürstenthum, das sich über ber alten Gemeinbefreiheit erhoben und die ganze Summe ber Gewalt an sich gerissen hatte. Da gab es kein Lehnswesen, keine geistlichen und weltlichen Immunitäten, keinen Selbstherrschaft übenben Abel, keine auf ihre Privilegien tropende Kirche. Alle Macht war in den Händen des Landesherrn. Er war der alleinige Kriegsfürst, der alleis nige Richter, der alleinige Patron der Kirchen und Klöffer; es galt kein Wille, kein Interesse, kein Gebot, als bas seine. Mit seinem hochstrebenden, friegerischen Geist hatte Boleslaw die Szlachta, die Freien des Bolks, die Herren des Grundes und Bodens, erfüllt; ste bildeten fortan den eigentlichen Kriegerstand der Nation, obwohl der Fürst auch die Ameten, die zinspflichtigen Bauern, zum Heere entbot. Die Szlachta diente gemeinhin zu Roß; ihre Bewaffnung war coh, meist führte sie nur Bogen und Pfeil. Aus dem Hinterhalt furchtbar, von dem verfolgenden Feinde kaum zu erreichen, stand die Szlachta doch nicht leicht einem waffengeübten Feinde im offenen Felde; nie hat Bolestaw gewagt, sich mit ben beutschen Rittern in einer Felbschlacht zu Das ganze polnische Land hatte Boleslaw in Kriegsverfaffung

gebracht. Die Burgen waren die Mittelpunkte der Bezirke; die Burgs 1007. graßen (Castellane) die höchsten Beamten, sie vertheidigten die Grensgen, sührten die Krieger dem Herzoge zu, hielten aber auch zugleich in seinem Namen Gericht und sammelten ihm die Steuern. Die Hauptsabgabe, die Stroza, bestand aus einem Maaß Weizen und einem Maaß Hafer, jährlich von jeder Huse zu entrichten und in die Speischer des Herzogs abzuliesern; sie hatten nur diesenigen zu leisten, die von dem Burgdienst besteit waren, und war zur Verpstegung der Wachmannschaften bestimmt. Es sind die Einrichtungen Heinrichs I. in den sächsischen Marken, auf polnischen Boden verpstanzt.

In der Einheit und zusammengehaltenen Kraft seines Landes hatte Boleslaw die Mittel gefunden, das Reich seines Baters nicht allein vor den Angriffen der Russen und Böhmen zu schützen, fondern noch neue und größere Eroberungen zu diesem Reiche hinzuzufügen. Schon beherrschte er Pommern und das westliche Breußen, Schlesten, Chrobatien und Mahren; sein Geift war erfüllt von der Ibee eines großen, driftlich-slawischen Konigreichs. Schon glaubte er sich seinem Ziele nahe, als er vor wenigen Jahren das Lausther Land und Böhmen erobert hatte; da hatte er dem deutschen Könige die Bafallenpflicht verweigert und selbst um eine Krone in Rom geworben. Aber der Posener Friede hatte alle seine stolzen Hoffnungen vereitelt, ihm seine letten Eroberungen entzogen und ihn selbst wieder zum Dienstmann bes Reichs gemacht. Ein schwerer Schlag; boch die Kraft und den Muth des Mannes hatte er mit Richten gebrochen. Mit Unwillen trug er das ihm auferlegte Joch und harrte verlangend der Stunde entgegen, wo er es von Reuem abschütteln könne.

Die Zeit kam früher, als er erwartet hatte. Die Böhmen und Liutizen, von Anfang an von dem Posener Frieden wenig befriedigt und in stäter Kurcht vor der Rache der Polen schwebend, ruhten nicht eher, als die sie das Reich abermals gegen ihn in Wassen sahren. Als der König im Jahre 1007 zu Regensburg Oftern seierte, erschies nen Gesandte von dem Böhmenherzog, wie von den Liutizen, vor ihm und betheuerten Kunde zu haben, daß der Pole abermals mit den gessährlichsten Plänen umginge; auch ihre Bölker suche er durch Geld und Versprechungen zu gewinnen, und sie könnten sur die Treue dersselben nicht länger stehen, wenn der König nicht sosort zu den Bassen gegen Boleslaw greise. Heinrich, der damals Balduin von Flandern noch nicht unterworsen hatte, war der Ausbruch eines neuen Krieges im Often nichts weniger als erwünscht, aber nachdem er mit den Großen des Reichs Rath gepslogen hatte, glaubte er doch dem

fen und entschloß sich zum Kriege. Er entsandte sofort Markgraf Hermann, den Eidam Boleslaws, um seinem Schwiegervater die Kriegserklärung zu überbringen. Vergebens versuchte sich Boleslaw vor dem Markgrafen wegen der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen zu rechtsertigen; Hermann hatte keinen anderen Austrag als Krieg. Rothgesdrungen nahm Boleslaw den Kampf an: "Christus sei mein Zeuge," rief er aus, "was ich jest thue, thue ich wider Willen." So begann der Kampf von Reuem, und kein geringes Glück war es für den Polen, daß der König nicht selbst ihm jest entgegenziehen konnte, da er bereits Alles zum Krieg gegen Balduin vorbereitet hatte.

Der König hatte die Leitung des polnischen Kriegs dem Erzbischof Tagino übertragen, aber die tüchtigsten Kräfte des Reichs gegen Flandern gerichtet. Rur lässig griffen die sächsischen Herren einen Krieg an, ben sie niemals gewollt und gewünscht hatten. Bei ber Abwesenheit des Königs sehlte überdies der rechte Sporn und Trieb in allen Dingen. So überschwemnte Boleslaw mit seinen Reiterschaaren unbehindert die Marken und drang bis zur Elbe bei Magdes burg vor, ehe sich noch das sächsische Heer gesammelt hatte. nahm die Burg Zerbst ein und führte die Bewohner des umliegenden Landes, die sein Schwerdt verschonte, massenweise gebunden in die Gefangenschaft. Endlich trat ein kleines sächsisches Aufgebot zusams men und ging über die Elbe. Boleslaw zog sich zurück, wurde aber nur langsam von den Sachsen verfolgt. Als sie bis Juterbogk vorgeruckt waren, hielten sie bei ihren unzureichenden Kräften die weitere Verfolgung bes Feindes nicht für rathsam, und auf die schmachvollste Beise löste das Heer sich auf, während ber Pole sich abermals in der Lausit sestsette und Bauten einschloß. Vergebens schickten die Belagerten Boten über Boten an die sächsischen Großen, vergebens eilte Markgraf Hermann selbst zu ihnen und beschwor ste, der wichtis gen Feste Beistand zu leisten; Riemand regte die Hand, und Bauten mußte endlich dem Bolen übergeben werden, der der tapferen Besatzung freien Abzug mit ihrer Habe gewährte. Mit Baupen kam das ganze Milzenerland abermals in die Gewalt des Polen, der so in der Ober = und Riederlausit aufs Reue festen Fuß gefaßt hatte. Der König empfand schwer genug diese Riederlage und forberte die Sachsen auf, in gebührender Weise die Schmach zu rächen, aber wirkungslos verhallten seine Worte bei ber Abneigung, die fie einmal gegen diesen Krieg empfanden.

Der König hatte indessen Balduin überwunden und hatte jest selbst den

95

polnischen Arieg angreisen können, wenn nicht gerade in diesem Aus 1008. genblick innere Zerwürfnisse ausgebrochen wären, die, tief in die Vershältnisse seiner eigenen Familie eingreisend, zugleich die Ruhe des Reichs auf das Aeußerste gefährdeten.

Die Brüber ber Königin strebten sichtlich barnach, die Regierung Heinrichs zu einer glanzvollen Erhebung ihres Geschlechtes zu benuten; ihre Absichten fanden aber den entschiedensten Widerstand in der Arneigung bes Königs gegen eine Hauspolitif, wie gegen jedes ber Krone gefährliche Wachsthum ber Geschlechter. Schon mit Unwillen hatte er es gesehen, als Dietrich, der tüchtigste Bruder der Königin, fich ohne seinen Willen und unter großen Unregelmäßigkeiten im Jahre 1006 des bischöflichen Stuhls von Met bemächtigt hatte; aber als dieser nach dem Tode des Erzbischof Liudolf von Trier (um Ostern 1008) die Wahl seines jüngsten Bruders Abalbero, der fast noch im Anabenalter stand, in Trier burchsette, war der König fest entschloffen, sein Einfehungsrecht nachbrudlich geltenb zu machen und bem Chrgeiz seiner Schwäger einen fraftigen Damm entgegenzuseten. Trop aller Bitten ber Königin und bes Herzogs Heinrich von Baiern verweigerte er ihrem Bruder die Investitur und übertrug das erles digte Erzbisthum dem Megingaud, einem Geistlichen des Mainzer Erzstifts.

Aber Abalbero wollte sich im Vertrauen auf den Einfluß seiner Familie nicht fügen. Er bemächtigte sich ber Pfalz in ber Stabt, zwang die Lehnsmänner des Stists ihm zu huldigen, gewann sich durch freigebige Vertheilung des Kirchenguts einen mächtigen Anhang, sette Trier in Vertheidigungszustand und brach die Moselbrücke ab. Auch die Trierer gedachten ihr Wahlrecht zu schützen und schlossen sich ihrem erwählten Bischof an. Der König zog beshalb mit einem Heinen Heere, bald nach dem Pfingstfest 1008, das er in Köln gefeiert hatte, gegen seinen aufrührerischen Schwager und die emporte Stadt. Die Umgegend wurde verwüstet und die Stadt eng eingeschlossen; aber ste unterwarf sich bem Könige nicht, der alsbald nach dem Rhein zurudeilte, um größere Streitfrafte zu sammeln. Mit biesen rudte er von Reuem vor die Stadt, die er vom August bis zum Rovember belagerte. Endlich mußten die Trierer sich fügen und die Stadt übergeben; mur die Pfalz hielt sich noch, obwohl der Hunger arg in ihr müs Herzog Heinrich, schon ben Verrath im Herzen, verheim= lichte die Bedrängniß ber Besatung, die ihm nur zu gut bekannt war, geflissentlich dem Könige und vermochte ihn sogar, derselben freien 216s zug zu gestatten. So war ber Sieg bes Königs nur ein halber.

Mls er die Stadt verließ und Megingaud zu weihen, Abalbero aber zu ercommuniciren gebot, versprachen die Trierer, was sie nicht zu halsten gedachten. Raum war das Heer des Königs abgezogen, so nahsmen sie abermals Abalbero auf, der sich auch während der solgenden Jahre in der Stadt behauptete, während des Königs Erzbischof seinen Sitz zu Coblenz aufschlagen mußte.

Trier, kurz vorher von den Normannen heimgesucht und kaum sich erholend, hatte die schwersten Verluste erlitten. Und hätte es sich nur um Trier gehandelt! Aber schon hatte sich der unternehmende Dietrich von Met offen auf die Seite seines Bruders und der Emporung gestellt, und bald legte auch Herzog Heinrich, den der König in Lothringen zurückgelassen hatte, seine Untreue klar an den Tag. Das ganze Haus der Luxemburger war gegen den König in den Waffen; der innere Krieg griff immer mehr und mehr um sich und erschien um so bedenklicher, se weiter sich die Familienverbindungen dieses Hauses durch Lothringen und den Elsaß erstreckten. Vornehmlich wurde Lothringen der Schauplaß eines langen verheerenden Kriegs, und seuszend gedachte man dort der goldenen alten Zeiten.

1009.

Nachdem der König das Weihnachtsfest zu Pöhlde geseiert und in der Fastenzeit sich wieder an den Rhein begeben hatte, eilte er nach Schwaben, um das obere Deutschland vor einem Ginfall Herzog Heinrichs zu schützen. Denn bereits ging bieser mit bem Plan um, nach Baiern zurückzukehren, um auch hier ben Aufstand zu entzünden. Als der König Schwaben gesichert und zu Augsburg Oftern gefeiert hatte, zog er im Mai nach Regensburg, wohin er einen großen Landtag Obgleich die baierschen Grafen und Herren bem Herzog Heinrich einen Schwur hatten leisten muffen, daß sie innerhalb dreier Jahre sich keinen anderen Herzog erwählen wollten — ein Gelöbniß, das ihnen der König streng verwies —, brachte es doch der König burch Drohungen und Versprechungen dahin, daß sie dem Herzoge absagten. Der Bruder ber Königin wurde seiner Herzogthums entkleidet, und ber König selbst übernahm von Neuem die Verwaltung des Landes. Von Baiern begab sich ber König nach Sachsen, aber nicht um den Kampf mit dem Polen aufzunehmen, sondern um vielmehr dort ein Heer zu sammeln, das er nach Lothringen führen könnte. Selbst die Liutizen mußten ihm hierhin folgen. Im Sommer zog er bann mit gro-Ber Heeresmacht gegen feine Schwäger aus und richtete ben Haupts angriff diesmal gegen Met, das Bischof Dietrich vertheibigte. bas Entsetlichste litt die Umgegend der Stadt; die Häuser daselbst . wurden niedergebrannt, ein Kloster von den heidnischen Liutizen geplundert, die Aecker zerkört und die Weinberge verwüstet. So 1000. hoch stieg die Noth, daß 800 von den Dienstleuten des Stists ohne Borwissen ihrer Herren in die Ferne zogen und dort bettelnd ihren Unterhalt suchten. Dennoch ergab sich die Stadt nicht, und der Kösnig mußte endlich die Belagerung ausheben. Auch in anderen Gesgenden Lothringens wurde in diesem Sommer und im Herbste gestämpst, wie dei Saarbrück, das der König einnahm. Auf beiden Seiten konnte man sich zuletzt des Sieges nicht rühmen, und ein Wassenstillstand auf längere Zeit beschloß die Kämpse des Jahres, nach denen der König nach Sachsen ging, um abermals das Weihe nachtssest in Pöhlde zu seiern.

Während dieser lothringischen Handel hatten fich auch in Sachsen alle Bande der Ordnung gelöft. Die gräuelvollsten Fehden waren ausgebrochen, vor Allem in den öftlichen Marken. Markgraf Werner von ber Rordmark stand in alter Feindschaft mit einem Grafen Debi, gegen ben er jett aufs Reue die Waffen ergriff, ihn auf ber Lands straße überfiel und erschlug. Markgraf Gunzelin von Meißen bekriegte sich mit seinen Neffen, bem Markgrafen Hermann und bessen Bruder Edard. Mit dem Markgrafen Gero von der Oftmark lebten die sächfischen Bischöfe in Fehde und verwüsteten sein Land. Der Krieg mit Boleslaw schien fast vergessen. Stand dieser boch mit den sachsischen Herren aus früherer Zeit meist in enger Verbindung und mit Mehreren derselben sogar in naher Verwandtschaft; wie hatten sie ba bei ihren Händeln untereinander sich in einen Kampf sturzen sollen, dessen Aufnahme ste niemals gewünscht hatten? Es ist keine Frage, daß Viele von ihnen mit dem Feinde des Reichs niemals ihre alten freunds schaftlichen Verbindungen abbrachen; Mehrere waren dem Könige sogar wegen verrätherischer Umtriebe mit Boleslaw bringend verbächtig.

Darin lag die Stärke des Polen, daß er seines Bolkes und Landes vollkommen Herr war, während Heinrich in seinem eigenen Reiche unablässig mit widerstrebenden Gewalten zu kämpsen hatte, die theils mit dem äußeren Feinde im Einverständniß handelten, theils doch seine Erfolge erleichterten. Ungeachtet der weit überlegenen Streitskäfte Heinrichs wäre es der ungleichste Kamps gewesen, hätte er nicht andere Verbündete gefunden, die das unmittelbarste Insteresse zu Gegnern des Polen machte. Es war außer den Böhsmen und Liutizen, die den Ausbruch des Kampses herbeigeführt hatten, vornehmlich der König Stephan von Ungern, der wohl niehr aus Furcht vor der wachsenden Uebermacht des siegreichen Nachbarn, als aus verwandtschaftlicher Juneigung zu seinem Schwager die Wassen

gegen ben Polen ergriff. Die Beschaffenheit unserer Quellen verschindert und, die Kämpse Stephand im Einzelnen zu versolgen, aber nur aus diesen ist erklärlich, daß Boleslaw damals, wo ihm an den deutschen Grenzen kaum irgendwo ein nennenswerther Widerstand entgegentrat, nicht größere Fortschritte machte. Er begnügte sich, Bauben und die lausibischen Marken besetz zu halten, ohne die Elbe zu überschreiten. Wahrscheinlich wandte er seine Wassen damals hauptsächlich gegen die Ungern, denen er die Slowakei — wir wissen nicht genau zu welcher Zeit — entriß und so die Grenzen seines Reichs von den Karpathen südlich gegen die Donau vorrückte.

1010.

König Heinrich hafte beschlossen, die ihm von seinen Schwägern gegonnte Waffenruhe zu einem neuen ernsten Kampf gegen die Bo-Doch mußten zuvor Ordnung und Friede in len zu benuten. ben sächsischen Marken hergestellt werden. Im Anfang des Jahrs 1010 wurde über ben Markgrafen Werner Gericht gehalten, seine Mark ihm abgesprochen und Bernhard, dem Sohne des früheren Markherzogs Dietrich, ertheilt. Bald barauf traf ein noch schwereres Geschick den Markgrafen Gunzelin; wegen Landfriedensbruchs und auf die unerwiesene Anschuldigung des Landesverraths wurde er in Ketten geworfen und Meißen bald darauf bem Markgrafen Hermann übers tragen, der so die ganze Mark seines Vaters wieder vereinte. Markgraf Gero hielt der König für hinlanglich durch die Verwüstung seines Landes bestraft. Als so die Berhältnisse der Marken von Neuem geordnet und ein Anschlag Boleslaws, sich der Burg Meißen zu bemächtigen, vereitelt war, begab fich der König nach Baiern, boch erließ er noch zuvor ben Aufruf zu einem Kriegszuge gegen die Polen, zu dem sich das sächsische Heer im August sammeln sollte und an bem er selbst Theil zu nehmen versprach.

Belgern an der Elbe; auch die Böhmen unter Herzog Jaromir stellsten sich ein. Der König übernahm selbst die Leitung des Heeres. Ehe man ausrückte, verhandelte man noch einmal mit dem Feinde. Herzog Bernhard und der Propst Walthard von Magdeburg wurden an Bolcslaw als Gesandte abgeschickt, aber unverrichteter Sache kehrsten sie heim, da sie den Feind unverzagt fanden. So ging denn das Heer des Königs über die Elbe und drang in die Laustz ein. Doch kaum hatte man die Grenze derselben überschritten und war die an eisnen Ort Namens Jarina gekommen, als der König und Erzbischof Tasgino schwer erkrankten. Wan hielt Rath, was zu thun sei, und be-

schloß, der König sollte mit dem Erzbischof unter der erforderlichen 1010. Bededung über die Elbe zurückgehen, der übrige Theil des Heeres aber gegen die Ober verwüstend vordringen. Boleslaw hatte bereits das Land bis zur Ober geräumt und hielt Glogau befest. Ungefährdet kamen daher die Sachsen bis vor diese Feste, an der sie in guter Orde nung vorüberzogen, bann aber burch bas Land ber Milzener ben Rudweg antraten. Die Polen verlangten im Vertrauen auf ihre überles gene Zahl nach einem Angriff; Boleslaw hemmte jedoch ihren kriegeris schen Ungestüm. "Das Heer, das ihr sehet," sagte er, "ist freilich klein an Zahl, aber reich an tapferen und auserlesenen Kriegern. Greife ich es an, so bleibe ich, stegend ober bestegt, für die Zukunft gelähmt, ber König wird aber bald ein neues Heer um sich sammeln." So wurde der Heimzug des beutschen Heeres vom Feinde nicht beunruhigt. Rur heftige Regenguffe hielten ihn auf, doch kam man ohne erhebliche Verluste bis an die Elbe. Die Böhmen zogen nach Hause; die Sachsen setzen bei Strehla über den Strom und eilten dann frohlockend nach Merseburg, wo sie der König, bereits von seis ner Krankheit genesen, freundlich empfing. Waren auch nicht große Ceptbe Siege gewonnen, so war doch Boleslaw noch einmal aus ben Elbgegenden, die er bereits als sein Eigenthum ansah, zurückgewiesen.

Den König beschäftigte ber Gebanke, die zerftorten Burgen in ber Lausts ungefäumt herzustellen, boch riefen ihn wichtige Geschäfte balb nach anderen Seiten. Nachdem er das nächste Weihnachtss und Ofterfest 1011. in Franken verlebt und bann in Regensburg langere Zeit Hof gehal= ten hatte, begab er sich im Anfange bes Monats Juli nach Mainz, wohin er einen Reichstag berufen hatte, auf dem er die Streitigkeiten mit seinen Schwägern völlig beizulegen hoffte. Soweit kam es freilich auf dem Reichstage nicht, doch wurde abermals ein längerer Waffenstillstand geschlossen, den die Luxemburger indessen schlecht genug hieften. Als der Herzog Dietrich von Oberlothringen, der Bischof Heimo von Verbun und andere Bischöfe von Mainz fortritten, wurden sie plötlich bei Obernheim von den Luxemburger Brüdern Heinrich und Dietrich mit ihrem Anhange \*) aus einem Hinterhalt überfallen und unter ihrem Gefolge ein gewaltiges Blutbab angerichtet. Rur mit großer Gefahr entkamen bie Bischöfe, während Herzog Dietrich schwer verwundet in Gefangenschaft gerieth und das Leben nur seiner Bermandtschaft und früheren Freundschaft mit den Luxems

<sup>\*)</sup> Rach späteren Nachrichten soll auch Pfalzgraf Chrenfried bei biesem Anfchlage mit ben Luremburgern verbundet gewesen fein.

burgern dankte. Erst nach längerer Zeit ward er gegen Geißeln in Freiheit gesett. Dieser Streich der Schwäger des Königs, sast unter seinen Augen ausgeführt, bewegte alle Gemüther; noch ein Jahrshundert nachher erzählte man sich davon, und im Sprichwort wünschten sich Freunde, sie möchten niemals nach Odernheim kommen. Aber der 18. Juli. König, der sosort zu Tribur das unerhörte Ereignis ersuhr, untersdrückte mit seiner ganzen Seelenstärke den Unmuth über das verwegene Unternehmen. Nicht gegen seine Schwäger, die er doch noch gütlich zu versöhnen hosste, wollte er seht die Wassen ergreisen; seine Gedanken waren vielmehr auf die Beendigung des polnischen Krieges gerichtet.

Im Winter kehrte der König nach Sachsen zurud und beschäftigte sich sofort mit ben Vorkehrungen zu einem neuen Feldzuge gegen 1012. Boleslaw. Noch im Januar ließ er Lebusa, eine alte Feste im Lausitzerlande,\*) die König Heinrich I. hatte zerstören lassen, von sachsischen Kriegsmannen herstellen. Der Umfang ber Stadt, Die einst ein Hauptort der Wenden gewesen war, war sehr bedeutend, nur noths bürftig wurden beshalb bie weiten Befestigungen erneuert und etwa tausend Mann als Besatzung in ihr gelassen; bennoch hoffte der König hier einen wichtigen Stütpunkt für weitere Unternehmungen gefunden zu haben. Anders bachten die Sachsen, die überdies nicht wenig entmuthigt wurden, als bald barauf Herzog Jaromir, bisher des Königs treuester Verbündeter, von seinem Bruder Udalrich entthront, sich nothgedrungen zu dem Polenherzog flüchtete. König betrieb unverzagt den Krieg, zugleich eifrig bemüht, sich noch vor Eröffnung besselben seine inneren Feinde zu gewinnen. ging er jest noch einmal nach Lothringen, wo er das Ofterfest zu Lüttich feierte, und wenigstens soweit brachte er es, daß Wege ber Berstanbigung eröffnet wurden; ein großes Fest ber Versöhnung hoffte er 6. mai bei ber Einweihung bes Bamberger Doms begehen zu können. Auch seine Schwäger berief er zur Feier des für ihn so gludlichen Tags; sie stellten sich ein, aber aufs Neue scheiterten seine friedlichen Absich= ten, vornehmlich, wie es scheint, an der Starrheit des Bischofs Diets rich, der sich mit Beschwerden gegen den König fogar an den Stuhl Petri gewandt hatte. Der König begab sich, nachbem er wohl Manchen seiner Gegner gewonnen, aber die Triebfebern bes Aufruhrs nicht Juni. gebrochen hatte, nach Sachsen zurück. Er sah, es bedurfte noch eines neuen Kampfes in Lothringen, um sich seine Schwäger zu unterwer-

<sup>\*)</sup> Jest ein Dorf zwischen Dahme und Schlieffen; man fieht noch heute bort Reste ber alten Wälle.

fen; eines Kampfes, an bem er sich selbst betheiligen muffe. Um so 1012. geneigter zeigte er sich daher alsbald, auf Friedensunterhandlungen einzugehen, zu benen Boleslaw jest selbst die Hand bot. An einem Orte, ber Sciciani genannt wird, hatte Walthard, so eben nach Taginos Tobe zum Erzbischof von Magbeburg ernannt, eine Zusammenkunft mit bem Polen; die Verhandlungen scheiterten indessen auch diesmal, wir wissen nicht aus welchem Grunde.

Im Sommer 1012 mußte so der König gegen seine Schwäger und gegen ben Polen zu berselben Zeit aufs Neue bie Waffen ergreifen. Er selbst begab sich nach Lothringen; als Statthalterin in Sachsen ließ er seine Gemahlin zurud und übertrug die Führung bes Heers dem Erzbischofe Walthard. Der Krieg in Lothringen brehte sich abermals, wie im Jahre 1009, um die Belagerung von Meg. wurde die Stadt vom König eingeschlossen gehalten, und die Noth in berselben stieg endlich zu solcher Höhe, daß sie sich dem Könige ergab. Die Freude über diefen Erfolg stimmten indessen die Rachrichs ten, die der König vor Met aus Sachsen empfing, bedeutend herab. Gegen Ende bes Monats Juli hatte sich das sächsische Heer bei Belgern an ber Elbe gesammelt, aber unter Borzeichen ber übelsten Art. Erzbischof Walthard erkrankte unerwartet und starb bald darauf; ber 12. Augun. Gesinnung des neuen Böhmenherzogs glaubte man nicht trauen zu durfen; der Bund mit den Liutizen löste sich; Manche der Sachsen selbst, wie der abgesetzte Markgraf Werner und Eckard, der Bruder des Markgrafen Hermann, fanden offenkundig mit bem Polen im Bunde. Da sank selbst ben Besten ber Muth, und das Heer löste sich auf, ehe es noch bie Elbe überschritten hatte. Indeffen fiel Boleslaw aufs Reue in die Laufit ein und belagerte Lebusa. Da die Elbe plötlich weit austrat, schien es ben Sachsen unmöglich, die Burg zu entsetzen; fie wurde am 20. August erstürmt, geplündert, in Brand gesteckt und die ganze Besatung niedergehauen. Das Lausitzer und Milzenerland fiel wieder vollständig in die Sande ber Polen; die Sachsen begnügs ten sich Meißen und das Elbufer zu sichern.

Im September kehrte ber König nach Sachsen zuruck und ordnete sogleich mit fester Hand die zerrütteten Berhaltnisse ber Seinen. Mit den Liutizen stellte er auf einem gandtage zu Arneburg das gute Vernehmen her. Der schwächliche Herzog Jaromir, der sich von bem Polen jett zu bem Könige flüchtete, fand am Hofe nicht bie erwartete Aufnahme. Es wurde ihm zum Berbrechen gemacht, daß er eine baiersche Kriegsschaar, die ihm zur Bedeckung übergeben war, ohne Wiffen bes Königs hatte niedermeteln laffen, weil sie sich mit

dem Polen verständigt hatte; auf diese Beschuldigung hin, wurde er seines Herzogthums entkleibet und nach Utrecht in Haft gebracht. Sein Bruder Udalrich, von dem sich der König ein kräftigeres Regiment versprach, wurde nach Merseburg beschieden und hier mit der Herrschaft belehnt, die er sich eigenmächtig angemaßt hatte. Man verwunderte sich über diese auffällige Entscheidung des Königs. staunte und murrte auch über seine Strenge, als er jene sächsischen Herren, die fich mit Boleslaw verbundet hatten, mit ber Acht belegte. Aber die Ordnung kehrte zurück, und zugleich wurden neue ausgedehnte Rüffungen gegen Boleslaw betrieben.

Indessen hatte der König eine große Synode auf den 11. November nach Coblenz berufen, um nun auch mit geistlichen Waffen seine inneren Feinde zu befämpfen. Er selbst, begab sich in die Mitte der Bischöfe, und diese beschlossen, was er von ihnen verlangte. Dem Bischof Dietrich wurde bis zu seiner Unterwerfung das Messelesen untersagt und alle Rebellen mit bem Banne bedroht, wenn sie dem Könige noch ferner den Gehorsam versagten. Der Verlust von Met und bieser Beschluß ber Synobe brachten endlich in ber That Dietrich und seine Genossen zur Besinnung. Sie baten, vor bem König erscheinen und seine Onade nachsuchen zu burfen. Er beschieb fie nach Mainz vor seinen Richterstuhl, wo sich auch Einige von ihnen stellten, Verzeihung erbaten und erhielten; selbst Bischof Dietrich machte seis nen Frieden mit dem Könige. Einzelne der Rebellen beugten sich freis lich auch jest noch nicht, aber sie verkrochen sich scheu in den Winkel und erregten für ben Augenblick taum ernfte Besorgnisse.

Der Sieg des Königs über die Aufständigen wirkte sosort auf ben Polen zurud. Gine Friedensgesandtschaft desselben stellte sich unerwartet vor Heinrich ein, als er das Weihnachtsfest nach seiner Sitte ju Pöhlde beging. Boleslaw wollte jest aufrichtig eine Verständis gung; nicht minder der König, der eben damals den Gedanken zum Römerzuge mit Lebendigkeit ergriffen hatte. So führten die Unterhandlungen diesmal schnell zum glücklichen Ziele. Schon im Februar erschien Mieczissaw, der Sohn des Polenherzogs, zu Magdeburg am Hostager des Königs, um ihm den Lehnseid zu leisten. Rach einer langwierigen Krankheit, die Heinrich bamals überstand, begab er sich nach 24. April. Grona, wohin er einen Reichstag berief, auf dem er die Vorkehrungen für seinen Romerzug traf. Dann kehrte er in die östlichen Gegenden zurud und feierte das Pfingstfest zu Merseburg. Hier trat Herzog Bolessaw selbst vor das Angesicht des Königs. Im festlichen Aufzuge trug der kühne Pole, der so oft ringsum seine Feinde zu Paaren ge-

trieben hatte, dem deutschen König abermals das Schwerdt zur Kirche 1013. Große Geschenke brachte er bem Könige bar; größere empfing er als Gegengabe und überdies jene Länder, nach beren Besitz er lange getrachtet hatte, das Lausigerland und das Land der Milzener, als Lehen des Reichs. Sie gingen so zwar nicht dem Reiche, wohl aber ben Deutschen verloren; ein sechsjähriger Krieg hatte ihnen jest entwunden, was der Posener Friede ihnen einst noch beließ. war nicht ber erwünschteste Ausgang des Kampses, das entging dem Könige nicht; aber unmöglich war- es bei ber Lage des Reichs und ber Unlust ber Sachsen an diesem Kriege mehr zu erreichen.

Als die beiden alten Gegner, die rustigsten Kriegsfürsten ihrer Zeit, in Merseburg schieben, wandten sich ihre Wege weit auseinander. Boleslaw zog gegen ben russischen Zaren; Heinrich wandte seine Schritte über bie Alpen, um von bem Rachfolger bes heiligen Petrus die Raiserkrone zu empfangen.

7,

## Peinrichs II. Römerzug und Kaiserkrönung.

Im Jahre 1008 erschien einst, wie erzählt wird, tem Könige ein merkwürdiges Traumgesicht. Es war ihm, als sei er im Kloster des heis ligen Emmeram zu Regensburg und bete am Grabe seines alten Lehrers, bes Bischofs Wolfgang; dieser selbst aber trete zu ihm und verweise ihn auf eine Schrift an der nahen Wand. Hier ftanden nur die zwei Worte geschrieben: "Rach sech 8!" Nach sechs Tagen, glaubte ber Ronig, wurde er sterben, und widmete sich gang frommen Werken. die sechs Tage gingen vorüber, ohne daß ihn ein Unfall betraf; cbenso sechs Monate und sechs Jahre. Als zum siebentenmal ber Jahrestag jenes Traums wieberkehrte, wurde Heinrich in Rom zum Kaiser gefrönt.

So unvermuthet, wie ihm, war diese Erfüllung des Traums seis nen Zeitgenoffen, die dem schwächlichen und frankelnden Mann nur ein kurzes Leben geweiffagt hatten. Mit höhnischer Freude hatten seine Feinde oft verfündet, ber König könne unmöglich lange regies ren und werde niemals die Kaiserkronez gewinnen. Nun regierte er

1013. schon im zwölsten Jahre und stieg rüstig zu den Stufen des kaiserlischen Throns hinan.

Was aber war es, was ihn gerade damals, als er ben Poslenkrieg kaum beendigt, die inneren Feinde noch nicht vollständig unsterworsen hatte, bewog nach Rom zu ziehen, um-eine Krone zu suchen, nach der er bis dahin sich wenig lüstern gezeigt hatte? Unfehlbar wirksten auf seinen Entschluß ebensosehr die Verhältnisse Italiens ein, als die innere Lage Deutschlands.

Wie schwere Kämpfe er auch zu bestehen hatte; er war bisher entschieden im Uebergewichte geblieben. Bolestaw hatte sich aufs Reue als sein Bafall bekannt; seine inneren Gegner waren theils überwältigt, theils hatten sie wenigstens für den Augenblick die Waffen niedergelegt; überbies war in seinem Dienst bereits ein neues Geschlecht emporgekoms men, das in seinem eigenen Interesse die königliche Sache vertreten mußte. Gerade in den letten Jahren hatte ber König Gelegenheit gefunden, die ersten weltlichen und geistlichen Würden des Reichs mit Mannern seiner Wahl zu besetzen. Im Februar 1011 waren rasch nach ein= ander der Herzog Bernhard I. von Sachsen und Erzbischof Willigis von Mainz gestorben. Sachsen ging von Herzog Bernhard auf seis nen gleichnamigen Sohn über, auf bem sich bie Treue bes Baters gegen den König zu vererben schien. Zu Willigis Rachfolger wurde der Abt Erkanbald von Fulda bestellt, ein stiller Monch, der sich zu bescheiben wußte. Roch in demselben Jahre ftarb Herzog Konrad von Kärnthen, der steben Jahre lang nach dem Tobe seines Bas ters Otto das Herzogthum bekleibet hatte. Konrad hinterließ einen gleichnamigen Sohn, ber aber noch im Knabenalter stand. Richt biesem, sondern wider seine Gewohnheit einem Manne aus einem andern Hause übertrug ber König bas erledigte Herzogthum. Abalbero aus bem Ges schlecht der Eppensteiner, dessen von seinem Vater Markward ererbte Grafschaften im Mürzthale lagen, wurde ber neue Herzog von Karnthen. Schon seit einer Reihe von Jahren hatte er eine Markgrafschaft im öftlichen Kärnthen befleibet und durch die Gunft Ottos III. und Heinrichs II. große Schenkungen und Lehen gewonnen. Seine Gemahlin war die Tochter des Herzogs Hermanns II. von Schwaben, eine Schwester ber Wittive des ebenverstorbenen Konrad. Im Jahre 1012 starb auch der junge kinderlose Herzog Hermann III. von Schwa-Mit ihm endete der Mannsttamm jenes frankischen Hauses, das einst König Heinrich I. mit Schwaben belehnte und das sich bort unter vielen Wechselfällen boch zulet im Herzogthum behauptet hatte. Es lebten noch mehrere Schwestern Herzogs Hermanns III.; außer Brigitta, ber Gemahlin Abalberos, und außer Mathilde, die sich nach 1013. bem Tode Herzog Konrads in zweiter Che mit Graf Friedrich, bem Sohn bes Herzogs Dietrich von Oberlothringen, vermählte, lebte noch Gifela, Die alteste Schwester, vermahlt mit bem ritterlichen Babenberger Graf Ernst, bem Bruber bes Markgrafen Heinrich von Dest-Diese Frauen, die Basen bes Königs, hatten durch ihren vom Water ererbten Reichthum, durch ihren Einfluß am Hofe und vor 216lem durch ihre Ansprüche an die burgundische Erbschaft eine große Es war Gisela, die ihrem Gemahl bamals bas Her-Bebeutung. zogthum Schwaben gewann; Herzog Ernst, ein gebemüthigter und versöhnter Gegner bes Königs, zeigte sich bieser Auszeichnung murdig. Bald banach erlosch mit Herzog Otto von Nieberlothringen ber Mannsstamm ber Karolinger; burch seinen Tod wurde abermals ein Herzogthum erledigt, bas überbies bei ben besonderen Berhältniffen des Königs von der größten Wichtigkeit war. Er übertrug es dem tapferen Gottfried von Verbun, einem Bruber jenes Grafen Friedrich, der die Welt verlaffen und die Cluniacenser nach Lothringen geführt hatte. Ein anderer Bruder, Hermann, war bamals Graf von Verdun und entsagte später ebenfalls der Welt; der vierte Bruder Gozelo war Graf von Antwerpen. Dieses Geschlecht wurde jest weithin bas mächtigste Lothringens und eine ber fraftigsten Stüten ber toniglichen Sache. Um bieselbe Zeit erhob ber König, da die erzbis schöflichen Stuhle von Magbeburg und Hamburg erledigt wurden, gegen ben Willen bes Klerus und ber Stiftsvasallen seine Rapellane Gero und Unwan auf diese ersten Bischofosite des sächsischen Lan-Beibe waren Sachsen von Geburt, aber ganz in die Reichspolitik Heinnichs eingeweiht; Unwan von Bremen stand überdies als Reffe des Bischofs Meinwerk von Paderborn in weitläuftiger Verwandtschaft mit dem Könige.

So gewiß durch diese Ernennungen und Belehnungen die Abssichten des Königs für das Reich mannigsache Förderungen sanden, so gewiß erwecken sie ihm doch zu seinen alten Feinden manche neue. Was in Kärnthen geschehen war, mußte ihm die Nachkommenschaft des Herzogs Otto, das erste Geschlecht des rheinischen Frankens, vollends entsremden. Die Erhebung Gottsrieds von Lothringen reizte nicht nur aufs Neue die luxemburgischen Brüder und ihren mächtigen Schwager, den reichen Grasen Gerhard, dessen Güter und Lehen sich weithin durch ganz Lothringen und den Elsaß erstreckten, sondern versseindete ihn auch mit der Nachkommenschaft der ersten Landesherzöge, die in dem Grasen Lambert von Löwen ihr Oberhaupt hatte. Es

war vorauszusehen, daß diese neue Ordnung der Dinge abermals zu schweren inneren Kämpsen sühren würde. Wie wenig aber ber königliche Name genügte, um die widerstrebenden Mächte Deutschlands dauernd im Zaum zu erhalten, hatten die letzten Jahre hinreichend gezeigt. Es bedurste daher für den König einer glanzvolleren Stellung, einer höheren Weihe, neuer Auspicien, wenn die deutsche Krone wieder so hell leuchten sollte, wie einst in den Tagen Ottos des Grossen. Ohne den Glanz des Kaiserthums war einmal der deutsche Abel nicht dauernd zu beherrschen, wie, ohne sich des Papstthums zu versichern, der König auch seine gebietende Stellung über den Klerus nicht sicher behaupten konnte. So war es vor Allem die Lage Deutschlands selbst, die den König zum Kömerzug trieb.

Aber auch die Verhältnisse Italiens selbst riefen Heinrich über die Alpen. So tief der erste Zug des Königs nach der Lombardei Arduin gedemüthigt hatte, war bieser doch nicht vernichtet und hatte sich, sobald die Deutschen die lombardischen Städte geräumt hatten, wiederum den Augen ber Welt gezeigt. Allmählich gewann er hier und da von Reuem Anerkennung; vor Allem in Pavia, das die Herrschaft ber Deutschen am Tiefften haßte. Aber zu einer geficherten Herrschaft brachte es Arduin boch nicht wieder. Die mächtige sten Bischöfe stellten sich jest in die Mitte der streitenden Parteien und benutten die Berwirrung, um fich selbst ju größerer Selbststänbigkeit zu erheben. So ber Erzbischof Arnulf von Mailand und ber Erzbischof Abalbert von Ravenna, der ohne königliche Genehmigung seine Wurde nach Friedrichs Tode gewonnen und selbst bann behauptete, als König Heinrich seinen Halbbruber Arnold, einem naturlichen Sohn Herzog Heinrichs, das erledigte Erzbisthum übertragen hatte. Die kleineren Bischöfe ber Lombarbei, am Meisten von Arbuin bebrangt, suchten bagegen eine Stupe jenseits ber Alpen zu finden; sie waren die treuesten Anhänger Heinrichs und stellten sich häufig an bessen Hofe ein. Ergebene Anhänger fand Arduin vornehm= lich unter dem Abel. Die kleinen Basallen bes Landes hatten von jeher ihr Interesse mit seiner Sache verbunden, aber auch unter den mächtigsten Herren zählte er Freunde. So stand ein Sohn jenes Markgrafen Othert, ber einst Otto I. ben Weg nach Rom bereitet hatte, Otbert II. nebst seinem ganzen Hause mit Arduin in geheimer Berbindung. Dieser Dibert, einer ber Boreltern bes ruhmreichen Hauses Efte, führte ben Titel eines Pfalz und Markgrafen; seine Besitzungen erstreckten sich weit durch die Lombardei und Toscana; in Mais land und Genua standen ihm die letten Reste ber grästichen Gewalt

zu, und nach bem Tode Herzog Hugos war auch bas Markgrasenthum in Tuscien an Abalbert III., einen Verwandten seines Hauses, gefallen. Aber schon wurde die Macht des weltlichen Abels in Italien nicht allein durch die bischöfliche Hoheit, sondern auch durch den nicht mehr zu hemmenden Freiheitsdrang der Bürgerschaften beschränkt; schon stiegen namentlich die toscanischen Städte zu einer Macht und einem Reichthum, welcher bie Markgrafen immer mehr in ben Schat-Pisa wetteiserte im Handel bereits mit Amalfi und Benedig und vertheidigte sich mit eigener Macht gegen die Angriffe der Als Pisas Nebenbuhlerin glanzte Lucca, ber Sit bes Sarazenen. Auch Luni war eine blühende Handelsstadt, und Florenz Markgrafen. Mit den toscanischen Städten wetteiferte Genua, kam eben empor. am Meisten vorgeschritten in burgerlicher Freiheit, mit seinen Schiffen die See bedeckend. Alle diese Städte, die von der Uebermacht des Abels vor Allem für ihre junge Freiheit zu fürchten hatten, hielten damals beharrlich du König Heinrich; keine größere Stadt jenseits des Apennin erkannte Arduins Herrschaft an. Wunderbarer Zustand, in dem sich Italien befand! Zwei Könige beherrschten dem Namen nach das Land, und indessen führte der Erzbischof von Mailand auf eigene Hand sein Heer gegen Afti, um bas Gebiet ber Stadt zu verwüsten, und bie toscanis schen Städte schlugen bald untereinander, bald gegen die Araber blus

Und welche Stellung nahm endlich Rom in diesen Zeiten ein? 218 Otto III. starb, war es in vollem Aufstande, aber nichtsbestoweniger erhielten sich die außeren Formen, die er geschaffen. Das Patriciat und die Prafectur bauerten fort, nur daß der alte engherzige Geist des römischen Stadtadels sofort diese Formen erfüllte. Johannes Crescentius, der Sohn des von Otto III. enthaupteten Crescentius, bes mächtigteisich des Patriciats. Aber die nahe Macht Arduins fürchtend und das Schickfal seines Vaters bebenkend, hütete er sich boch den Zorn des deutschen Königs zu reizen. Er erkannte Heinrich als den Kaiser ber Zukunft an, ehrte ihn burch Gesandtschaften und Geschenke, suchte aber angstlich zu verhuten, baß er jemals seine Schritte nach Rom lenke. Hatten die allgemeinen Interessen der abendländischen Kirche die letsten Papste erhoben, so waren es nun abermals die fleinlichsten Rucksichten, welche bei ber Besetzung des Stuhls Petri entschieden. Auf Papst Silvester II., ber am 12. Mai 1003 balb nach seis nem kaiserlichen Zöglinge farb, folgten rasch nacheinander Johann XVII. XVIII. und Sergius IV., sammtlich Römer von Geburt. Wir wissen wenig mehr von ihnen, als daß sie willig Werkzeuge bes

tige Schlachten.

1013

1013. Patricius waren ober boch es sein mußten. Als bann im Jahre 1012 Papft Sergius IV. und Crescentius balb nacheinander starben, erhob sid) eine Abelsfaction in Rom, welche bie Herrschaft ber Erescentier zu brechen suchte; an ihrer Spite standen die Grafen von Tusculum. Bei ber Wahl bes neuen Papfts theilten sich sofort bie Stimmen. Die Mehrzahl entschied sich für Benedict, den Sohn des Grafen Gregor von Tusculum, einen klugen und hochbegabten Priester, bem bie Macht feines Hauses als Stütze biente; die Partei der Crescentier warf bagegen einen unbebeutenben Menschen, mit Namen Gregor, zum Papste auf. Ein Kampf entspann sich in der Stadt zwischen ben beiben Papsten; bas Glud entschied für Benedict VIII., ber nach der alten Sitte geweiht und gefront wurde. Mit ber Kriegsmannschaft seines Hauses brach er bann bie meisten Burgen ber Crescentier und stellte die papstliche Herrschaft im romischen Gebiet her. Mit seinen Brüdern Romanus und Alberich, die sich Consuln, Herzöge und Senatoren der Römer nannten, theilte er die Macht in der Stadt. Das Patriciat war seiner Bedeutung nach von den Crescens tiern auf die Tusculaner übergegangen, wenn sie gleich ben Ramen beffelben nicht annahmen.

Indessen hatte sich ber Gegenpapst flüchtig an den Hof des deuts schen Königs begeben. Weihnachten 1012 empfing ihn Heinrich zu Pöhlbe. Er versprach bemnächst nach Rom zu kommen, um bort die Sache nach den Bestimmungen ter Kirche zu entscheiden, verbot aber dem Flüchtling inzwischen alle Amtshandlungen und nahm ihm das papstliche Kreuz, das Abzeichen seiner Würde. Seitdem waren Beinrichs Gebanken in der That auf die Romfahrt gerichtet, doch war er nicht von fern gewillt, sich für das gedemuthigte Geschöpf der Crescentier mit bem zu Rom anerkannten Papfte in einen Rampf zu ftur-Vielmehr sandte er alsbald ben Bischof Walter von Speier nach Rom, um mit Benedict VIII. über die Kaiserkrönung zu unterhan-Walter führte seine Sache mit Geschick. Benedict, schon im deln. Besite Roms, wurde von Heinrich als ber rechtmäßige Nachfolger Petri anerkannt und erbot sich dagegen, dem Könige die Thore Roms zu öffnen und ihn in St. Peter zum Kaiser zu krönen. Durch Vertrag und Eide sicherte sich ber Papst wie ber König. In ähnlicher Weise, wie einst Otto ber Große, sollte Heinrich zur Raiserkrone gelangen.

Nachdem der König im Sommer 1013 noch einmal die rheinisschen Gegenden besucht hatte und gegen den Herbst nach Sachsen zus rückgekehrt war, eilte er mit seiner Gemahlin nach dem oberen Deutsch-

land, wo sich das Heer zum Römerzuge sammelte. Es war nicht inis. sehr zahlreich und sast ganz von den Bischösen ausgebracht, aber es schien ausreichend, um einen italienischen Feind zu bekämpfen, zumal die Ritter dem Könige treu ergeben und alle guten Muthes waren. Im Winter überstieg man, ohne irgend einem Widerstand zu begegenen, die Alpen. Arduin, dem nach einer neuen Begegnung mit einem beutschen Heere nicht gelüstete, hatte sich in eine seiner Festen zurückgezogen und demüthigte sich so tief, daß er gegen eine Grafschaft in Heinrichs Reiche der Herrschaft Italiens für sich und seine Kinder zu entsagen versprach. Mit Verachtung wies unser König das seige Anerbieten zurück.

Pavia, wie ergrimmt auch immer gegen die deutsche Herrschaft, "öffnete der furchtbaren Rache Heinrichs gedenkend, ihm ohne Zögern die Thore. Hier feierte der König das Weihnachtssest; von allen Seiten strömten die Bischöse und Aebte Italiens herbei, die in dem Deutschenihren Beschüßer gegen die Gewaltthaten der heimischen Herren sahen. Als Beschüßer der Kirche vor Allem trat Heinrich auf. Die strenggesinnte Partei des Klerus knüpste an seine Erscheinung die größten Hossnungen; stellte sich doch auch Odiso, der Abt der Aebte, der Mittelpunkt aller resormatorischen Bestrebungen, an Heinrichs Hose abermals in Pavia ein und blieb sortan der unzertrennliche Begleiter des Königs auf diesem Zuge.

Ohne Arbuins weiter zu achten, setzte Heinrich seinen Zug nach 1014. Ravenna fort, wohin ihm Papst Benedict entgegensam. Eine große Synode wurde hier im Januar vor Kaiser und Papst gehalten; viele Uebelstände der Kirche wurden gerügt, alte Wunden geheilt, misachstete Ordnungen in Erinnerung gebracht. Der Eindringling Abalbert mußte den erzbischössichen Stuhl von Ravenna räumen und des Kösnigs Bruder Arnold wurde auf denselben zurückgeführt. An alle Bischöse und Aebte Italiens erging ein Besehl, Verzeichnisse über die ihnen entsremdeten Kirchengüter einzureichen und anzugeben, wie und wann sie dieselben verloren hätten und in wessen Händen sie sich zur Zeit besänden.

Nachdem sich die Synode ausgelöst hatte, eilte Papst Benedict dem Könige voraus nach Rom, wo er ihm den glänzendsten Einzug bereitete. Als er an den Stusen der Peterskirche den König empfing, überreichte er ihm als Geschenk einen goldenen Reichsapsel, ein Bild der beherrschten Welt, von kostdaren Edelsteinen in sich schneidenden Kreisen eingefaßt und auf der oberen Seite mit einem strahlenden Kreuze geschmückt. Heinrich verstand den Sinn des Kreuzes auf dem

1014.

Reichsapsel und saste die Bedeutung der Edelsteine als Symbol der christlichen Tugenden. Er betrachtete das Geschenk und sagte zum Papst: "Ein sinnreiches Werk, heiliger Vater! Du hast mir damit unter der Hand eine Lehre geben wollen, wie ich zu regieren habe." Darauf besahl er den Apsel mit anderen Geschenken seiner Huld nach Cluny zu bringen; für die Mönche dort, äußerte er, welche der Hossart der Welt den Rücken gewendet und auf des Heilands Kreuz allein ihre Blicke zu richten hätten, eigne sich solches Geschenk mehr,

als für ihn, der in die Kampfe der Welt versett sei.

Am 14. Februar fand die feierliche Krönung Heinrichs und Kunigundens in St. Peter statt. Im glanzenden Buge begaben sich beibe zum Dom, rechts und links von zwölf römischen Großen umge-Einen mystischen Sinn legte man in die Zwölfzahl, wie in die Art des Aufzugs; sechs gingen in jugendlicher Tracht mit geschores nem Barte, sechs bagegen ungeschoren und auf Staben gestütt. der Pforte der Kirche trat der Papst, von dem römischen Klerus umgeben, dem königlichen Paare entgegen und fragte den König, ob er ein treuer Schutherr und Schirmvogt der römischen Kirche sein und ihm und seinen Nachfolgern in allen Dingen Treue beweisen wolle. Als es der König bejahte, öffneten sich die Thore des Heiligthums für ihn und seine Gemahlin. Beibe empfingen sobann nach dem alten Brauche der Vorfahren die heiligen Weihen und die kaiserlichen Kronen. Die Krone, die Heinrich bisher als König zu tragen pflegte, brachte er auf dem Altare bes h. Petrus dar, wo fie über demselben jum bleibenden Andenken aufgehängt wurde. Daß Heinrich andere Geschenke zugleich dem Stuhle Petri gemacht habe, wird nicht überliefert; doch gedachte er, wie bereits erwähnt ist, noch am Tage der Krönung des Bisthums Bamberg und tauschte einige Besitzungen des Bapfts in Deutschland ein, um sie seiner Lieblingsstiftung zu überge-Es ist kaum zu bezweifeln, daß Heinrich die Rechte des Papsts über bas Erarchat in allgemeinen Ausbrücken anerkannt haben wirb; aber dies hinderte ihn nicht, wenig später seinen Bruder Erzbischof Arnold mit der Stadt Ravenna und den Grafschaften im Erarchat zu belehren, die früher bereits Gerbert und ohne Zweifel auch beffen Rachfolger innegehabt hatte.

Recht und Ordnung in Rom herzustellen, ließ der Kaiser seine erste Sorge sein. Wie die geistlichen Angelegenheiten auf einer Synsode gevronet wurden, so die weltlichen auf großen Tagfahrten vor Raiser und Papst. Mit seinen und Benedicts Kriegsleuten brach Heinstich die Burgen des übermütsigen Adels in der Campagna und half dem

Papfte die Reste der crescentischen Partei unterdrücken. Endlich male 1014. tete wieder einmal eine ftarke Hand über dem verwilderten Treiben bes römischen Abels; es ist daher nicht zu verwundern, wenn sich Unmuth und Widerstandsluft in ihm regten. Am 22. Februar kam es zum Ausbruch einer Empörung. An die Spipe berfelben stellten sich brei vornehme Lombarden, Hugo, Azo und Ezelin, die Söhne des Markgrafen Othert. Auf der Engelsbrude entspann sich der hartnäckigste Rampf zwischen den Aufständigen und ben Deutschen. Erft die Nacht trennte ben Rampf, der Bielen auf beiben Seiten das Leben gekostet hatte und sich mit dem Anbruche des Tages erneuerte. Da aber entschied sich ber Sieg für die Deutschen; die Führer des Aufstands, jene brei Brüder, fielen in ihre Hande, und ber Raiser verurtheilte sie mit vielen gefangenen Römern zur Berbannung auf deutschen Boben.

Die Befürchtung lag nahe, daß sich Markgraf Otbert jest mit seinem ganzen Anhange offen für Arduin erklären und dem Kaiser in ber Lombardei ein schlimmes Spiel bereiten würde. Der Kaiser verließ deshalb eiligst Rom und kehrte durch Tuscien nach der Lombarbei zurud, wo er bas Ofterfest zu Pavia feierte. Arbuin hatte sich indessen nicht zu regen gewagt, und selbst Otbert, obwohl ihm ber Raifer die Pfalzgrafschaft nahm und dem Grafen Otto von Lomello übertrug, verhielt sich ruhig. Ohne Gefahr glaubte ber Raiser Nachdem er noch die alte reiche Ab-Italien verlaffen zu können. tei Bobbio in eine bischöfliche Kirche verwandelt und so auch für Itas lien ein neues Bisthum gestiftet hatte, trat er ben Ruchweg an. Am 21. Mai war er zu Berona und feierte das Pfingstfest bereits zu Bamberg.

Trop des Gewinns der kaiserlichen Krone und gewaltiger Schätze, bie Heinrich aus Italien heimbrachte, mar ber Eindruck, ben ber Ros merzug auf die Deutschen gemacht hatte, nicht eben der gunftigste gewesen. Man sing schon an über die Opfer an Menschenleben nachzubenken, welche die Buge nach bem Suben kosteten; man empfand den Gegensatz der Rationen und ahnete, daß die deutsche Herrschaft unter den Italienern doch nie recht feste Wurzeln schlagen würde. "Die Bewohner jenes Landes," sagt Thietmar, "sind unserer Ratur fremd; Hinterlift und Tude find bei ihnen im Schwange; wenig Liebe begegnet bort den Fremden, der alle seine Bedürfnisse theuer bezahlen muß und meist boch noch betrogen wird. Und wie Mancher sindet bort feinen Tob burch Gift!"

Obwohl der Raiser zahlreiche Gefangene über die Alpen geführt und von den lombardischen Städten Geißeln als Bürgschaft ihrer Treue mitgeschleppt hatte, erhob sich boch, nachbem er kaum ben Ru-

den gewandt hatte, von Neuem der Aufstand. Markgraf Othert und einige andere Große bes Landes ergriffen jest offen für Arduin die Waffen. Ein neuer Sturm brach los, ber fich zunächst gegen die Bischof Leo wurde aus Vercelli deutschgesinnten Bischöfe richtete. vertrieben, aus Novara ber Bischof Peter, ber sich unter den größten Drangsalen zum Kaiser nach Deutschland flüchtete; auch Como und andere Städte sielen in Arduins Hände. So gewaltig aber bas Unwetter auch war, brauste es doch schnell vorüber. Es gelang Bischof Leo alsbald seine Stadt wiederzuerobern. Arduin sah sich unvermuthet aufe Neue ringsum von Feinden umgeben. Mübe der unruhigen und erfolglosen Rämpfe, frank an Leib und Seele, begab er sich endlich in das Kloster Fruttuaria bei Turin, legte hier die königlichen Insignien auf bem Altare nieber, ließ sich ben Bart scheeren und nahm die Tracht ber Brüder an. Etwa ein Jahr später, am 14. December 1015, starb er in diesem Rloster. Ueber Arduins Gefährten hatte ber Raiser ein strenges Gericht ergeben laffen; wenn er ihnen auch bas verwirkte Leben schenkte, so wurden ihnen boch ihre Guter und Lehen genom= men und Viele überdies aus ber Heimath verbannt. Die Zeit der Gnabe und einer versöhnlicheren Stimmung ließ indessen nicht allzu lange auf sich warten. Die Verbannten wurden allmählich fämmtlich entlassen und kehrten nach Italien zurück; Biele erhielten selbst einen großen Theil ihrer Güter und Lehen wieder. So auch Markgraf Otbert und seine Söhne, won benen zulest Ezelin nach langer Haft auf Giebichenstein am-25. Januar 1018 in Freiheit gesetzt wurde.

Seitdem wurde Heinrichs Herrschaft in Italien nicht mehr angesochsten. Das Regiment übte er bort durch deutsche Sendboten, die jett dausernd in den größeren Städten der Lombardei, Tusciens und des Erarchats ihren Sit nahmen. Durch sortwährende Begünstigungen der Bischöse suchte der Kaiser den Uebermuth des weltlichen Abels in Schranken zu halten; die Besetzung der Bisthümer nahm er auch hier als sein unantastbares Recht in Anspruch und brachte eine nicht geringe Zahl deutscher Geistlicher aus seiner Kapelle in die italischen Bisthümer. Häusig mußten die Großen Italiens zu den Hoff und Reichstagen des Kaisers über die Alpen kommen; auf deutschem Boden entschied er ihre Streitigkeiten, nahm er die Investituren und Belehnungen für Italien vor und stellte die Gesetze für sein Reich jenseits der Alpen sest. Deutschland war wieder zum Mittelpunkt der Kaiserherrschaft geworden.

8.

## Der lette Krieg mit Boleslaw Chrobry.

Die vollständige Unterwerfung Italiens war die nachreifende 1014. Frucht des glücklichen Romerzuges gewesen; unmittelbarer noch traten die Wirkungen besselben in den inneren Verhältnissen der deutschen Länder herror. Schon mahrend der Abwesenheit des Kaisers hatten sich nirgends seine Feinde geregt; noch weniger wagten sie es sich gegen ihn zu erheben, als er, mit der höchsten Krone der Christenheit neugeschmudt, wieder in Deutschland erschien. Seine Schwäger hielten sich zwar noch grollend vom Hofe fern und hofften auf eine ihnen gunftigere Wendung ber Dinge, aber sie hatten es aufgegeben, diese durch Waffengewalt herbeizuführen. Als Heinrich im Jahre 1014 die deutschen Länder als Kaiser durchzog, fand er überall eine ungewöhnliche Ruhe. Schon konnte er baran benken, ben Kampf mit dem Polen abermals aufzunehmen, der nicht allein noch immer feine folgen Ibeen von einem großen, unabhängigen Slawenreiche nahrte, sondern auch bereits offen die beschworene Basallenpflicht gebrochen hatte.

Boleslaw hatte sich, sobald er im Jahre 1013 seinen Frieden mit den Deutschen gemacht hatte, in den Kampf gegen den russischen Jaren geworsen. Auch hier hatte er es mit einem alten Gegner zu thun, mit dem er schon früher seine Waffen gemessen hatte. Es war Jar Wladimir, der Enkel jener Olga, die den Hof Ottos des Großen um deutsche Prediger beschickt hatte. Wladimir hatte im Ansange die Herrschaft mit seinen Brüdern getheilt; durch den Untergang derselben hatte er sich dann, ähnlich wie Boleslaw, den Weg zur Alleinherrschaft bereitet. Auch er trug sich mit dem Gedanken eines großen Slawenreichs, und es gelang ihm die östlichen Stämme der Slawen zum größten Theil unter seine Herrschaft zu bringen. Schon hatte er Wolhynien und Podolien unterworsen und war durch die Bezwingung der tscherwenischen Städte und der ostgalizischen Länder der unmittelbare Nachbar des Polen geworden. Das durch Eroberung gewonnene Reich sollten die Ordnungen der christlichen

8

1014. Kirche sichern und befestigen. Wladimir schwankte längere Zeit, ob er sich für das abendländische ober morgenländische Bekenntniß erklären sollte; er wählte endlich den Glauben der Griechen und vermählte sich mit Unna, ber kaiserlichen Fürstin von Byzanz, ber jungeren Schwester der deutschen Kaiserin Theophano. Seitdem bestand zwis schen den Polen und Russen nicht allein die Eifersucht der Herrschsucht, sondern auch die Feindschaft bes Glaubens. Raum hatte Bladimir die Gößenbilder zu Kiew gestürzt und diese seine Hauptstadt zu einer der größten Metropolen der griechischen Christenheit gemacht, als er seine Waffen aufs Neue gegen ben Westen richtete. Es war au derselben Zeit, als Boleslaw das polnische Reich antrat; die Eroberungen seines Baters gegen den Russen zu schützen, war die erste Sorge seiner Regierung gewesen. Bahrend bes andauernben Rrieges mit den Deutschen hatte sich Boleslaw alsdann mit dem Zaren vertragen und einem Aboptivsohne beffelben, Swatopolf mit Ramen, seine eigene Tochter vermählt. Aber gerade diese Ehe war es, die zu neuen Mishelligkeiten führte. Sei es, daß Swätopolk, auf seines polnischen Schwiegervaters Einflüsterungen hörend, wie Thietmar erzählt, Verschwörungen gegen ben Zaren, seinen Vater, anzettelte, sei es, daß dieser an dem lateinischen Christenthum seiner Schwiegertochter und ihrem Einfluß auf den Gemahl Anstoß nahm; der Zar ließ seinen Sohn, die polnische Fürstin und beren Beichtvater, den Bischof Reinbern von Rolberg, in den Kerker werfen und ihnen die schmählichste Behandlung angebeihen. Da machte Boleslaw, in seinem Bas terherzen aufs Tiefste gefrankt, seinen Frieden mit den Deutschen und führte seine Heere gegen ben Zaren. Von beutschen Hülfsvölkern und den Petschenegen unterstütt, drang er im Sommer 1013 tief in das russische Gebiet ein und durchzog dasselbe verheerend, ohne jedoch nachhaltige Erfolge zu erreichen. Balb barauf muß er mit bem Zaren abermals Friede und Freundschaft geschlossen haben; er vermähtte sich sogar selbst mit einer Tochter besselben, nachbem er seine bishes rige Gemahlin verstoßen hatte. Wenig später, im Juli 1015, Karb Bar Wladimir, und Swätopolf bemächtigte sich der Herrschaft zu Kiew, die er durch Mord und Gewaltthaten gegen seine Brüber zu behaupten suchte, indem er vor Allem auf den Beistand seines weithin gefürchteten Schwiegervaters, des Polenherzogs, zählte.

Während des Krieges im Often hatte Boleslaw die Verhältnisse des Westens niemals aus den Augen gelassen. Schon als Heins rich II. zur Romfahrt ausbrach, knüpste Boleslaw neue Verbindungen mit dem Stuhle Petri an; man traf seine Kundschafter in der Lom-

barbei, wo sie die Stimmung des Bolks gegen die Deutschen zu ers solls spähen suchten. Und zu derselben Zeit erhob sich in Böhmen eine Beswegung gegen Herzog Udalrich, die nur mit blutiger Strenge untersbrückt wurde. Ueberall begegnete man den Ränken des Polen, der nicht allein selbst dem Könige den Zuzug zum Heere verweigert, sondern auch den Böhmen gehindert hatte, seiner Vasallenpslicht zu genügen. Roch klarer wurden die Absüchten des Polen während der Abwesenheit des Kaisers von Deutschland. Er schickte damals seinen Sohn Rieczissaw an Herzog Udalrich, gemahnte ihn an ihre Verzwandtschaft und sorderte ihn zu einem Bündniß auf, um sich vereint ihrer gemeinsamen Feinde zu erwehren. Mit Recht mistraute Udalzrich diesem nur auf sein Verderben abzielenden Antrag. Er ließ den jungen Polensürsten mit seinem Gesolge gesangen nehmen und in den Kerter wersen; sie sollten ihm als Wasse gegen die Anschläge des Polen dienen.

Raum war der Raiser nach Deutschland zurückgekehrt, so verlangte er von Herzog Udalrich die Auslieferung Mieczislams. Rur widerstrebend gab ber Bohme "das Junge des Lowen" heraus, aber fügte sich endlich boch in den Willen des Raisers, der ihn gegen die Rache bes Polen zu schützen versprach. Boleslaw ließ darauf dem Raifer für die Befreiung bes Sohnes seinen Dank bezeugen, versprach diesen auch in der Folge mit der That darzuthun und bat um die Rudfendung seines Rindes. Richt ungenützt wollte indeffen der Raiser die Gunft des Augenblicks verstreichen laffen. Er verlangte, Boleslaw solle fich in Person vor ihm in Merseburg stellen; bort wolle er ihm den Sohn ausliefern, wenn es den Fürsten genehm sei. Boleslaw weigerte sich jedoch hartnäckig, vor dem Raiser zu erscheinen; er war sich ber gebrochenen Pflicht zu klar bewußt, um sich mit ruhigem Herzen vor seinen Richterstuhl zu begeben. Bersprechungen und wiederholte Gesandtschaften suchte er indessen seis nen 3wed zu erreichen und brachte es so mindestens dahin, daß ber Raiser im Rovember 1014 zu Merseburg im Fürstenrath barüber verbandeln ließ, ob der junge Mieczissaw dem Bater auszuliefern sei. Manche waren dagegen und riethen, ben Sohn bes treulosen und hochlich gereizten Bolenfürsten als Geißel für die Zukunft festzuhalten; die Mehrzahl aber, die nach Thietmars Meinung bestochen war, sprach für die Auslieferung, und der Kaiser verfuhr nach dem Beschlusse ber Mehrzahl. Gegen allgemeine Versicherungen getreuer Rafallempflicht empfing Boleslaw seinen Sohn zurud; Versicherungen, die sich nur allzubald als trügerisch erwiesen. Denn jede Aufforderung

1015. des Kaisers, persönlich vor ihm zu erscheinen, wies Boleslaw mit dem Bemerken zurück, daß man zu lange ihm seinen Sohn vorenthalten habe, als daß er auf die Treue der Deutschen noch bauen könne.

Der Kaiser hatte wahrlich beutlich genug seine Geneigtheit, mit dem Polen den Frieden zu erhalten, an den Tag gelegt. Riemand konnte es ihm verargen, wenn er jest daran bachte, mit Gewalt ben ungetreuen Basallen zu seiner Pflicht zurückzuführen. Dennoch versuchte er noch einmal den Weg der Gute. 2118 er sich in den ersten Tagen bes Jahres 1015 zu Magbeburg aufhielt, beschwerte er sich laut vor ben Fürsten über die Untreue Boleslaws und erreichte, daß die Anwesenden einmüthig beschlossen, ihn vorzuladen, um fich entweber zu rechtfertigen ober Genugthuung zu leisten. Die Vorladung follte Markgraf Hermann, Boleslams Schwiegersohn, überbringen. Dieser machte sich mit seiner Botschaft nach Posen auf ben Weg, während ber Kaiser sich in die frankischen und rheinischen Gegenden begab. Bum Ofterfest kehrte Heinrich nach Sachsen zurud und feierte die heiligen Tage zu Merseburg. Vergebens erwartete er hier Bos leslaw; auch Markgraf Hermann war noch nicht zurückgekehrt, erschien aber wenig später mit Stoignew, einem polnischen Abgesandten.

Stoignew sah bamals am Hofe Heinrichs, wie die Luremburger barfuß vor ihrem kaiserlichen Schwager erschienen, ihn um seine Gnade anslehten und Verzeihung erhielten, er sah die Dienstbesliffenheit des böhmischen Herzogs; aber voll tückischer Ränke und nur bedacht, den Frieden der Bölfer zu stören, trat er dennoch hochmuthig vor dem Raiser auf, der hiedurch gereizt, die Geschenke des Polen verächtlich zurüchvies, mit ungnädiger Antwort seinen Gesandten entließ und ihn aufs Neue vor seinen Richterstuhl beschied. Obwohl der Kaiser offentlich an Stoignew Bescheid gegeben hatte, meldete bieser boch, absichtlich ben Haber schürend, andere Dinge, als ihm aufgetragen was Markgraf Hermann, der aufrichtig den Frieden wünschte, enthüllte dem Kaifer die Bosheiten bes Zwischenträgers. Noch einmal erging teshalb eine Mahnung an Boleslaw sich zu rechtfertigen, die jedoch abermals erfolglos blieb, da er sich auch jett weigerte, vor des Kaisers Gericht zu erscheinen; nur ben Fürsten allein wolle er Rebe stehen. Der Kaiser soll barauf nach dem Bericht des Quedlinburger Unnalisten die Zurückgabe ber Marken verlangt haben, mit benen er Boleslaw zwei Jahre zuvor belehnt hatte. Aber der Bole gab ihm die tropige Antwort, er werde behalten, was sein sei, und, was ihm Ein neuer Polenkrieg war zur Nothwendigkeit noch fehle, gewinnen. geworben.

Der Kaiser, der das Pfingstfest zu Imshausen in Westfalen ges 1015. fetert hatte, kehrte bald nach demselben in die öftlichen Gegenden Sachsens zurud. Gleich nach Johannis begab er sich nach Magbeburg, um ben heiligen Morit um einen glücklichen Feldzug zu bitten. Im Anfang Juli sammelte sich an der Elbe unweit Torgau das Haupts heer, das der Raiser sofort über den Fluß setzen ließ und dann ohne erhebliche Gefahr durch das Lausiger Land bis an die Ober bei Krossen führte, wo das andere Ufer bes Flusses die Polen unter dem jungen Mieczislaw besetzt hielten. Indessen war auch ein zweites sachfisches Heer, von den Liutizen begleitet, unter Anführung Herzog Bernhards ausgerückt und bis zur unteren Ober vorgedrungen, wo ihnen den Uebergang ein polnisches Heer unter Boleslaws eigener Führung wehrte. Ein brittes Heer, bas aus Bohmen und Baiern bestand und unter der Anführung des Herzogs Udalrich und der Markgrafen Heinrich von Destreich dem Kaiser zuziehen sollte, kam gar nicht bis an die Ober; die Böhmen wurden durch die Belagerung und Eroberung Bautens aufgehalten, und Markgraf Heinrich fand schon in ber Nähe volle Arbeit, da ihn die Polen von Mähren aus angriffen.

Nachdem der Raiser vergeblich einen Versuch hatte machen las= sen, Mieczissaw auf seine Seite zu ziehen, ging er am 3. August mit seis nem heere über die Ober. Die Polen hatten zwar beim Uebergange die Deutschen angegriffen und einen Kampf angesponnen, der jedoch schmerzlichere Verluste auf ihrer Seite, als in dem Heere des Kaisers zur Folge hatte. Die Polen zogen sich barauf zurück, und bie Deutschen besetzten das rechte Ufer der Ober, den Zuzug ber anderen Heereshaufen erwartend. Aber die bestimmte Frist verstrich, und nicht allein die Böhmen mit den Baiern blieben aus, sondern auch Herzog Bernhard mit seinen Sachsen und Liutizen. Lange Zeit hatte ber Berzog vergeblich nach einer Gelegenheit gesucht, über bie Ober zu fom= men; Herzog Boleslaw hatte mit seiner Reiterei mehrfache Versuche vereitelt. Zwar war der Uebergang endlich bewerkstelligt worden, und Bolestaw hatte sich, nach seiner Weise einem offenen Kampfe ausweichenb, jurudgezogen; aber erft als es Herzog Bernhard unmöglich schien, in ber bestimmten Frist noch ben Kaiser zu erreichen. Er kehrte beshalb mit bem Heere über bie Ober jurud und suchte burch Boten bem Rai= fer hiervon Nachricht zugehen zu laffen. Wirklich erreichten bie Boten den Raiser, der zu derselben Zeit auch die Auflösung bes böhmischen Heeres erfuhr. Da beschloß auch er ben Rückzug, weil ihm ohne die erwarteten Unterftützungen sein Seer nicht ftart genug ichien, um tiefer in Feindesland einzudringen. Bergebens suchte Boleslaw ben Deut1015.

schen die Rückfehr über die Ober zu versperren; ungefährdet führte der Raifer sein Heer über ben Fluß zurud und blieb auf dem Rudzuge unangefochten, bis am 1. Sept. sein Nachtrab in einer sumpfigen Gegend am Bober angegriffen wurde. Boleslams Bogenschützen überschütteten zuerst aus einem waldigen Versted mit einem Pfeilregen die sächfischen Ritter und machten dann auf fle einen furchtbaren Angriff. Die Sachsen widerstanden diesem und noch einem zweiten Sturm, aber beim britten lösten sich ihre Reihen auf, und die Meisten von ihnen erlagen den Dort siel Markgraf Gero von der Lausit, Graf Folkmar Feinden. und mit ihnen zweihundert der trefflichsten Ritter. Rur Wenige retteten sich mit dem verwundeten Erzbischof Gero zu dem Raiser, ber mit der Hauptmacht vorausgeeilt war. Auf die Rachricht von diesem Unfalle wollte Heinrich sogleich nach der Unglücksstätte zurücksehren; aber auf ben Rath ber Fürsten setzte er den Marsch zur Elbe fort und begnügte sich ben Bischof von Meißen abzuschicken, um für die Beerdigung der Todten zu sorgen und die Auslieferung der Leiche bes Markgrafen zu erbitten. Tteulich vollführte der Bischof seinen trauris gen Auftrag, während ber Kaiser sein Heer bei Strehla über bie Elbe führte.

Der Kaiset begab sich sosort nach Merseburg, wo Kunigunde ihres Gemahls harrte, befahl aber zugleich dem Markgrafen Hermann schleunigst nach Meißen zu ziehen und für die Vertheibigung ber Feste zu sorgen. Denn ein polnisches Heer unter Mieczissam war ben Deuts schen auf dem Fuße gefolgt, ging am 13. September, ba es die Elbe bei Meißen unvertheidigt fand, über den Fluß und begann sofort die Belagerung bet wichtigen Burg, die bis dahin noch allen Angriffen der Polen widerstanden hatte. Die untere Vorstadt, aus Holzhütten bestehend, wurde sogleich ein Raub des feindlichen Feuers, und uns ausgesetzt bestürmten die Polen die obere Feste, die eines Tages bereits an zwei Stellen Feuer fing. Der Manner waren zu wenig in der Burg, um zugleich den Flammen und den anstürmenden Feinden zu begegnen; da legten auch bie Frauen Hand an die Ariegsarbeit und retteten Meißen. Sie trugen auf den Ballen den Mannern Steine zu und löschten das Feuer, da es an Waffer fehlte, mit Meth. Ueberall waren sie hülfreich. An ihrem Muthe brach sich bes Feindes Wuth und Verwegenheit, der endlich überaus erschöpft beim Einbruch der Racht vom Sturme abließ. Mieczislaw selbst lag auf einer Anhohe in ber Rahe ber Stadt und erwartete nur die Rückfehr eines auf einen Beutezug ausgeschickten Reiterschwarmes, um sogleich selbst mit bems selben aufzuhrechen und vor Meißen zu ziehen. Jene Reiter kehrten auf vollig ermüdeten Pferden zurück; Mieczissaw mußte ben Ausbruch zum 1015. andern Morgen verschieben. Da bemerkten die Polen ploglich ein gewaltiges Steigen ber Elbe. Mieczissaw, voll Besorgniß für seinen Rūdzug, ging darauf noch in der Racht mit seiner ganzen Macht über den Fluß. Er war hocherfreut, daß es ihm gelungen war, sein Heer auf das jenseitige Ufer zu bringen. Meißen war gerettet und erhielt bald barauf Verstärfungen vom Kaiser. Die Holzhütten ber Unterstadt wurden hergestellt; am 8. October begann ber Bau, schon am 22. war er vollendet. Gegen ben Winter begab sich ber Raiser in die rheinischen Gegenden, nachdem er mindestens das linke Elbuser überall gesichert und bie Oftmark an Thietmar, den Sohn des Markgrafen Gero, verliehen hatte.

Der Raiser, der bas Weihnachtsfest zu Paderborn verlebte, kehrte 1016. zwar in der Fastenzeit in die östlichen Gegenden Sachsens zurud, war aber bamals nicht gewillt, mit Heeresmacht in bas Land bes Polen einzubringen. Seine Gebanken waren zu jener Zeit schon auf bie Erwerbung des burgundischen Reiches gerichtet; damit begann eine Reihe von Berwicklungen, denen er sich, wie wir in der Folge zeigen werben, nur muhsam entwand. Schon vor Ostern verließ er Sachsen wieber, um das Ofterfest in Bamberg zu feiern; die Vertheibigung bes Reichs gegen die Polen übertrug er seiner Gemahlin und ben sachfischen Fürsten, indem er von jedem größern Unternehmen nach dieser Seite hin für jest Abstand nahm. Unerwarteter Weise verhielt sich auch Boleslaw ruhig. Der lette Einfall ber Deutschen hatte boch auch seiner Macht empfindliche Wunden geschlagen, so daß der Kaiser, wie wenigstens Thietmar von Merseburg versichert, ohne Schwerdtftreich, wenn er jett ben Zug des vorigen Jahres wiederholt hatte, die verlornen Marken hatte wiedergewinnen und den Polen zu einem demüthigenden Frieden zwingen können. Aber ohne Waffenthaten gegen ben Feind verging bas Jahr, und die sächsischen Fürs ften begannen, vor dem Polen gesichert, sofort wieder die blutigen Fehden untereinander. Markgraf Bernhard überfiel Magbeburg bei Rachtzeit mit Heeresmacht; ber Erzbischof schleuderte gegen ben Friedensbrecher ben Bann. Die Fehde zwischen diesen beiben Herren erfüllte lange die öftlichen Gegenden Sachsens, während in Westfalen ber Bischof von Münfter mit bem Grafen Hermann, einem naben Bermandten bes Raisers, in blutiger Fehde lag. Nicht eher ruhten biese Streitigkeiten, als bis ber Raiser nach bem burgundischen Kriege im Winter nach Sachsen fam, wo er bas Weihnachtsfest zu Pohlbe feierte. und auf einem Reichstage zu Altstädt am 6. Januar 1017 machte

den Zwistigkeiten der sächsischen Herren ein Ende. Markgraf Bernshard mußte barfuß vor dem Erzbischof erscheinen und fünsbundert Psund Silbers zur Erstattung des der Magdeburger Kirche verursachsten Schadens zahlen; dagegen mußte ihn der Erzbischof von dem Banne lösen und wieder in die Gemeinschaft der Kirche ausnehmen. In ähnlicher Weise wurden die anderen Fehden geschlichtet.

Auch ber Krieg mit dem Polen kam auf dem Reichstage zur Sprade. Der Kaiser wollte damals sosort einen neuen Kriegszug nach Burgund unternehmen, stand aber davon ab, theils wegen der Schwiesrigkeit des Auszuges zu solcher Jahreszeit, theils um seine Sache mit Boleslaw endlich zu beendigen. Es war ihm sehr erwünscht, daß dieser versöhnliche Botschaft an ihn gelangen ließ. Er gab ihm auf dieselbe zur Antwort, die Fürsten des Reichs wären gerade um ihn versammelt, und wenn Boleslaw annehmbare Vorschläge machen könne, würde er gern nach dem Rathe der Fürsten auf dieselben eingehen. Gesandtschaften gingen nun hin und wieder, und ein Wassenstüllstand wurde abgeschlossen.

11m die Verhandlungen zu beschleunigen, sandte der Raiser die Erzbischöfe von Mainz und Magdeburg, den Bischof von Halberstadt, die Grafen Siegfried und Bernhard mit anderen Großen des Reichs an die Mulde, um dort eine Zusammenkunft mit dem Polenherzog zu Aber trot aller Aufforderungen stellte sich Boleslaw, der sich jenseits ber schwarzen Elster bamals an einem Ort, Sciciani genannt, aufhielt, dieser glanzenden Gefandtschaft nicht. Die beutschen Fürften erboten sich, ihm bis zur Elster entgegen zu kommen, aber tropig ants wortete ber Pole: "Auch nicht über diese Brude setze ich ben Fuß!" So kehrten in den ersten Tagen des Februar die Abgeordneten hoche lich entruftet zum Raiser zurud, ber ben Ausgang ber Sache noch zu Merseburg erwartete und nun das Aufgebot zu einem neuen Polenfrieg für ben Sommer ergehen ließ. Sorglich erwog er mit ben Fürsten ben Plan des Feldzugs, dem er eine entscheibende Bebeutung zu geben gedachte. Nicht allein an der Elbe und unteren Oder sollte Bolestaw angegriffen werben, sondern zugleich von Destreich aus in Mahren und von Ungern in der Slowafei; zum Mittelpunkt des Kriegsschauplates wurde Schlesten bestimmt. Selbst mit den Russen trat ber Kaiser in Bundesgenoffenschaft. Es war das erste Mal, daß Deutiche und Ruffen ihre Waffen verbanden, um ein gemeinsames Intereffe zu verfechten. Denn nicht mehr Swätopolf, der Eidam des Pos len, saß auf dem Throne ber Zaren; von Jarossaw, einem der ächten

Sihne Bladimirs, entthront, hatte er sich flüchtig zu seinem Schwies 1017. gervater nach Polen begeben, während Jaroslaw sich in Kiem festgesetzt hatte und jest bem Kaiser die Hand bot. Indem Heinrich von Westen Bolessaw bedrängte, versprach Jarossaw von Often mit seinen Ruffen in das polnische Gebier einzufallen. Ein gewaltiger Bund aller Fürsten bes öftlichen Europas bildete sich gegen ben fühnen Polenfürsten, und trot seines gepriesenen Scharffinnes stand kaum zu erwarten, daß er fich ben Garnen, mit benen er von allen Seiten umstellt war, entwinden wurde. Damit er sich nicht nach seiner Gewohnheit durch das Anstiften innerer Spaltungen im Reiche den ihm brohenden Gefahren entziehen konne, erließ ber Raiser bas strengste Ges bot, Riemand in seinem Reiche solle fortan in besondere Verhandlungen mit dem Polen treten. Zugleich wurde genau ermittelt, wer sich bis dahin solcher Verbindungen verdächtig gemacht hatte.

Die Zwischenzeit bis zum Auszug bes Heeres benutte ber Rais fer zu einer kurzen Reise in die rheinischen Gegenden, wo er zu Ingelheim bas Ofterfest seierte. Vor Allem suchte er hier die Sache mit feinen Schwägern, die fich bereits von Reuem regten, zum Austrag zu bringen. Unter bem Beistande bes Erzbischofs von Köln gelang es auf einem Reichstage zu Achen in ber That, eine vollständige Berfohmung herbeizuführen. Bon zweien seiner Schwäger, bem ebes maligen Herzog Heinrich und Bischof Dietrich, begleitet, kehrte ber Raiser darauf nach Sachsen zurud. Das Pfingstfest feierte er zu Berben; am 6. Juli war er in Magdeburg; am 8. sette er über die Elbe und fam nach Leisfau, wo fich sein Heer gesammelt hatte. Roch einmal hatte der Raiser seinen Schwager Heinrich als Unterhands ler an Boleslaw abgeschickt, aber auch diese Berhandlungen zeigten fich ebenso erfolglos, wie alle früheren. So entbrannte benn ein Rampf, der den ganzen Often Europas in Flammen setzte und bessen Ausgang für die Zukunft besselben von unberechenbaren Folgen sein fonnte; ein Rampf, wie ihn die früheren Zeiten nicht gekannt hatten, der Bolfer in Berbindungen brachte, die bis dahin ohne auf einander zu achten ihre befonderen Wege gewandelt waren; ein Kampf, der die Deutschen in die schlesischen Gegenden führte, die fie bis dahin nies mals betreten hatten und bie sie sich boch in der Folge nicht allein mit den Waffen, sondern auch mit ihrer Sprache, ihrer Sitte und Denkart dauernb gewinnen sollten.

Um 10. Juli brach ber Kaiser mit seiner ganzen Heeresmacht von Leiskau auf. Herzog Bernhard und viele andere sächsische Gro-Ben begleiteten ihn, wie auch die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Bre-

1017. men und Magdeburg, bie Bischöse von Bamberg, Burzburg, Minben, Münster, Paderborn, Halberstadt, Merseburg und Havelberg mit ihren Basallen. Indem der Kaiser durch die Lausit vorrückte, zogen ihm sehr starke Hülfsschaaren ber Böhmen und ber heidnischen Liutizen zu. So brang er bis zur Ober bei Glogau vor, nicht ohne Besorgniß vor gefährlichen Hinterhalten, weshalb er achtsam jeden Kampf vermieb. Um 9. August lag er mit bem Sauptheere, wie mit den Bohmen und Liutizen bei Glogau, das Boleslaw besetzt hielt; doch hatte dieser, des Feindes Absichten errathend, eine Abtheis lung seines Heeres auf ben Weg nach Rimptsch gefandt, bas bamals einer ber festesten Plate Schlestens war. Zwölftausend Mann, den besten Theil seines Heers, sandte der Raiser in Gile ab, um Rimptsch zu besethen, noch ehe die Polen einrückten. Auf seinem Marsche stieß dieses deutsche Heer auf die Polen und brachte ihnen eine Riederlage bei, konnte jedoch nicht verhindern, daß diese vor ihnen die Burg besetten. Rimptsch wurde sofort belagert; drei Tage später kam auch der Raiser selbst vor der Burg an, die er von allen Seiten eng umschlies ßen ließ. Die Belagerung' zog sich in die Länge, und beide Theile bauten Maschinen zum Angriff und zur Vertheidigung. Wochen versuchte ber Kaiser ben ersten Sturm, ber aber von ber tas pfern und aufs Neue verstärkten Besatzung abgeschlagen wurde, und bald nachher gelang es den Polen, die Belagerungsmaschinen des Rais fers ganzlich zu zerftoren. Boleslaw hatte fich inzwischen von Glogau nach Breslau begeben und erwartete hier den Ausgang des Rampfes um Nimptsch.

Während die Deutschen in Schlesien so nicht mit dem besten Erfolge kämpsten, waren zugleich glückliche Streiszüge der Polen nach anderen Seiten unternommen worden. Bon Mahren aus hatte zuerst eine polnische Schaar den Markgraf Heinrich von Destreich mit seinem Heer in einen Hinterhalt gelockt und ihm große Verluste beiges bracht. Zweimal war dann auch Böhmen angegriffen worden. Einmal hatte, während der Kaiser durch die Lausts vorrückte, der junge Miesczissaw mit zehntausend Mann in das unvertheidigte Land einen Einsall gemacht, es zwei Tage verheerend durchzogen und war mit reicher Beute zu seinem Vater zurückgefehrt. Benig später war sodann das mährische Heer Boleslaws in Böhmen eingebrochen und hatte das Land plündernd durchschwärmt, ohne dort einem Widerstand zu bez gegnen; erst auf dem Heimwege hatte es einen Kampf zu bestehen, indem Markgraf Heinrich, begierig, den ihm angethanen Schimpf zu rächen, ihm nacheilte, es übersiel, zerstreute und einen großen Theil

besselben zu Gefangenen machte. Auch die Lausit hatten inzwischen 1017. im Ruden bes Raisers Bolestams Leute verheert und am 15. August Belgern an der Elbe angegriffen. Zu derselben Zeit war eine liutis zifche Schaar, die bem Raiser zuziehen wollte, in einen Rampf mit ben Bolen verwickelt worden, in dem sie nicht geringe Berlufte erlitt, so daß sie nach der Verwüstung des Lausiterlandes sich beeilte in ihre Beimath zurückutehren.

Die Nachrichten, die der Kaiser von allen diesen Seiten empfing, waren nichts weniger als tröftlich; von der Unterftützung der Russen, auf die er vor Allem gerechnet hatte, verlautete überdies Richts, und noch immer hielt sich Rimptsch. Ein neuer Sturm, ben Herzog Ubals rich mit den Böhmen versuchte, mislang; ein anderer Angriff der Liutizen hatte keinen bessern Erfolg, und schon brachen ansteckende Krank. heiten im Heere bes Raifers aus, die Biele ber Seinen fortrafften. Da faßte er den Entschluß, die Belagerung aufzuheben und Schlesten zu verlaffen, um wenigstens Bohmen und Sachsen vor ben feindlichen Angriffen zu schützen. Da die Lausitz ganz von den Feinden besetzt war, zog er auf sehr beschwerlichen Wegen über bie Subeten im September nach Böhmen, sette das Land in Vertheidigungszustand und kehrte bann mit seinem sächsischen und wendischen Heere über Meißen nach Merfeburg zurud. Auch auf biesem Wege muß man auf Feinde gestoßen sein, benn der Abzug aus Bohmen war nach Thietmars Zeugnisse noch gefahrvoller, als ber Einmarsch. Dazu kamen innere Zerwürfnisse im Heer, die schwere Folgen nach sich ziehen konnten. Schon einmal waren die Liutizen höchlich erbittert worden, als von den Leuten des Markgrafen Hermann eines ihrer Götterbilder mit einem Steine geworfen war, und nur durch eine Buße von zwölf Pfunden hatte der Kaiser ihren Zorn beschwichtigt. Als sie nun auf dem Heimwege bei Wurzen über die Mulbe schifften, fiel ein anderes ihrer Götterbilber in ben Fluß und versank. Ein Zeichen göttlichen Zorns sahen fie in diesem Unfall; voll Unmuth gegen ihre driftlichen Bundesgenoffen zogen fie ab und kehrten in ihre Heimath zurud. Sie wollten sich ganz von dem Dienst des Kaifers lossagen; nur mit Mühe hiels ten sie ihre Häuptlinge vom offenen Abfall zurück.

Ueber ben Abzug Heinrichs von Nimptsch hatte Boleslaw triumphirend frohlockt und sogleich den Befehl erlaffen, daß seine Kriegsschaaren in ber Lausit über bie Elbe gehen sollten. Schon am 19. Seps tember waren daher die Polen in das Land zwischen ber Elbe und Ober eingebrochen und hatten es unter ben fürchterlichsten Bermuftungen durchzogen; große Beute und mehr als tausend Gefangene führ-

1017. ten sie von dort über die Elbe zurück. Zu derselben Zeit war von einem nur etwa 600 Mann starken polnischen Seereshaufen ein britter Einfall in Böhmen gemacht, ber aber einen üblen Ausgang nahm und von dem nur Wenige ber Polen heimkehrten. Während Boles Naw so die Deutschen und Böhmen nicht allein zum Rückzug genöthigt, sondern auch in ihren eigenen Ländern hatte angreifen lassen, war von den Seinen auch der russische Angriff zurückgewiesen Denn Zar Jaroslaw war in der That mit Heeresmacht in das polnische Gebiet eingefallen und hatte eine Burg Boleslaws belagert. Da er aber hier einem hartnäckigen Wiberstande begegnete, war er nicht tiefer in das Land des Feindes eingebrungen und hatte alsbald ben Rückzug angetreten. Glücklich scheint allein König Stephan gekampft zu has ben; wenigstens gelang es diesem, eine Burg an der polnischen Grenze zu erobern, die Boleslaw der Obhut des Gyula, eines Oheims des ungerschen Königs, übergeben hatte, der aus der Herrschaft über Sie benbürgen vordem von seinem Neffen verjagt war.

Der Kriegszug, von bem sich ber Raifer bie größten Erfolge versprochen hatte, war vollständig gescheitert. Unfägliche Mühseligfeiten hatte sein Heer ausgehalten und tropbem nur überall beklagenswerthe Einbußen erlitten. Sein eigenes Land war ben Angriffen der Polen ausgesetzt, die Treue ber Liutizen schwanfte, und die sächsischen Auch der Bund mit den Großen verlangten sehnlichst nach Frieden. Russen hatte ihm keine Vortheile gewährt. Der Kaiser, ber erst spät zu Merseburg von dem Ausrucken des Zaren vernahm, scheint lange geglaubt zu haben, daß dieser ihn absichtlich in seinen Hoffnungen getäuscht habe. Alles konnte ihm ben Frieden nur erwünscht machen, und boch verlangte er weniger nach bemselben, als Boleslaw. heroisch und umsichtig zugleich sich ber große Polenfürst in biesem Rampfe gezeigt hatte — es war ber größte und gefährlichste seines Helbenlebens — so reichten die Hülfsfräfte seiner Herrschaft doch nicht von ferne aus, so vielen Gegnern zugleich dauernd die Spipe zu bie-Wie durch ein Wunder war er seinen Feinden entgangen; er ten. war viel zu vorsichtig, um sich auf ein neues Wunder zu verlassen. Unter gunstigeren Umständen glaubte er ohnehin nie seinen Frieden mit dem Raiser abschließen zu können. Er schickte beshalb sofort eis nen Boten nach Merseburg, ber über bie Auslieferung ber Gefangenen unterhandeln, zugleich aber auch anfragen follte, ob ein Friedensunterhandler beim Raiser Zutritt finden wurde. Auf das unablas= sige Drängen der sächsischen Großen erklärte sich ber Raiser endlich bereit, Borschläge des Polen anzunehmen.

So begannen im Oftober die Verhandlungen über den Frieden. 1017. Der Kaifer selbst verließ bald barauf Sachsen und ging über Bamberg und Burzburg nach Frankfurt, wo er das Weihnachtsfest feierte. Die sachsischen Fürsten setzten inzwischen bie Berhandlungen fort, und am 30. Januar 1018 wurde ber Friede zu Baugen von dem Erzbischof von Magbeburg, bem Bischof von Halberstadt, tem Markgrafen Bermann, bem Grafen Dietrich und bem faiserlichen Kammerer Friedrich auf des Kaisers Geheiß feierlich beschworen. "Die Bedingungen des Friedens waren", wie Thietmar sagt, "nicht wie sich geziemt hatte, aber boch so günstig, wie sie damals zu erreichen waren." Das Laustyers und Milzenerland blieb, wie im Frieden des Jahrs 1013, auch jest dem Auch über sein Lehnsverhältniß zum deutschen Reiche scheint feine neue Bestimmung getroffen, sondern Alles vielmehr in ben fruheren Zustand zurückgefehrt zu sein. Bier Tage nach dem Abschluß dieses Friedens wurde Dba, die Schwester Markgraf Hermanns, um die der alte Polenherzog schon lange geworben hatte, ihm als Gemahlin zugeführt, nachdem er von der Russin sich bereits wieder getrennt hatte. Es war die fünste Che, die Boleslaw schloß, der mit seiner Politik die Frauen zu wechseln pflegte. Tropdem preist Bischof Thietmar, der erbitteriste Feind des Polen, Da wegen dieses ruhmreichen Chebunds gludlich. Auch Boleslaws Sohn Mieczislaw vermählte sich damals oder wenig später mit einer Deutschen, mit Ris cheza, einer Tochter bes Pfalzgrafen Chrenfried und Enkelin Kaiser Ottos II.

Die langen Kampfe zwischen Kaifer Heinrich und seinem größten und ihm ebenbürtigsten Gegner hatten ausgetobt; in Frieden verlebten die beiden mächtigen Kriegsfürsten die letten Jahre ihres Lebens. Bolessaw hatte allerdings die Marken, die er nach Ottos III. Tode an sich riß, schließlich behauptet, und Niemand könnte sagen, daß Heinrich als Sieger aus diesen Kampfen hervorgegangen sei. doch hatte er so viel erreicht, daß Boleslaw weit ab von dem letten Ziele blieb, das er seinen Thaten gestellt hatte und bem er sich einst mit Riesenschritten zu nahern schien. Meißen und Bohmen behauptes ten die Deutschen; jenes große Westslawenreich blieb im Plan; das Lehnsverhaltniß Polens zum beutschen Reiche wurde nicht gelöft; so lange Helnrich lebte, wagte ber Pole nicht sein Haupt mit einer Ros nigefrone zu schmuden.

Der Friede mit dem Kaiser gab Boleslaw freie Hand gegen die Ruffen, und Heinrich selbst scheint befliffen gewesen zu sein, den raftlosen Geist des streitlustigen Mannes nach einer anderen Seite zu

lenken. Mit einem großen polnischen Heere, breihundert deutschen Rittern, fünfhundert Magyaren und taufend Betschenegen fturmte Boleslaw im Sommer 1018 gegen bas russische Reich an, .um seinen Eidam Swätopolf in die verlorene Herrschaft zuruckzuführen. Am 22. Juli kam es am Bug zur Schlacht; aber gleich beim ersten Angriff floh Jaroslaw mit seinen Russen vor ber Tapferkeit ber Polen, Deutschen und Ungern. Siegreich und ohne weiterem Widerstand zu begegnen, brang Boleslaw tief in Rußland ein. Rach furzer Belagerung öffnete auch Kiew dem Sieger die Thore. Am 14. August jog er in die Stadt ein; der Erzbischof empfing ihn mit den Reliquien der Heiligen in der Kirche der heiligen Sophia. Damals soll Bolessams Schwerdt "das schartige", mit bem bann Jahrhunderte lang bie polnischen Könige bei ihrer Krönung umgürtet wurden, das Ehrengeschenk Ottos III., an der goldenen Pforte seine glorreichen Scharten erhalten haben. Kiew war eine Stadt, wie ste Boleflaw in seinem weiten Reiche nicht kannte, ber Mittelpunkt eines weitverzweigten Handels, ber Sammelplag der verschiedenften Bolter. Slawisches Volk aller Art sah man in berselben mit scandis navischem Kriegsvolk gemischt, das Ruriks Geschlecht immer von Neuem an die Ufer des Dniepr lockte. Acht Marktplage zählte man, wie Thietmar berichtet, in der Stadt und mehr als vierhundert Kirchen. Zum Herrn dieser Stadt setzte Boleslaw jetzt seinen Eidam ein und legte sein Heer ringsum in die Festen des eroberten Landes. Dann schickte er Boten mit kostbaren Geschenken von ber Beute zu Raiser Heinrich und bat ihn, indem er ihn seiner Ergebenheit und Dienstwilligkeit versicherte, um seinen ferneren Beistand. Zugleich aber gingen Boten Boleslaws nach Constantinopel, welche bem griechischen Hofe ein Friedensbündniß antrugen; verschmähe man seine dargebotene Rechte, ließ er melben, so würden die Griechen einen töbtlichen und unbezwingbaren Feind in ihm finden. Welch ein Moment für Polen, bas erst vor Kurzem in die Geschichte eingetretene Reich, da Boleslaw so als ber fühnste Degen ber abenblandischen Christenheit bem Griechenthum gegenübertrat, da unter seinen Fahnen beutsche Ritter am Bug ftritten und in die Thore von Kiew einzogen!

Während der Rame des Polen in dem hellsten Siegesglanze strahlte, war unser Kaiser Heinrich in neue Unternehmungen bedenktischer Art verwickelt worden, die leider wenig dazu beitragen komten, das Ansehen seiner Herrschaft zu erhöhen.

9.

## Heinrichs Kämpfe um das burgundische Reich.

Schon im Jahre 1006 hatte der kinderlose König Rudolf III. 1016—1018. von Burgund, wie erzählt worden ist, um seine zusammenbrechende Macht zu ftugen, Heinrich die Erbfolge im Burgundischen Reiche zu= gesichert und ihm die Stadt Basel gleichsam als Unterpfand der Erbschaft abgetreten. Unfraglich war Heinrich als Sohn ber Gisela, der altesten Schwester des Königs Rudolf, bei dem Aussterben der mannlichen Linie bes burgundischen Königshauses der nächstberechtigte Erbe des Reichs, wofern das Erbrecht der weiblichen Linie anerkannt Aber der burgundische Abel war mit Richten gewillt, ein Erbrecht ber Frauen gelten zu lassen; er meinte vielmehr nach Rubolfs Tobe frei über die Krone verfügen zu können. Je mächtiger aber im Lande der Abel war, um so mehr war seine Einsprache zu fürchten. Man konnte baher voraussehen, daß Heinrich nicht ohne große Rampfe sein Erbrecht durchsetzen wurde. So lange Heinrichs Herrschaft noch unbefestigt schien, zeigte sich ber Abel Burgunds um bie Zukunft weniger besorgt, obschon sich die Berbindungen ihres Konigs mit dem deutschen Reich immer fester schlangen und die burgunbischen Bischöfe häufig bereits auf ben beutschen Spnoben erschienen. Als aber Heinrich die Kaiserkrone gewann und es in Italien zu allgemeiner Anerkennung brachte, steigerte sich in Burgund die Furcht vor dem mächtigen deutschen Herrscher, und der Widerstand regte sich junachft gegen ben alten Konig, ber bas Reich ben Deutschen überantworten wollte.

Ann, den ein wunderbar bewegtes Leben in die mannigsatigsten Kämpse verwickelte. Er war ein Lombarde von königlichem Geschlecht, der Sohn jenes Abalbert und Enkel jenes Berengar, denen Otto I. die Herrschaft Italiens entrissen hatte; seine Mutter Gerberga scheint dem Königshause von Burgund verwandt gewesen zu sein. Bei dem Fall seines Hauses war er, noch ein Knabe, in Sicherheit gebracht worden und blied lange im Verborgenen, die er endlich durch einen Monch wieder seiner Mutter zugeführt wurde, die sich inzwischen mit

1016—1018. Heinrich, jenem Bruder Hugo Capets, dem das französische Herzogs thum Burgund zugefallen war, in zweiter Che vermählt hatte. Herzog Heinrich im Jahre 1001 finderlos starb, erhob Otto Wilhelm Ansprüche auf bas Kronlehen seines Baters. Aber König Robert zog Burgund ein, um es spater einem seiner Gohne juguwenden. Otto Wilhelm erhob nun die Waffen gegen König Robert, erreichte aber boch nach langen Kämpfen nicht mehr als ein Abkommen, bas ihm gegen Verzichtleistung auf das Herzogthum bedeutende Besitzungen in dem öftlichen Theile besselben sicherte. So in seinen Erwartungen getäuscht, suchte ber unruhige Mann, ber burch Famillenverbindungen mit mehreren französischen Großen bereits eine glanzende Stellung gewonnen hatte, in dem Arelatischen Reich eine hervorragende Rolle zu spielen. Es gelang ihm durch die Gunft König Rudolfs bedeutende Lehen dort zu gewinnen, und bald war Niemand im Lande ihm an Macht, Reichthum und Einfluß zu ver-Selbst wohl nach der Krone begierig, wurde er jest ein Gegner der deutschen Herrschaft und, indem er sich zugleich an die Spipe des misvergnügten Abels stellte, aus bem ersten Dienstmanne des schwachen Königs beffen ärgster Dränger und Peiniger.

Im Anfange des Jahrs 1016 war die Noth Rudolfs so hoch gestiegen, daß er den Entschluß faßte, seinem sorgenvollen Regiment schon bei Lebzeiten zu entsagen und es sofort in Heinrichs Hande niesderzulegen. Besonders wirfte auf Rudolfs Entschluß seine Gemahlin Irmengard ein, die ihren beiden Sohnen aus einer früheren Ehe so eine glanzende und gesicherte Stellung zu bereiten hoffte. dem Wunsche des burgundischen Königspaars hatte Kaiser Heinrich am Pfingstfest beffelben Jahrs mit ihm eine Zusammenkunft zu Straße burg; hier übertrug König Rudolf in Form einer Belehnung seinem Reffen tie Regierung Burgunds und versprach ohne bessen Einwilligung in allen wichtigen Angelegenheiten Richts mehr zu entscheiben. Der Kaiser übte auch sogleich bie wichtigsten Regierungsrechte für Burgund aus, investirte einen Bischof, sprach Otto Wilhelm die Lehen im Königreiche ab und ertheilte dieselben ben Söhnen der Irmengard. Mit verschwenderischer Freigebigkeit wurde die Königin, ihr Gemahl und die burgundischen Großen, die sie begleiteten, vom Kaiser beschenkt. Froh des schnell und glucklich beendeten Geschäfts zogen die Burgunder von dannen; der Raiser selbst aber rüstete ein Heer, um nach Burgund zu ziehen und von seinem neuen Reiche Besitz zu ergreifen.

Wenn der Kaiser geglaubt hatte, daß das Straßburger Abkom-

men allein genügen wurde, seiner Herrschaft ein neues Königreich wis-1018. hinzuzufügen, so fand er sich alsbald bitter enttäuscht. Kaum hatte Dtto Wilhelm von den letten Borgangen Kunde erhalten, so ruftete er sich zum offenen Widerstande gegen die Deutschen, setzte seine Burgen in wehrhaften Zustand und bereitete sich, den Feind an den Grenzen mit bewaffneter Macht zu empfangen. Den von Heinrich eingesetten Bischof hatte er mit hunden aus seinem Bisthum heten lassen. Indessen rudte Heinrich selbst gegen Ende des Juni vor Basel und überschritt die Grenzen Burgunds. Aber es gelang ihm nicht, bie sesten Burgen, die auf seinem Wege waren, zu brechen. Obwohl er während des ganzen Sommers und bis gegen das Ende des Oftobers in den burgundischen Gegenden lag, mußte er sich bamit begnügen, die Grenzdistricte mit Feuer und Schwerdt zu verwüsten, und endlich ohne einen irgend nennenswerthen Erfolg das Land räumen. Boll Unmuth über ben üblen Ausgang bes Zuges kehrte er heim; um so mehr in seinen Hoffnungen getäuscht, als König Rubolf selbst schon in seinem Entschlusse wankend gemacht war. Mit heuchlerischer Ergebenheit hatte sich ber burgundische Abel wieder bem Könige genahert, Treue, Gehorsam und Dienstpflicht ihm bis in den Tod versprochen, wenn er nur die Fremden vom Lande fern hielte. Der weibische und wetterwendische König hatte sich wirklich erweichen lassen; er sohnte sich mit seinen Großen aus und bat den Raiser, den Straße burger Bertrag rudgangig zu machen. Heinrich scheint in ber That zulett aus Mitleid mit seinem Oheim seinen Rechten an der Regies rung Burgunds wieder entsagt zu haben, wenigstens setzte er ben Kampf um dieselben für den Augenblick nicht fort, da ihm der Polenfrieg noch vollauf zu thun gab.

König Rubolf erkannte bald, wie trügerisch die Versprechungen seines Abels gewesen waren. Das alte Spiel der Ränke, Gewaltsthaten und offnen Verhöhnungen seiner Majestät begann von Neuem, und schon nach Jahressrift sah er sich abermals genöthigt, den Beisstand seines Nessen in Anspruch zu nehmen. Er erschien mit seiner Gemahlin, seinen Stiessöhnen und einem großen Gesolge von Hofsleuten im Februar 1018 wiederum am Hose des Kaisers zu Mainz, und erneuerte nicht nur den früheren Vertrag, der seierlich beschworen wurde, sondern übergab auch zugleich die Krone und das Scepter Burgunds an seinen Ressen. Unabänderlich schien jest sein Entschluß, den drückenden Herrschaftssorgen zu entsagen; mindestens glaubte dies Heinrich, der für den Sommer sich zu einer neuen Kahrt nach Burschiederecht, Gesch der Kaiserzeit. II.

1018.

gund rüstete, wo er diesmal mit größerer Heeresmacht austreten wollte, um jeden Widerstand gleich im Keime zu ersticken.

Nachdem der Kaiser die Ofterzeit in den niederlothringischen Gegenden, die Pfingstzeit in dem rheinischen Franken verlebt und zu Burgel am Main zwischen Offenbach und Hanau einen großen Fürstentag gehalten hatte, brach er gegen Burgund auf. Aber schon sah er fich abermals von König Rudolf verlassen. Die jammerliche Schwäche desselben war von Neuem von dem burgundischen Abel benutt worben, ihn von seinem Neffen abzuziehen und die gegebenen Verspredungen zu brechen. Der Kaifer mußte seine Waffen jett sogar gegen seinen Oheim selbst richten und drang verheerend bis zur Rhone Aber aller Anstrengungen ungeachtet blieb auch dieser zweite Bug ohne erhebliche Erfolge. In den letten Tagen des August traten die Deutschen den Rückzug an, auf dem Herzog Dietrich von Oberlothringen von einem burgundischen Heere überfallen wurde und nur mit genauer Noth den Feinden entkam; es fehlte wenig baran, daß sich sein Unfall von Odernheim wiederholte. Der Kaiser begab sich nach Zurich, wo er zur Vertheidigung bes Landes und jur Fortsetzung bes Kriegs auf einem Landtage bie nöthigen Ordnungen traf und volle fünf Wochen verweilte. Dann ging er nach Basel, wo er im Oftober der Einweihung der von Bischof Abalbero ere bauten Kathedrale beiwohnte \*) und bald darauf im höchsten Unmuth über die abermals misglückte Unternehmung den Rhein hingbfuhr-Den Anfang des Winters verlebte er in Lothringen und begab fich später nach Sachsen, wo er zu Paderborn bei Bischof Meinwerk bas Weihnachtsfest feierte.

Der burgundische Krieg wurde fortgesett, ohne daß der Kaiser weiteren Antheil an demselben nahm. Wir wissen von den Vorgängen desselben nicht mehr, als daß Bischof Werner von Straßburg, Graf Welf und mehrere andere schwäbische Große im Jahr 1020 einen neuen Einfall in Burgund machten und eines Sieges sich rühmten, der aber doch ohne erhebliche Folgen geblieben sein muß, da sich die deutsche Herrschaft in Burgund nicht festzusehen vermochte. Als im Septems ber 1023 der Kaiser abermals nach Basel kam, scheint endlich ein Friede abgeschlossen zu sein und Heinrich in demselben seinen Regies

<sup>\*)</sup> Damals wurde wahrscheinlich jene kostbare und überaus merkwürdige Alstartafel zu Basel vom Kaiser gestistet, die leider in neuester Beit nach Pastis verkauft ist.

rungsrechten in Burgund für die Lebzeiten Königs Rubolf von Reuem 1018. entsagt zu haben.

Für Burgund war es unfraglich ein schweres Misgeschiet, daß es nicht schon damals unter die Herrschaft unserer Kaiser gerieth. Die Faust regierte allein sortan in dem herrenlosen Lande; ein wüster, gesehloser Zustand ohne Gleichen riß ein, bei dem sich endlich die Bischosse des Landes berusen sühlten, einen allgemeinen Landsrieden auszurchten, den sie die Eingebornen des Landes zu beschwören zwanzen, indem sie seden Eidweigerer mit Ansschluß aus der kirchlichen Gemeinschaft bedrohten. Dennoch steuerte dieser Landsriede weder den Sehden des Abels auf die Dauer, noch sicherte er die niederen Klassen und die Geistlichkeit vor rober Gewalt. Der fluge Bischos Gerhard von Cambray hatte ganz Recht, wenn er einen solchen durch bischossischen Rechte erklärte und durch denselben die Zahl der Meineide fresventlich zu mehren warnte.

## 10.

## Bollftändiger Sieg Heinrichs über die inneren Feinde.

Der erste stische Glanz der Kaiserkrone war in den mühereichen und zulett dech werig ergiedigen und ruhmwollen Kämpsen mit Posten und Durgund nur allzuschnell getrübt worden. Die Gegner Heinsichs erhoben sich deshalb wieder in ihrem alten Trope gegen sein strenges und unbequemes Regiment, und eine lange Reihe inner ver Sehden lief neben senen äußeren Kriegen her oder knüpste unwitzteibar an dieselben an.

Bor Allem war das untere Lothringen von diesen Kämpsen betwessen, wo Herzog Gottsried noch immer schwer an der Eisersucht und dem Hasse der alten im Lande mächtigen Geschlechter zu tragen hatte und wo überdies die luxemburgische Verwandtschaft, nachdem sie sich einmal gegen den Kaiser erhoben hatte, nicht so leicht zum Gehorsam zurückzusühren war. Wenn auch die Schwäger des Kaissers die mit so wenigem Glücke geführten Wassen nicht wieder ers

immer als die geheimen Triebsedern des sortschleichenden Auskandes an. Bon allen Seiten fand sich Gottsried deshalb von Feinden und Widersachern umgeben. Hier befehdete ihn der Graf Gerhard, der Kaiserin Schwager; dort lag der hollandische Graf Dietrich, der Kaiserin Resse, bald mit den Friesen, bald mit dem Utrechter Bischof in Kampf und machte das Einschreiten des Herzogs nöthig. Dazu kamen die alten unversöhnlichen Feinde seines Hauses, die Nachkommen des ersten Herzogshauses, die Grafen von Löwen und dem Hennegau, die ihre alten Ansprüche auf das Herzogshum durch die Vermählung des Grafen Lambert mit einer Tochter des letten karolingischen Herzogs noch verstärft zu haben glaubten und aus Haß gegen Herzog Gottsried seinen anderen Feinden willig die Hand boten.

Erst durch mehrjährige schwere Kampfe gelang es, Lothringen zu beruhigen und das Ansehen Gottfrieds zu fichern. Zuerft unterlag Graf Lambert seinem Schicksal. Um 12. September 1015 wurde er auf dem Felde von Fleurus geschlagen und fand mit Bielen ber Seis nen den Tod. Riemand trauerte sonderlich um ihn, denn er war ein wüster Geselle und wilder Rausbold gewesen, der oft selbst an heiliger Stelle unmenschliche Frevelthaten verübt hatte. Dennoch fand die Fehbe mit seinem Tobe nicht ihr Ende. Die Blutrache trieb seinen Sohn Heinrich und seinen Reffen Raginar in den Kampf gegen ben Herzog. Und; während Gottfried noch mit biesen Gegnern zu schaffen hatte, war auch bereits ber Graf Gerhard mit seinem zahlreichen Ans hang in den Waffen und beunruhigte bie Gegenden an der Eifel. Bielfache Raubzüge, Streifereien, Ueberfälle hatten geringen Erfolg für die Dauer und zeigten nur, daß die Streitfrafte beider Theile sich ziemlich gewachsen waren. Endlich kamen die Fehdenden über Zeit und Ort überein, wo sie mit voller Macht im offenen Kampfe entscheiben wollten; ein großes Gottesgericht sollte ben langen Haber schlichten. Gerhard stellte sich mit ben Seinen, unter benen sich auch sein einziger Sohn Siegfried, sein Schwestersohn der frankische Graf Konrad, der noch einst zum Kaiserthron aufsteigen sollte, Graf Balberich und viele andere ebele Herren befanden. Ihm gegenüber erschien Herzog Gottfried, dem eine nicht geringere Anzahl tüchtiger Am 27. August 1017 wurde die Schlacht ge-Rämpfer folgte. schlagen, \*) und bas Gottesurtheil fiel gegen Gerhard aus. Seine

<sup>\*)</sup> Der Schlachtplat ift unbefannt.

Leute geriethen in wilde Flucht; sein Sohn wurde gefangen; Konrad 1015—1018. verließ schwerverwundet ben Plat. Unter den Todten, die Gerhard verlor, war auch ein gewiffer Walter, ein Burgunder von Geburt, ber einst in Gerhards Gefangenschaft gerathen und bann in seine Dienste getreten war. Er war ein Geistlicher seinem Stande nach und trug noch das geiftliche Kleid, aber angeborne Wilbheit des Gemuths hatte ihn das Brevier mit dem Schwerdte vertauschen lassen. So wurde er einer der gefürchtetsten Rauber seiner Zeit und die Schreden des Kriegs seine größte Freude; nur an dem Tage, heißt es, fand man ihn heiterer Laune, an dem er seinen Speer mit Blut gefarbt und ein Gotteshaus eingeafchert hatte.

Dieser Sieg Gottfrieds über Gerhard trug vor Allem bazu bei, einen friedlicheren und gesetlicheren Bustand in Lothringen herzustellen. Bis zu welchem Grade man aber boch noch bas Gesetz zu verhöhnen und des Kaisers zu spotten wagte, zeigen die Frevelthaten der Gräfin Abela, die damals alle Gemuther mit Schreden erfüllten und die zugleich einen so tiefen Blick in bas Sittenverberbniß werfen laffen, welches schon hier und da die höchsten Klassen unseres Volkes ergriffen hatte, bag wir biefer Grauel ausführlicher gebenken muffen. Es ift ein busteres Bild, bas wir entrollen.

## Grafin Adela, die dentsche Medea.

Abela war aus einem vornehmen sächsischen Geschlecht, die Tochter eines Grafen Wichmann, ber in Westfalen, Friesland und im nieberen Lothringen reich begütert war und eine Zeit lang auch die Grafschaft Gent bekleibet hatte. Graf Wichmann stand nicht allein in bem Rufe eines reichen und friegstüchtigen Mannes, sondern hatte auch ben Ruhm frommer Gesinnung gewonnen, ba er um bas Jahr 970 ein Kloster zu Elten bei Emmerich gestiftet und mit einem großen Theil seiner Stammguter reichlich ausgestattet hatte.

Wichmann ftarb, ohne Sohne zu hinterlaffen; es überlebten ihn nur zwei Töchter, so unähnlicher Ratur, wie sie selten demselben Stamme entsprießen. Liubgarde, die altere, war ein Mufter aller weiblichen Tugenben, sanft, fittsam, fromm; sie hatte ihr Leben bem Dienste Gottes geweiht und war die erste Aebtissin des von ihrem Bater gestifteten Klosters. Ihre Schwester Abela bagegen, bem fachfischen Grafen Immed, einem ber vornehmften Manner, ber selbst dem kaiserlichen Hause verwandt war, in früher Jugend vermählt,

war habgierig, prunkfüchtig, herrisch, stolz und hossterig ohne Gleischen; schon ihr tropiger Blick und ihre schriende Stimme verriethen sie als ein Mannweib der schlimmsten Art. Aber Geist, Muth und Geschicklichkeit rühmten ihr selbst ihre Feinde nach, die sie zu allen Zeiten im Uebermaße hatte. Weit und breit kannte man keine seinen Stickereien als von ihrer Hand, keine kunstreicheren Gewebe, als die sie von ihren Mägden ansertigen ließ.

Sosort nach des Vaters Tode brach ein Zwist zwischen den und ähnlichen Schwestern aus. Abela erhob Ansprücke auf die Erbgüter, die der Vater dem Kloster geschenkt hatte; Liudgarde vertheidigte die Rechte ihres Klosters. Der Zwist wurde zur tödtlichen Feindschaft, als auch Liudgarde ihr Erbe dem Kloster zuwandte. Da die Aebtissen nicht lange darauf an Gift starb, meinte Jedermann, daß die Schwester die Mörderin sei, und der Verdacht schien sich dadurch zur Gewisheit zu steigern, daß Abela sich gleich mit Gewalt der Erbgüter ihres Vaters, die an das Kloster gefallen waren, bemächtigte. Aus ein kaiserliches Gebot mußte Abela freilich weichen und dem Kloster sein Eigenthum zurücksellen, aber Riemand fand sich, der die Anklage des Mords gegen die mächtige Frau erhoben hätte.

Inzwischen war Abela früh ihres Gemanis beraubt worden, ber ihr außer zwei Töchtern zwei Knaben hinterließ: Dietrich, der in des Vaters Ehren und Würden eintreten sollte, und Meinwerk, ber, schon als Anabe für ben geistlichen Stand bestimmt, in die kaiserliche Kanzlei eintrat und dann als Bischof von Paderborn einen so berühmten Ramen gewann. Abela, die ihre Wittmenfchaft in offenfundiger Zügellosigkeit verlebte, fühlte bennoch bald, daß sie eines vermegenen Gemahls bedürfe, der ihr Interesse zu dem seinigen mache und es erforderlichen Falls mit gewaffneter Fauft durchzukampfen bereit sei. Sie fand einen solchen in einem Ritter, mit Ramen Balberich; er war der Reffe eines lothringischen Grafen Gottfried, der am unteren Rhein sehr begütert war und nur einen schwachkinnigen Gobn jum Erben hatte, so daß Balberich nach bem Tode seines Oheims bessen Grafschaft im Gau ber Attuarier zu erlangen hoffte. Auch Balderich war reich, Reichthum häufte sich so auf Reichehum; boch Abela dachte nur an das, was ihr nach ihrer Meinung unrecht-Richt eher ruhte ste, als bis Balmäßiger Weise entriffen war. berich mit seinen und ihren Mannen das Klofter Elten überfiel, sich der nahe gelegenen Burg bemächtigte und in den geweihten Riumen nach ihrem Willen schaltete. Abermals trat kaiserfiches Gebot dem Raube entgegen; Otto III. nothigte Balberich, seine Beute fahr ren zu lassen, und verurtheilte ihn überdies zu einer hohen Geldbuße.1015—1018. Dennoch wußte es Abela dahin zu bringen, daß im Jahre 997 ein Bergleich zwischen ihr und dem Kloster vor dem Kaiser geschlossen wurde, in dem ste wenigstens einen Theil der beauspruchten Güter ethielt.

Der lange Streit schien beseitigt. Kaum hatte indessen Otto III. die Augen geschlossen, als Abela glaubte, die Stunde, volle Genugsthung zu erlangen, sei endlich erschienen, und Balberich noch einsmal das Kloster übersiel. Doch auch diesmal nothigte ihn das Gesbot des Kaisers, dem Kloster zurückzugeben, was ihm gehörte. Balsderich und Abela wurden inne, daß sie nach dieser Seite hin nichts zu gewinnen vermöchten, und alsbald richteten sie ihre habgierigen Blicke nach einem andern Raube.

Graf Gottfried, der Dheim Balderichs, hatte nehmlich dem sach. kichen Grafen Wichmann, jenseits bes Rheins im Gau Hamaland, einem trefflichen jungen Mann, der mit dem Sause ber Billinger in naher Bewandtschaft stand, eine Tochter zur Ehe gegeben und hoffte in dem angesehenen Eidam seinem schwachen Sohne eine Stütze zu Als Gottfried bald darauf ftarb, wurde in der That sein Sohn, trot seiner körperlichen Gebrechlichkeit und geistigen Stumpfheit, mit der Grafschaft des Vaters belehnt; doch geschah dies vornehmlich mit Rudficht auf Wichmann, der in allen Dingen nun die Rechte ber Balberich, in seinen lange genährten Erwar-Grafschaft vertrat. tungen getäuscht, sah mit finsterem Groll, wie Wichmann sich nicht allein im Attuariergau jest als Graf gebarbete, sondern auch mehr und mehr dieffeits des Rheins festsetzte und Burgen neben Bur-Abela facte ben Groll zur verzehrenden Rachgen erbaute. Die Fehde entspann sich, und die Waffen wütheten sucht an. unter den lothringischen und sächsischen Mannen der beiben Herren. Balderich erstürmte eine Burg Wichmanns an der Maas und drängte ihn über den Rhein zurück, wo Wichmann eine schon von Natur feste Burg, Munna mit Namen, noch auf alle Weise verstärfte und von hier aus glückliche Streifzüge gegen ben Feind über ben Rhein unternahm. Der König machte endlich der Fehde ein Ende. Er gebot Beiben, bei seinem königlichen Zorn Frieden zu halten; vor seinen Mugen mußten fie sich versöhnen.

Wichmann traute dem Frieden und trat bald darauf eine Pilsgerfahrt nach Rom an. Aber die Zeit seiner Abwesenheit wußten Balderich und Abela für ihre Zwecke zu nützen. Balderich hatte sich inzwischen durch mehrfache Dienste die Gunst des Königs gewonnen;

1015 -1018. Abela erfreute fich ber einflugreichsten Verbindungen am Hofe — ihr Sohn Meinwerk war bereits jum Bischof von Paderborn erhoben und stand dem Herzen des Königs nahe — sie ließ deshalb nicht ab, in ihren Gemahl zu bringen, die Gunft der Umstände zu benuten, um die Grafschaft, die ber Sachse an sich geriffen, ihm zu entwinden. Balderich ging an ben Hof, und königliche Gunft und reiche Geschenke gewannen ihm, was er verlangte. Sein schwachstnniger Better wurde des Grafenamtes entsett; mit ber Grafschaft und mit bem königlichen Befehl, daß Niemand es wagen solle, sich bem Willen bes Herrschers zu widersetzen, kehrte Balberich heim. Wie erstaunte Wichmann, ale er auf bem Rüchwege von biefen Borgangen vernahm. Für seine und seines Schwagers Sache griff er sofort nach seiner Heimkehr zum Schwerdte; die Fehde entbrannte aufs Reue, und schlimmer als Der Bischof Abelbold von Utrecht, ein bei dem König sehr angesehener Mann, suchte alsbald eine Ausgleichung herbeizuführen. Er brachte es wirklich bahin, daß bie Habernben einen Baffenstills stand schlossen; aber so erbittert waren sie schon, bas kaum ein en Tag ber Bertrag gehalten wurde. Wichmann, der eine gunftige Gelegenheit sah, sich des gehaßten Gegners zu bemächtigen, glaubte diese nicht ungenützt vorübergeben lassen zu dürfen. Er überfiel Balderich aus einem hinterhalt, aber bieser entkam über ben Rhein, und bie Fehbe nahm trop des Vertrags ihren Fortgang, bis nach geraumer Zeit abermals ein Waffenstillftand geschloffen wurde.

Inzwischen war nach dem Tode des schwachen Herzogs Otto Gottfried von Verdun mit Riederlothringen belehnt worden. Lambert und Gerhard, den Feinden des Herzogs, schloß sich ber unruhige Balderich an und ging dadurch mit seinem Weibe ber kaum gewonnenen Gunst des Königs verlustig, mahrend seine Stiefschne, Meinwerk von Paberborn und beffen Bruber Graf Dietrich, immer hoher an Einfluß bei Hofe stiegen. Umsonst versuchte Abela ihre Sohne und durch sie den Kaiser zu gewinnen. Meinwerk mied jeden Verkehr mit seiner lasterhaften Mutter; so sehr er sonst mit ihrem Unternehe mungsgeist auch ihre Habgier ererbt hatte, wies er boch ihre Geschenke mit Abscheu zurud. Da flammte in der Bruft bieser Furie ber haß gegen ihr eigen Fleisch und Blut, ihre eigenen Kinder auf. 218 Bischof Meinwerk ben König auf seiner Romsahrt begleitete, vollführte ste eine verruchte Höllenthat, die sie lange bei sich erwogen hatte. Sie ließ ihren Sohn Dietrich am 7. April 1014 auf feiner Burg Upplan bei Elten überfallen und ermorden. Balberich nahm sofort von ber Burg Besit und wurde nun ber thatigste Bundesgenoße aller berer,

vie in Lothringen ben Landfrieden störten und Herzog Gottstied das Ges 1015—1018. genspiel hielten. Während dieser, von Wichmann unterstüßt, im Sommer 1015 nach Brabant gegen Lambert zog, eilte Bakberich dem Grafen Gers hard zu Hülse, der damals die Burg Heimbach in der Eisel belagerte. Auf der Heimstehr von hier wurde Balderich von einem Basallen Wichmanns bei Köln übersallen, gesangen genommen und nach Munna geschleppt. Nur mit schwerem Gelde kauste er sich frei und mußte, von allen Seiten bedrängt, nicht allein Frieden schließen, sondern sich sogar Wichmann als Freund erbieten.

Balberichs und Abelas Sterne waren augenscheinlich im Sinken, aber bald sollte ihre Bedrängniß noch wachsen. Im Anfange bes Jahrs 1016 wurden ste vor den Richterstuhl des Kaisers nach Dortmund beschieden und hier die Anklage des Kindesmordes gegen Abela Bischof Meinwert, der seinen Bruder wie seinen Augapsel geliebt hatte, trat selbst als Anflager seiner Mutter auf und forberte die strengste Strafe für den Mord seines einzigen Bruders. Abela wurde des Kindesmordes und des Verbrechens der beleidigten Majestät, Balberich der Theilnahme ihrer Schandthaten überführt und Abela zum Tobe verurtheilt. Dennoch schenkte ber Kaiser ihr das Leben, aber nur gegen Opfer, Die ihrem habgierigen Gemuthe am Schwersten Den größten Theil ihrer Eigengüter mußte sie ber Rirche fielen. von Paderborn zum Eigenthum überlaffen, und auch Balderich sich durch Abtretungen von seinem Eigenthum von der Strafe lösen. bem sannen Beide nur darauf, wie sie sich an Bischof Meinwerk, an bem Kaiser, an Wichmann, an Gottfried, an Allen, die es mit jenen in Lothringen hielten, auf das Empfindlichste rächten.

Abela und Balberich sahen sich, da ihre Lage schon immer bebenklicher wurde, nach neuen, machtigen Bundesgenossen um, und sie fanden einen solchen in Erzbischof Heribert, der meistentheils nur allzu geneigt war, die Widersacher des Kaisers zu unterstützen. Balderich wurde Heriberts Basall; Abela zeigte sich wider ihre Gewohnheit gegen fromme Stiftungen freigebig. Aber ihre Frömmigkeit hatte keinen andern Grund, als sich so die Freundschaft des Erzbischofs zu gewinnen und zugleich ihrem Sohn Meinwerk sein Erbe zu entziehen. Meinwerk wurde hier an seiner empsindlichsten Stelle verwundet. Als alle seine Vorstellungen umsonst waren, legte er zuletzt selbst Hand an die Mutter, versicherte sich ihrer Person und führte sie gefangen sort. Er entließ sie zwar bald wieder, aber nur nach den bringlichsten Ermahnungen, ihren Wandel zu bessern, die indessen bei ihr keinen Ersolg haben konnten. Blindlings stürzte sich Abela in das Verder1015—1019. ben, das endlich über sie einbrach, als sie sich einer neuen Morbihat erfrechte.

Graf Wichmann hatte mit feinem Better Balberich zulett ein freundliches Verhältniß herzustellen gesucht. Er lub ihn zu einem festlichen Gelage und entließ seinen Gaft mit allen Ehren und reichen Beschenken. Erfreuet barüber bat ihn Balberich um einen Gegenbesuch, und Wichmann begab sich trot vieler Warnungen, der Treue seines Betters vertrauend, als Gast nach Upplan. Als er in die Burg trat, verhehlte er seinem Wirth nicht, mit welchen Besorgniffen man fein Berg erfüllt habe, aber ber Wahrheit gemäß betheuerte Balberich, das er nichts Uebles im Schilde führe. Auch Abela nahm mit großer Freundlichkeit ben Gast auf, ber sich bald in vollige Sichenseit einwiegen ließ. Nichtsbestoweniger undauerte ihn der Berrath. Trop ihrer gleißnerischen Freundlichkeit hatte Abela vom erften Augenblide an, wo Wichmann ihre Burg betrat, auf seinen Umetgang gesonnen. Da ste auf ihres Gemahls Hülfe nicht glaubte zählen zu können, traf sie allein alle Anstalten zum Morbe. Erft wollte sie Wichmann durch Gift beim Mahle todten; dieser Plan fehlen ihr indeffen unausführbar und wurde verworfen. Auf seiner Heinkehr sollte nun Wichmann von ihren Schergen überfallen werden; einer ihrer Bafallen sollte mit einem Knechte die Unthat vollführen. Als Wichmann heiter und wohlgemuch am 6. Oktober 1016 Upplan verließ, gab ihm Balberich vas Chrengeleit aus ber Burg. Herzlich sich begrüßend, trennten sich Beibe, und Widymann jog heimwarts, nur von wenigen Mannen begleitet. Ale Diese eine Strede Weges zurücklieben und Bichmann mit einem seiner Knechte allein durch das Feld ritt — es war etwa eine Meike von Upplan —, brachen die von Abeta gedungenen Mörder plöglich aus einem Berffect, beangen auf ihn ein, stießen ihn nieder und ergriffen dann schleunigst bie Flucht. Wichmanns Mannen kamen erft zur Stelle, ate bie Morder nicht mehr zu erreichen waren.

Der Mord wurde bald aller Orten ruchbar. Abela triumphirte laut über die gelungene Rache; Balderich fluchte ihr, die ihn ruchlos in das Verderben stürze. Sein weibisches Jagen warf ihm mit Hohn das nur allzu verwegene Weib vor; was hülfe es, in den Augen der Welt werde er doch für den Mörder Wichmanns gelten; wolle er nicht untergehen, so müsse er Haus und Hof jett schützen. So brachte ste Balderich wenigstens zu dem Entschluß, Upplan zu bewehren. Bald stürmten Wichmanns Vettern, Freunde und Mannen heran. Bis schof Dietrich von Münster hatte zuerst Kunde von dem Ereignis ers halten, die Leiche seines Freundes nach Vreden begleitet und dort

bestattet; dann rudte er sofort, nachdem er die Berwandtschaft Bich- 1015—1018. manns aufgeboten hatte, gegen Upplan. Auch Herzog Bernhard von Sachsen, ber Stammbetter bes Erschlagenen und Vormund seines Heinen Sohns, eitte herbei, tröstete die um ihren Herren trauernden Mannen und führte fie gegen Balberichs Burg. Von anberer Seite wa zugleich Bischof Abelbold mit seinen Rittern vor Upplan. Da brack Bakberichs Muth; stüchtig verließ er die Burg. Abela übernahm die Bextheidigung derselben und leitete sie mit mannlichem Muthe. Mit Hipe wurde Upplan berannt, mit Hartnäckigkeit vertheidigt; selbst die Beiber zogen, mit Heimen bebeckt, auf die Mauer, um die Belagerer iber bie Stärke ber Besatung zu tauschen. Aber die Roth in ber Burg stieg mit jedem Tage höher und höher, und schon nahte sich der Raiser seibst, aus bem ersten burgundischen Feldzuge heimkehrend. Da bebte selbst bie freche Abela; sie machte mit den Belagerern eis nen Bertrag, der ihr mit ihrer Habe freien Abzug gewährte. Upplan siel in die Hände ihrer Feinde und wurde dis auf den Grund zerftort. Als der Raifer nach Koln kam, hatte ihn Erzbischof Heris bert, ber Balderichs Burg retten wollte, bringend gebeten, ihm die Belagerung derselben zu überlassen und ber Kalser hatte Heriberts Bitten gewährt; aber ehe Heribert zur Stelle kam, war die Burg bereits in einen Schutthaufen verwandelt.

Einst, wird erzählt, hatte Balberich in von Tagen des Glüds auf einem Soller seiner Burg Radinheim gestanden, und indem er das sette Land ringsumher und den reichen Extrag ver Felder überblickte, waren gotteslästerliche Gedanken in seiner Seete aufgestiegen. "Gott," sagte er zu den Umstehenden, "soll Alles vermögen — und doch kann er mich in der Fülle meines Reichthums nicht zu einem armen Wann machen. Der Rhein sließt an meinem Lande vorüber und diestet mir Alles im Ueberstuß, was Auge und Saumen ergöht, der nahe Wald liesert mir Wildpret in Fülle. Wie sollte ich von solchem Reichsthum zur Armuth herabsinsen sonnen ?" Jeht war Balderichs Reichsthum dahin; Erzbischof Heribert und Graf Geshard gaben ihm das Gruddenbrod.

verhalb barauf der Rampf zwischen Gerhard und Herzog Gotts
sted aufs Reue ausbrach, vertheidigte Balderich für Gerhard die Burg Heinbach in der Eisel. Um ihn sammelten sich Flüchtlinge und wüstes Gesindel; Leute, die keine Heimath mehr hatten, gleich ihm. Auch der sächsische Graf Berthold, der Bruder des entsetzen Warkgrafen Werner, trat zu ihm. Es gelang diesem Berthold durch Verrath am 1. April 1017 Munna einzunehmen, das Herzog

1015—1018. Bernhard einem seiner Vasallen zur Bertheidigung übergeben hatte. Roch einmal siel da ein Strahl ber Hoffnung in das verschulbete Elend Balderichs und Abelens; aber schnell, wie er hervorgeblitt war, verschwand er von Reuem. Wenige Monate barauf entschied ber Kampf für Herzog Gottfried gegen Graf Gerhard, und Balberich selbst gerieth in die Gefangenschaft seiner Feinde. Db er derselben burch Flucht entkam, ober sich auslöste, wissen wir nicht; aber gewiß ift, daß er bald darauf sein unstätes rauberisches Leben von Neuem begann.

1018.

Als der Kaiser im März 1018 nach Rymwegen kam, um dort eine Synode zu halten, ließ er seine eifrigste Sorge sein, ben Land. frieden im niederen Lothringen herzustellen. War es die Milbe bes hereinbrechenden Alters, war es die Einsicht, daß nur durch Rachgiebigkeit die aufgeregten Gemüther in Lothringen zu beruhigen seien, mit ungewohnter Berföhnlichkeit trat ber Raifer jest auf. Auf einem gro-Ben Fürstentage glich er ben Streit zwischen Herzog Gottfried und Graf Gerhard aus; Erzbischof Heribert wurde durch Gunftbeweise gewonnen; auch Lamberts Reffe Raginar erschien am Hofe und wurde zu Gnaden angenommen. Selbst Graf Berthold mit seinem Anhange ergab sich bem Kaifer und lieferte ihm Munna aus, bas Graf Gerhard und Erzbischof Heribert zum Zeichen ihrer aufrichtigen Friedensgestunungen zerstörten. Ein allgemeiner Landfriede wurde ohne Zweifel aufgerichtet; für einen Wegelagerer, wie Balberich, schwand jebe Hoffnung einer beffern Zufunft.

Verzweiselnd folgte daher endlich auch Balberich ber Mahnung bes Raisers nach Rymwegen. Unter ber Zusicherung freien Geleits erschien er am Hofe und erbot sich burch jeden verlangten Beweis seine Unschuld an Wichmanns Morde zu erhärten. Aber die Herzoge Gottfried und Bernhard waren so ergrimmt gegen ihn, daß sie ihm nicht einmal das Wort zur Vertheibigung verstatteten. Wenig fehlte, daß er mitten in der Versammlung ber Fürsten vor den Augen bes Raisers erschlagen wurde. In der höchsten Seelenangst rief Balderich bie Barmherzigkeit bes Raisers an, ber ihn ben Sanben ber Buthenben entriß und ihm mindeftens die Möglichkeit ber Flucht ficherte.

Bettelnb follen barauf Balberich und Abela im Lande umherge, zogen sein, bis ihnen endlich Heribert abermals das Gnadenbrod und eine Zufluchtsstätte gewährte. Drei Jahre später starb Balberich zu Heimbach und wurde zu Zyfflich begraben, wo er ein Kloster gestiftet hatte. Abela ftarb, wie es scheint, schon vor ihrem Gemahl zu Köln und wurde bort vor der Petersfirche bestattet. Aber die Asche der

Schwester, und Kindesmörderin schien der Stadt schweres Unheil zu 1018. bringen; man riß sie aus dem Grabe und warf sie in den Rhein. Wehrere Tage lang — so wird erzählt — tobte und brausete der alte Rhein, gleich als wären durch die Asche der Verbrecherin seine reinen Fluthen entweiht.

Die Siege Gottfrieds und die Versöhnlichkeit des Kaisers bahnten allmählich einen friedlicheren Zustand im niederen Lothringen an. Dennoch erlitt das Land im Jahre 1018 noch einmal durch einen inneren Kampf einen harten Schlag, der lange nachgefühlt wurde. Ein Resse der Kaiserin war es, der ihn führte.

Es ist oben erzählt worden, wie im Jahre 1005 König Heinrich die Rechte seiner Schwägerin Liudgarbe und ihres unmundigen Sohns Dietrich gegen die Friesen schütte. Inzwischen war Graf Dietrich zu mannlichen Jahren erwachsen und hatte selbst die Kampfe gegen die Friesen aufgenommen, die ihm einst den Vater erschlagen hatten. Aber bas Glud war ihm nicht hold, und ber vergeblichen Anstrengungen enblich mube, suchte er sein Gebiet nach einer andern Seite zu erweis tern. Die Gegenden um Rotterdam und Dortrecht zwischen ben Baalund Maasmundungen waren bamals fast ganz unbebaut; ungelichtete Waldungen und ausgedehnte Sümpfe nahmen den Landstrich ein, ben man Mirivido (Merwe) nannte, ein Rame, der jest noch einem Arme ber Maas geblieben ift. Rur einzelne Fischer und Jäger trieben hier ihr Gewerbe und zinsten von demselben dem Bischof von Utrecht, dem der größte Theil des bis bahin herrenlosen Bobens von ben Raisern geschenkt war, während auch ber Erzbischof von Köln und einige nahe Klöster kleinere Besitzungen hatten. Reben dieser dunnen und flüchtigen Bevölkerung hatten fich in ber letten Zeit einzelne friesische Kolonisten angesiedelt, als auch Graf Dietrich auf biese ihm benachbarten Gegenden sein Auge warf. Das wafferreiche Land war gunftig, eine feste Burg zu erbauen, von ber man bie Schiffe, bie aus der Maas in die See fuhren, einem Boll unterwerfen konnte. Dietrich nahm also, ohne auf die Rechte des Bischofs von Utrecht zu achten, von ber Merwe Besit, legte ein Castell in berselben an, machte Die friesischen Kolonisten sich zinsbar und erhob von ben in See gehenden Schiffen einen willführlichen Zoll. Die Handelsleute von Thiel Hagten über himmelschreiende Gewalt, nicht minder ber Bischof von 1018. Utrecht, dem seine Einkünste geschmälert und einige Mannen erschlagen waren. Auf ihre Klagen wurde Ostern 1018 Graf Dietrich nach Rymwegen vor den Kaiser beschieden. Der Spruch des Kaisers laustete dahin, daß Herzog Gottsried mit dem Bischof von Utrecht die friessischen Kolonisten verjagen und die Burg Dietrichs niederreißen solle; die Merve aber dem Bischof zurückzugeben sei. Vergebens versuchte Dietrich den Spruch des Kaisers zu wenden; als es ihm nicht geslang, verließ er den Hof mit der Drohung, er werde seinen Feinden zu begegnen wissen

Im Sommer .1018 zog ein lothringisches Heer gegen ihn aus, das Herzog Gottfried selbst sührte, um den Spruch des Raisers zu vollstrecken. Es war zahlreich und wohlgerüftet; Bischof Abelbold von Utrecht führte felbst seine Leute an, auch die Bischöfe von kuttich, Köln und Cambray hatten ihre Mannen gesendet. Aber so geübt fix alle im Reiterdienst waren, so wenig waren ste gewohnt, zu Fuße zu Es entmuthigte sie baher nicht wenig, daß sie ihre Roffe zurudlaffen mußten, von benen in jenem sumpfigen Lande fein Gebrauch zu machen war. Das Heer fuhr die Maas hinab und landete bei Blaardingen. Der Herzog schiffte es aus und wollte es sogleich gegen Dietrich führen, dessen hauptfraft in seinen friesischen Bauern und Schiffern bestand, stämmigen Leuten, die sich ebensosehr auf die Schnelligkeit ihrer Füße, als die Kraft ihrer Fäuste verlaffen konnten. Als Gottfried landeinwärts seinen Marsch nahm, fand er alsbald ben Weg durch Graben und Sumpfe so behindert, daß er sich zur Umkehr genöthigt sah. Er ließ die vorderen Reihen kehren und erregte dadurch in den hinteren Gliedern die Meinung, er sei vorn von den Friesen angegriffen und weiche zurud. Gine furchtbare Befturzung ergriff durch diesen Irribum die lothringischen Ritter, welche die Friesen, die sich in gebrungenen Haufen auf eine Anhöhe gezogen hatten, sofort zu einem Ueberfall benutten und über bie eines solchen Rampfe ganz ungewohnten und ohnehin vollständig betäubten Feinde einen glanzenden Sieg bavontrugen; Biele fielen beim erften Unfturm ber Bauern; die dem Kampf Entflohenen fturmten zu ben Schiffen und fanden bei der Haft des Einschiffens und ber Ueberlastung der Fahrzeuge meißt ihren Tod in den Fluthen. Dreitausend Mitter sollen so umgekommen sein, ohne daß die Bauern einen nennenswerthen Verluft erlitten. Die benachbarten Bischöse hatten ben größten Theil ihrer Basallen verloren; sein ritterliches Haus war in den nächstiges legenen Gauen ohne Trauer. Man hat lange Jahre an die Friesen von Blaardingen nur mit Seufzen zurückgebacht.

Bischof Abelbold hatte sich, wie durch ein Bunder auf einen 1018. Rachen gerettet. Herzog Gottsried war schwerverwundet in die Hande der Friesen gefallen, die ihn nach Dietrichs Burg schleppten. Graf Dietrich erschraf selbst, nachdem er seinen Rachedurst gestillt hatte, über das angerichtete Blutdad und fürchtete die volle Schwere des kaiserslichen Jornes. Er seste deshald alsbald den Herzog gegen das Verssprechen, beim Kaiser sein Fürsprecher zu sein, wieder auf freien Fuß. In der That zeigte der Kaiser jest gegen Dietrich große Rachsgiebigkeit. Als er gegen Ende des Jahres abermals in die niedersrheinischen Gegenden kam, nahm er seinen Ressen wieder zu Gnaden an und söhnte ihn mit Bischof Abelbold aus. So gerechte Ursache dem Grasen zu zurnen der Bischof auch hatte, konnte er sich doch um so weniger einer Ausgleichung weigern, als seine noch vielsach durch Rormannenschwärme beunruhigten Besthungen keinen anderen mannshaften Vertheidiger hatten, als eben den Grasen.

Während so das untere Lothringen Ruhe gewann, erholteioi5—1018. sich allmählich auch Oberlothringen von den langen und schweren Leiden, welche die früheren Kriegszüge des Kaifers über das Land und vornehmlich über die Gegenden von Met und Trier gebracht hatten. Den furchtbaren Zustand des Landes um das Jahr 1015 schildert uns ein Zeitgenoffe, der Biograph bes Bischofs Abab bero II. "Welche Zeiten!" ruft er aus. "Man verstucht bas Leben und fleht um Richts, als den Tod. Die Städte find entwölkert, die Dörfer und Sofe eingeaschert, die Balber und Garten vermuftet, Die Weinberge ausgerobet. Krieg, Hungersnoth, Pestilenz und Feuer rafft das Volf maffenweise hin. Viele Edle sind verarmt und an den Bettelfab gebracht. Die Gotteshäuser stehen ringsum verödet." Besonders in ber Gegend von Trier wuthete lange ber Burgerfrieg fort, und Megingaud, der vom Kaiser anerkannte Erzbischof, konnte niemals von feiner Hauptstadt Besitz ergreifen, wo sich der junge Abalbero seinem tal sexlichen Schwager zum Trot behauptete. Erft als in den letten Tagen des Jahres 1015 Megingaud starb und der Kaiser den Babenherger Poppo, den Bruder des Mankgrafen Heinrich von Destreich und des Herzogs Ernst von Schwaben, vom Probst zu Bamberg zum Erzbischof von Trier beförderte, gewannen bie Dinge eine andere Gefiglt. Poppo, in dem das Blut seiner tapferen Ahnen rann und dem die Macht und das Gluck seines sich jest gewaltig erhebenden Hanses zur Seite standen, demuthigte bald ben Luxemburger, gewann Trier und schloß endlich einen Vergleich mit seinem Wiberfacher, ber diesem nur das Kloster des h. Paulinus beließ, bessen Abt er vordem gewes

1015—1018. sen war. Der wichtigste Streitpunkt, ber ben Kaiser noch von seinnen Schwägern trennte, war damit erledigt. Sosort ließ der Kaiser durch Erzbischof Poppo seine Schwäger versichern, daß er an Herzog Heinrich das ihm abgesprochene Herzogthum zurückzugeben geneigt sei. Im December 1017 wurde Heinrich zum zweitenmal mit der Fahne von Baiern belehnt und im solgenden Sommer von seiner Schwester, der Kaiserin, in sein Herzogthum zurückzesührt. Die Wurzel war ausgerissen, aus der die bose Saat der Bürgerkriege in Locktringen so üppig aufgeschossen war; diese Saat erstard, und fortan gesdiehen auf diesem Boden bessere Früchte.

Im Jahre 1019 wurde auch Schwaben ber Schauplat einer 1019. gefährlichen inneren Fehde, die jedoch schnell ein Ende fand und ohne dauernde Folgen blieb. Am 31. Mai 1015 war nehmlich Herzog Ernst I. aus dem babenbergischen Hause gestorben. Ein jäher, ungludlicher Tod raffte ben edlen Mann in den Jahren frischefter Mannesfraft hin. Auf der Jagd traf ihn der Fehlschuß eines seiner Basallen. Als der Herzog fühlte, daß der Pfeil ihn tödtlich verwundet habe, bat er junachst seines unglücklichen Mörders zu schonen, beichtete bann einem aus dem Jagdgefolge, da kein Priester in der Rahe war, seine Sunden und bat mit seinen letten Worten die Freunde, seiner geliebs ten Gisela an das Herz zu legen, daß sie ihre Ehre und Keuschheit wahre und seiner nimmer vergesse. Gisela, die ihrem Gemahl zwei Sohne geboren hatte, erlangte leicht von bem Raiser, ihrem Better, daß ber erstgeborne Sohn, der kleine Ernst, mit dem Herzogthum Schwaben belehnt wurde. Sie selbst, eine in den Geschäften wohlerfahrene Frau, übernahm die vormundschaftliche Regierung. So wurde Ernst II. als Kind Erbe der Macht seines Baters, aus der ihm nur schweres Unheil mahrend seines kurzen Lebens erwachsen sollte. Sein Unglud begann, als sich kaum ein Jahr nach dem Tode ihres Gemahls Gisela von Reuem vermählte. Schon, klug, reich und machtig, mußte sie die Augen aller Manner auf sich ziehen. die Herrin Schwabens, ihr väterliches Erbe war überaus stattlich, und schwerer noch wogen die Ansprüche, die ihre Mutter ihr auf die burgunbische Erbschaft hinterlaffen hatte. Sie kannte gang den Werth ihrer Person und wußte, daß sie Königen und Kaisern entstammte und die Reihe ihrer Ahnen bis auf Karl den Großen zurückführen konnte. Nicht ohne große Unsprüche an das Leben, war sie nicht gewillt einem andern, als einem hoch über der Masse des Volks hers 1019. vorragenden Manne ihre Hand zu reichen. Es war Konrad von Franken, ein hochebler Mann aus faiserlichem Geschlecht, der wackerste Ritter seiner Zeit, ber ihre Liebe gewann. Gegen den Willen ber Rirche, die in der nahen Berwandtschaft beider Chehindernisse fand, gegen ben Willen des Kaisers, der niemals dem Hause Konrads sich geneigt bewiesen hatte, vermählte fich Gisela im Sommer 1016 mit Konrad und gebar ihm am 28. Oftober 1017 einen Knaben, ber ben Ramen Heinrich empfing. Giselas Sohne ber früheren Ehe fanden sammtlich, wie ihr Vater, ein beklagenswerthes Ende; ihren neuen Gemah! und bessen Sohn erhob bas Glück auf die höchsten Gipfel bes Lebens und machte sie zu ben mächtigsten Fürsten, die Deutschland jemals beherrscht haben.

Aber die ersten Jahre der Ehe Giselas waren nicht vom Glücke verschönt. Den Unwillen des Kaisers über ihre Berbindung mußten fie und ihr Gemahl bitter empfinden. Gifela verlor die Vormunds schaft über ihren Sohn und damit die Regierung Schwabens, die ber Raiser bem Erzbischof Poppo von Trier übertrug. Konrad, längst dem Kaiser zürnend, der seinem Better Konrad das Herzogthum Karnthen vorenthalten und dem Eppensteiner Abalbero gegeben hatte, hatte nicht er selbst sein muffen, wenn er fich jest nicht ben Gegnern Beinrichs überall angeschlossen hatte. Wir wissen bereits, wie er im Sommer 1017 seinen Dheim Gerhard gegen die Kaiserlichen in Lothringen unterstütte. Zwei Jahre später griff er Abalbero in Schwaben an, wo dieser durch seine Gemahlin, die Schwester Giselas, reich begütert Seinem Better Konrad, der, als Knabe aus Kärnthen verwar. · brangt, eben zum Jüngling heranwuchs, wollte er bas väterliche Hers zogthum erkämpfen und zugleich unfehlbar Giselas Einfluß in Schwaben herstellen. Konrad stegte über Adalbero im Jahre 1019 bei Ulm, aber erreichte boch seinen Zweck nicht. Abalbero blieb Herzog in Karnthen; Erzbischof Poppo behauptete bas Regiment in Schwaben; Konrad selbst mußte auf des Kaisers Befehl in die Berbannung gehen, aus der er jedoch nicht lange nachher zurückehrte und bann in Ruhe befferer Zeiten harrte.

Wenn damals die Ruhe im oberen Deutschland schnell herges stellt wurde und in diesen schweren Zeitläuften Baiern und Schwas ben meist in der Treue beharrten, so verdankte es der Kaiser vor Allem ben trefflichen Diensten bes babenbergischen Hauses. Markgraf Heinrich auf dem Nordgau und sein Better gleichen Ramens in Destreich hielten, nachdem sich heinrich einmal in ber herr-Giefebrecht, Gefch. ber Raiferzeit. II.

schaft besestigt hatte, mit unerschütterlicher Treue zu ihm; die Säulen des Reichs und des Kaisers Mitarbeiter nennt ste Thietmar. Diese Dienste blieben dem Hause nicht unbelohnt: der Bruder und Resse Destreichers erhielten, wie wir sahen, nach einander die Belehnung mit Schwaben; ein anderer Bruder des Destreichers wurde zum Erzbischof von Trier erhoben; als dann die beiden Markgrasen schnell nach einander starben, \*) blieben ihre Marken in ihrer Familie. Die Mark auf dem Nordgau kam an Heinrichs Sohn Otto; die Mark Destreich, da der andere Heinrich ohne Leibeserben starb, an seinen Bruder Abalbert. Die böhmische Mark und die baiersche Ostmark, das Herzogthum Schwaben und das Erzbischum Trier waren so dies sem Geschlechte zugefallen. Wer von den Marken Ungerns und Böhmens dis an die burgundischen und französischen Grenzen ritt, sand kein mächtigeres Haus weit und breit, als die Babenbers ger.

Bei weitem schwieriger, als im oberen Deutschland, war Hein-1018-1020. richs Lage in Sach sen. Immer größer wurde hier die Spannung zwis schen den weltlichen Großen und den Bischöfen des Landes, die nebst ihren eigenen Interessen vor Allem die Rechte der Krone schützten. Mit schweren Klagen über die Gewaltthätigkeit und den Uebermuth des Abels, über den Druck, der auf den Bischöfen laste, schließt Thietmar seine Chronik, die er fast unmittelbar bis zu seinem Tode fortges set hat, ber am 1. December 1018 erfolgte. Damals stand bereits seit geraumer Zeit ber Bischof Dietrich von Münster mit bem . Grafen Hermann, einem nahen Verwandten des Kaisers, und den Söhnen dieses Grafen in Fehde. Zu derselben Zeit hatte der alte Bischof Bernward von Hildesheim schwer von den Bedrückungen seines Nachbarn, eines Grafen Brun, zu leiben, ber den Billingern, wie dem königlichen Hause verwandt war. Die Billinger haderten aller Orten mit den Immedingern, in deren Händen bas Erzbisthum Bremen und das Bisthum Paderborn waren und die überschwängliche Gunst bei bem Raifer genoffen. Erzbischof Unwan ließ damals Bremen mit einem Walle umgeben, um sich vor den Angriffen Herzog Bernhards

<sup>\*)</sup> Heinrich von Schweinfurt ftarb am 18. September 1017, sein Better Heine rich von Destreich am 23. Juli 1018.

zu schützen; Bischof Meinwerk lebte in unablässigen Streitigkeiten mit 1018—1020. Thietmar, dem Bruder Herzog Bernhards. Die anderen Bischöse hatten mit anderen Feinden zu thun. Es wäre ein Zustand, sagt Thietsmar, als gäbe es gar keinen König und Kaiser im Lande; Verräther spännen stets auß Reue äußere Verwickelungen an, um den Kaiser zu hindern, die Ruhe im Innern zu schützen.

Besonders gefährlich wurde die Lage Sachsens, als sich eine seindliche Spaltung zwischen dem Raiser selbst und dem Hause der Billinger herausktellte, das nun schon in der dritten Generation das sächsische Herzogthum behauptet und die dahin treu zu den Kaissern gehalten hatte. Schon daß der Kaisser den Mörder ihres Stammwetters, des Grasen Wichmann, hatte entschlüpfen lassen, konnte ihren Zorn reizen. Gewiß sahen sie auch die Stellung der Immedinger am Hose nicht ohne Argwohn. Bornehmlich scheint aber doch ein surchtbarer Schlag, der um diese Zeit unmittelbar ihre Herrschaft traf, sie gegen den Kaiser die zur Empörung getrieben zu haben. Es war der Ausstand der Wagrier und Abodriten, welcher nicht allein die Gewalt der Billinger in Gegenden zu vernichten drohte, die sie länger als ein halbes Jahrhundert beherrscht hatten, sondern auch der christlichen Kirche schwere und erst spät geheilte Wunden schlug.

Der größte Vorwurf gegen Heinrichs Regiment war und blieb die Dulbung des hergestellten Götendienstes bei den Liutizen. Je wichtiger bem Raiser die Bundesgenoffenschaft mit diesen kriegerischen Stämmen war, je mehr mußte er jedem Angriff auf ihr Heidenthum vorbeugen. Es schien fast, als ob er baffelbe mit scheuer Sorgfalt Die Bischöfe von Havelberg und Brandenburg weilten am Hofe des Raisers; das Christenthum war in ihren Sprengeln fast er-Als damals ein gewisser Günther, ein vornehmer und reis storben. cher Thüringer, der aus Ueberdruß an dem weltlichen jurudgezogen bann bas Kloster Hersfeld hatte, Altaich gewandert war und endlich längere Zeit im Böhmermalde als Einstebler lebte, den hochberzigen Entschluß faßte, das Missionswerk unter ben Liutizen aufzunehmen, fand er bei dem Kaiser nicht die ge-Günther erkannte bald die Erfolglosigkeit ringfte Unterftütung. seiner Bestrebungen und kehrte nach seiner Einsiedelei zurud. lange nachher ging sogar von den Liutizen ein Angriff gegen jenes halbe Christenthum aus, das sich seit den Tagen Ottos III. noch bei den Abodriten erhalten hatte und bisher von den sächsischen Herzögen geschützt war.

Mistissaw, damals Fürst der Abobriten, war mit seinem Hause

1018–1020. her christlichen Kirche ergeben und ein getreuer Tienstmann der Bik linger. Gerade deshalb fand er bei seinem Volke geringe Gunft, bas über die Habsucht der sächsischen Herzöge und der deutschen Priester große Beschwerde führte, und auf das Aeußerste wurde bald seine Stellung gefährbet, als er mit den Liutizen in Streit gerieth und ihnen ben versprochenen Zuzug während bes letten Kriegs mit ben Polen verweigerte. Im Anfang bes Jahres 1018 griffen bie Liutizen Mistislaw mit Heeresmacht an, und sogleich sah sich bieser von seinem ganzen Bolke verlaffen. Nachbem er fich eine Zeit lang in Schwerin zu vertheidigen gesucht hatte, raumte er das Land und floh zu den Sachsen. Diese Empörung der Abodriten gegen ihren Herzog war zugleich eine Aussehnung gegen die Herrschaft der Billinger und Abfall vom Christenthum. Alle Kirchen im Lande wurden eingeaschert und zerstört, die Kreuze niedergeriffen, die Priester in Ketten gelegt und unter ben schrecklichsten Qualen hingerichtet. Um Grausamsten wütheten die Abobriten in Olbenburg, wo ihr Bischof seinen Sit gehabt hatte. Ein großer Theil des Klerus wurde hier sogleich nieder= gehauen; die man in der ersten Wuth verschonte, waren nur für schlimmere Martern gespart. Denn man schnitt ihnen mit ausgesuchter Boeheit das Zeichen des Kreuzes in die Kopfhaut ein und trieb sie mit gebundenen Händen unter Geißelhieben von Ort zu Ort, bis fie endlich leblos hinsanken. So starben in Oldenburg sechszig Priester, unter ihnen auch ber Probst Obbar, ein Verwandter des banischen Königshauses. Mit einem Schlage war das Christenthum unter den Abobriten und Wagriern vernichtet.

Bischof Bernhard von Oldenburg eilte sofort an ben kaiserlichen Hof, um die entsetliche Botschaft zu melden und den Kaiser zu Hülse zu rusen. Auch Herzog Bernhard, dessen slawische Mark verloren war und der sich sogar in seinem Sachsenlande bedroht sah, konnte es an den dringlichsten Vorstellungen nicht sehlen lassen. Aber der Kaiser verschob mit seiner gewohnten Rachsicht gegen seine Bundesgenossen, die Liutizen, alle ernstlichen Schritte. Er versprach die Sache um Ostern in reisliche Erwägung zu ziehen, und auch da geschah Nichts, da die lothringischen Angelegenheiten überdies die Ausmerksamkeit des Kaisers noch in Anspruch nahmen. So verging das Jahr 1018; so verstrich das solgende Jahr. Das Heidensthum wucherte weiter und weiter um sich, und die Herrschaft der Sachsen im Wendenlande war so gut wie vernichtet.

Die seindliche Spaltung zwischen dem Kaiser und den Billins gern trat schon im Sommer 1019 offen zu Tage. Thietmar, der

Bruder Herzog Bernhards, griff zuerst zu den Waffen, und die Sohne 1018—1020. des Grafen Hermann, die eigenen Bettern des Raisers, schloffen fich sofort ihm an. Sie griffen zunächst die vom Kaiser begünstigten Bi-Ein großer Kampf zwischen dem Abel und der mit dem Klerus verbundenen Krone schien sich über bas ganze Sachsenland zu entspinnen. Aber schon im Ausbruch wurde der Ausstand unterbruckt. Graf Thietmar und die Bettern des Kaisers wurden zur Haft gebracht und, wie sie ber Raiser mit großer Rachsicht behanbelte, alsbald wieder entlassen. Heinrich konnte hoffen, burch seine Milbe dem Ausbruche einer allgemeinen Emporung in Sachsen vorzubeugen. Aber er hatte sich geirrt, wenn er Herzog Bernhard so zu versöhnen meinte. Dieser sammelte vielmehr im Winter um sich ein Heer von Westfalen und besetzte mit demselben die Schalksburg. \*) Schon stant er in offenem Aufstand gegen ben Kaiser und rief ben Abel Sachsens zu den Waffen. Bald nach dem Weihnachtsfest, bas der Raiser in Würzburg gefeiert hatte, begab er fich selbst nach Sachsen 1020. und belagerte Bernhard in der Schalksburg. Alles fürchtete den Ausbruch eines langen gefahrvollen Burgerfrieges. Aber über Erwarten schnell kam eine Ausgleichung zwischen bem Kaiser und dem Herzog zu Stande, hauptsächlich burch die Vermittlung ber Kaiserin und ber Immedinger Meinwerk und Unwan, die sich jest selbst für den Billinger verwandten. Alle Streitpunkte wurden ausgeglichen, und vor allen Dingen ein besseres Verhältniß zwischen dem Herzog und dem Erzbischof Unwan hergestellt.

Hierauf wandten sich ber Herzog und ber Erzbischof vereint gegen die Abodriten und Wagrier und brachten sie unter die sächsische Herrschaft zurud. Aufs Reue wurden diese Stamme ben Billingern zinspflichtig, und selbst Mistislaw scheint in fein Land zurückgekehrt zu Mislicher stand es um die Herstellung ber kirchlichen Einrich-Zwar ging Bischof Bernhard in seinen Sprengel zurud und suchte das verfallene Kirchenwesen bort aufzurichten; aber er fließ dabei auf unüberwindliche Schwierigkeiten und konnte die Zehnten gar nicht ober boch nur schr spärlich beitreiben. Als der Kaifer zu Werben im Jahre 1021 mit den Wenden einen Landtag hielt, erschienen auf demselben auch die Häuptlinge der Abodriten, und Bischof Bernhard trat als Kläger gegen ste auf. Sie versprachen das Beste, aber ihre Bersprechungen blieben unerfüllt, und ber Bischof, an der Herstellung

<sup>\*)</sup> Jest Sausberge an ber Befer bei Minben.

seines Bisthums verzweifelnd, verließ endlich bas Abodritenland und begab sich nach Hilbesheim, wo er im Jahre 1023 ftarb. Bon seinem Rachfolger Reinold haben wir keine Spur, daß er jemals in seinen Sprengel gekommen sei. Alle wendischen Stämme, die noch unter beutscher Hoheit standen, waren in bas Heibenthum zurückgefallen, und nur zerstreut erhielten sich noch hier und da unter ihnen einige. kleine driftliche Gemeinden. Indessen wirkte Erzbischof Unwan, ein eifriger Mann, ber seinen fürstlichen Reichthum freigebig für bas Wohl seiner Kirche verwandte, so weit seine Macht in den überelbischen Gegenden reichte, mit unermüdlichem Fleiße. Hamburg erhob sich erst bamals wieder aus ben Trummern und wurde mit einer Mauer umgeben, die eingeascherte Metropolitanfirche wurde wieder aufgerichtet, das Domcapitel hergestellt, die heidnischen Gebräuche unter ber umwohnenden Bevölkerung mit Strenge bekampft und zum guten Theil ausgerottet. Oft verweilte der Erzbischof selbst mit dem Herzoge langere Zeit in Hamburg, und beide besprachen sich hier mit den wendischen Fürsten. Das gute Vernehmen ber Billinger mit ben Immedingern sicherte nicht allein die Ruhe Sachsens, sondern auch ben Frieden an ber wendischen Grenze.

Rach ber Belagerung ber Schalksburg mußte Kaiser Heinrich noch zweimal im Jahre 1020 gegen aufrührische Basallen mit Heeressmacht ausziehen. Zuerst im Sommer gegen ben Grafen Balbuin von Flandern, dessen Stadt Gent am 5. August von dem Heere des Kaissers besetzt wurde und der sich dann, wie es scheint, schnell zum Ziele legte. Hartnäckigeren Widerstand erfuhr der Kaiser von einem anderen Widersacher, den Liebe und Gattentreue in einen verzweiselsten Kampf gegen Kaiser, Kirche und Reich stürzten.

Es war der Graf Otto, ein reicher und mächtiger Herr aus einem der edelsten frankischen Geschlechter, nach seiner sesten Burg Hammerstein am Rhein, Andernach gegenüter, der Herr von Hammerstein genannt. Der Geistlichkeit zum Trot, hatte er sich mit einer nahen Berwandten seines Hauses, der schönen Irmingard, vermählt. Die heißeste Jugendleidenschaft hatte die She geschlossen und steigerte sich bei dem Widerstande, den die Liebenden sanden, nur höher und höher. Die Borschriften der Kirche blieden schon damals nicht mehr bei dem Ehehinderniß in der dritten Generation stehen, sondern dehnten es gegen

vas alte Herkommen bereits bis zur fünften, ja bis zur stebenten Ges 1000 neration aus. Strenger und eifriger, als selbst die Bischöse, zeigte sich der Kaiser in diesem Punkte; gewiß nicht ohne Rücksichten auf das Staatswohl, das bei den häusigen Familienverdindungen der ersten und mächtigkten Geschlechter des Reichs vielsach gesährdet wurde. So hatte Heinrich gleich im Ansange seiner Regierung auf die Trennung der She des Herzogs Konrad von Kärnthen mit der schwädischen Mathilde bestanden; so verlangte er auch jest, daß Otto von Irmingard sich scheide. Aber vergebens blieben alle Ermahnungen des Kaisers, vergebens alle Kirchenstrasen, die der Klerus über die in seinen Augen blutschänderische She verhängte.

Schon im März 1018 hatte eine Synobe zn Rymwegen über Otto und Irmingard den Kirchenbann ausgesprochen und ihre Helfershelfer zur Untersuchung gezogen. Nur soviel hatte man damals erreicht, daß sich Graf Otto für den Augenblick gnadestehend vor dem König und Erzbischof Erkanbald von Mainz beugte. Auf die Dauer vermochte er sich von bem Weibe seiner Liebe nicht zu trennen, und bie neuen Ermahnungen, die ber Erzbischof alsbald an ihn richtete, hatten keis nen anderen Erfolg, als daß sie seine Leidenschaft steigerten und ihn überbies mit Ingrimm gegen seinen geiftlichen hirten erfüllten. nach der Liebe Irmingards dürstete Otto bald nach Rache an dem Erzbischof. Auf einer Rheinfahrt lauerte er bemselben auf. Wenn auch der Erzbischof selbst seinen Händen entging, fing er doch einen Theil seines Gefolges, ber nach Hammerstein geschleppt und auf das Schmählichste dort behandelt wurde. Der Kaiser berief die Großen seines Reichs, um auf Mittel und Wege zu sinnen, wie Otto noch in Gute zur Befferung seines Wandels zu bestimmen sei. Man sandte Boten an ihn ab, aber sie fanden fein Gehör. Der Raiser selbst richtete noch einmal die dringenoften Vorstellungen an ihn; es war ver-Man verhängte abermals ben Kirchenbann über die Lies gebens. benden, aber sie trennten sich mit Richten. Jest, da jedes friedliche Mittel erschöpft war, ruckte ber Raiser im September 1020 mit Beeresmacht vor Hammerstein und belagerte bie von Natur fast uneinnehmbare und überdies stark bemannte Burg. Reine Waffenmacht, nicht Tausende von Rittern, rühmte sich Otto, würden ihn zwingen können, die Burg zu übergeben. Und in der That zeigte sich balb, daß ein Sturm unmöglich sei und nur durch die engste Umschließung die Burgmannen zur Unterwerfung genöthigt werden könnten. Ueber brei Monate lag ber Kaiser vor Hammerstein, endlich aber bezwang der Hunger die tapferen Bertheidiger,

t

1020.

welche die Burg übergaben; es blieb ihnen Nichts, als das nackte Leben. Am Tage nach dem Weihnachtssest 1020 zog der Kaiser in die Burg ein. Otto und Irmingard schweisten seitdem im Elend ums her, ohne auch jett noch nach dem Spruche des Kaisers und der Väter ihre Ehe zu lösen. Sie gewannen, was sie auch sonst gesehlt haben mochten, den Ruhm der Märterer treuer Liebe.

Nicht lange danach starb Erzbischof Heribert von Köln, einst ber vertrauteste Rath Kaiser Otto III., für seinen Nachfolger zu allen Zeiten ber Gegenstand gerechten Mistrauens. Schon der Erhebung Heinrichs war Heribert entgegen gewesen, und wenn er sich auch in der Folge dem gefronten Haupte gebeugt, ja in entscheibenden Augenbliden ihm manche wichtige Dienste geleistet hatte, nie war boch ihr gegenseitiges Berhältniß ein offenes und vertrautes geworben. mit Unrecht schwand aus Heinrichs Seele nimmerdar ein Verbacht gegen ben ebenso weltgewandten, für das Wohl seiner Kirche bedachten, als ränkesüchtigen und listenreichen Priester, bei dem alle Widersacher der Krone offen oder im Geheimen Unterflützung fanden. Auch als der Kaiser vor Hammerstein lag, hatte ihm der Erzbischof ben Zuzug verweigert und sich mit körperlicher Gebrechlichkeit entschuls digt. "Ift er frank," sagte Heinrich, "so muß ich ihn wohl besuchen." Er eilte, sobald die Burg gefallen war, zornig nach Köln. Aber Heribert war diesmal wirklich im hohen Maaße leidend, und er, der mit Rais fern umzugehen verstand, wußte nicht allein den Born seines mächtigen Gebieters zu brechen, sondern sogar den Stolz besselben vor sich zu bemüthigen. Um 16. März 1021 starb Heribert. Auf bem Tobtenbette befragt, wen er aus ber kölnischen Geistlichkeit zu seinem Rachfolger wünsche, hatte er zur Antwort gegeben: "Kein Kölner wird mir folgen, sondern Piligrim." Dies war ein junger baierscher, bem Raiser verwandter Kleriker, der an deffen Hose erzogen war und seit vier Jahren der italienischen Kanzelei vorstand; ein äußerst gewandter, weltkluger und ehrgeiziger Mann. Piligrim wurde in der That Heriberts Nachfolger; seine Erhebung war für Köln ein Ereigniß.

Am 17. August besselben Jahres starb auch ber alte Erzbischof Erkanbald von Mainz, eine friedsertige, in der Stille des Klosters ausgebildete Natur. Nach seinem Tode bestieg den ersten deutschen Bischossstuhl ein Vetter Piligrims, Aribo mit Namen, der ebenssalls längere Zeit in der kaiserlichen Kapelle gedient und sich in hohem Maaße die Gunst der Kaiserin gewonnen hatte; ein junger Mann voll Feuereiser und mit weitaussehenden Plänen. Da auch Trier seit Jahren in dem Babenberger Poppo einem Erzbischof hatte,

der in der baierischen Mark geboren war, befanden sich tie rheinischen 1021. Metropolitankirchen jest sammtlich in ben Sanden von baierschen, bem Raiser schon burch ihre Geburt nahe stehenden Mannern. Es stand zu erwarten, daß sie ben unruhigen Lothringern Zaum und Zügel anlegen würden.

Heinrich hatte sein großes Werk vollendet, in fast zwanzig= jährigen Kämpfen den Trop des deutschen Abels gebrochen und die Macht ber Krone zu voller Anerkennung gebracht. Die ihm so lange verweigerte Bewunderung der Welt kam ihm jest freiwillig ents Als er im Frühling 1021 in Sachsen erschien, glich seine Reise einem Triumphzug. Ueberall umgab Friede und Frohlocken den siegreichen Kaiser, ber selbst im vollen Gefühl ber errungenen Erfolge schwelgte. Der Quedlinburger Annalist gebenkt ber festlichen Tage zu Walbeck, wo ber Kaiser Palmsonntag feierte, zu Merseburg, wo er das Ofterfest beging, dann zu Magdeburg und Altstädt. Von allen Seiten Europas kamen Gesandtschaften und ehrten den Kaiser, ber sich in aller Fülle seiner Macht zeigte, bie Treuen belobte und belohnte, die Ungehorsamen bestrafte und züchtigte, die Ruhe des Baterlandes durch weise Anordnungen schirmte. "Es war, als ob sich alle Zonen willig vor ihm beugten, als ob die ganze Welt um ihn, den Herrn des Erdfreises, in heiterer Freude lache."

## 11.

## Papst Benedict VIII. und Seinrichs dritter Zug nach Italien.

Die Geschichtschreibung hat Benedict VIII. bisher keinen Denk-1012-1020. stein gesetzt, und boch ift er eines solchen vor anderen Bapften würdig. So fragmentarisch auch die über ihn erhaltenen Rachrichten find, so erkennen wir boch in ihnen bas Bild eines Mannes, ber seinen Beruf, für bas Wohl ber gesammten abenblandischen Christenheit zu sorgen, vollständig erfannte und nicht Mühe und Anstrengung scheute, um

seiner Würde die verlorene Geltung wiederzugewinnen. Zwischen den hervorragenden Päpsten der ottonischen Zeit, einem Gregor V. und Silvester II., und ihren größeren Nachfolgern, Leo IX. Gregor VII. und Urban II., bildet Benedict VIII. das nothwendige Mittelglied, ohne daß der Zusammenhang in der Entwickelung der päpstlichen Macht unterbrochener erscheint, als er in der That war.

Benedict stammte aus einer vornehmen und mächtigen römischen Familie, dem Hause bes Grafen von Tusculum, das sich ber Abkunft von Julius Casar und Octavian rühmte. So unglaublich diese Genealogie der Tusculaner ist, so gewiß scheint ihr Zusammenhang mit Alberich und Octavian-Johann XII., mit jenen mächtigen Tyrannen Roms, beren Herrschaft auf Otto I. als Kaiser überging. Denn in temfelben Hause, in dem Alberich einst bei S. Apostoli seine Wohnung batte, finden wir später die Tusculaner, wie sie denn auch selbst Alberich und Johann XII. zu den Gliebern ihres Geschlechtes zählten. Mit bem schmählichen Sturze Johanns XII. erblich der Glanz ihres Hauses, aber erlosch nicht; er strahlte von Neuem auf, als Otto III. dem Grafen Gregor, bem Bater des Papstes Benedict, seine besondere Gunst zuwandte und ihn mit gewohnter Freigebigkeit reich belohnte. Da erhoben sich die Tusculaner wieder neben den Crescentiern, deren Uebermacht sie eine geraume Zeit hatten ertragen mussen, und setzten endlich im Jahre 1012 die Erhebung Benedicts auf den papstlichen Stuhl burch. Die Herrschaft in Rom, bas seit dem Tobe Ottos III. den Kaiser nicht mehr in seinen Mauern gesehen hatte, fiel dem Ges schlechte Alberichs abermals zu.

Die Keime höherer geistiger Bildung, die Silvester II. in den Boben Roms zu legen gesucht hatte, hatten nur geringen Ertrag gebracht. Rom war im Anfange bes elften Jahrhunderts nicht minder barbarisch, als in den Zeiten der Ottonen, und selbst in der Eurie würde man umsonst nach einem hervorragenden wissenschaftlichen Talente gefucht haben. Auch Benedict VIII. war ohne höhere Bilund von einer ungebildeten Geistlichkeit umgeben. Bullen find meift Copien . Gerbertinischer Schriftstücke; gelegentlich bebiente er sich auch ber Feber bes gelehrten Bischofs Leo von Bercelli, der aus Gerberts Schule hervorgegangen war. Ebenso war Benedict in seinen Sitten und Lebensgewohnheiten von dem Troß ber ganz in weltliche Interesse versunkenen Geistlichkeit Roms faum uns terschieden. Die Eluniacenser fanden nach diesen und anderen Seiten hin sehr viel mit großem Recht an ihm zu tadeln und hegten um seine ewige Seligkeit große Sorge; aber sie erkannten in ihm mit gleichem Recht einen seltenen Scharsblick an, den er in den weltlichen 1012—1020. Geschäften seines Amts bethätigte, und rühmten die große Geschickslichkeit, mit der er die gefahrvollsten Unternehmungen zu einem erwünsche ten Ziele leitete.

Ohne allen Zweisel benutte Benedict VIII. die ersten Jahre seines Pontificats lediglich zu der Befestigung der Macht seines Hauses in Rom. Es gelang ihm damit. Es war eine neue Erscheinung, daß einmal ein Papst wieder mit selbstständiger Gewalt hier herrschte und frei über die Laiserkrone verfügen konnte. Als Heinrich diese empfing, war Benedict bereits Herr der Stadt, und der neue Laiser leistete ihm hülfreiche Hand, um die Erescentier aus ihren letzten Justuchtsorten im Sabinergedirge zu vertreiben. Nur kurze Zeit verweilte Heinrich damals in Rom. Ein durchgreisendes Regiment hat er niemals daselbst geübt; die Nacht blied dem Papste und seinem Bruder Romanus, der sich, wie einst Alberich, "Herr aller Römer" zu nennen psiegte.

Aber kaum hatte sich Benedict seine Herrschaft in Rom gesichert, so richtete er seinen Blick weit über die engen Grenzen seines unmittelbaren Gebiets hinaus auf die allgemeinen Interessen Jtaliens. Seit den Zeiten Gregors des Großen hatte sich kein Papst mit dem Gesdanken erfüllt, daß der Stuhl Petri zum Schutz des ganzen italischen Landes verpslichtet sei; Benedict nahm diesen Gedanken auf und führte ihn kühn in das Leben. Wie oft hatte sich bei den Ottonen der Entsschluß geregt, die Griechen und Araber aus der Haldinfel zu verdränzen und dieselbe in ihrer ganzen Ausdehnung der abendländischen Welt wiederzugewinnen; setzt erfaßte ihn ein Papst und verfolgte seine auf eine Befreiung Italiens gerichteten Plane mit bemerkenswerther Festigkeit.

Zuerst wandte sich Benedict gegen die Araber. Im Jahre 1012 war eine Flotte derselben an der Mündung des Arno erschienen und hatte Pisa, eine eben damals durch ihren Handel schnell ausblühende Stadt, angegriffen und zum großen Theil zerstört. Vier Jahre später landeten dann abermals arabische Seeräuber, die von den Buchten Sardiniens aus an allen Gestaden des mittelländischen Meeres plünzbernd umherschweisten, unter der Ansührung Modschaseds, eines weithin gefürchteten Räubers, an der toscanischen Küste. Sie eroberten die alte Stadt Luni und hausten fürchterlich in dem ihrer Wuth preisgezgebenen Lande. Da eilte der Papst selbst in die von den Ungläubigen heimgesuchten Gegenden, sammelte ein Heer und vermochte die Pisaner und Genuesen mit ihren Schiffen auszuziehen, um der Sarraze,

1012-1020. nenflotte bie Ruckehr zu versperren. Mobschaheb floh nach Sarbinien, aber sein zurückgelaffenes Heer wurde von den Christen erreicht und in einem breitägigen furchtbaren Kampfe ganzlich vernichtet. ein Weib Modschaheds fiel in die Hande ber Christen und wurde ents hauptet; die Juwelen ihres Diadems, das schönfte Beutestück, behielt der Papst theils für sich, theils übersandte er sie dem Raiser. übrige Beute wurde unter bas siegreiche Heer vertheilt. Indessen was ren die Pisaner und Genuesen dem fliehenden Modschahed nachgeeilt, an ber sardinischen Küfte mit ihm in Kampf gerathen und hatten ihm, der verzweifelnd das Weite suchte, schmerzliche Verluste zugefügt. Wuthschnaubend sandte ber Sarrazene bem Papste einen großen Sack mit Kastanien; so viele Russe barin, ließ er melben, mit so vielen Leuten werde er im nächsten Sommer über ihn kommen. Der Papst aber ließ benselben Sack mit Hirse füllen und schickte ihn an Mobschahed mit der Botschaft zurück, mit so vielen Kriegern werde er ihm begegnen, als jest Körner im Sade.

> Im nächsten Sommer zeigte sich Modschahed abermals an ber fardinischen Rufte. Er sette hier fest an und wuthete gegen die Chris ften ber Insel mit unmenschlicher Graufamkeit. Aber nach Italien wagte er sich nicht, da die Genuesen und Pisaner einer Aufforderung bes Papstes, nach Sardinien binüberzugehen, Folge leisteten, hier Modschahed angriffen und zur Flucht nach der afrikanischen Kufte nöthigten. Die Genuesen und Pisaner setzten dem fliehenden Sarrazenen nach und gründeten auf ber Rückfehr ihre ersten Niederlaffungen auf Sarbinien, über die ste jedoch bald selbst unter einander in argen Haber geriethen, der mit der Verjagung der Genuesen endigte. Modschahed kehrte in den nächsten Jahren nicht in die italischen Gegenden zurück; er richtete seine Plünderungszüge gegen die spanische Mark, wo er indessen von einigen abenteuernden Rittern aus der Normandie unter Anführung eines Grafen Roger schwere Nieberlagen erlitt. Noch weniger Glück hatten die sarrazenischen Seeräuber an der gallischen Küste; bei einem Ueberfall auf Narbonne wurden sie von den Christen geschlagen und verlo= ren mit ihren Schiffen ihre ganze Habe.

> Während Italien von dieser Seite hauptsächlich durch die Bemüshungen Papst Benedicts gesichert wurde, erhob sich eine andere, gröskere Gefahr vom Süden her, die nicht minder den Geist des Papsts beschäftigte. Sie kam von den Griechen, die damals ernstliche Ansstrengungen machten, ihre Herrschaft in Unter-Italien zu sichern. Rur die Erkenntniß, daß ste auf dem Punkte ständen, Apulien und

Calabrien ganz zu verlieren, rief diese Anstrengungen hervor und hielt 1012.—1020. sie eine Zeit lang rege.

Unmittelbar nach dem Tode Ottos III. hatten die sicilischen Aras ber mit großer Hartnadigkeit ihre Angriffe auf bas sübliche Italien erneuert. Fünf Monate lang wurde im Jahre 1003 Bari, die Hauptstadt ber Griechen, von den Arabern belagert und nur die fraftige Hülfe ber Benetianer rettete endlich bie Stadt. Sechs Jahre später fiel Cosenza, der festeste und sicherste Plat Calabriens, in die Hande der Ungläubigen, die von bort aus bas Fürstenthum Salerno über: schwemmten; Salerno selbst entging nur baburch ber Plunberung, daß bie Stadt sich zu einem jährlichen Tribut verpflichtete. Wenig später drangen die Araber abermals in Apulien ein; und ihre Schaaren schwärmten von Reuem bis an die Thore Baris. Die italienischen Provinzen des griechischen Reichs, unaufhörlich ber Verwüftung feinblicher Heere preisgegeben und überdies von den Auflagen der Raiser fast erbruckt, waren in der verzweifeltsten Lage; aber trop als ler ihrer Klagen und Beschwerden geschah Nichts von Constantinopel, um ihre furchtbare Noth zu lindern. Da faßte ein reicher Burger von Bari, ber sich langobardischer Abkunft rühmte, Melus mit Namen, ben Entschluß, ber Herrschaft ber Griechen in Italien für immer ein Bereint mit seinem Schwager Dattus rief er im Ende zu machen. Jahre 1010 seine Mitburger zur Freiheit auf, und sofort erklarte sich nicht allein Bari, sondern ganz Apulien für unabhängig von dem griechis schen Reiche.

So war der Zeitpunkt gekommen, wo die Kaiser in Constantinos pel entweder auf Italien für immer verzichten oder den Kampf um ihre letten Besitzungen auf ber Halbinsel mit Entschiedenheit aufnehmen Sie entschieden sich für bas Lettere und sandten im Jahre mußten. 1011 ein bedeutendes Heer nach Italien hinüber. Der Katapan Bafilius belagerte Bari, bas sich nach zwei Monaten ihm ergab. Melus und Dattus entflohen; vergebens versuchten sie noch zuerst sich in Ascoli zu vertheidigen, bald mußten sie weiter nach Benevent ihre flüchtigen Schritte richten. Umsonst bemühte sich Melus, bessen Weib und bessen Sohn Argyros in die Hande ber Griechen gefallen waren, ben Fürsten von Benevent in die Waffen zu bringen, umsonst flehte er um Hulfe an ben Hofen von Salerno und Capua; Niemand hörte auf seine Worte als Papft Benedict, ber sich des muthigen Bekampfers ber griechischen Herrschaft thatkräftig annahm. Nicht allein, daß er dem Dattus einen festen Thurm am Ufer des Garigliano übergab; er gewann überdies Melus die Hulfe eines Bolts, bas damals zu1012—1020. erst in Italien bekannt wurde und bald auf die Geschicke des Lans des einen tiefgreifenden Einfluß üben sollte.

Im Jahre 1016 waren vierzig Ritter aus der Normandie, von Jerusalem zurückfehrend, zufällig bei Salerno gelandet, als die Stadt gerade wegen Berweigerung bes in den letten Jahren gezahlten Tributs von den Sarrazenen belagert wurde. Vom Grabe bes Herrn fommend, meinten sie nicht ruhig ansehen zu dürfen, das das Wolf des Herrn unter das Joch der Ungläubigen geriethe; Waffen und Pferbe forderten sie von dem Fürsten von Salerno und warfen fich mit fühnem Muth in die Schaaren der Feinde, die bald vor ihren Streichen zerstoben, nach ihren Schiffen eilten und bas Weite such-Wundern gleich schienen die Thaten dieser fremden Ritter dem verweichlichten Bolke von Salerno, bas keine Grenzen der Dankbarkeit gegen sie kannte. Aber alle Geschenke der Stadt wiesen die Ritter beharrlich zurück, die ihren Kampf als Gottesdienst ansahen; noch weniger hörten sie auf die Einladungen, hier im fernen Lande zu bleiben. Die Normannen kehrten in ihre Heimath zurud, begleitet von einer Gesandtschaft ber Salernitaner, welche normannische Ritter zum Kampf gegen die Ungläubigen in Italien einladen sollte. Geschenke von Manbeln, Drangen und überzuckerten Ruffen, prächtigen Seidenmanteln, mit Gold ausgelegten Waffen und Zaumwerk führten die Gesandten mit sich, um die Fruchtbarkeit und den Reichthum ihres Landes ben nordischen Kriegern im blendenbsten Lichte zu zeigen. Und in der That blieben ihre Bitten und ihre Geschenke nicht ohne Erfolg. Wie zu berselben Zeit abenteuernde Ritter aus der Normandie nach ber spanischen Mark zogen, um bort gegen die Araber zu kampfen, so machten sich- andere auf den Weg nach dem reichen Süden Italiens und stiegen alsbald von den Passen ber Alpen in die lome bardische Ebene hinab. Zweihundert und funfzig Ritter waren es, geführt von fünf Brüdern, von benen der eine Gisilbert, weil er den Vicomte Wilhelm erschlagen hatte, die Ferne suchen mußte. Gistlberts Brüdern ragte Rudolf, der nachher die oberste Leitung des Buges gewann, am Meisten burch friegerische Tugenden hervor. Ues berall fanden die stattlichen Ritter, wie ste in ihrem glänzenden Waffenschmud burch bie lombarbischen Stabte ritten, ben schönften Wills fommen; wie Engel vom Himmel, heißt es, nahm man sie auf. So famen sie nach Rom, wo sich Gistlbert vor bem Papft von seiner Blutschuld reinigen wollte. Als Benedict die herculischen Gestalten der Normannen sah, denen Tapferkeit und Entschlossenheit aus den Augen blitte, ergriff ihn sofort ber Gebanke fie gegen die Griechen zu

senden. Er klagte vor ihnen laut über das ketzerische und weibische 1012–1020. Bolk der Griechen, das mit Unrecht noch immer auf italischem Boden herrsche, ermuthigte die Ritter, diesen Schwächlingen Apulien zu entzeißen, und wies sie an Welus, der damals in Capua weilte. Kurze Zeit darauf war der Bund zwischen den Normannen und Welus gesschlossen, der gleichzeitig in den langobardischen Fürstenthümern ein Söldnerheer warb.

Sofort brach Melus mit seinen Söldnern und den Normannen von Rorden her in Apulien ein. Im Mai 1017 schlug er am Fortore, der das Gebiet von Benevent und Apulien schied, die Macht der Griechen unter Leo Pacianus, dem Unterbefehlshaber des Katapan Tropbem, daß die Griechen alsbald bedeutende Berftarkungen erhielten, brang Melus weiter und weiter in Apulien ein, stegte in mehreren Schlachten und gewann alles Land bis Trani. Pacianus war im Kampfe geblieben; Andronifus, der burch schimpfliche Flucht seine Feldherrnwurde beflect hatte, wurde abberufen und erhielt jum Rachfolger im Jahre 1018 ben Ratapan Basilius Bugianus, der mit einer ungeheuren Streitmacht über bas Meer fam. neue Katapan fampfte mit größerem Gluck. Auch sein Heer bestand jum großen Theil aus nordischen Streitern; russische und scandinavis sche Warager, abenteuerndes Volk kampften unter den griechischen Am Dfanto bei Cannae — auf jenem Schlachtfelbe, wo einst Hannibal bie römische Tapferkeit zu Schanden machte, — kam romische Name wieder zu Ehren. Melus mit seinen Rors der mannen wurde vollständig geschlagen und das ganze Heer vernichtet; mit sechs Normannen entkam er, wie erzählt wird, dem furchtbaren Blutbad und eilte nach Salerno, wo sich inzwischen schon neue und ftarfere Ritterschaaren aus der Normandie gesammelt hatten. Voll Begierde, den Tod ihrer Genossen zu rächen, folgten sie Melus bereitwillig in den Kampf, und mit dreitausend Rormannen stand er alsbald aufs Reue ben Griechen gegenüber. Aber das Glück war von ihm gewichen; sein Heer erlag abermals der Uebermacht der Von den dreitausend Normannen kehrten nur fünfhundert aus ber Schlacht zurud; Biele waren im Kampfe geblieben, Biele wurden nach Konstantinopel geschleppt, wo sie lange im Kerker schmach-Die Wenigen, die Melus zurücführte, dienten in der Folge bem Fürsten von Salerno und bem Abt von Monte Casino und warteten besserer Zeiten, wo sie an den Griechen ihren Rachedurst stillen könnten. Melus selbst eilte mit Rudolf, welcher ber doppelten Rieberlage entgangen war, über die Berge zu Kaiser Beinrich und for1012—1020. derte ihn auf, Italien vor den Griechen zu retten. Er fand beim Kaiser geneigtes Gehör, aber bald darauf auf beutscher Erde sein Grab. Im Jahre 1020 starb Melus zu Bamberg, wo er auch bestattet wurde; den Titel eines Herzogs von Apulien schrieb man auf seinen Leichenstein.

Niemand kann bezweifeln, daß es der Papst war, der Melus und Rudolfs Schritte nach dem Norden gelenkt hatte, trat er boch um diefelbe Zeit selbst jene Reise über die Alpen an, die ihn um die Osterzeit des Jahres 1020 an das faiserliche Hoflager führte. Es war am grunen Donnerstage, als ber Papst zu Bamberg eintraf, wo er mit ber größten Pracht vom Kaiser empfangen wurde. Roch an bemsels ben Tage hielt er die Messe in dem von Heinrich erbauten Dome. Auch am Ofterfeste versah er ben Dienst am Altare, zu seiner Seite der Erzbischof von Ravenna und ber Patriard von Aquileja. Am nächsten Sonntag weihte er bann mit ben größten Festlichkeiten bie neuerbaute Stephansfirche und schmudte sie mit ben prächtigsten Geschenken. Zweiundstebenzig Erzbischöfe und Bischöfe mit einer großen Zahl weltlicher Fürsten sollen sich bamals um den Kaiser und Papst zu Bamberg versammelt haben; ber höchste Glanz ber Welt umleuchtete einen Ort, ben Heinrich vor einem Jahrzehend aus bem Richts hervorgerufen hatte. In ganz Europa tonte Bambergs Rame wie-Von Bamberg begleitete ber Papst ben Kaiser nach Kloster ber. Fulda, wo beibe am 1. Mai verweilten. Wie Bamberg wurde bas mals auch Fulda unter den besondern Schutz des römischen Bischofs gestellt, bem heiligen Petrus gleichsam zum Eigenthum übertragen und zu gewissen Diensten an die romische Kirche verpflichtet. funde stellte der Raiser darüber dem Papste aus, die später zum Anhalt für die Fälschung einer großen Schenkungs, und Bestätigungs, urfunde biente, burch welche Heinrich gleich Otto I. fast ganz Italien bem heiligen Betrus übergeben haben follte.

Die Erscheinung des Papstes mitten im beutschen Lande war ein ungeheures Ereigniß. Seit fast zwei Jahrhunderten hatte man hier nur vertriedene oder entsetze Päpste gesehen; niemals hatte man dort ein Ostersest geseiert, an dem man die beiden höchsten Häupter der Christenheit in seiner Mitte hatte. Selbst Gregor V. und Silvoester II. waren nach ihrer Erhebung auf den Stuhl Petri niemals wieder diesseits der Alpen erschienen. Der Besuch des Papstes gab dem Kaiser und seiner Lieblingsstiftung Bamberg einen unvergleichlischen Glanz, und man scheint in der That geglaubt zu haben, daß Beenedict mit demselben nichts anderes beabsichtigt habe, als den Kaiser

und Bamberg zu ehren. Auch giebt in ber That ber Papst 1012—1000. selbst in einer Bulle allein als Grund seiner Reise an, daß er den viclsachen Einladungen des Kaisers, Bamberg mit seinem Besuche zu beehren, sich nicht länger habe entziehen können. Aber dennoch waren es noch andere und durchgreisendere Beweggründe, welche den Papst zu derselben Zeit mit Melus und dem Normannen Rudolf zur Reise über die Alpen vermochten. Die bedenkliche Lage Italiens, vor Allem die Gefahr, die ihm selbst von den Griechen drohte, beschäftigten den Geist des Papstes und lenkten seine Schritte nach dem Norden. Schon im Sommer 1020 kehrte der Papst nach Rom zurück; gewiß nicht ohne das Versprechen des Kaisers, in kurzer Frist mit Heeresmacht nach Italien zu kommen, um den Kamps mit den Griechen auszusnehmen.

Immer gefahrvoller hatten sich indessen die Verhältnisse Unter-Italiens gestaltet. Schon hatten die Griechen nicht allein ganz Apulien wiedergewonnen, sondern auch bereits einen großen Theil des bes neventanischen Gebiets an sich geriffen und hier eine ftarte Feste errich. tet, ber sie ben Ramen Troja gaben. Der Fürst von Benevent Lanbulf V. hielt zwar unter ben schwierigsten Umständen treu zum Papste und dem abendlandischen Reiche; aber sein Better Pandulf IV. von Capua, der für seinen altereschwachen Oheim das Fürstenthum regierte, begunstigte mit seinem Bruder Atenulf, damals Abt von Monte Cafino, erft im Geheimen, dann offen die Sache ber Griechen. Baimar II. von Salerno, dem capuanisch-beneventanischen Hause verschwägert, neigte sich Constantinopel zu, wie benn bas Abhangigkeitsverhältniß Salernos vom abenblandischen Reiche stets nur vorübergehend gewesen war. Offenbar hatte ber Papft von den langobardischen Fürsten jest keinen ober doch nur geringen Schut zu erwarten. war kein Geheimnis mehr, daß Pandulf die goldenen Schlüffel Capuas nach Constantinopel gesandt und sein ganzes Land dem Kaiser unterworfen hatte; gestattete er boch schon dem Katapan den Durchzug burch sein Gebiet, um jene Burg am Garigliano zu belagern, die der Papst dem Dattus übergeben hatte. Diese Burg fiel alsbald in die Hande der Griechen; Dattus gerieth in Gefangenschaft, wurde noch Bari geschleppt, bort in einen Sack genaht und in bas Meer ges stürzt. So war im Anfange des Jahrs 1021 schon das Gebiet des Papstes unmittelbar von den Griechen angegriffen, und noch immer zögerte die Hülfe des Raisers.

Heinrich hatte die deutschen Gegenden nicht eher verlaffen wol-1021. len, als bis er alle inneren Feinde unterworfen hatte. Kaum aber sah er sich an diesem Ziele, so ruftete er zu bem Kriegszuge gegen die 2118 er im Sommer 1021 von Sachsen in die Rheingegenden tam, berieth er bereits mit den Fürsten die erforderlichen Maaßregeln für diesen Kriegszug. Roch einmal kehrte er bann im Herbst nach Sachfen zurud und ordnete hier die Vertheidigung der Grenzen und alle inneren Angelegenheiten für die Dauer seiner Abwesenheit. Und nun jog er eilend durch Franken nach Schwaben, wo sich ein lothringischbaierisch-schwäbisches Heer indessen gesammelt hatte. Mit ihm überschritt er in den ersten Tagen bes December den Brenner-Pag und traf am 6. December zu Berona ein, wo ihn die italienischen Bischöfe mit ih. ren Basallen erwarteten. Unter ihnen war der stolze Aribert von Mailand, ein gewaltiger Mann, ber einst noch bem mächtigsten Kaiser ein schweres Spiel bereiten sollte; der im Kriegshandwerk wohl erfahrene Poppo von Aquileja, ein Baier von Geburt, dem der Raiser vor Kurgem bas überreiche Bisthum, dem ein großer Theil bes Fris aul gehörte, übertragen hatte; bann ber geschäftstundige Heinrich von Parma, ebenfalls ein Deutscher, der lange dem Kaiser in der Kanzlei gedient hatte und vielfach zu Gesandtschaften benutt war; ber gelehrte und verschmitte Leo von Vercelli, das Geschöpf Silvesters II., und viele andere angesehene Fürsten der Kirche. Auch die weltlichen Gro-Ben warteten bem Raiser auf. Markgraf Hugo, das Haupt der estensischen Familie, jest mit bem Kaiser ausgesöhnt, war erschienen; auch Markgraf Bonifacius wird nicht gefehlt haben, der die reiche Erbschaft seines Baters Thebald bereits seit mehreren Jahren angetreten hatte und wie sein Bater und Großvater den ihrem Hause so vortheilhaften Bund mit den deutschen Königen zu erhalten suchte. Nachbem zu Verona ein großer Landtag gehalten war, setzte der Kaiser, dem sich jett auch ein zahlreiches lombardisches Heer anschloß, seinen Marsch fort. Am 10. December war er in Mantua und begab sich von dort nach Ravenna, wo er bei seinem Bruder, dem Erzbischof Ars nold, bas Weihnachtsfest prächtig nach seiner Sitte beging.

1022.

Im Ansange des Jahrs 1022 brach der Kaiser von Ravenna auf. Er theilte sein Heer, das aus etwa 60,000 Mann bestand, in drei Massen; die eine, gegen 20,000 Mann stark, schickte er unter dem Besehl des Erzbischoss Piligrim von Köln über Rom nach Campanien; die zweite, etwas minder stark, sollte unter der Ansührung des Pastriarchen Poppo von Aquileja durch die Gebirgsgegenden des Marser, lands, welche zum Theil schon in den Händen der Griechen waren,

vordringen; die britte und zahlreichste Abtheilung wollte der Kaiser 1002. selbst an den Küsten des adriatischen Meeres entlang gegen den Süsden sühren. Schon im Februar war Heinrich im Gebiet von Benesvent; im Ansang März zog er in die Hauptstadt ein, wo ihn der Fürst und die Einwohner auf das Freudigste aufnahmen. Auch Papst Benedict stellte sich hier ein und blieb, wie es scheint, während des ganzen Feldzugs der unzertrennliche Begleiter des Kaisers; war er es doch, der als Urheber des ganzen Unternehmens gelten mußte. Nur furze Zeit hielt man sich in Benevent aus, wo bereits Poppo sein Heer mit dem des Kaisers wieder vereinte, da er nirgends den Griechen begegnet war und die Grasen des Marferlandes sich ihm freiwillig unterworsen hatzten. Mit starker Heeresmacht rücke nun sosort der Kaiser gegen Troja, das er um die Mitte des März zu belagern ansing.

Troja war so stark befestigt, daß auf eine sofortige Uebergabe bes Plates nicht zu rechnen war. Der Kaiser umschloß beshalb die Stadt von allen Seiten und ließ große Kriegsmaschinen bauen, mit benen er die Stadt zu berennen gebachte. Aber bei einem Ausfall ber Befapung wurden diese Werke ein Raub ber Flammen, und es blieb nichts übrig, als die Arbeit von Frischem zu beginnen. Dies geschah, und man überzog die neuen Maschinen mit rohen Häuten, um sie gegen das Feuer der Feinde zu schüßen. Man berannte barauf die Mauern der Stadt, aber nur mit geringem Erfolg. Raiser ließ beshalb, da er eine lange Belagerung gern vermieben hatte, ber Befatung gunftige Bedingungen für ben Fall anbieten, bas fie die Stadt übergeben wolle. Die Besahung, so hochmuthig, daß sie - prahlte, fie hoffe Heinrich noch zu ben Füßen ihrer Kaifer zu sehen, wies indeffen alle Verhandlungen mit Verachtung zurück. ften Zorne hierüber gelobte der Kaiser, Mann für Mann in der Stadt niederhauen zu laffen, wenn sie in seine Sande fiele. So zog sich die Belagerung bis in den vierten Monat hin, langer als der Raiser erwartet hatte, und langer als die Besatzung den Mangel an den nothwendigken Lebensmitteln ertragen konnte. Bergebens hatte man bisher noch auf Ersat gehofft; als die lette Hoffnung schwand, mußte man nun doch an die Ucbergabe des Plages benken. Aber man bebte jett vor dem Zorn des Kaisers und vor jener Drohung, die man früher verlacht hatte. Man suchte baher sein Mitleid zu erregen, und es gelang dies auf folgende Beise. Die Städter schickten ihre Kinder in langem Zuge unter Bortragung des Kreuzes und unter ber Führung eines frommen Eremiten vor die Thore ber Stadt in das kaiserliche Lager. Unter Thranen und Jammergeschrei baten bie

1022.

Kleinen um Gnade für sich und ihre Bater. Aber der Kaiser bezwang die Rührung seines Herzens und ließ die Kleinen in die Stadt zurücksühren. "Gott weiß es," sagte er, "nicht ich, sondern ihre eigenen Bäter sind ihre Mörder." Am andern Tage erschien indessen von Reuem dieselbe Procession unter demselben Angstrus. Da wurde der Kaiser gerührt, und mit einem Bibelwort, wie es ihm immer zur Hand war, sprach er: "Wich jammert des Bolts." Als jest die Einswohner sich erdoten, den seskesten Theil ihrer Mauern niederzureißen und sich zu ergeben, gewährte der Kaiser ihnen nicht allein Berzeihung, sondern erlaubte ihnen sogar alsbald die Mauern wiederherzustellen. So siel Troja mehr durch freiwillige Unterwerfung der Einwohner, als durch Eroberung, nachdem es dreizehn Wochen belagert war. Die von den Griechen angelegte Feste sollte sortan als Schuswehr zegen die Griechen dienen.

Raschere Erfolge hatte inzwischen Erzbischof Piligrim erzielt. Sobald er gegen bas Gebiet von Capua vorructe, hatte ber Abt Atenulf die Flucht ergriffen. Als ber Abt sich zu Otranto nach Constantinopel eingeschifft hatte, überfiel ihn ein Sturm, und er fand im Schiffbruch sein Ende. Bei ber Nachricht hiervon brach der Kaiser in die Worte des Psalmisten aus: "Er ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat." \*) Raum minder schlimm war das Geschick, das Atenulss Bruder Pandulf von Capua betraf. Sobald Piligrim vor die Stadt rucke, erkannte er die Unmöglichkeit, fie zu vertheidis gen, und ergab sich auf Gnade und Ungnade bem Feinde. Piligrim ließ ihn in ficheren Gewahrsam bringen, nahm von Capua Besitz und rudte bann gegen Salerno, bas fich nach vierzigtägiger Belagerung ebenfalls ergab. Der Fürst Waimar stellte seinen Sohn als Unterpfand seiner Treue. Auch Reapel und Amalfi erkannte jest abermals, wie in ben Tagen ber ersten Ottonen, bie Hoheit bes abendlandischen Reis ches an, und mit frohen Siegesnachrichten kehrte ber Kölner Erzbischof zum Kaiser zurud, ber noch vor Troja lag. Hier wurde sogleich über Pandulf Gericht gehalten; der treulose Fürst wurde zum Tode verurtheilt und nur auf die inständigsten Bitten bes Erzbischofs biese Strafe in das Exil verwandelt In Retten ließ ber Kaifer Pandulf über die Alpen bringen; Waimars Sohn übergab er zur Bewachung bem Papste.

Bald nach ber Mitte bes Juni brach der Kaiser von Troja auf,

<sup>\*)</sup> Pfalm 7, 16.

nachbem er noch Geißeln von der Stadt verlangt und empfangen hatte. Da die heiße Jahredzeit eingetreten war, gab er ben weiteren Zug nach Apulien aufsehne sich mit ben Griechen im offnen Felde gemessen zu haben, trat er ben Rudzug an. Zunächst begab er sich nach Capua, wo er ben Grafen Pandulf von Teano zum Fürsten einsetzte. Dann erstieg er die steile Anhohe von M. Casino, wo er am 28. und 29. Juni mit dem Papfte verweilte. Es geschah nicht allein, um dem heis ligen Benedict seine Ehrfurcht zu bezeugen, sondern zugleich um dem alten Erzkloster einen würdigen Mann zum Abte zu setzen und bas zügellose und verwilderte Leben im Kloster zu bessern. Der Mann seiner Bahl mar ein gewiffer Theobald, dem er den Hirtenstal übergab, und ihn dann vom Papfte weihen ließ. Wenn unter bem Regiment dieses Abts bald darauf Odilo von Cluny nach M. Casino kam, geschah es gewiß weniger, um bort ben Brübern seine Berchrung an ben Tag zu legen, als um die nothwendigen Reformen im Kloster burchzuführen. In ben bergigen Gegenden nörblich von M. Casino bei Sora gab ber Raiser bamals vier Reffen bes Melus eine Grafschaft und bestellte zu ihrem Schute fünfundzwanzig normannische Ritter. Einige Rormannen ließ Heinrich auch in Salerno zurück; die Mehrzahl wandte fich, von Rubo!f geführt, wieder ber Heimaih zu.

Rachdem der Raiser so die langobardischen Fürstenthümer abermals in ihrem ganzen Umfange bem abendlandischen Reiche gesichert hatte, richtete er ben Marsch seines Heeres nach Rom. zweite Aufenthalt des Kaisers in der Weltstadt dauerte nur wenige Tage, die er benutte, um fich burch reiche Geschenke die Ergebenheit des romischen Abels zu fichern. Schon gegen Ende des Monats Juli war er im Gebiet von Lucca und beschleunigte mehr und mehr die Heimkehr, da ansteckende Krankheiten in seinem Heere zu wüthen begannen. Bon schweren Ungludsfällen mar ber Rudzug bes Heeres durch die Lombardei begleitet. Bei Weitem ber größte Theil ber Deutschen wurde von Seuchen hingerafft, und nur mit sehr geringer Begleitung überstieg ber Kaiser bie Alpen. Aber ein stattliches Ritterheer sandten ihm die beutschen gander entgegen, und in kaiserlichem Glanze erschien er im Herbst wieder in ben rheinischen Gegenden. Begen ben Winter begab er sich nach Sachsen, wo er bas Weihnachtsfest bei seinem Freunde, Bischof Meinwert, feierlich und glanzend beging. Rirgends war während ber Abwesenheit des Raisers in Deutschland die Ruhe gestört worden, und ber schnell beendigte Zug, ber die abgelegensten Besitzungen dem Reiche gesichert hatte, wird die Achtung vor der kaiserkichen Gewalt nicht wenig erhöht haben, obschon man 022.

1022. sich nicht verhehlen mochte, wie große Verluste an Menschenleben ber Krieg gefostet hatte.

Hatten diese letten Waffenthaten des Kaisers auch die Bunsche des Papstes nicht befriedigt, da die griechische Herrschaft in Italien bestehen blieb, so hatte ste diesen doch in seiner Hauptstadt gesichert und augleich ber Welt gezeigt, wieviel sein Wort bei bem Kaiser vermöge. In der That trat der Kaiser hier weniger als der Herr, denn als ber Schupvogt bes romischen Bisthums auf, welches Benedict wieder zu einer lange ungefannten Selbstständigkeit erhoben hatte. Es war keine geringe Sache, daß die Welt einmal Kaiser und Papst im genauesten Einverständniß sah, ohne daß ber eine von dem andern die Bebeutung seiner Gewalt zu erborgen brauchte. Und tieses Einverftandniß schien ber Welt noch größere und heilsamere Wirkungen zu verheißen, da sich unmittelbar an diesen Zug des Kaisers die um= faffenbsten Plane zu einer großen Reformation ber gesammten lateinis schen Kirche schlossen.

So schwach auch die unmittelbaren Borgänger Benedicts auf dem Stuhle Petri gewesen waren, hatten ste doch mit jener zähen Consequenz, mit der von den frühesten Zeiten her die Eurie ihre Traditionen sessischt, den Bund mit Cluny bewahrt. Als die Privilegien Gresgord V. für die Clumiacenser von den französischen Bischösen angesgriffen wurden, sandte zum Beispiel Iohann XVIII. einen Legaten an König Robert und drang mit der größten Entschiedenheit auf die Ansertennung der Rom gebührenden Autorität. So hielt denn auch Besnedict VIII. von Anbeginn seines Pontisicats an der Berbindung mit den französischen Mönchen sest, und es war einer seiner ersten weithin wirksamen Schritte, daß er die angesochtene Erhebung des Abts Gauzslin von Fleury zum Erzbischof von Bourges durch energische Strenge zur Anersennung brachte.

Die Bestrebungen Clunys hatten gerabe bamals ben gedeihliches Fortgang. Gauzlin, ein unehelicher Sohn Hugo Capets, gehörte ber strengsten Richtung der Cluniacenser an, und seine Erhebung war ein harter, schwer zu verwindender Schlag für den französischen Episscopat. Für Cluny war es dagegen ein unermeßlicher Vortheit, daß ein ihm ganz ergebener Mann auf einen der ersten Bischossstühle Franksteichs erhoben wurde; um so mehr, als König Robert, Gauzlins Halbe

bruber, obwohl er ber Congregation früher widerstrebt hatte, jest willig auf ihre Absichten einging. So gewann sie in Frankreich mit jedem Tage weiter an Boden, und selbst ber Episcopat mußte sich mit ihr Indem sich nun auch in der spanischen Mark die Verbindungen der Congregation immer weiter verzweigten, indem sie durch ihr nahes und sorgsam gepflegtes Berhältniß mit dem burgundischen Königshaus überdies fast die ganze Kirche Burgunds von sich in Abhangigkeit erhielt, gewannen ihre Bestrebungen jest auch in Italien und Deutschland endlich einen festeren Halt, wo sie bis dahin doch nur flüchtigere Einwirkungen geübt hatte. In Italien war es vor Allem der beilige Wilhelm, ein geborner Italiener, doch in Cluny erzogen und bann zum Abt bes Benignusklosters zu Dijon eingesett, der zuerst dauernde Reformen im Sinne der Cluniacenser in mehreren Rlöftern dort durchführte, unter benen sich Fructuaria bald als Musterkloster erhob. In Deutschland war es, wie wir früher erzählt has ben, \*) das Kloster des h. Bitonus zu Verdun, von wo sich burch den Eifer des Abts Richard die cluniacensischen Sapungen zunächst über Lothringen verbreiteten und hier selbst schon bei vielen Bischöfen Forberung fanden, während ber italienische Episcopat noch wenig von ihnen berührt wurde.

Wie hatten einem Papste, wie Benedict war, die ungeheuern Bortheile entgehen sollen, die Rom aus diesen reißenden Fortschritten Clunys erwuchsen? Mußte er nicht es ihnen zuschreiben, wenn ihm jett die Devotion der Kirchen und Klöster der spanischen Mark freiwillig entgegenkam, wenn der französische Episcopat eine Reihe gros Ber Demüthigungen erfuhr, wenn König Robert im Jahre 1016 zu dem Grabe des heiligen Petrus pilgerte? Rein Wunder baher, wenn wir Papft Benedict in stater Verbindung mit bem großen Abt Obilo, mit dem heiligen Wilhelm, mit allen Führern der Cluniacenser sinden, und wenn er, so wenig er sonst in seinem eigenen Leben ihren strengen Vorschriften folgen mochte, doch auf ihre Absichten, das kanonische Leben unter bem Rlerus herzustellen, mit Lebhaftigkeit eins ging und bald mit bem beiligen Gifer eines Reformators gegen ben üppigen und hoffartigen Klerus seiner Zeit hervortrat. Es war einer ber fühnsten Schritte bieses Pontifex, beffen Handlungen immer ben Stempel bes Ungewöhnlichen trugen, baß er fich selbst nach Pavia be-

<sup>\*)</sup> Bergl. 6. 80. 81.

gab\*) und hier die sombarbische Geiftlichkeit zu einem Concil berief, auf dem er die durchgreifenbsten Beschlüffe gegen die Priesterehe fassen ließ. Es ift weltbekannt, daß die lombardischen Weltgeistlichen damals vom Bifchof bis zum Lector hinab fast allgemein in der Che lebten, daß sie ihre Kinder, an deren Vollfreiheit Riemand zweifelte, wenn ste nur von freien Müttern stammten, mit Lehen und Pachtungen aus bem Rirchenvermogen auf bas Reichlichfte ausstatteten, bag biefe Priefterkinder einen reichen und angesehenen Stand bildeten. Mitten unter diese lombardischen Bischöfe und Priester trat jest der Papst und gebot ihnen nicht allein sich, wenn sie ihrer Bürde nicht verlustig gehen wollten, von ihren Weibern zu trennen, sondern beraubte auch ihre Rinder der bis dahin genoffenen Rechte und Chren. Richt mehr ber Stand ber Mutter follte ben Stand ber Kinder entscheiben, sondern fie sammtlich, wenn ihre Bater aus unfreiem Stande seien, in die Leibeigenschaft ber Kirche, ohne bas Recht ber Freilassung, ohne bas Recht vollfreies Eigenthum zu erwerben, auf ewige Zeiten verfallen. Beitere Beschluffe über bie Ehen freier Priefter mit freien Frauen behielt der Bapft einer allgemeinen Kirchenversammlung vor.

Diese Satungen von Bavia, burch bie, wie ein italienischer Martgraf jener Zeit sagte, ber blinden Rirche bas Augenlicht zuruchgegeben wurde, bezeichnete ber Papft selbst nur als ben Anfang einer großen umfassenden Reformation. Indem er aber an die Heilung der kirche lichen Schäben ging, bachte er nicht auf lindernde, langsam wirkende Mittel, sondern mit fester Hand schnitt er sogleich tief in die wundeste und faulste Stelle des franken Körpers ein. Die Priesterche und bas unzüchtige Leben ber Geiftlichkeit ftanden in dem offensten Widerspruch mit den von der Kirche seit mehreren Jahrhunderten anerkannten und jebermann bekannten Gesetzen — sie waren ein allgemeines, öffentliches Aergerniß, das zuerst aus der Welt geschafft werden mußte, wenn man überhaupt zu senem Ibeal firchlicher Zustande zurückfehren wollte, bas einst nach ben alten Kanones bereits in bas Leben geführt schien. Aber eine lange Reihe anderer Schäden war außer diesem Hauptschaden noch zu beseitigen. Schon längst war die Simonie, die Berkäuflichkeit ber geiftlichen Aemter und Burben, in ihrer Verberblichkeit erkannt; aber kaum gab es, selbst ben Raifer eingeschloffen, einen Fürs ften, ber sich mit ihr nicht beflectte, kaum vom Papst bis zu dem arms sten Bischof einer Missionsgemeinde ein Kirchenhaupt, das sich ihrer

<sup>\*)</sup> Das Concil zu Pavia war mahrscheinlich am 1. August bes Jahrs 1018.

nicht schuldig machte. Ueberdies waren keterische Lehren mit bem Aufleben wiffenschaftlicher Studien in die Kirche eingebrungen; Italien gingen sie aus und erfaßten sofort Frankreich und Deutschland. Judaistrende Lehren traten zuerft hervor; sie führten im Jahre 1010 zu einer Judenverfolgung in Limoges, zwei Jahre später in Mainz; bann tauchten manichaische Repereien auf, die von ber Lombardei nach Orleans verpflanzt und bort mit Feuer und Schwert verfolgt, bereits bie Sprengel von Lüttich und Cambran ergriffen. Endlich, wie weit war der Stuhl Petri selbst von jener weltbeherrschenden Stellung ents fernt, die ihm die Decretalien des Pseudoisidor angewiesen hatten und die jedem hochstrebenden Papste als das Endziel seiner Forderungen erscheinen mußte! Roch lag der französische Episcopat in stätem Rampfe mit den Cluniacensern, den Vorfampfern des Stuhles Petri. In Italien fanden reicher und mächtiger als je bie Erzbischöfe von Mailand und Ravenna und ber Patriarch von Aquileja da, die alten Rivalen bee römischen Bischofe, bereit mit verftärften Kräften ben alten Kampf zu erneuern. Und bie beutschen Bischöfe, meift aus ber Schule bes Willigis, waren nichts weniger als Romlinge; im Bewußtsein der von ihrem Bolke errungenen Weltherrschaft zeigten sie eis nen starren Trop auf ihren eigenen Willen und ihre eigene Macht; vor Allem die Erzbischöfe von Mainz, von benen, seit sie einen Rais sersohn unter ihren Borgangern zählten, ber gefügige Sinn eines Bonifaz geschwunden war.

Gs war eine ungeheure Aufgabe, die Benedict angriff. Wenn er dennoch an ihrer Lösung nicht verzagte, so geschah es, weil ihm die gewältigen Fortschritte der Cluniacenser, die von Tag zu Tag wuchssen, stets neuen Muth einslößten, weil er in Italien selbst mit Sischerheit auf die Unterstühung der vom heiligen Wilhelm und Romuald resormirten Klöster zählen konnte, weil er endlich vor Allem der besreitwilligsten Hülfe des Kaisers gewiß war, dessen Eiser für eine kirchsliche Resormation kaum eines Sporns bedurfte.

Die ganze Regierung Heinrichs war von dem Bestreben ersüllt gewesen, die kanonischen Bestimmungen wieder zur Geltung zu bringen. So verschieden sein Ideal auch von dem des Papstes und der Cluniacenser sein mochte, so war er sich doch überall in seinen Resormen mit ienen begegnet. Iene Paveser Beschlüsse hatte er mit Freuden als die Borboten besserer Zeiten begrüßt und nicht allein nach dem Wunsche des Papstes bestätigt, sondern neben den geistlichen auch strenge weltsliche Strasen über die Uebertreter verhängt. Er gebot freigeborne Weiber, die mit unfreien Klerisern eine Che eingingen, öffentlich aus-

zupeitschen und bann in die Berbannnng zu schicken; er entschte kaiserliche Richter, welche die Sohne unfreier Priefter für frei erklärten, ihres Umts, verurtheilte Notare, die solchen Priestersöhnen burch irgendwelche von ihnen ausgestellte Urfunden zu freiem Eigenthum verhalfen, jum Verluft ber rechten band und jum Schabenersat; er verfügte endlich, daß dieses sein kaiserliches Gesetz unter die lombarbischen Gesetze aufgenommen wurde, unter benen es aber nicht lange seine Stelle behauptet hat. Und nicht allein für Italien zeigte er fich um die Durchführung ber Paveser Beschluffe bemüht. fächsischen Synobe, die im Marz 1819 in seiner Gegenwart zu Goslar abgehalten wurde, brang er mit Entschiedenheit auf die Annahme jener Bestimmungen und sette sie trot ber Ginsprache mehrerer Bis Die folgenden Jahre brachten ihn dann in immer verschöfe durch. trautere und unmittelbarere Beziehungen zu dem Papste; die Gefahren des letten Kriegszugs hatten sie vereint in unausgesettem Berfehr bestanden. Lange vorbereitete Entschlusse konnten reifen; gemeinsame Maagregeln muffen verabredet sein. Mit der Absicht, eine allgemeine Reformation ber Kirche weit über bie Grenzen seines unmittelbaren Gebiets hinaus durchzuführen, kehrte ber Raiser über die Alpen zurück.

Man hat wohl geglaubt, daß ber heilige Romuald, mit dem ber Kaiser in Italien eine Zusammenkunft gehabt hatte, auf die kirchlichen Plane desselben einen entscheidenden Einfluß gehabt hat. Aber dieser wunderbare uralte Seher, der ganz Mittel-Italien mit seinen Einstedeleien erfüllt hatte — er wolle die ganze Menschheit in tie Einode treiben, fagte man, — hat schwerlich jemals auf ben nüchternen und ruhig ordnenden Sinn dieses Raisers einen ähnlichen Einftuß geübt, als auf das phantastische Gemüth Ottos III. Es ist zwar begründet, daß der Kaiser ihm besondere Gunst erwies und wesentlich dazu beitrug, daß die Congregation von Camoldoli, die aus Romualds Bestrebungen hervorging, später Bestand gewann, aber ein bestimmender Einfluß bes dem Grabe zuwankenden Greises auf ihn läßt sich nicht erweisen. Die Absichten bes Bischofs von Rom, des Hauptes ber gesammten lateinischen Kirche, mußten auf einen Fürsten, wie Heinrich war, einen andern Eindruck üben, als die Mahnungen und Weckrufe eines schwärmerischen Eremiten. Wie viel mußte dem Kaiser nicht ohnehin baran liegen, unter eine festgeregelte Zucht einen Stand zu bringen, auf ben er vor Allem die Ordnungen seines Staates gegründet hatte. Leicht konnte er der Gaben entbehren, die ihm die neuen Bischöfe dars zubringen pflegten und beren Annahme man ihm als Simonie auslegte, so lange ihn der Papst in der Beraubung der reichen Abteien nicht allein nicht hinderte, sondern sie sogar ausbrücklich genehmigte; wie benn der Raifer gerade damals tie Erlaubniß des Papstes zu jenem tiefen Griff in das Bermögen bes Klosters Maximin zu Trier erhielt, deffen wir oben bereits gedachten. \*) Wie viel auch bas Papftthum bei ber beabsichtigten Reformation gewinnen mochte, eine bebrohliche Uebermacht beffelben hatte ber Raiser kaum in einer Zeit zu fürchten, wo nur die deutsche Macht Rom vor den Angriffen ber Griechen schützte, wo die Wuth der lombardischen Bischöfe gegen den Rachfolger Petri nur burch ben panischen Schreden niebergehalten wurde, ben Beinrichs Rame seit bem Brand von Pavia über Italien verbreitet hatte.

## 12.

## Ginleitungen zur Reformation der abendländischen Kirche. Des Kaisers Tod.

Die Plane zu firchlichen Reformen lagen bamale, wie es schien, 1022. in der Luft. Während die Cluniacenser, während Kaiser und Papft planten, hatte ber Mainzer Erzbischof bereits die Sache angegriffen und die berühmten Beschlüsse der Seligenstädter Synode zu Stande gebracht.

Gewiß war Papft Benedict feine zuwartende, bedächtige Natur, aber bei Weitem eifriger und feuriger war jener Aribo, ben der Kaiser vor Rurzem auf den Wunsch der Raiserin auf den erzbischöflichen Stuhl von Mainz erhoben hatte. Er war kein Mann gewöhnlichen Schlags. Gelehrte Kenntnisse zeichneten ihn aus; bas Mittelalter kannte von ihm einen Tractat über bie Pfalmen, und ber lateinischen Bearbeitung eines beutschen Heldengebichts, bes Walters von Aquitanien, ließ er von einem Monch St. Gallens eine bem claffischen Alterthum mehr

<sup>\*) 6. 82.</sup> 

entsprechende Form geben. Weltersahrung und Kenntniß der politischen Verhältnisse hatte Aribu früh in der kaiserlichen Kanzlei gewonnen. Er war von großem persönlichen Shrgeiz beseelt, aber es lebte dabei ein heiliger Eiser in ihm für seinen Stand und die erste Kirche Deutschlands, die seiner Obhut anvertraut war. Kein Anrecht seines Stuhls, keinen Anspruch seiner Borgänger ließ er ruhen und glaubte sich überdies berusen, eine Reinigung der gesammten deutschen Kirche, wie sie die Zeit sorderte, in das Werk zu sehen. Mit leidenschaftlicher Sixe griff er diese Ausgabe an, und mit leidenschaftlicher Hartnäckigkeit hielt er an derselben sest. Einer seiner Gegner hat auf ihn jenes Wort angewendet, das die heilige Schrift über Ismael ausspricht: "Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann, und jedermanns Hand wider ihn."

Sobald Aribo sein Erzbisthum antrat, suchte er bas Band, welsches seine Suffragane an ihn sesselte, so sest wie möglich anzuziehen Die Provincialconcile waren seit geraumer Zeit sehr unregelmäßig abzgehalten; wenigstens einmal im Jahre beschloß er ein solches sortan anzuberaumen. Auch Rationalconcile wollte er als Primas der deutsschen Kirche in das Leben rusen und bielt sich dazu selbst ohne die Einwilligung des Kaisers berechtigt. Ein besonderes Augenmerk richtete er auf die Herstellung der alten Sendgerichte, die seit den karosrolingischen Zeiten vielsach in Verfall gerathen waren und die er setzt unter seine besondere Aussicht nahm. Indem er überdies gleiche Jucht, gleiche Ordnungen sur die gesammte deutsche Kirche herstellen wollte, lag ein großer Kreis von schwierigen Ausgaben vor ihm, an deren Lösung er sich unverweilt machte.

Roch vor ber Rückfehr bes Kaisers nach Deutschland berief Aribo zum 12. August 1022 seine Suffragane nach Seligenstadt und eröffnete hier seine Reformen. Die Beschlüsse dieses Provincialconcils schärfen großen Theils nur ältere kanonische Bestimmungen ein, aber es giebt unter ihnen auch neue Satungen, welche die Stellung bezeichnen, die sich Aribo gab. Wenn jene Synode beschloß, daß Alle fortan, die sich vor dem Sendgericht des Bischofs zu erscheinen weigerten, vor das Provincialconcil geladen und dort unter dem Borsts des Erzbischofs von ihrem Bischof verklagt werden sollten, so erhob sie das mit ebensosehr die Gewalt ihres Metropolitanen, wie sie die Ansprüche des römischen Stubls herabsete, indem sie das Absolutions und Dispensationsrecht des Papstes so gut wie aushob. Denn was war es anders, wenn die Synode bestimmte, daß Riemand sortan ohne Erslaubniß seines Bischofs nach Rom gehen, daß ziede päpstliche Absolus

tion ungültig sein solle, wenn nicht zuvor die von den Bischöfen auf: 1022. erlegten Strafen abgebüßt wären? Und zugleich traf man für die ganze Mainzer Provinz Anordnungen für die Quatemberfasten, die dem von der römischen Kirche angenommenen und über bas ganze Rom wurde so auch Abendland verbreiteten Brauche zuwiderliefen. in seiner gesetzgebenden Macht, furz in Allem angegriffen, was es als seine hervorragenbsten Privilegien ansah. Und bas geschah von Männern, die in den nächsten Beziehungen zu dem Kaiser standen. Unter ben Bischöfen, welche die Seligenstädter Beschluffe unterschrieben, war Bischof Brun von Augsburg, bes Kaisers eigener Bruder, war Cberhard von Bamberg, der frühere Ranzler und der ergebenste Dienstmann bes Kaisers, war endlich ber alte Burchard von Worms, ben wohl Riemand bisher für einen Gegner bes Papftshums angesehen hatte.

Wir wissen nicht, wie sich Heinrich zu tiesen Beschlüssen seiner Bischöfe verhielt. Entschiedenen Widerspruch gegen bieselben fann er schon beshalb nicht eingelegt haben, weil sie sonst unmöglich bie Unerkennung im Reiche gefunden haben wurden, die sie ohne Zweifel eine Beit lang hatten; selbst ber Kanonensammlung bes Burchard wurden Aber unmöglich entsprachen sie den eigensten Absichfie angehängt. ten bes Raifers, ber es sich nicht verhehlen konnte, welche Gefahr eines tiefen Bruchs in der Kirche von dieser Seite brohe. mehr mußte fich ihm aber die Rothwendigkeit einer umfaffenden alls gemeinen Reform ber Kirche aufdrängen, die Rähe der Gefahr ihn zur Gile spornen. Es war in ber That bas erfte Geschäft bes Raisers, als er nach Deutschland zurückehrte, daß er ein großes Rationalconcil in den rheinischen Gegenden versammelte. Wir kennen bie Beschlüffe deffelben nicht, aber bie Resorm hat unstreitig ben Mittelpunft der Berhandlungen gebildet.

Richt die Seligenstädter Beschlüsse allein, auch andere Vorgange wiesen ben Kaiser immer deutlicher auf die Beschleunigung einer gro-Ben Kirchenreinigung hin. Ueberall begegneten ihm Reid, Gifersucht, Zwietracht und Streit zwischen ben erften beutschen Rirchenhäuptern selbst, und je wichtiger beren Stellung im Reiche war, um so beunruhigens ber war ihr habern selbst für die Zufunft des kaiserlichen Regiments. Ats Heinrich nach bem Schluß bes Concils sich nach Grona begab, sah man hier an seinem Hofe balb bie ärgerlichsten Streitigkeiten zwischen bem Erzbischof Gero von Magbeburg und Bischof Arnulf von Halber-Radt, die beide bald barauf unversöhnt aus dem Leben schieden. Zu berselben Zeit fam bem Raiser zu Ohren, bag auch ber alte Ganbers-

heimer Streit wieder aufgelebt sei. Raum hatte Bischof Bernward von Hilbesheim die Augen geschlossen (20. November 1022) und ber Abt Gobhard von Altaich, der Freund des Kaisers, das ihm übertragene Bisthum angetreten, so erhob Aribo abermals jene Anspruche auf Gandersheim, welche Willigis einft so zähe vertheidigt hatte, und untersagte bem neuen Bischof unter Androhung bes Banns jede Einmis schung in die Angelegenheiten des Klosters. Der Kaiser beschied Aribo zu sich und nöthigte ihn von seinen Ansprüchen auf Gandersheim abzustehen, mit benen aber ber Erzbischof boch balb genug wieder hervortrat. Ein ahnlicher Streit hatte fich gleichzeitig wegen der Jurisdiction über das Kloster Burtscheid zwischen bem Erzbischof von Köln und bem Bischof von Luttich erhoben, ber mit großer Erbitterung geführt wurde. So waren bie Kirchenhäupter selbst überall in Zwiespalt, und es bedurfte neuer und starker gesetlicher Bande für sie, wenn die Einheit der Kirche und des Reichs nicht bedenklich gelocert werben sollte.

Da des Kaisers Absichten auf allgemeine kirchliche Maaßregeln für das ganze Abendland gingen, mußte er sich vor Allem jest des Beistandes des Königs von Franfreich versichern. Um die Ofterzeit 1023. 1023, die Heinrich zu Merseburg verlebte, sandte er deshalb eine Gesandtschaft an König Robert. Um 1. Mai erschienen Bischof Gerhard von Cambray und ber Abt Richard von Verdun, jener Urheber ber cluniacensischen Bestrebungen in Lothringen, am Hofe Roberts zu Compiègne und forderten ben König zu einer Zusammenkunft mit dem Raiser auf. Robert ging bereitwillig auf diese Einladung ein und versprach sich gegen Ende bes Monats Juli an der Grenze seines Reichs zu einer Zusammenkunft mit dem Kaiser einzufinden. Er forderte zugleich ben Bischof Fulbert von Chartres, einen eben so gelehrten als der Reform zugethanen Würdenträger seines Reichs, auf ihn zu dieser Zusammenkunft zu begleiten, was Fulbert jedoch wegen Krankheit ablehnte.

Bald nach Oftern begab sich der Kaiser in die rheinischen Gegenden; zunächst nach Mainz, wo er einer Einladung bes Erzbischofs folgend, das Pfingstfest verlebte. Aribo hatte um dieselbe Zeit ein neues Provinzialconcil nach Mainz berufen, auf dem er, unfraglich um den Kaiser zu gewinnen, die Sache des Grafen Otto von hammerstein vor Allem zu erledigen versprach. Denn allen Beschlüssen ber früheren Synoden, allen firchlichen Befehlen zum Trop lebte ber Graf mit Irmingard noch immer in ehelicher Gemeinschaft. Die Ehre ber Kirche und bes Reichs schien auf gleiche Weise ein ernstes Einschreiten gegen biese ärgerliche Che zu er-

beischen, und auch Aribo konnte nur gewinnen, indem er seine Sache 1023. eng mit der bes Kaisers verband. Graf Dito stellte sich vor tem Concil und gelobte Befferung. Mehr Furcht vor dem Kaiser als Ads tung vor ben Bischöfen beugte endlich seinen Trop, während Irmingarb der Acht des Reichs, wie der Bannfluche ber Kirche in gleis der Beise spottete und bie Gunft bes Augenblicks benutte, um in Rom zu erlangen, was man in Mainz ihr verweigerte. Auch ließ ber Papft die erste Gelegenheit, das ihm zu Seligenstadt bestrittene Dispensationsrecht zu üben, nicht unbenutt und lieh ben Klagen bes racheschnaubenden Weibes über Aribo nur allzuwillig sein Ohr.

Der Kaifer fuhr von Mainz den Rhein hinab nach Köln und Utrecht und begab sich bann nach-Achen, wohin er einen Reichstag und eine Synode beschieden hatte. Wichtige Angelegenheiten wurden hier verhandelt, doch wissen wir von den Verhandlungen nicht mehr, als daß der Streit wegen des Klosters Burtscheid zu Ungunften des Erzbischofs Biligrim entschieden wurde. Als die Reichsversammlung entlaffen war, ging ber Kaiser in ben ersten Tagen bes August an Die Bestgrenze seines Reichs, um hier mit König Robert nach ber Verabredung zusammenzutreffen. Weshalb die Busammenkunft sich über die zuerst angesette Frist verzögert hatte, wird nicht berichtet. In dem Gefolge bes Kaisers waren ber Erzbischof Piligrim von Köln, der wahrscheinlich schon auf bem italienischen Zuge in die Absichten bes Raisers und Papstes eingeweiht war, ber Bischof Gerhard von Cambray und der Herzog Gottfried von Lothringen, der sich mit seinem ganzen Hause, wie wir wiffen, mit ben Cluniacensern auf bas Engste verbünbet hatte.

Bo sich ber Chiers in die Maas ergießt, kamen die Fürsten zusammen. Der Raiser, ben die größte Pracht umgab, lagerte bei Ivois am Chiers; König Robert, ebenfalls von bem glanzenbsten Hofstaat umgeben bei Mouzon, am jenseitigen Ufer ber Maas. Es entstand zuerst Streit darüber, wer von den beiben Herrschern zuerst ben anbern begrüßen sollte. Biele hielten es für das Ziemlichste, daß sie fich mitten auf der Maas auf einem Schiffe begegneten, wie es einst ju ben Zeiten bes ersten Heinrichs bei Bonn geschehen mar. ber Raiser, wohl wiffend; baß ber Mächtigere fich über leere Formen leichter hinwegsetzen kann, ging ohne Bedenken zuerst — es war am 10. August — zum König auf bas andere Ufer hinüber. Die Herrscher umarmten und füßten sich, hörten zusammen die Messe und setzten sich nach dem Gottesdienst zum festlichen Mahle. Als sich der Raiser verabe schiedete, ließ ihm der König reiche Geschenke an Gold, Silber und Ebel-

1023.

steinen zugleich mit hundert prächtig aufgezäumten Rossen und ebenso vielen bligenden Panzern und Helmen nachsenden und ihm dabei melden, er werde die Abweisung dieser Geschenke als einen Mangel an Freundschaft empfinden. Aber der Kaiser nahm allein ein Evangelienbuch und, was in seinem Auge noch werthvoller war, eine Relisquie des heiligen Vincentius an; die Kaiserin behielt einige Goldsmünzen zum Andenken; alle anderen Geschenke wiesen sie entschieden zurück.

Um anderen Tage stattete Konig Robert mit den Bischöfen in seinem Gefolge bem Raifer einen Gegenbesuch ab. Mit ber größten Pracht wurde der König im kaiserlichen Zelte empfangen, wo man sofort zu ben wichtigsten Berathungen schritt. Wir kennen bas Resuls tat berselben leider nicht im Einzelnen. Aber soviel erfahren wir, daß die Herrscher Deutschlands und Frankreichs den innigsten Freunds schaftsbund schlossen und wichtige Bestimmungen trafen, wie ein allgemeiner Landfriede in ihren Reichen aufgerichtet und Recht und Gerechtigfeit wieder zu Ehren gebracht werden sollten. Besonders ging man dann barüber zu Rath, wie der Kirche der Friede gewahrt und bie vielen Wunden, an denen die Christenheit leibe, geheilt werden Bu bem Ende verabredete man eine neue Zusammenkunft zu Pavia, wo fich auch der Papft einstellen und alle Bischöfe bieffeits und jenseits der Alpen zu einem allgemeinen Concil der lateinischen Rirche zusammentreten follten.

Obwohl diese Beschlüffe vor Allem auf die Sicherung des geistlischen Standes hinzielten, waren sie andererseits doch auch gegen Ueberstedungen desselben gerichtet. Wir wissen, daß jene Vereinigung der durgundischen Bischöse zur Erhaltung des Landfriedens, die wir des reits berührten.), in Frankreich eine ähnliche Berbindung der zur Reimsser Provinz gehörigen Bischöse zur Folge gehabt hatte, ja, daß man selbst Gerhard von Cambray in dieselbe zu ziehen suchte. Aber Gerhard erklärte weislich, daß man durch solche Verbindungen in die Rechte des Königthums eingreise; denn den Königen gebühre, den Ausruhr zu bändigen, die Kriege zu unterdrücken, den friedlichen Versehr zu sichern und zu verbreiten, den Bischösen stehe allein zu, die Könige zu mahnen, daß sie für das Wohl des Landes männiglich kämpsten, und für den Sieg ihrer Wassen zu beten. In dem Sinne Gerhards sorgte jeht der Kaiser nicht allein für den Frieden des eigenen Landes, sondern auch für die

<sup>\*) ©. 131.</sup> 

Erhaltung besselben im Reiche seines schwächeren Rachbars. Einer 1023. der gefährlichsten Ruhestörer in Frankreich war zu jener Zeit der Graf Odo von der Champagne, ein Resse des burgundischen Königs und Better des Kaisers. Gegen ihn erhob König Robert die schwersten Klagen, und nicht minder hatte sich der Kaiser selbst zu beschweren, da Odo mit dem Herzog Dietrich von Oberlothringen, wahrscheinlich in Folge des burgundischen Kriegs, in Fehde stand. Der Kaiser überenahm es jetzt, Odos Treiben ein Ziel zu setzen, und die Beschwerden des Königs über diesen seinen mächtigen und unruhigen Vasallen zu erledigen.

Als die Geschäfte beendet waren, lag man abermals den Freuben bes Mahls ob und schied bann unter ben herzlichsten Freund-Auch der Kaiser bot dem Könige ein Abschiedsschaftsbezeugungen. Geschenk, hundert Pfund reinen Goldes; boch wies diese Gabe König Robert in gleicher Weise zurück, wie am Tage zuvor ber Kaiser, und nahm nur einige Goldstücke zum Andenken mit. Jel uneigens nütziger sich die Herrscher gezeigt hatten, je reicher beschenkt wurden ihre Gefolge. Die Milbe und Freigebigkeit ber Herren konnten die Hofleute nicht hoch genug rühmen. Eine ungeheure Menschenmenge war zu der Zusammenkunft der Fürsten herbeigeströmt und erwartete dort ben höchsten Glanz mit Augen zu sehen; boch, was man fand, überstieg alle Vorstellung und ließ die Gerüchte von dem prachtvollen Haushalt bes Raisers weit hinter sich zurud. Rein Perserkonig und tein Chalif, erzählten bie Heimkehrenben, sei jemals von folder Herr lichkeit umgeben gewesen, als bazumal Raiser Heinrich. Welt berichtete man von den Festen zu Ivois, und ein Monch zu Tegernsee, der damals in lateinischen Bersen die Sage von Ruodlieb bearbeitete, verwob in sein Gedicht Züge, die er ohne Zweisel jenen Festlichkeiten entlehnte.

Der Kaiser begab sich von Ivois nach Verdun, wo wir ihn am 8. September in wichtigen Geschäften sinden. Er beschied hier den Grasen Odo vor sich und zog ihn in Gegenwart der Gesandten König Roberts zur Rechenschaft. Der Graf versprach die Burgen, die er ohne königliche Erlaubniß errichtet hatte, niederzureißen und versöhnte sich zugleich mit Herzog Dietrich von Lothringen.

Daß ber Kaiser bei diesem seinen Aufenthalt in Verdun auch den Abt Richard im Kloster des h. Vitonus besucht habe, wird kaum zu bezweiseln sein, aber mahrchenhaft ist, was weiter von diesem Be1023, suche berichtet wird. Als der Kaiser das Kloster sah — so erzählt bie Legende — brach er in die Worte des Psalmisten aus: ist meine Ruhe ewiglich, hier will ich wohnen, benn es gefällt mir wohl"!\*) und gab dem Abte den Wunsch zu erkennen, in das Kloster aufgenommen zu werben. Der Bischof von Verdun stellte aber dem Abte vor, wie das Reich zu Grunde gehen muffe, wenn der Kaifer der Welt entsage, und bestimmte so benfelben, bem Willen bes Raisers entgegenzutreten. Der Abt versammelte bemnach die Monche, führte den Kaiser in ihre Mitte und befragte ihn nochmals, ob es sein fester Vorsatz sei, in ihre Gemeinschaft zu treten. 216 ber Raiser dies bejahte, verlangte ber Abt von ihm das Gelübde unverbrüch= lichen Gehorsams gegen alle seine Befehle. Der Kaiser leiftete unbebenklich bas Gelübbe und wurde darauf von dem Abt unter die Bruber aufgenommen Aber ber erste Befehl, ben ihm ber Abt ertheilte, hieß ihn unverzüglich in die Welt zurückfehren, um in Gottesfurcht und Gerechtigkeit sein Reich zu regieren.

So gewiß die enge Verbindung des Kaisers in seinen letten Reseierungsjahren mit den Cluniacensern und namentlich mit dem Abt Richard ist, so gewiß ist hinwiederum, daß die Legende sein Verhältniß zum Kloster Clump auf das Mannigsachste ausgeschmuckt hat. Weil man Weihegeschenke des Kaisers in Cluny sah, sabelte man, daß er selbst mit Vischof Meinwerk dorthin gepilgert sei. Weil er das Kloster Richards besuchte und sich vielleicht unter die Chrendrüsder desschlen nach der Sitte der Zeit aufnehmen ließ, priesen ihn die Cluniacenser als einen der Ihrigen. Und wie sie mit diesem kaiserlichen Bruder ihrer Congregation einen besondern Glanz zu geden suchten, so erzählten andererseits die Casinesen, daß der heilige Benedict den Kaiser bei seinem Ausenthalt im Kloster auf wunderbare Art von seinen körperlichen Leiden geheilt und dieser darauf den Entschluß gesaßt habe, in den Mauern von M. Casino seine Tage zu besschließen.

Der Kaiser stand inmittten der größten Plane und der umfassendssten Thätigkeit. Mit rastlosem Eiser verfolgte er seine Absicht, einen alls gemeinen Frieden im Abendlande aufzurichten und eine große Kirchenresorsmation durchzuseßen. Nichts lag ihm gewiß in diesem Augenlick serner, als sein Scepter niederzulegen und der Welt zu entsagen. Von den

<sup>\*)</sup> Pfalm 132, 14.

Grenzen Frankreichs eilte er an die burgundischen Grenzen. Am 1023. September war er in Basel. Aehnliche Verabredungen, wie mit König Robert am Chiers, wird er hier mit seinem Oheim König Rusdolf für den Weltsrieden und die Kirchenreinigung getroffen haben. Erst damals wurde wahrscheinlich die Eintracht zwischen beiden hergesstellt. Die Gegenwart jener burgundischen Bischöse, die bei der Ausslöfung aller Verhältnisse so tief in die königlichen Prärogativen eingesgriffen hatten, konnte auf dem Concil nicht entbehrt werden. Von Basel suhr der Kaiser den Rhein hinab. Am 29. October war er zu Erstein, am 30. November in Mainz; gegen Weihnachten begab er sich nach Franken, wo er das Weihnachtssest zu Vamberg besging.

Unter großen Hoffnungen ging das Jahr 1023 zu Ende. Schon 1021. war Erzbischof Piligrim mit Botschaften für den Papst nach Rom geseilt. Die Aufnahme, die er dort fand, zeigt deutlich, wie freudenreich seine Nachrichten dem Papste waren. Nicht allein, daß er die kosts darsten Geschenke von demselben empfing, er wurde auch zum Bibliosthefar des apostolischen Stuhls ernannt; eine noch nie einem deutschen Bischose ertheilte Ehre. Das Pallium, äußerte der neidische Aribospäter, sei dem Kölner in Rom vergoldet, das Weihnachtssest ihm doppelt gesegnet worden. Mit den glänzendsten Ehren kehrte Erzbisschof Piligrim zum Kaiser zurück. Heinrich, der Papst, die Könige Frankreichs und Burgunds mochten nirgends ein Hinderniß mehr sür ihre Pläne sinden; und doch zerrannen ste alsbald durch wunderbare Fügungen in Nichts. —

Als übles Vorzeichen mußte man es bereits betrachten, daß alle jene deutschen Bischöfe, welche die Beschlüsse zu Seligenstadt gesaßt hatten, nicht eben mit freundlichen Bliden auf dem Bund des Kaisers und Papstes sahen. Vor Allem geriethen sie in die Aufregung, als sich die Nachricht verbreitete, daß wegen jener Beschlüsse Aribo das Pallium entzogen sei und er mit Amtsentsehung bedroht werde. Nimmer war zu erwarten, daß Aribo den Drohungen Roms sich beugen und sie ruhig hinnehmen würde; standen doch alle Bischöse des innern Deutschlands, selbst des Kaisers Bruder Brun und der Bischof Gobbard, so Bieles sie sonst auch trennte, hierin auf seiner Seite; glaubte er doch an der Kaiserin selbst noch immer eine seste Stütze zu haben und ledte mit Dietrich von Metz, ihrem klugen und vielvermögenden Bruder, in dem besten Bernehmen. Aribo zweiselte sogar nicht, daß alle Bischöse des Reichs sich für ihn erheben würden. Er berief ein

Nationalconcil auf ben Himmelfahrtstag (14. Mai) nach Höchst, und selbst Piligrim von Köln und Poppo von Trier sagten ihm ihr Erscheinen zu. Aus einem vertrauten Briefe Aribos an die Raiserin sieht man jedoch, wie wenig er der Gestinnung des Kaisers selbst traute, der seinen Vetter Piligrim, wie er mit Recht beforgte, von seinem Versprechen abwendig machen würde. Aribo beschwört die Kaiserin, deren Willen er sich in Als lem zu fügen verspricht, jedes Mittel anzuwenden, um Piligrims Anwes senheit auf dem Concil zu erreichen; er bittet sie zugleich um ihre Vermittelung, daß auch ihr Bruder Dietrich nicht von der Versammlung zuructbleibe. Dieser Brief erreichte seinen Zweck in keiner Weise; weder die Erzbischöfe von Köln und Teier, noch Dietrich stellten sich zu Höchst ein. Ein Nationalconcil trat nicht zusammen. Aber bie Suffragane von Mainz waren mit Ausnahme Bruns von Augsburg, ben sein kaiserlicher Bruder bamals in die Verbannung sandte, voll= zählig zur Stelle: Burchard von Worms, Ulrich von Chur, Werner von Straßburg, Eberhard von Bamberg, Walter von Speier, Wicher von Verden, Meginhard von Würzburg, Haimo von Konstanz, Heris bert von Eichstädt, Brantho von Halberstadt, Hizzo von Prag. Unter ihnen waren Männer, die dem Könige seit Jahren auf das Engste verbunden waren; andere, die so eben erft den Stab aus seinen Hanben empfangen Batten.

Nichts ist merkwürdiger, als der bisher wenig beachtete Brief, ben die versammelten Bischöfe bamals an den Papst sandten. Er ist nicht ohne schlaue Berechnung geschrieben, indem geflissentlich alle Schuld des Zerwürsnisses mit Rom der zuchtlosen Irmingard zugeschrieben und so die Sache des Erzbischofs mit den Maaßregeln des Raisers in die nächste Verbindung gesetzt wird; aber er ist nichtsdestoweniger ein schöner Beweis ber Eintracht ber Mainzer Suffragane, wo es galt, die Ehre ber deutschen Kirche gegen die Unbilden Roms zu schützen. Der Geist des Willigis lebte noch in diesen Bischöfen fort. "Gefallen ist die Krone von unserem Haupte" — so schreiben ste an den Papst — "benn genommen sind unserem Metropoliten seine Ehren. Rur ein Gerücht bavon ist bis jest zu uns gedrungen, aber schon dies ses Gerücht beunruhigt und und treibt und, von bir, verehrungswürs diger Bater, Gewißheit zu erlangen. Ift es begründet, was wir vernehmen, dann ist unser Saitenspiel zur Trauer gestimmt und unser Singen in Klagen verwandelt. Denn wer vermöchte ben Thranen zu gebieten, wenn unser schuldloser Metropolit auf bie Angeberei eines eine zelnen Weibes hin auch nur des kleinsten Theils seiner Ehre beraubt

sein sollte? Fern sei dies von Dir, o Herr, sein von Dir, der Du wese. als der Erste nach Gott, als Petri Stellvertreter mit Gerechtigkeit den Erdsteis zu beherrschen berusen bist! Würde auch nur der geringste Priester um solches Grundes willen seines Amtes entseht, schon längst waren alle Ordnungen des geistlichen Standes gelöst und vernichtet. Um so weniger aber können wir glauben, daß unser herr und Mestropolit auch nur den kleinsten Theil seiner Ehren eingebüst hat, als dann solgerecht auch wir alle unseres

mußten. Denn alle feine Schritte g Rath und mit unferm Willen gescheh Kirchengesetze gesehlt, so sind wir i falle auf unser Haupt, nicht auf bas gebannten Weibes haben wir nicht zu big; nur barum kann es sich handel Christi zu trennen ist ober, wenn sie I obe zu verstoßen, damit sie bort bis o

Ueberdies standen, als wir den Bann über ste verhängten, die weitllechen Gewalten uns nicht allein zur Seite, sondern ste gingen uns vielsmehr voran; sie sprachen zuerst die Acht über sie und befrästigte nur nach Gebühr diese Strase. I auch sie sett beleidigt, wenn wir beschimpst werden. wir insgesammt dich stehentlich, heiliger Bater, beine e bedenken und, wenn etwas unbedacht geschehen ist, es sern; wir ditten dich, jenes Weib mit den Schreckel stucks zu binden, deine Liebe aber unserem Herrn All gebensten Sohne, wieder zuzuwenden, der aus Liebe zimmerdar das Schwerdt gezückt trägt und der sich niemals vom Geiz zu einer Sünde verloden läst."

Dieses Schreiben ist niemals in die Hande gelangt, für die es bestimmt war. Schon vor der Spnode war Papst Benedict gestorben. Sein Tod hemmte die Erfüllung der Drohungen, die Rom gegen Aribo gerichtet hatte. Aber er schwächte zugleich auch die Hoffnungen, welche die Welt auf ein allgemeines Concil geset hatte. Bald sollten die letten Aussichten für dasselbe dahinschwinden.

Der Raifer hatte ju Bamberg ein trubes Weihnachtsfest geseiert. Schwere forperliche Leiben bebrangten ihn. Tiefe Befummerniß be-

1024. Schlich seinen Geift über die Spaltung ber Rirche; noch einmal gerieth er in Streitigfeiten mit feinem Bruber und fah fich genothigt, ihn aus feinem Bisthum ju verweifen; ber Tob vieler Danner, bie er ale Stuben feines Reiches anfah, bebrudte überbies fein Berg. Schnell nach einander waren ber Ergbischof Gero von Dagbeburg, bie Bifchofe von Salberftabt, Meißen, Olbenburg und Brag aus bem Leben geschieben; auch ber tapfere Bergog Gottfrieb von Rieberlothrinber in ben Blanen bes Ralfere eine gen ft Die Oftern nahten, verweilte ber Rais so wic fer in unter vielen forperlichen Befchmerden gu ergangen, bie in ben Rreis ben ir Das Bergogthum Rieberlothe feiner rben geftorben mar, feinem Bruber ringen 8 Saus, ben Cluniacenfern erge-Gozeli Magbeburg bebachte ber Raifer feis ben w nen Rapellan Sunfried, mit bem Bisthum Salberftabt ben Abt Brantho von Fulda; bie anderen Bisthumer erhielten andere erprobte Diener.

Als so die dringenbsten Geschäfte geordnet waren, sehnte sich ber Kaiser nach Magdeburg, wo er das Ofterfest zu begehen wünschte. Aber man fürchtete, die Kräfte würden den Beschwerden der Reise nicht mehr gewachsen sein; erst nach langen Erwägungen brach man auf und gelangte glücklich nach Altstädt, wo der Kaiser den Palmssonntag verledte. Rur von seiner Semahlin und einem geringen Gessoige begleitet, setzte er dann die Reise dis Riendurg sort; den grüsnen Donnerstag und den Todestag des Herrn seierte er hier in aller Stille, da man die herbeieilende Masse des Bolts von dem transen Fürsten mit Sorgsalt sern hielt. Nach seinem Wunsche tras er zu Oftern noch in Magdeburg ein, wo man ihn den prächtigsten Empfang bes

bas Fest in gewohnter Beise beging. h ber Kaiser nach Ostern begab, wurde ite sich längere Zeit bei dem neuen Bis er nach Goslar auf, das durch seine n Orte erwachsen war, seierte hier das r Pfalz Grona. Dehon hatte ihn reuer Bundesgenosse, auf bessen Freunds

<sup>&</sup>quot;) Grona bei Gottingen.

1

schaft er die größten Plane für die Wohlfahrt der Kirche und das 1024. Heil der Welt gegründet hatte, Papst Benedict, aus dieser Zeitlichkeit geschieden sei. Richt lange nachher erlag auch er seinen schweren Leisden. Um 13. Juli des Jahrs 1024 endete Kaiser Heinrich in den Mauern von Grona. Auf sächsischem Boden starb der Herrscherstamm des ersten Heinrichs aus; ein Geschlecht, das mit dem Ruhm seiner Thaten, welche das ganze Abendland staunend geschaut, die Welt für ewige Zeiten erfüllt hatte.

Kaiser Heinrich starb in ber Fülle ber Macht, im Glanz bes Ruhms; er sing an die reisen Früchte von ber Friedenssaat zu ernden, die er unter den Stürmen der Zeit mit unadlässiger Sorgsalt gespstegt hatte. Keines Kaisers Tod wurde seit dem Abscheiden Ottos des Großen in gleicher Weise betrauert. "Die Blüthe der Menschpheit," schreibt ein Geistlicher jener Zeit, "der Preis der Könige, der Glanz des Kaiserthums, der Leiter der Kirche Gottes, der friedsertige Vorkampser der Christenheit, ist dahin, Kaiser Heinrich." "Europa weine," heißt es in einem gleichzeitigen Leichengedicht auf ihn, "Europa weine, benn es hat sein Haupt verloren! Nom weine; es eutbehrt seinen Schutvogt! Es beklage die ganze Welt den zweiten Heinrich, der die Christenheit schützte, die Friedensstörer vernichtete und der aller Willführ widersagte." Es war ein großer Schlag, der die Welt bei dem Tode bes kinderlosen Kaisers traf; die ganze Gestalt der Dinge schien plotzelich verwandelt, alle Sicherheit auf Erden verschwunden.

Heinrich II. starb im zweiundfunfzigsten Lebensjahre, nachbem er breiundzwanzig Jahre als König, elf als Kaifer regiert hatte. Nach seinem Willen wurde sein irdischer Theil im Dom zu Bamberg beigefest, und die Leichenfeier zeigte, wie tief bas Bolk seinen Berluft em= pfand. Unermeßliche Schaaren strömten von nah und fern herbei und mischten ihre Thränen in die glanzvoll würdige Trauerfeier, die man bem großen Fürsten bereitcte. Bu Bamberg hat bann neun Jahre später auch Kunigunde zur Seite ihres kaiserlichen Gemahls ihr Grab gefunben. Die Grabmaler beiber find längst zerstört; sie gingen in einer Feuersbrunft unter, Die im Jahre 1081 ben ersten Dom einäscherte. An der Stelle besselben erhob sich dann jene großartige Kathebrale, die wir als eines ber merkwürdigsten Bauwerke unseres Baterlandes bewundern. Hier erinnert jest ein schöner Marmorfarkophag ben Wanberer an Heinrich und Kunigunde. Es ist bas Werk eines Würzburger Meisters, bas ber Fürstbischof Georg III. im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts aufstellen ließ. Die Verehrung bes im Leben und Tode eng verbundenen Paars blieb vor Allem in Bam:

berg heimisch. Heinrich und Kunigunde sind die Schutpatrone des Bamberger Bisthums; ihren Namen ist der Hochaltar des Doms gesweiht; ihr Andenken lebt überall in dem Bamberger Lande.

Es ist Raiser Heinrich wie manchen anbern wackeren Mann ergangen, daß ihm das Leben eine andere Aufgabe stellte, als zu der ihn die Natur bestimmt zu haben schien. Nichts würde seinen Fähigsteiten und seiner Neigung mehr entsprochen haben, als die kirchlichen und staatlichen Ordnungen seines Reichs zu regeln, durch die Macht des Gesehes der Willkühr zu steuern und das Königthum als die Alle beschützende, Alles leitende Gewalt im Frieden zu befestigen. Aber das Leben ließ ihm zu dieser Aufgabe wenig Zeit und verwickelte ihn in eine ununterbrochene Reihe gesahrvoller Kriege mit den hartnäckigssten äußeren und inneren Feinden.

Fast zwanzig Jahre mußte Heinrich für seinen Thron und ben Bestand des Reichs die Wassen gezückt halten. Er hat sie fürwahr nicht ohne Ruhm geführt, wenn auch seine Zeit größere Ariegshelden hervorgebracht haben mag. Das abgefallene Italien unterwarf er von Neuem; im Morgen und Abend sicherte er die Grenzen des Reichs; die Erwerbung Burgunds bahnte er an; drei große Ariege bestand er gegen Boleslaw von Polen, den größten Eroberer der Zeit, und nösthigte ihn aus Neue die Vassallenpslicht anzuerkennen. Den kriegerisschen Geist unseres Volks, der sich Jahrzehnde hindurch sast nur in inneren Fehden und unsruchtbaren Grenzhändeln befriedigt hatte, lenkte er wieder auf große nationale Ziele und krästigte durch namhaste Erssolge das Bewußtsein von der Einheit der beutschen Stämme. Immer mehr wuchsen diese, von einem Reiche umschlungen, zu einem Volke zusammen.

Indem es Heinrich gelang, die Kräfte des Reichs an einem bes benklichen Wendepunkt seiner Geschichte von Neuem zu sammeln, de hauptete er den Principat unseres Volks unter den europäischen Nastionen. Er gab zugleich seinen Nachfolgern die Mittel, diesen Prinscipat dauernd zu sichern und neuen Angrissen mit leichterer Mühe zu begegnen; denn allerdings waren nicht alle Gesahren beseitigt, und die alten Kämpfe konnten im nächsten Augenblicke wieder ausleben. Noch lebte Voleslaw und in ihm seine hochstrebenden Plane. Kaum erscholl zu dem alternden Helden die Kunde von dem Tode des Kaisers, so warf

er die Bande ab, die ihn an bas Reich fesselten, und nahm die lange ersehnte Königsfrone des freien Polens. Und war auch sein Gestirn schon dem Erlöschen nahe, so trat doch eben damals der glänzendere Stern Knuds von Dänemarks, seines Schwestersohns, in den Zenith und erfüllte mit hellem Lichte weithin den ganzen Nors den.

Vor Allem nach bem Rorben hin war seit den Tagen Ottos II. Während die Verbindungen mit ber Einfluß bes Reichs gesunken. ben Sachsen jenseits der Nordsee schon völlig gelöft waren, während die Wenden an der Ofisee sich mehr und mehr der Abhängigkeit vom Reiche entzogen, hatten auch die Danen die Lehnspflicht gegen ben Raiser abgeworfen und sich ber kirchlichen Aussicht bes Hamburger Erz-Englische Missionare waren ben beutschen im bischofs entwunden. Rorben gefolgt und neben ben bürftigen Reimen eines ungeordneten firchlichen Lebens, die sie hier erhielten und pflegten, wucherte unbehindert aufs Neue die verberbliche Saat des alten Vifingerthums Die Könige bes Norbens, obgleich bem Ramen nach Chris sten, waren boch zugleich die verwegensten Räuber, die gefürchtetsten Noch in ben ersten Regierungsjah-Feinde der driftlichen Bölfer. ren Heinrichs litten die friesischen und lothringischen Küsten schwer von Vikingerschwärmen; und nur daburch scheint später ihre Lage gebeffert zu sein, daß sich ber Hauptsturm ber Danen immer mehr auf die englischen Kuften richtete, wo ihre Schiffe beffere Landungsplate fanden und sie nur selten noch einem fraftigen Wiberstande begegneten. Außer ber Habgier trieb fle balb auch ber Racheburft an biese Ruften.

Am 13. November 1002 hatte König Ethelred "ber Unberathene" alle in seinem Reiche ansässigen Dänen grausam ermorben laffen, indem er burch ben Tod berfelben sein Bolk für immer von seis ner schlimmsten Plage zu befreien hoffte. Aber die blutige That fors derte blutige Rache. Stärkere Vikingerschaaren als je erschienen alsbald als die Rächer ber Erschlagenen; zuerst Thurkil, ein Abenteurer aus der Schule der Jomsvikinger, dann König Sven Gabelbart selbst. Sommer für Sommer kamen und gingen mit den Schwalben die Schaaren ber Danen; plunbernd und branbichagend burchzogen fie nach allen Seiten das Land. Umsonst erkaufte sich König Ethelred ben Beistand Thurfils mit großen Summen. Der Abenteurer konnte bas Reich nicht retten, als im Sommer 1013 Sven wiederum mit großer Macht über bas Meer kam, entschlossen, ber Herrschaft Ethelrebs für immer ein Enbe zu machen. Schon unterwarf sich ihm bas ganze

186 umblic.

Land, schon ergab sich auch London, und Ethelred stücktete sich nach der Normandie, als König Sven mitten in seinem Siege auf englisschem Boben der Tod ereilte (2. Februar 1014). Die dänische Flotte rief sogleich den vierzehnjährigen Knud, der seinen Bater nach Engsland begleitet hatte, zum König aus und gedachte ihm die Herrschaft Englands zu sichern. Aber den dringenden Aufforderungen seines Bolks solgend, kehrte Ethelred in sein Reich zurück und nöthigte, von Thurkil unterstützt, noch einmal die Dänen der Eroberung Englands zu entsagen.

Knud schiffte nach Danemark heim, bas er mit seinem Bruber Harald gemeinsam beherrschte. Aber schon im nächsten Jahre rief ihn Thurfil selbst wieder über die See, und mit 200 Danenschiffen erschien er abermals an den englischen Küsten. Der bald barauf erfolgte Tod König Ethelreds war für sein Volk kein Verlust; zumal er in seinem tapferen Sohn Edmund einen Nachfolger hinterließ, ber das Reich wohl geschütt hatte, ware es nicht burch innere Fäulniß Umsonst entrang König Edmund mehr als reif zum Falle gewesen. noch mehrmals in heißen Kämpfen den Danen ben Sieg; burch die Tude eines Berrathers, bes Herzogs Edric von Mercia, entging ber lette entscheibende Sieg seinen Händen, fiel London, beschloß Edmund seine kurze Heldenlaufbahn, und ging die Herrschaft der Angelsachsen ju Grunde. Fast noch ein Knabe, eroberte Knud ein schönes Königreich. Ganz England huldigte dem jungen Danenfürsten, welcher ber Witwe Ethelreds die Hand reichte und die letten Sprößlinge des alten Königshauses burch Mord ober Verbannung sich aus dem Wege Bald barauf starb Harald, bem Knub bei seinem raumte (1017). Auszuge Danemark überlaffen hatte, und auch bas banische Reich fiel bem glücklichen Eroberer Englands zu, ber als achtzehnjähriger Jungling bereits zwei Kronen gewonnen hatte und noch größere Gunst vom Glude erhoffte. Mit Unmuth fah er, baß Norwegen bie Nachkommen Jarl Hafons vertrieben hatte und sich der Abhängigkeit von den Das nen entzog, indem es in Dlaf dem Dicken einen Nachkommen bes alten Königshauses als Herrn anerkannte. Und während er ber Unterjochung Norwegens gebachte, griff er im Jahre 1019 auch bie wendis schen Ruften ber Oftsee an, um auch nach biefer Scite sein Reich zu erweitern.

Für die Welt war es ein Segen, daß endlich eine gewaltige Hand ordnend in die chaotische Verwirrung des nördlichen Europa eingriff. So schwierig die Aufgabe war, zeigte sich Knud, Kriegsscheld und Gesetzeber zugleich, doch vollauf ihr gewachsen. Ein Jüngs

ling an Jahren, bethätigte er, wunderbar von der Natur mit den größten Gaben ausgestattet, die gereifte Erfahrung bes Mannes. Was Karl ber Große bem mittlern Europa gewesen war, wurde Rnud dem Norden. Bald wußte man selbst in England nicht genug seines Lobes zu sagen; das Joch bieser Frembherrschaft erschien nicht brudend. Die Spuren ber Eroberung verschwanden schnell; verstäns dige Gesetze ordneten den Zustand des Landes; mit der Ordnung kehrte die Wohlfahrt zurud. Und zugleich erfuhr auch Danemark alle Segnungen ber unmittelbaren Verbindung mit einem Lande, in bem das Christenthum seit Jahrhunderten alle Verhältnisse bes Lebens beherrschte. Das Vikingerthum erstarb, das Gesetz gewann endlich fe= steren Boden, das Heibenthum brach zusammen, und die driftliche Rirche machte, von König Knub beschütt und gefördert, unter ben Danen bie größten Erwerbungen. Englische Priester führte ber König in sein banisches Reich; in Schonen, auf Seeland und Fühnen errichtete er Bisthumer. Die Kirche gewann nun erst hier einen festen, für alle Folge gesicherten Bestand. Es war zu berselben Zeit, daß auch in Rorwegen die Kirche zum vollständigsten Siege burchdrang. Mit ftarrer Härte unterbrückte König Olaf — auch er vornehmlich von engs lischen Priestern unterstütt -- die letten Reste des Heibenthums und gewann sich ben Ramen bes Heiligen.

So geschah es in ben letten Jahren Heinrichs, baß ber Norben Europas einen gewaltigen Umschwung erfuhr; zum Heil der Welt, aber nicht ohne Beeinträchtigung des deutschen Ginflusses, selbst nicht ohne Gefahr für die Zukunft bes Reichs. Denn dieser Umschwung war nicht von den Deutschen ausgegangen und konnte sogar leicht eine für ihre Herrschaft furchtbare Richtung gewinnen. Es begreift sich, weshalb Erzbischof Umvan von Hamburg ben in England geweihten Bischof von Seeland auffangen ließ und bei sich gefangen hielt; stand er boch in ber bringenbsten Gefahr, seinen ganzen Missionesprengel im Rorben einzubüßen. So wenig, als sein Vater Sven, gedachte Anud der Mächtige irgend eine Abhängigkeit von den Deutschen anzuerkennen. Und wenn er gar gegen ste zu den Waffen griff, wenn er seinen Dheim in Bolen, bem erbittertsten Widersacher der Deuts schen, die Hand nun reichte! War es boch eine seiner ersten Sorgen gewesen, seine polnische Mutter, die ber Bater langst verstoßen hatte, in sein Reich znruckzuführen, hatte er boch balb barauf jene Wenden an der Ostsee mit Krieg überzogen, die bis bahin Boleslams Herrschaft am Sartnädigften wiberftrebten.

In ber That scheint man, als Heinrich starb, in Sachsen nicht

188 umblic.

ohne Besorgniß vor einem banisch = polnischen Kriege gewesen zu sein. Alber ein solcher Krieg wurde das Reich nicht mehr in ähnlichen Zerwürfnissen überrascht haben, wie sie die Erfolge des Polen bisher In zwanzigjährigen Kämpfen hatte Kaiser Heinerleichtert hatten. rich ben Uebermuth ber Vafallen unter bie Macht ber Krone gebeugt, den Landfrieden überall gesichert, durch das Geset der Willführ gesteuert. Eine ruhigere Entwickelung ber beutschen Berhältniffe war angebahnt; organisch gestalteten sich nach inneren Gesetzen ebenso im Reiche, wie in ben einzelnen Territorien ständische Institutios Wie die Reichsfürsten schon auf das Königthum einen geregelten Ginfluß gewonnen hatten, der bie Arone eher stärkte als schwächte, so waren auch sie bereits überall an ben Willen ihrer Lehnsleute, Die Bischöfe an die Zustimmung ihrer Kapitel und Mannen gebunden. In die Mitte zwischen die Krone und dem niedern Adel gestellt, was ren die großen Vasallen doppelt beengt, und ihre Ausschreitungen fanden leichter eine Grenze. Das Königthum hatte in die inneren Bes wegungen, welche von bem unaufhaltsamen Fortschritt bes Feudalmes tens nicht zu trennen waren, selbst wieder tief und unmittelbar einge-Es war ihm gelungen berfelben Herr zu werben und ste nach seinem Willen zu leiten. Nicht allein ohne Einbuße an wahrer Macht war es aus ben inneren Kampfen hervorgegangen, man sah es vielmehr neu gestärkt und gefräftigt. Daß sich babei bie Erblichkeit der Lehen mehr und mehr durchsette, schien allen Berhaltniffen nur eine größere Stätigkeit zu geben, und war in der That für die Krone wenig gefährlich, so lange sie das vollständige Regiment über die Kirche behielt und ihr die Investitur ber Bischöfe und Reichsäbte nicht ernstlich bestritten wurde. Ueberall hatte Heinrich fruchtbare Keime gesetlicher Entwickelung ausgestreut, und schon fing er an die Frucht Die vollen Garben haben freilich erft feine feiner Saat zu erndten. nächsten Nachfolger in bie Scheuern gebracht; sie haben reichlich auf bem Ader geschnitten, ben er mit feinem Verstand und unermublichem Fleiße bestellt hatte. Und boch, welch einen einen andern Anblick bot schon das Reich bei Heinrichs Tode, als in jenem Jahr der Berwirrung, das ihn zum Throne führte!

Wie sich der Meeresspiegel zitternd regt, wenn ein Sturm loszubrechen droht, so lief ein Schauer des Entsepens durch das Reich,
als sich die Nachricht vom Tode des Kaisers verbreitete. Schien er
es doch allein gewesen, der die Stürme gebändigt hatte, die nach
dem Aussterben der Ottonen das Reich durchtobten; er allein, der
die Herrschaft der Deutschen bei der erstarkten Kraft der umwohnen-

ben Bolker behauptet hatte. Allgemein war die Besorgniß, daß die alten Kämpfe von Neuem ausbrechen würden. Und um so größer schien diese Gefahr, als keine Fürsorge für die Nachfolge im Reiche getroffen war. Der Kaiser war ohne Erben gestorben; ben einzigen, ihn überlebenden Sproß aus dem Mannsstamm ber fächsischen Herrscher, seinen Bruder Brun, hatte er- in den geistlichen Stand ge= brangt; die deutschen Fürsten, die in weiblicher Linie von den Ottonen stammten — es waren die franklischen Konrade und die Söhne des Pfalzgrafen Ehrenfried — nahmen, von Heinrich eher unterbrudt als gehoben, weber eine burch Macht ausgezeichnete Stellung ein, noch hatten sie sich bisher durch hervorleuchtende Thaten kenntlich gemacht. Heinrich selbst hatte, so viel wir wissen, in keiner Weise seinen Nachfolger bezeichnet. Die Wahl schien frei, wie sie nie gewesen war. Und wie hätte da nicht in diesem ruhmliebenben Geschlecht jeder Fürst, ber zu seiner Macht, seinem Reich= thum, seiner Mannhaftigkeit Vertrauen hegte, nach der deutschen Krone, der glanzenosten der Christenheit, den Blick erheben fols len? Welche Kampfe konnten um diesen verlockenden Preis sich erheben!

Aber so groß die Befürchtungen waren, sie zeigten sich doch bald als völlig eitel. Das Interregnum verlief in der tiefsten Die Kaiserin, in beren Händen die Reichsinsignien waren, führte unter bem Beirath ihrer Brüder, bes Herzogs Heinrich von Baiern und des Bischofs Dietrich von Met, mit der ihr eigenen Besonnenheit die Reichsgeschäfte fort und fand bei den Großen um so willigeren Gehorsam, je mehr ste sich bemühte bie Wahl bes neuen Königs zu beschleunigen. Es war nicht anders zu erwarten, als daß überall die Fürsten zusammentreten würden, um die große Frage bes Augenblick zu berathen. Aber sie thaten bies in ber ebelften, verständigften Weise. Wir wissen, daß die Sachsen in Werla zusammenkamen, ihre Feindschaften hier unter einander austrugen und gemeinsam erwogen, wie sie sich bei ber Wahl verhalten wollten; die sächsischen Großen, noch vor Kurzem so fehdelustig, entfagten jett um der allgemeinen Wohlfahrt willen allen ihren San-Gleiches geschah auch in den anderen deutschen Landen. deln. indem so die einzelnen Stämme unter sich zusammentraten die Nachfolge im Reiche beriethen, standen sie sogleich von jeder Verfolgung eines Sonderinteresses ab; nicht ein Stammhaupt wollten sie mahlen, sondern dem Reiche, dem gesammten deutschen Volke ein Oberhaupt geben. Heinrich hatte sich einzeln die Anerkennung der einzelnen Stämme gewinnen muffen, zu einer gemeins samen Wahlhandlung aller Deutschen war es gar nicht gekommen; setzt tauchte kein anderer Gedanke auf, als daß nur durch die allsgemeine Wahl aller Stämme der deutsche Thron besetzt werden könnte. Man sieht, welche Fortschritte das nationale Bewußtsein gemacht hatte!

Unleugbar ist es, daß es vor Allem Heinrichs Thaten was ren, welche die herrliche Bluthe zeitigten, zu der unmittelbar nach ihm das Reich gedieh. Aber ce ist nicht minder gewiß, daß in seinem Regiment auch baneben bie giftigen Reime wurzelten, welche so früh jene Bluthe erstickten. Die eiserne Starrheit, mit ber Beinrich am Investiturrecht festhielt, jene Staatskunst, die dem Klerus vor Allem eine politische Rolle zuwies und ihn damit tief in das weltli= che Leben versenkte, waren recht eigentlich die ersten Keime zu der verderblichen Saat, die im Investiturstreite aufging. Man kann nicht sagen, daß Heinrichs scharfer Blick bie Uebel verkannt habe, die im Gefolge seiner Politik einherschlichen. Nur der unbezwingliche Tod hinderte ihn, im Bunde mit bem Papste und Cluny eine allgemeine Reformation ber abendländischen Kirche anzugreifen; eine Reformation, von der man sich bei ber Macht und bem guten Willen des Kaisers, der Klugheit und selbstbewußten Kraft Papsts Benedicts und dem heiligen Eifer Clunys bas Schönste versprechen konnte. Das Streben nach Reformation ber Kirche blieb die Signatur des Jahrhunderis. Aber wohl in keinem Zeitpunkt hatte biese Refors formation erfolgreicher und glücklicher burchgeführt werben können, als eben damals. Nie standen Kaiserthum, Papstthum und Cluny, bie drei großen geistigen Factoren der Zeit, freier gegen einander da und waren boch zugleich einiger. Nie gab es im ganzen Abendlande Fürsten, die bereiter gewesen wären, zu einer solchen Reformation die Hand zu bieten. Wie verschieden auch sonst Robert von Frankreich und Knub der Dane, der Pole Boleslaw und Dlaf von Norwegen sein mochten, im Eifer für die Kirche waren ste völlig gleich. Niemals ist eine gunstigere Constellation wieder eingetreten.

Die letten Aufgaben, die Kaiser Heinrich seinem Leben gestellt hatte: einen allgemeinen Weltfrieden herzustellen und unter dem Schutz desselben die Kirche Christi von ihren Gebrechen zu heislen — es waren die höchsten und würdigsten, die ein mächtiger deutscher Fürst in das Auge fassen konnte. Gewiß war es ein grospes Misgeschick für die Welt, ein verhängnißvolles Unglück vor

Allem für unser Bolk, daß den Kaiser der Tod ereilte, ehe er an das Endziel seines Strebens gelangte. Allerdings setzte sich nach einisgen Jahrzehnden eine allgemeine, tief und weit genug greisende Resorsmation der Kirche durch, aber nicht im Frieden, sondern im Hader der herrschenden Rächte, und die Kennzeichen dieses Haders hat der Zustand Europas in allen solgenden Zeiten bewahrt. Zu einem Weltsfrieden, wie er Heinrich vorschwebte, hat es das Mittelalter niemals gebracht; der Gottessriede der nächstsolgenden Zeit war nur ein schwacher Abglanz seines Ideals.

Anhang.

Beinrich II. und ber beilige Brun.

Trop seiner Jugend — Brun hatte noch kaum bas breißigste Jahr erreicht — ertheilte ber Papst ihm ben Titel eines Erzbischofs unter ben Heiben und die Ehren des Palliums. So widmete sich dieser sachsische Priester gang bem Dienste Roms und ber Nachfolge bes Böhmen Abalbert, bereit bem heiligen Apostelfürsten neue Siegespalmen zu gewinnen ober in seinem Dienste ben Märtyrertod zu sterben, nach dem ihm sehnlicher gelüstete als nach allen Freuden ber Im Anfange bes Jahrs 1004 fehrte Brun nach langer Abwesenheit in die Heimath zurud, um von bort sich sogleich nach Bolen ju begeben. Aber er kam für seinen 3weck jur übeln Stunde. Denn schon war ber Krieg zwischen Heinrich und Bolestaw ausgebrochen, und ein beutscher Missionar konnte bei ben Polen nicht mehr auf freundliche Aufnahme zählen. Brun blieb daher, nachdem er fich, bem Willen des Königs gehorsam, vom Magdeburger Metropoliten die bis schöfliche Weihe hatte ertheilen laffen, längere Zeit in Deutschland und schrieb hier die Biographie des heiligen Abalbert, den er sich zum Vorbild im Leben und Streben ersehen hatte. \*) Aber gerade bieses Borbild senkte seine Gedanken immer aufs Reue auf die Misston, und nicht eher gewann er Ruhe, als bis er eine Anzahl junger beutscher Kleriker um sich gesammelt hatte, mit benen er nach dem Often zog, um bort bas Bekehrungswerk anzugreifen, bas ihm vom heiligen Petrus befohlen war. Unter welchen Umständen er sein Werk begann und wohin er zunächst seine Schritte richtete, barüber erhalten wir erft jest aus dem erwähnten Briefe sichere Runde.

Jürnend entließ ihn der König — das berichtet Brun selbst — und verspottete im Kreise der Seinigen den jungen Apostel und sein Treiden, aber im Herzen bewahrte ihm Heinrich dennoch treue Liede und suchte bald nach einer Gelegenheit, um ihn von einem Vorhaben abzubringen, das er nicht billigen konnte. Brun begab sich, da er Boleslaw wohl auch jest noch nicht willkommen war, zuerst zu dem König Stephan nach Ungern. Lange verweilte er hier, ohne jedoch eine Thätigkeit zu sinden, wie sie seinem Auftrage und seinen Wünsschen entsprach.\*\*) Während dieser Zeit kam König Heinrichs Brusschen

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 653. 713. 714. Bb. II. S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Stephan scheint, eifersüchtig auf die Unabhängigkeit seines Reiches bedacht, einem beutschen Aleriker, der in einem besonderen Abhängigkeitsverhältniß von der deutschen Kirche und der deutschen Krone ftand, gestissentlich nicht begünstigt zu haben.

ber, ber Bischof von Augsburg, an ben ungerschen Hof und begegnete hier von Neuem dem ihm durch Verwandtschaft verbundenen Missionar; er melbete ihm, wie sehr Heinrich um bas Leben beffels ben beforgt sei, wie bringend er wünsche, daß sich Brun aus ben Sturmen ber Welt zurudziehe und wieder zu einem ruhigen, geiftlich beschaulichen Leben wende. Obwohl sich Brun wegen seiner Weihe König Heinrich zu ganz besonderer Treue verpflichtet hielt und ihn als seinen weltlichen herrn verehrte, machten biese Worte boch nur geringen Eindruck auf ihn; benn sein hochster Gebieter, ber heilige Betrus, legte ihm andere Verpflichtungen auf. Darüber, baß er bamals ben Bunschen des Königs nicht entsprochen habe, glaubte er fich indes= fen noch in diesem Schreiben rechtfertigen zu muffen. "Du trachtest - so schreibt er - ba du zum Könige bestellt bist, nach der bir von Gott verliehenen Weisheit nach bem Ruhm, ein guter und rechtgläubiger Regent zu sein und zugleich ein ftrenger und frommer Leiter ber heiligen Kirche, wie sie ihn bedarf. Und so streben wir - so gering wir find, boch die Deinen — um nicht unser Leben zu vergeuben und nackt an Werken am jungsten Tage erfunden zu werden, allezeit babin, ju wirken und ju schaffen, nachdem das Erbarmen des heiligen Geiftes uns giebt."

Brun folgte also nicht dem Rufe des Königs, sondern dem Gesbote des heiligen Petrus. Da er in Ungern für die Mission keine Unterstühung fand, so verließ er im December 1007 das Land und begab sich mit seinen Begleitern zu dem Großfürsten von Kiew, Zar Wladimir, der wie König Stephan den Beinamen "der Heilige" trug. Bruns Wunsch und Vorsah war, zu den Petschenegen") zu zieshen, den grausamsten und wildesten aller Heiden. Der Zar, der ihn freundlich aufnahm und einen Monat lang bei sich behielt, stellte ihm alle Schwierigkeiten der Mission unter diesem Volke vor, wo er keine Seele dem Herrn gewinnen würde, aber des schimpslichsten Tosdes sicher sei. Alle Vorstellungen waren indessen umsonst; Brun bes harrte auf seinem Vorsah, und der Zar wurde endlich durch ein Traumsgesicht bewogen, dem Wunsch des heiligen Mannes nicht länger zu

<sup>\*)</sup> Die Petschenegen, ein turkischer Stamm, herrschten damals von dem untern Don bis zu den Donaumündungen und der Aluta. Sie theilten sich in acht Stämme, vier östlich und vier westlich des Onepr; Brun scheint nur zu den letzten gekommen. Er nennt sie in dem Schreiben auch "die schwarzen Unsgren;" mit welchem Namen sonst gewöhnlich die Bewohner des jetzigen Siesbenbürgens bezeichnet werden.

widerstreben und ihn an die Grenze ber Petschenegen zu geleiten. Er selbst zog mit Seeresmacht zwei Tage lang mit den Missionaren bis an die Grenze, die burch eine große und dide Hede gegen bas rauberische Volk gesichert war. Hier stieg er vom Pferde und geleitete die Heidenboten durch das Thor der Hecke. Brun ging mit den Seinen voran, der Bar mit seinen Begleitern folgte. Dann stellten sich die Geistlichen auf einer Unhöhe auf, die Ruffen ihnen gegenüber auf einer andern, und Brun begann, das Kreuz in seinen Hanben haltend, ben Gefang: "Petrus, hast bu mich lieb? Weibe meine Schafe!" Als der Gesang beendet war, schickte der Bar einen seiner Großen zu Brun und ließ ihm sagen: "Ich habe bich bis bahin geleitet, wo mein Land aufhört und das der Feinde beginnt. Um Gottes willen bitte ich dich jest, daß du zu meiner Schmach nicht das Leben bieser Jünglinge dem Berderben Preis giebst. Denn ich weiß, du wirft morgen vor der dritten Stunde ohne Gewinn und ohne Ursache den bittersten Tod schmeden muffen." Brun aber gab zur Antwort: "Gott moge bir so bas Paradies eröffnen, wie bu uns ben Weg zu ben Beis ben eröffnet hast." So schieden sie.

Brun zog mit seinen Gefährten zwei Tage lang fort, ohne baß ihm etwas Uebles widerfuhr; erst am dritten Tage trat man ihnen entgegen. Dreimal geriethen ste an diesem Tage in die außerste Lebensgefahr, wurden aber jedesmal auf wunderbare Weise durch die besondere Gnade bes heiligen Petrus, wie sie glaubten, von ihren Feinden befreit. Um folgenden Tage — es war Sonntag, der 7. Februar 1008 — famen sie zu einem stärker bevölkerten Ort; hier wurden sie festgehalten und mit dem Tode bedroht, das Urtheil aber aufgeschoben, weil erft eine allgemeine Volksversammlung berufen wer-Diese trat an dem nächsten Sonntag zusummen, und sie ben sollte. wurden vor dieselbe geführt. Furchtbare Qualen standen sie hier vor bem zahllosen Volke, das zusammenströmte, aus; unter gräßlichem Geschrei schwangen die Heiben tausend Streitäxte und tausend Schwerdter über ben Häuptern ber Missionare und brohten sie in Stude zu hauen; bis in die Nacht schwebten Brun und seine Begleiter in ber größten Gefahr, bis endlich bie Häuptlinge, die verständiger waren als das Volk, sie mit Gewalt der Masse entrissen. Diese Häuptlinge überzeugte Brun glücklich, daß er nur zum Besten des Volks gekommen sei und gewann sich so ihren Schut.

Fünf Monate verweilte Brun darauf unter den Petschenegen und bereiste drei Theile des Landes selbst; von dem vierten kamen zu ihm Boten der Großen, die sich mit ihm verständigen wollten. Nachdem er etwa dreißig von den Petschenegen getauft hatte, gelang es ihm zu guter Stunde einen Frieden des Bolks mit dem russischen Baren herbeizuführen, nach dem die Häuptlinge bringend verlangten und in dessen Bestand sie die einzige Gewähr für die Ausbreitung des neuen Glaubens sahen. Deshalb begab sich Brun noch einmal, als er das Land verließ, selbst zu dem Zaren und bewog ihn seinen Sohn als Geißel für den Frieden zu den Petschenegen zu senden. Mit dem Zarenfohne ging zugleich einer von Bruns Gefährten, ben er zum Bischofe geweiht hatte, zu den Petschenegen zurück, die nun sammtlich, wie sie früher bereits Brun versprochen hatten, jum Christenthum übertraten. So wurde für die romische Kirche das wilde Bolf der Petschenegen gewonnen. Auf ein besonderes Gebot bes heiligen Petrus, so versichert Brun, habe er diese Reise unternommen, ohwohl seine Gefährten in arger Verblendung berfelben widerstrebt hatten. Gelingen des Werks gab ihm den größten Muth für seine weiteren Unternehmungen, denn er hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß die Apostel Roms niemals vergeblich gingen.

Von dem russischen Zaren wandte sich Brun nach Polen und fand bei Boleslaw, ungeachtet berfelbe von Neuem durch König Heinrich angegriffen war, bennoch jest die beste Aufnahme. Aber am deuts schen Hose muß ihm dieser Schritt schwer verdacht sein, benn Brun halt es in dem Schreiben an Heinrich für nöthig, diesen wiederholentlich seiner Treue zu versichern, und betheuert unter Unrufung bes götts lichen Zeugnisses sein Bemühen, ben Polen zur Lehnspflicht zurückzuführen und bem König aufs Engste zu verbinden. Von Polen aus sandte Brun alsbald einen feiner Gefährten, den er zum Bischof geweiht hatte, mit einem Monch, Namens Robert, und andern Begleis tern über das Meer zu ben Schweden. Diese Mission hatte schnell ben glücklichsten Erfolg. Der Fürst der Schweben — es kann nur Dlaf der Schooffonig gemeint sein — lieh, da seine Gemahlin überdies längst Christin war, den Predigern willig sein Ohr und ließ sich taufen;\*) mit ihm nahmen tausend Schweden und sieben Gaue bes Landes das Christenthum an. Der am Heidenthum haltende Theil

<sup>&</sup>quot;) Es ist bisber dunkel geblieben, wann Dlaf getauft wurde. Rach der geswöhnlichen Annahme war es der Angelsachse Siegfried, der Olaf tauste; Siegfrieds Wirksamseit muß aber nach Adam von Bremen erst in eine spätere Zeit sallen. Gewiß ist dagegen, daß schon im Jahre 1013 ein christliches Bisthum in Schweden bestand, denn Thietmar berichtet (VI. 54), daß der Weihe Erzbischoss Unwan bereits Bischof Thurgot von Scara beiwohnte.

donte ihrer zulett nur, weil er auf ihre baldige Rückfehr zählte. Räheres wußte Brun selbst, als er an Heinrich schrieb, nicht zu mels den, versprach aber weitere Rachricht, sobald die auf Kundschaft aussgesandten Boten zurückgekehrt sein würden.

Er selbst war damals Willens sich zu ben Preußen zu wenden. Boleslaw hatte ihm zur Reise borthin zuerst jeglichen Beistand zuge= sagt und kein Geld zu schonen versprochen, war aber alsbann burch die Bedrängniß des Krieges gehindert worden, seine Versprechungen ju erfüllen. Dennoch ftand Bruns Entschluß fest. Wenn er biese Reise glücklich vollenden sollte, hatte er sich vorgesetzt, zu den Liutizen zu ziehen, deren Bekehrung auch der heilige Abalbert bereits in das Auge gefaßt hatte. "Was ihr mir — so schreibt er an Heinrich an Rath und Beiftand leihen konnt, um die Preußen und Liutizen zu bekehren, verweigert mir nicht, sondern handelt, wie es einem frommen König ziemt, auf bem die Hoffnung ber Welt ruht. Denn wir musfen uns jest mit allem Eifer ruften, um unter bem Beistande bes heiligen Geistes die harten Herzen dieser Heiben zu bekehren, und uns ermüblich allen Fleiß auf bieses Werk verwenden, das ber heilige Petrus forbert." Bekanntlich fand Brun wenige Monate, nachdem er bieses Schreiben erlassen hatte, ben lange gewünschten Marterertob. Seine Predigt fand bei den Preußen taube Ohren; dennoch drang er glaubensfreudig bis zu ben äußersten Oftgrenzen bes Bolkes vor. Hier wurde er mit seinen achtzehn jungen beutschen Begleitern am 14. Februar 1009 enthauptet.

Die Erfolge Bruns mögen in Wahrheit nicht ganz seiner Darsstellung in diesem Berichte entsprochen haben. Seiner erregten Phanstaste scheinen die Siege des Petrus in einem viel zu glänzenden Lichte sich gezeigt zu haben; mindestens ist darüber kein Zweisel, daß das Christenthum unter den Petschenegen keinen Bestand hatte.\*) Aber auch dies zugegeben, läßt das Schreiben Bruns doch einen tiesen Blick in die Missionsbestrebungen thun, die im Ansange des elsten Jahrhunderts von Rom und Deutschland aus angeregt waren. Diese jungen deutschen Missionare, die bald in die ungerschen Steppen, dalb an die User des Onepr und die Gestade des schwarzen Weeres ziehen,

<sup>\*)</sup> Der Friede mit den Ruffen bestand schon im Sommer 1013 nicht mehr, wo Petschenegen dem Boleslaw nach Kiew folgten. Vergl. S. 114.

bann sich wieder nach den preußischen Wälbern wenden oder über die Wogen der baltischen See schiffen — welchen Gesichtsfreis erschließen sie unseren Augen! Aber es ist nicht dies allein, was in Bruns Schreiben unsere Theilnahme erregt; nicht minderen Werth hat es, weil es deutlich zugleich die Hindernisse bezeichnet, welche die deutsche Mission schon damals im Osten fand und an denen sie unmittelbar nachher ganz erstarb.

Brun erkennt als die zwei großen Uebel, welche die Heidenbes kehrung hindern, einerseits den Krieg zwischen Heinrich und Boleslaw und andererseits den Bund des deutschen Königs mit den heidnischen Liutizen. "Welche Vortheile — ruft er aus — würden das noch schwach befestigte Christenthum unter ben Heiben und die neue Predigt gewinnen, wenn sich Boleslaw mit dem deutschen Könige verbande, wie es einst sein Vater Mieczislaw that!" Die Schuld des gestörten Berhältnisses sieht er aber nicht sowohl in dem großen Boleslaw, den er "liebt wie seine Seele — um seine eigenen Worte zu gebrauchen und mehr als sein Leben." Er versichert auf das Nachdrücklichste, daß der Polenherzog zu jeder billigen Verständigung bereit sei, und daß ber König nicht zu besorgen habe, daß ein so gewissenhafter Mann, wie Boleslaw sci, sich jemals gegen ihn mit den Heiden verbinden würde, um erlittenes Unheil zu rächen. Der Schuldige ist ihm bas her hauptsächlich Heinrich ber seine Forderungen zu hoch spannt und Alles mit Gewalt durchsetzen möchte. "Mein Gebieter — so redet er Heinrich an — bu bist kein weichlicher König, was auch nicht gut sein würde, sondern ein gerechter und strenger Regent, wie es recht ift; aber sei auch barmherzig und benke baran, dir nicht allein mit Gewalt, sondern auch durch Barniherzigkeit das Volk zu gewinnen. Dann wirst du überall Frieden haben, während du jest nach drei Seiten Krieg führen mußt. Sei mitleidig und laß die Grausamkeit fahren, wenn du mit Boleslaw dich versöhnen willst; höre auf ihn zu verfolgen, wenn er dir treu sein soll; soll er dein Basall werden, so bringe es mit Güte bahin, daß er gern dir diene!"

Nichts aber tabelt Brun bitterer an dem König, als seinen Bund mit den Heiden gegen einen christlichen Fürsten. "Ift es recht," heißt es in dem Briefe, "einen Christen zu verfolgen und mit einem heidnischen Bolke Freundschaft zu pflegen? Wie kommen Zuarasi,\*) das ist

<sup>\*)</sup> Thietmar nennt diesen Gott ber Liutizen, ber hauptsächlich von ihnen anges betet wurde, Zuarasici (VI. 17).

ber Teusel, und euer und unser heiliger Moriz zusammen? Wie können zusammenstehen die heilige Lanze und die von Menschenblut triesenden Teuselsbanner der Heiben? Oder hältst du es nicht, o König, für eisnen Frevel, wenn ein Christenhaupt unter der Fahne der Gößen zum Opfer gebracht wird? Würde es nicht besser seinen Mann dir zum Getreuen zu gewinnen, durch dessen Hüsse und Rath du von seinen Heiben Tribut gewinnen und dem Christenthum unter ihnen die Stätte bereiten könntest?"

Doch wir halten mit diesen Mittheilungen aus Bruns Schreiben ein. Sie genügen, um die Schwierigkeiten zu bezeichnen, welche sich der deutschen Mission damals und noch mehr in der Folge in den Weg stellten; sie genügen zugleich, um abermals auf die falschen Borstellungen hinzuweisen, die man sich disher von Heinrich "dem Heiligen" gemacht hatte und denen wir in unserer Darstellung seiner Regierung nach Kräften entgegenzutreten suchten. Das Bild Heinrichs in der Geschichte, wir wiederholen es, ist ein völlig anderes, als sein Bild in der Legende.

. •

# Fünstes Buch.

Das deutsche Kaiserthum auf seiner Machthöhe. Konrad II. und Heinrich III.

1024 — 1056.

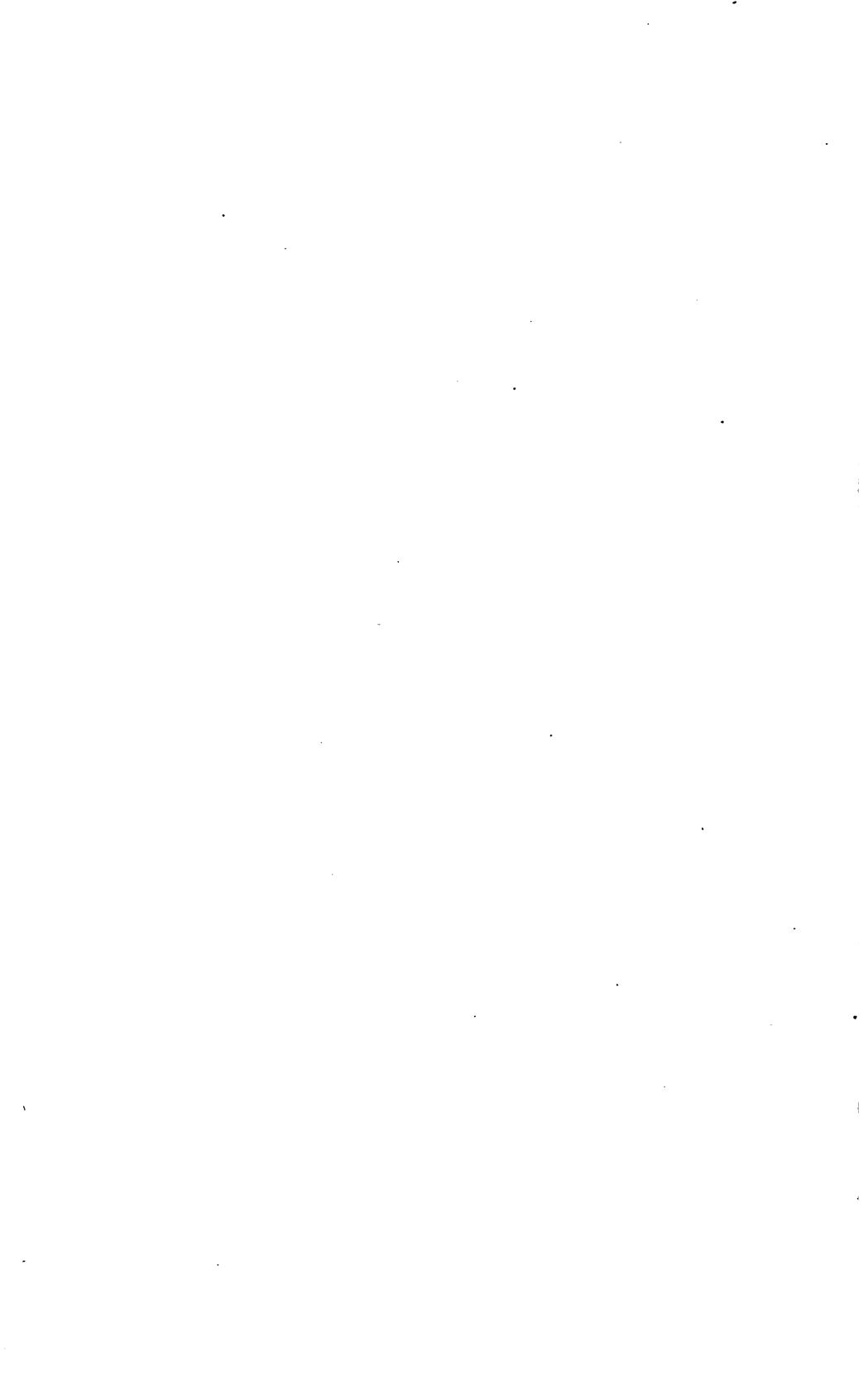

## Konrads II. Anfänge.

## a. Konrads II. Wahl und Krönung.

Um die Zeit, da die ersten Trauben reisten, zogen die deutschen Fürsten dem Rheine zu, um sich nach alter Sitte auf frankischer Erde ihren neuen König und Herrn zu küren. Das breite Thal des Flusses zwischen Mainz und Worms war zum Sammelplatz bestimmt. Hier fanden die Herren mit ihrem Gesolge hinreichend Platz um sich zu lagern; das fruchtbare, schon damals reich angebaute Land bot ihznen alle Bedürsnisse des Lebens in Fülle, und kleine Eilande inmitten des Stroms gaben erwünschte Gelegenheit zu vertraulichen Bespreschungen. Kein schönerer Anblick, als wie sie hier zu beiden Seiten des Rheins unter ihren Zelten lagen! Wie der Fluß ihre Länder trennte, so lagerten diesseits die Ostfranken, Baiern, Schwaben und die Sachsen mit den benachbarten Wenden; senseits die Rheinfranken und Lothringer. So meldet uns Wippo, der tressliche Biograph Konzads II., der als Augenzeuge von senen Tagen berichtet.

Jeder in dieser glänzenden Versammlung empfand, um welche große Sache es sich handelte. Mit unglaublichem Eiser, "mit brens dender Seele" griff man das Werk an. Hier und da traten die Wähler einzeln zusammen; hin und her wurde überlegt und bedacht; man beschloß und verwarf wieder, was man eben beschlossen. Unter den Männern, auf die man die Augen richtete, schien bald der eine zu jung, dald der andere zu weit in den Jahren vorgerückt; dieser hatte noch keine Proben von Muth und Tapferkeit gegeben, sener in nur allzu verwegenen Unternehmungen seinen Uebermuth bekundet. So

1024. Septbr. 1024. schwankte die Berathung hin und her. Zwischen Furcht und Hoffmung waren Alle gespannt; nicht allein, die sich selbst Rechnung auf den großen Preis machen durften, sondern mit ihnen ihre ganze Sippe, alle ihre Vasallen und Freunde.

Enger und enger zog sich allmählich der Areis der Männer, die den Wählern der Krone würdig schienen; endlich blieben nur zwei fränkische Fürsten, zwischen denen sich die Stimmen spalteten. Es waren die beiden Konrade; Bruderssöhne, und wie durch das Blut, so auch bisher durch Freundschaft und gemeinschaftliche Interessen verbunden. Beide waren Urenkel jenes tapfern Konrad, der auf dem Lechseld blutete, und der ältesten Tochter Ottos des Großen; beide Enkel jenes Herzogs Otto von Kärnthen, der seinen Ansprüchen an die Krone zu Gunsten Heinrichs II. entsagt hatte. Die nahe Verwandtschaft mit dem bisher regierenden Hause legte für sie ein schweres Gewicht in die Waage.

Die meisten Stimmen wandten sich bem alteren Better zu. war der Sohn des frankischen Grafen Heinrich und der Abelheid, eis ner Schwester bes im Elfaß und Lothringen reichbeguterten Grafen Gerhard, ben wir als einen der hartnäckigsten Wibersacher Heinrichs II. haben kennen lernen. Schon in früher Jugend scheint Konrad seinen Bater verloren zu haben; als Jüngling finden wir ihn in Streitigfeiten mit seinem eigenen Geschlechte verwickelt, mahrscheinlich um das Erbe bes Vaters. Gegen die Verfolgungen ber Seinigen suchte und fand er Schut bei dem klugen Bischof Burchard von Worms, obwohl berselbe sonst mit den Gliebern dieses Hauses in Feindschaft lebte. Burchard nahm sich bes verlaffenen Jünglings wie eines Sohnes an, unterwies ihn in den Lehren der Kirche und fand hier einen empfängs lichen Schüler an ihm, obschon die wissenschaftliche Ausbildung bes jungen Fürsten vernachläffigt war und blieb. Nach dem Tode seines Großvaters, des Herzogs Otto von Kärnthen, ging ein beträchtlicher Theil der Erbgüter des Hauses, namentlich die Gegenden um Speier und in ber Hardt, auf unseren Konrad über, während sein Oheim Konrad die anderen Besitzungen in Franken und das Herzogthum Kärnthen erhielt. Mit diesem seinem Oheim scheint sich Konrad nies mals ausgesöhnt zu haben; wohl aber zeigte er eine mehr als vetterliche Neigung für beffen Sohn, ber früh ben Vater verlor und mit ihm das Herzogthum Kärnthen, das große Lehen seiner Vorfahren. war derselbe junge Konrad, der jett ebenfalls um die Krone warb.

Wenn auch nicht unbegütert und durch seine Verwandtschaft mit dem kaiserlichen Geschlecht ausgezeichnet, hatte sich doch der altere Kon-

rad, zu ftolz von Andern Lehen zu nehmen und von Heinrich II. nies 1024. mals begünstigt, lange mit vielen anderen Fürsten des Reichs weder an Reichthum, noch an Ehre und Einfluß meffen können. Er reifte zum Mann, ohne daß er Gelegenheit fich besonders auszuzeichnen gefunden Eine hervorragende Stellung gewann er erst, als er sich schon in vorgerückteren Jahren mit Gifela, der Tochter des reichen Herzogs hermann von Schwaben, vermählte. Gisela war ein hochstrebendes Weib von mannlichem Geiste; obwohl über die Frische der Jugend hinaus, war fie boch noch von gebietender und fesselnber Schönheit. 3meis mal mar sie bereits vermählt gewesen: zuerst an den sächsischen Gras fen Brun, einen Berwandten ber Ottonen, bem sie einen Sohn, Liubolf mit Ramen, geboren hatte; bann an ben ritterlichen Babenberger Herzog Ernst von Schwaben, ber mit ihr zwei Sohne, Ernst und Hermann, erzeugte. Gisela verwaltete als Wittwe für ihren minberjährigen Sohn Ernst das schwäbische Land, sie besaß schöne Bestpungen in Sachsen, Franken und Schwaben und lockende Ansprüche auf die Erbschaft ihres Oheims, des Königs Rubolf von Burgund; erst durch die Verbindung mit ihr wurde Konrad zu Reichthum und Macht erhoben, und überdies stachelte Giselas Chrgeiz seine Ehrliebe zu lohnender Thätigkeit an. So trat er bald aus seiner bisherigen Burudgezogenheit frei in bas Leben.

So vortheilhaft aber auch die Ehe mit Gifela für Konrad gewesen war, hatte sie ihm doch auch bittere Feindschaften erweckt. Nicht allein der Klerus mißbilligte sie, weil die Chegatten ziemlich nahe verwandt waren, sondern auch Kaiser Heinrich II. zeigte fortan gegen Konrad eine entschieden seindliche Gesinnung. Seitdem schlug sich Konrad überall zu den Gegnern des Kaisers. Mehr als einmal ergriff er gegen ihn sogar die Wassen; zuerst für seinen Oheim, den Grasen Gerhard, dann für seinen jungen Vetter Konrad. Dien, wie alle Feinde des Kaisers, erlag auch er und mußte seine Schuld durch längere Verbannung dußen.

Vieles empfahl diesen Fürsten jest den Wählern. Seine Personlichkeit war imponirend, er stand in der Blüthe des frästigsten Mannesalters\*\*) und kannte das Leben. Er war ein Mann im vollsten

<sup>\*)</sup> Brgl. S. 144—146.

<sup>\*\*)</sup> Das Geburtsjahr Konrads ist bisher nicht ermittelt; er muß aber i. J. 1024 etwa 40 Jahr alt gewesen sein. Sein gleichnamiger Better war mehr als zehn Jahre jünger.

1024. Sinne des Worts; sein Blick war sicher, sein Wille unbeugsam, er konnte streng bis zur Harte sein; alle Menschenfurcht war ihm fremb. Eine ftarke und leidenschaftliche Natur, hatte er doch in der Schule des Unglücks Selbstbeherrschung und Fassung erlernt; ein festes Herz auch im Leiben bewährt. Seinen Muth und seine Tapferkeit hatte Niemand je bestritten; auf sein Wort ließ sich sicher bauen; freigebig war er bis zum Uebermaaß; kurz in allen ritterlichen Tugenden fand man faum feines Gleichen. Wieviel die Geiftlichkeit auch an seiner Che auszusegen hatte, so wußte ste boch, daß er in allen anderen Dingen sich immer als einen getreuen Sohn der Kirche gezeigt hatte; er hielt die Ordnungen berselben gewissenhaft und übte fromme Werke. Wenn er die Kunste der Herrschaft bisher wenig getrieben hatte und an gelehrter Bildung ben letten Kaisern sehr nachstand, so besaß er boch in hohem Maße natürlichen Scharffinn, und ein schlagendes Wort ftand ihm stets zu Gebot. Was ihm zum Herrscher fehlen mochte, schien in glücklichster Weise Gisela zu erganzen. Sie kannte von fruh an die Höfe ber Kaiser und Könige, war mit allen Staatsgeschäften vertraut und besaß eine ungewöhnliche Bildung. Wir wiffen, daß ste an den wiffenschaftlichen Bestrebungen in St. Gallen lebendigen Antheil nahm und namentlich für die Werke bes geistreichen Notker Interesse empfand. Im Ueberfluß erzogen, hing Gifela an dem Leben und seis nen Freuden; sie liebte Glanz und Ehre, aber mehr vollwichtigen Ruhm, als eitele Schmeichelei.

Vornehmlich war es Erzbischof Aribo von Mainz, der sich für ben älteren Konrad erflärte. Seine Stimme galt für die erste und wichtigste bei der Wahl und war um so einflußreicher, als seine sammts lichen Suffragane hier, wie in der Sache gegen Rom, treu mit ihm zusammenhielten. - So schloß sich ihm Brun von Augsburg an, der Bruder Heinrichs II.; so Eberhard von Bamberg, der sein bedrohtes Bisthum zu vertheibigen hatte; so noch viele andere mächtige und einflußreiche Fürsten ber Kirche. Nicht minder waren für den älteren Konrab von Anfang an gestimmt die meisten weltlichen Fürsten: die Luxemburger, die unter Heinrich II. zu so großem Ansehen gediehen waren; die Babenberger, mit Gisela durch ihre zweite Ehe verwandt und in dem oberen Deutschland von ausgezeichneter Geltung; viele sachsische Große, benen Giscla in ihrer ersten Che bekannt geworben war. Es mußte von entscheibenber Wichtigkeit sein, daß endlich alle Sachsen, von Herzog Bernhard II. geführt, sich auf die Seite des ale teren Konrab stellten, enischlossen, diesem Franken das so lange von ihrem Stamme behauptete Vorrecht der Herrschaft abzutreten.

Die Aussichten bes älteren Konrad waren überaus günstig; 1024. aber er hatte bennoch sehr gewichtige Gegner, die sich für seinen jungeren Better erflarten. Mathilde, die Mutter deffelben, eine Schwester Giselas, hatte sich als junge Wittwe mit dem Grafen Friedrich vermahlt, der für seinen hochbetagten Bater Herzog Dietrich damals das Friedrich, der selbst ohne Herzogthum Oberlothringen verwaltete. mannliche Rachkommenschaft war, trat jest für seinen Stiefsohn in die Schranken und wußte die meisten lothringischen Großen für ihn zu ge-Mit ihm verband sich der tapfere und thätige Herzog Gozelo von Niederlothringen, der mehrfach im Kampfe bem alteren Konrad gegenübergestanden hatte; mit ihm Erzbischof Piligrim von Köln, schon in allen Dingen dem Maimer zuwider; endlich ein großer Theil ber strenggesinnten, von Clunys Einfluß beherrschten Bischöfe, die ebenso an Giselas britter Che Anstoß nahmen, wie sie gewohnt waren überall mit Gozelo und seinem Hause zu gehen. Was den jüngeren Konrad selbst betraf, so schien er der Krone wohl werth, obschon er bisher wenig Raum zu großen Thaten gefunden hatte. Denn bas Glud hatte auch ihm nicht gelächelt. Fast noch ein Knabe hatte er das Herzogthum seines Baters verloren; ftill hatte er damals sein Leid bezwungen, bann als Jüngling die Waffen gegen den mächtigen Raifer ergriffen, um die erlittene Unbill zu rächen, aber im unglücklichen Kampf war er bald unterlegen. Seitdem hatte er sich ruhig verhalten, aber man wußte, daß in ihm ein hochstrebender Geist wohnte und von seiner Mutter Mathilde genährt wurde, die an Ehrgeiz, Alugheit und Bildung ihrer Schwester Gisela kaum nachstand. In ben Abern bieses jungen Mannes rollte bas ebelste Blut. Er stammte nicht allein von den Ottonen; seine Mutter, die Richte bes burgunbischen Königs, führte ihren Stammbaum unmittelbar auf Rarl ben Großen zurud. Wohl konnte auch er jett ftolze Hoffnungen hegen; benn die Lothringer bildeten für ihn eine fest geschlossene Phalanx gegen feinen alteren Better.

Schon schwankte Aribo mit seinen Freunden; sie hegten große Besorgniß vor einer Spaltung bei der Wahl und fürchteten die Macht ihrer Gegner. Aber mit nicht geringer Rlugheit wußte ber altere Konrab alsbald ihre Furcht zu zerstreuen. Er trat selbst zu seinem Better und stellte ihm in vertraulicher Zwiesprache die Lage ber Dinge vor; wie sich unerwartet die Stimmen aller Wähler auf sie, die Sproßen eines Hauses, gewendet hatten; wie ihrem Geschlechte die Herrschaft gesichert sei, wenn sie selbst sich vereinigten; wie nur durch ihre Zwietracht zu ewiger Schande für ihr ganzes Haus bie Krone

İ

1024. einem britten zufallen könne, deren Gewinn ihnen beiden in jedem Falle förberlich sein würde; benn wer sie von ihnen auch bavon tragen sollte, dem anderen bliebe die nächste Stelle am Throne sicher. "Daher wollen wir — so läßt Wippo Konrad die Anrede beschließen — das Gewisse statt des Ungewissen erwählen und die Gunst des heutigen Tage une nicht ungenütt entschwinden lassen. Was ich zu thun gesonnen bin, theurer Better, will ich bir vertrauen. Sehe ich die Bahler dir geneigt, so werde ich dir nicht arglistig die Gunft derselben abwendig machen, sondern vielmehr selbst für dich stimmen; und freudiger gewiß als die Anderen, weil ich größeren Danks gewiß bin. Sollte dagegen Gott mich erwählt haben, so zweisle ich nicht, daß auch du mir gern Gleiches mit Gleichem vergelten wirft." Vorstellungen wirkten; der junge Konrad erklärte; Alles sei ihm genehm und willig werbe er seinem Vetter huldigen, wenn sich die Wahl für ihn entscheiden sollte. So verständigten sich die Rebenbuhler selbst und bestegelten ihre Eintracht durch herzliche Umarmung und Brubertuß. Es wurde ein Vertrag zwischen ihnen geschlossen, der vielleicht bem ebeln Herzen bes unerfahrenen Jünglings mehr zur Ehre gereichte, als der Klugheit des reifen Mannes.

Erfreut sahen mehrere Fürsten aus der Ferne die Umarmung der Bettern. Die Botschaft, daß sich die beiden Konrade verständigt, lief mit Blipesschnelle burch die Reihen ber Wähler, und fosort schritt man zur Wahlhandlung selbst. Unter freiem Himmel bei Kamba, Oppenheim gegenüber, wo das breite Bett bes Rheins hier von Riersteins weinreichen Höhen bekränzt wird, bort sich das reiche Land allmählich zu den grünen Gipfeln des Obenwaldes erhebt, war der Wahlplat, der jett längst von den Fluthen des Stroms verschlungen Hier ließen sich die Fürsten im Kreise nieder; ste umstand die ber Entscheidung harrende Menge des Volks. Zuerst rief man nach altem Brauche ben Erzbischof von Mainz auf, um seine Stimme zu geben. Mit frohbewegter Bruft, mit lauter, gludverfundender Stimme wählte Erzbischof Aribo Konrad den Aelteren "zu seinem König und Herrn, zum Regenten und Schützer bes Landes." Ihm folgten bie anderen Erzbischöfe und Bischöfe; wie mit einem Munde stimmten fie alle für den alteren Konrad. Dann traf die Reihe die weltlichen Fürsten; zuerst ben jungeren Konrad. Roch berieth er sich mit seinen lothringischen Freunden, als man ihn zur Abstimmung rief; er riß sich los, trat vor und wählte laut seinen Better. Freudig ergriff dieser die Hand des Getreuen und raumte ihm den Plat an seiner Die Wahl war entschieden; alle andere Fürsten stimmten in

gleicher Weise. Das Volk jubelte laut und erkannte mit donnerndem 1024. Zuruf die Wahl der Fürsten an. Und schon trat Kunigunde, die Kaisserin Wittwe, in den Kreis der Wähler und übergab dem erwählten Könige die Reichsinsignien mit edlen Worten, wie sie der hohen Frau geziemten. Ihr Regiment war zu Ende, und sie entsagte der Welt, die ihr keine Pflichten mehr auferlegte und keine Freuden mehr bot.

Es war der 8. September 1024, an dem so Konrad II. erwählt wurde und bas Reich von ben Sachsen an die Franken zurückfiel; ein großer, herrlicher Tag, an dem in der Eintracht der Fürsten Gottes Stimme selbst zu bem beutschen Bolke zu reben schien. Denn nicht ohne höhere Fügung, meinte man, habe es geschehen können, daß so viele mächtige Fürsten, alles Reides vergeffend, einen Mann, bessen bisherige Stellung im Reiche ber ihrigen kaum zu vergleichen war, einmuthig über sich zum Herrn erhoben. Aber boch nicht ganz so einhellig als es schien, war die Wahl vollzogen. Herzog Gozelo und Friedrich von Lothringen hatten, noch ehe sie ihre Stimmen abgaben, mismuthig den Wahlplat verlassen; viele lothringische Bischöfe und Herren waren ihnen gefolgt, und auch ber Erzbischof von Köln hatte Man zweifelte nicht, daß sie Arges im sich ihnen angeschlossen. Schilde führten; um so stürmischer verlangte beshalb das Volk die sofortige Krönung des Erwählten, zu der sich auch Erzbischof Aribo mehr als willig zeigte. Man beschloß, noch an bemselben Tage solle Konrad vom Mainzer Erzbischof zu Mainz die Krone empfangen, wo auch Heinrich II. von Erzbischof Willigis einst gekrönt war.

Bom Wahlplat stürmte man zur Krönungsseier. Unermeßliche Schaaren begleiteten den König jubelnd nach dem nahen Mainz. Die Geistlichen sangen Psalmen auf dem Wege, das Bolk Freudenlieder; seit Menschengedenken hatten die gesegneten User des Rheins nicht solche Lust gesehen. So kam Konrad, von dem begeisterten Volke umsschwärmt, nach dem alten Mainz, das sich schon zur Krönungsseier schmückte. "Wäre Karl der Große im Kaiserornate," sagt Wippo, "unter das Volk getreten, kein größerer Jubel hätte ihn empfangen können."

Ungesäumt schritt man zur Krönung, welche die schönsten Borzeichen verherrlichten. Als im glänzenden Festzug der König von seis ner Pfalz zum Dom getragen wurde, drängten sich drei Leute nies dern Standes durch die Fürsten und riesen den König um Recht an. Ein Bauer war es, eine Wittwe und eine Waise. Sosort ließ der König den Zug halten, um die Klage der armen Leute zu hören. Eis

Biefebrecht, Beich. ber Raifergeit. U.

1024. nize Pischäfe wurden ungehalten über den Berzug und forderten den König auf zur heiligen Handlung zu eilen. Da gab er ihnen zur "Wenn ich zum Herrscher berufen bin und ein wackerer Uniwort: Mann niemals aufschiebt, was er im rechten Augenblick thun kann, so scheint es mir besser, meine Pflicht sofort zu thun, als sie mir von Anderen weisen zu lassen. Dit habt ihr mir gesagt, nicht ber Horer des Gesetzes werde selig, sondern der Thater. \*) Je schwerer aber ras Amt ift, bas ich übernehmen wil, je behutfamer muß ich in Gottes Wegen wandeln." Er verließ nicht eher die Stelle, als bis er der hedrückten Armuth zu ihrem Rechte verholfen hatte-Bald hars auf durchbrach von Neuem ein Mann den Zug und betheuerte laut, schuldlos sei er aus seiner Heimath vertrieben. Der König ergriff ihn am Arme, zog ihn an seine Seite und empfahl seine Sache ben Fürsten. — Das Bolf versprach sich selige Tage von einem Könige, der sein Regiment mit so edlen Handlungen der Barmherzigkeit eröffnete, ber mehr eilte, ben Bedrängten Rath zu schaffen, als sich mit ber Rroue ju ichmuden.

Als ber Zug ben Dom erreichte, empfing Aribo mit feinem ganzen Klerus bort ben Erwählten, führte ihn zum Altar und salbte und frönte ihn nach der Sitte der Borfahren. Eruste Worte richtete der Erzbischof an den Gesaldten des Herrn. Er pellte ihm von Augen, wie der irdische Herrscher ein Abbild bes höchsten Weltherrschers in so großer Reinheit darstellen solle, wie sie die menschliche Natur pur erreichen könne; er erinnerte ihn an die schweren Kränkungen und Leiden seines früheren Lebens, welche Gott vornehmlich beshalb über ihn verhängt habe, damit er fich nun der Leiden und Kränkungen Unberer um so williger erbarme. "Bu ber bochften Würde ber Welt," schloß Aribo, "bift du gelangt, du bift Christi Statthalter, aber Riemand herrscht in Wahrheit, ber ihm nicht nachstrebt. Der himmlischen Chren mußt du vor Allem auf diesem, Königsthrone gebenken. Down ein großes Glück ist es, in der Welk zu herrschen; das größte aber im Himmel zu triumphiren. Pieles verlangt Gott von Dir; vonnehmlich aber sollst du Recht und Gerachtigkeit schirmen, dem Frieden bas Landes wahren, ein Schutherr der Kirche und der Geiftlichkeit, ein Vormund der Wittwen und Waisen sein. Bift du das, so wird dein Thron hier und in Ewigkeit feststehen." Schließlich sowberte ber Erzbischof ben König auf, wie er an diesem. Tage gleichsam ein anderen

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf Jac. 1, 25.

Mensch geworden und mit einem Abglanz himmlischer Majestät um, 1884. kleidet sei, so nun auch alles dessen zu vergessen, was dahinten läge, und seinen Feinden zu vergeben. Der König wurde so bewegt, daß helle Thränen seinen Augen entströmten. Als er darauf seierlich gelobte, seinen Feinden von Herzen zu verzeihen, blieb kein Auge trocken.

Die heilige Feier war beenbet, und von den Bischösen mit dem Klerus, von den Herzögen, Grasen und Herren geleitet, kehrte der König zur Pfalz zurück. Leuchtenden Antliges und in sicherer Hoheit sah man ihn inmitten des Juges einherschreiten. Es war, als ob er hoch über allem Bolk hervorrage, und man gedachte des Worts, das von Saul gesagt ist, daß er eines Hauptes länger war, als alles Volk. Das sestliche Krönungsmahl, dei dem die Herzöge nach der Sitte dem neuen Könige dienten, Spiele und Lustdarkeiten aller Artschlossen den großen Tag, dessen, der ihn erlebte, noch lange gesdachte.

Der Krönung schloß sich die Huldigung an. Der Reihe nach leisteten dem neuen Könige den Eld die Bischöse, die Herzöge und die anderen weltlichen Fürsten, dann die großen Reichsvasallen, die gesmeine Ritterschaft und erst in letzter Stelle — so bestimmte der Lehns dienst schon allerwege die Ehre des Mannes — einzelne Männer freien Standes, die obwohl ohne Lehen in Ansehen und Geltung standen.

In glanzenofter Weise ordnete der König seinen Hofstaat, besonders nach dem Rath und Willen seiner Gemahlin. Reben Gisela hatte den gewichtigken Einfluß auf ihn sein alter Freund und Wasssengesährte Werner, einer seiner Basallen, bessen Treue er in vielen und großen Fährlichkeiten erprobt hatte. Unter den Fürsten des Reichs gewannen am Hose das größte Ansehen Bischof Brun von Augsburg, der Bruder des lettwerstorbenen Kaisers, und Bischof Werner von Straßburg, der Erbauer der Habsburg, der Gründer des Klosters Muri im Aargau, einem Geschlechte entstammt, das noch zu den höchsten Ehren bestimmt war. Auch Erzbischof Aribo und der jüngere Konrad gehörten damals ohne Frage zu den einslußreichsten Männern am Hose und im Reiche, aber bald hörten sie auf zu den vertrauten Räthen des Königs gezählt zu werden.

Es gab Niemandem offenbar, dem Konrad mehr verdankte als dem Erzbischofe von Mainz, und seine Dienste konnten nicht unbelohnt bleiben. Wir wissen, daß Aribo das Erzkanzleramt für Italien, das nach Willigis Tode an Eberhard von Bamberg übergegangen war, damals wieder an Mainz brachte; durch dieses Opfer scheint Ebershard die Existenz seines Bisthums gerettet zu haben. Wir wissen

perner, daß Meinwerf von Paderborn eine Grafschaft, die er einst seis nem kaiserlichen Freunde abgedrungen hatte, jest an Mainz abtreten mußte. Wir haben endlich Grund zu vermuthen, daß Konrad dem Erzbischof bundige Versprechungen wegen der alten Ansprüche Mainzs auf das Kloster Gandersheim gab. Es waren Tage des Glücks für den kühnen und hochstrebenden Priester, der den Deutschen einen neuen König geschenkt hatte; Aribos Stern schimmerte im hellsten Glanze, aber nur um so auffälliger war es, daß man so bald ihn erbleichen sahen An der Erbitterung eines Weibes sand die Kühnheit eines Mannes, der dem Zorne Roms unerschrocken getroßt hatte, eine unsübersteigliche Schranke.

Von jeher ein Eiferer gegen bie Che zwischen Blutsverwandten hatte Aribo, so eifrig er sonst Konrabs Sache betrieb, boch an deffen Berbindung mit Gisela ben größten Anstoß genommen. If auch faum glaublich, was man sich zu Cluny erzählte, daß Konrad vor seiner Wahl eine formliche Verpflichtung gegen die Bischöfe eingegangen sei, sich von Gisela zu trennen, so mag Aribo boch eine Scheibung bieser ihm anstößigen Ehe bringend gewünscht und bie Hoffnung gehegt haben, der Konig werde sich beeilen, einer Frau zu ents sagen, welcher die Kirche bie Krönung versagen muffe. Denn es ift gewiß, daß ber Erzbischof Gifela nicht mit ihrem Gemahle fronte, und nicht minder gewiß, daß sich ihr ganzer Stolz gegen diese Burucksebung regte. Man wird baher kaum irren, wenn man zunächst in Giselas Erbitterung und der ehelichen Zärtlichkeit Konrads die Ursachen findet, daß Aribos geträumte Allmacht sich schnell genug ber Welt als Dhnmacht erwies\*)

Schneller noch scheiterte ber Einfluß des jüngern Konrad. Wir wissen, wie ihm sein königlicher Vetter zu Kamba die erste Stelle am Throne verdürgte. Er gewann sie, aber nur um sie schnell wiesder zu verlieren. Da seine Eltern hartnäckig im Widerstand gegen den neuen König beharrten und er unmöglich alle Verbindung mit jesnen abzubrechen vermochte, mußte fast mit Nothwendigkeit die Saat des Mißtrauens zwischen ihm und dem Könige auswuchern. Zuverslässig waren es nicht Falscheit und Heimtücke, sondern allein der Iwang der Verhältnisse, welcher den König sein Wort zu lösen hins

<sup>\*)</sup> Es ist bemerkenswerth, daß Konrad schon in einer Urkunde vom 11. Sepstember 1024 Gisela Königin nennt; Kunigunde führte vor ihrer Krönung niesmals den Namen einer Königin.

berte und ben jungen getäuschten Fürsten mehr und mehr seinem toniglichen Better entfremdete und in das Lager ber Unzufriedenen trieb.

#### b. Per Königsritt.

Nachdem Konrad von dem Reiche Besitz ergriffen hatte, trat er nach der Sitte der Vorfahren den großen Königsritt durch die deutsschen Lande an.

Rirgends war seine Gegenwart bringender erforderlich als in Lothringen; hierhin wandte er baher zuerst seine Schritte. Gozelo und und Friedrich hatten kaum den Wahlplat verlaffen, als sie sich auf das Aeußerste bemühten, den vereinten Widerstand Lothringens gegen Konrads Wahl in bas Leben zu rufen. Besonders zeigte sich Gozelo thatig; mit ben Bischöfen bes Landes tagte er zu Köln, Nymwegen, Berbun, Utrecht und Luttich und gewann von den meisten das Versprechen, nur unter seiner Zustimmung einem neuen König zu hulbis Daffelbe gelobte ihm ber Graf Raginar von Hennegau, ber alten Feindschaft seines Hauses vergessend: basselbe viele andere lothringische Herren, und selbst ber alte Herzog Dietrich von Oberlothringen ging gegen ihn eibliche Berpflichtungen ein. Aber bald sah sich Gozelo boch von Vielen seiner Anhänger verlassen; zuerst von bem Erzbischof von Köln, den die glücklichen Erfolge des Mainzers nicht schlafen ließen. Schon gereute es Piligrim, daß er Aribo das Feld geräumt und fich einem Fürsten widersett hatte, in beffen Sanden bie Reichsinsignien waren und bessen Haupt bereits die heilige Krone schmückte. Er sann auf einen ehrenvollen und zugleich gewinnreichen Uebertritt auf die Seite seiner bisherigen Gegner; nicht genug baher, daß er im Geheimen mit König Konrad zu unterhandeln anfing, er erbot fich sogar, Gisela bie von Aribo verweigerte Krönung zu ertheis Es gab schwerlich einen beffern Weg, um sich bie Gunft bes königlichen Paars zu erwerben; sicherlich war keiner geeigneter, um Koln bas so lange beanspruchte Recht ber Krönung, aus bem es von Mainz in letter Zeit völlig verdrängt war, von Neuem zu gewinnen. Bald war der Handel geschlossen, gewiß zum größten Verbruß des Mainzers. Mit einem stattlichen Gefolge brachen Konrad und Gisela von Mainz nach Köln auf, wo am 21. September Gisela von Erzbischof Piligrim gekrönt wurde. Unmittelbar barauf begab sich bas königliche Paar nach Achen, wo Konrad auf den Marmorstuhl Karls

1024. des Großen, den Erzihron des Reiches, erhoben wurde und von dems selben nach alter Sitte bem Bolke Recht sprach.

Stieß Konrad auch in Lothringen nirgends auf thatlichen Wiberstand, so fand er doch eben so wenig völlige und allgemeine Anerkennung. Die Herzoge bes Landes erschienen nicht an seinem Throne, und mit ihnen verweigerten viele andere Große beharrlich die Hulbi= Dennoch mehrte sich allmählich die Zahl berer, welche Piligrime Beispiele folgten und zu bem König übergingen. Vornehmlich waren es die Bischöfe, die ihres Eides vergessend zu Hof kamen und Mit Recht traf die wortbrüchigen Priester der beißende Spott bes Wolkes; ihn fürchtend hielt sich bamals ber behutsame Gerhard von Cambray noch vom Könige fern, obwohl er ihm burch Bos ten seine Ergebenheit kund that. Die Lothringer waren bemnach gespalten; aber so zahlreich war boch schon ber Anhang bes Königs im Lande, baß er zu Achen einen Landtag und eine Synode zu halten vermochte. Von Achen zog er nach Lüttich und bann nach Nymwegen, wo er in ber alten Kaiserpfalz Karls bes Großen langere Zeit verweilte und erft im November seinen Umritt fortsetzte.

Konrad nahm seinen Weg jest nach Sachsen, und überall wurde ihm hier die freudigste Anerkennung zu Theil. Zu Breden bei Coesfelb kamen ihm die Aebtissinnen von Quedlinburg und Gandersheim, bie Töchter Ottos II., gludwunschend entgegen. In Dortmund hielt er mit ben westfälischen Bischöfen und Grafen einen Landtag. In größter Zahl strömten die fächsischen Herren bann nach Minden zusammen, wo der König das Weihnachtsfest beging und die Hulbigung ber Herren empfing, die nicht selbst zur Wahl erschienen waren. Auf 1025. einem neuen Landtage zu Paderborn bestätigte Konrad endlich, wie einst Heinrich II., nach bem Willen ber Sachsen ihnen ihre alten Gesetze und Rechte — die "blutigen Gesetze," wie sie Wippo nennt.

Eine besondere Einladung des Bischofs Meinwerk hatte Konrad nach Paderborn geführt; denn dieser kluge Bischof suchte sich burch Dienstbefliffenheit bem neuen Könige eben so unentbehrlich zu machen, wie vordem deffen Vorganger. Eine ahnliche Einladung führte Konrab dann über Korvei nach Hilbesheim; denn auch Bischof Gobhard wollte sich bes Königs Gunft gewinnen, um ben Nachstellungen seines heißblütigen Erzbischofs zu entrinnen und sich Gandersheim zu erhal-Festlich nahm der Bischof ben König auf, drei Tage lang bewirthete er ihn und sein Gefolge in ber ausgesuchtesten Weise. bischof Aribo hatte indessen die Absichten Gobhards durchschaut und

fam selbst nach Hilbesheim, wo er ungesäumt mit seinen alten Rla- 1025. gen hervortrat. Aribo und Godhard bestritten sich abermals tad Kloster Gandersheim, und der König, der ihren Streit nicht entscheiben fonnte und wollte, vertagte die Sache auf einen Landtag, ben er zum 22. Januar nach Goslar berief. Aber auch hier kam ber Hanbel nicht zur Erledigung, und bis auf Weiteres wurde Gobhard wie Aribo bie Ausübung aller bischöflichen Rechte in Ganbersheim unterfagt unb dem Halberstädter Bischof die geistliche Jurisdiction über das Kloster Als sich ber König gleich nachher, von Aribo begleitet, selbst nach Ganbersheim begab, ereignete sich ein ärgerlicher Auftritt, der deutlich verrieth, wieviel Gobhard schon glaubte seinem Erzbischof bieten zu konnen. Er mar ihm und bem Könige vorausgeeilt, und als beibe bas Kloster beiraten, empfing er ste bort am Altare, mit ber Inful geschmückt und zur Messe bereit. Zornentstammt wies ihn ber Etabischof vom Altare und wollte selbst bas Hochamt halten, was ihm jedoch ber König wehrte. Augenscheinlich hatte Godhard bas Gebot des Königs auf das Berwegenste verhöhnt, bennoch wagte er jest sogar noch selbst ben Ankläger seines Gegners zu machen. Raum war ber König aus ber Kirche zurückgekehrt, so warf et sich in vollem Ornate bem König zu Füßen und beschwor ihn, die ihm und bem ganzen geiftlichen Stande angethane Kranfung zu ras chen. Und Konrad troftete ihn nicht allein, sondern versprach ihm sogar Genugthuung und forderte mit Gisela vereint ihn auf, ihnen nach Grona zu folgen, wo die Gandersheimsche Angelegenheit erledigt wer-Hier wurde benn auch in ber That in Gegenwart von den sollte. funf Bischöfen und mehreren sächsischen Großen an Gobhard vorläufig die Jurisdiction über Gandersheim zurückgegeben, obschon ber Erzbischof natürlich einen Spruch nicht anerkannte, der jedermann verrieth, wie tief sein Ansehen bereits gefunken war.

Von Grona begab sich ber König nach Queblinburg, Magbes Bebruar. burg, Merseburg; er besuchte alle jene Burgen und Stabte, in denen die fachfischen Raiser am Liebsten gehaust hatten und fand überall die freudigste Aufnahme. Schon gab es in Sachsen und Thuringen Ries manden mehr, ber nicht den Franken als König anerkannt hatte. Gegen Ende des Marz kehrte Konrad in seine frankische Beimath zurud, verließ sie aber bald von Reuem, um bas Ofterfest in Augsburg mit Bischof Brun zu feiern.

Nach Oftern hielt bet König seinen Umritt in dem baierschen Herzogthum und in dem Kärnthnerlande und wandte sich darauf nach Ostfranken, wo er im Mai Bamberg befuchte, die noch bestrittene Stif-

1025. tung seines Vorgängers durch die königliche Gegenwart ehrend und Durch die Maingegenden zog er bann in die rheinischen sichernd. Gaue zurück, trat jedoch noch vor Pfingsten ben Ritt nach Schwaben 6. Juni. an, wo er das Pfingstfest zu Kostnit feierte. Wie in Sachsen, Baiern, Kärnthen und Franken fand Konrad auch in Schwaben, Giselas Heis mathsland, aller Orten die bereitwilligste Anerkennung. Das frafts volle Auftreten des neuen frankischen Herrschers erneuerte überall das Andenken an jenen großen Frankenkaiser, vor dessen Macht einst das ganze Abendland sich zitternd gebeugt hatte. Es kam bas Spruchwort in Umlauf: "An Konrads Sattel hängen die Steigbügel Karls bes Großen." Schon hatte sich der Ruf von der Tüchtigkeit und bem Glude Konrads auch über die Alpen verbreitet; es war zu Kofinis, daß sich zum ersten Male italienische Fürsten am Hofe bes neuen Ronige einftellten.

Nach Kaiser Heinrichs Tobe war Italien abermals in einen Zuftand wilbester Gahrung gerathen. Viele bachten von Neuem baran, bas Joch ber Fremben abzuschütteln und sich einen einheimischen Ronig zu wählen; aber bie Verständigen sahen bald ein, daß bei der Uneinigkeit der Großen und bes Volks toch kein anderer Ausweg aus ben augenblicklichen Wirren blieb, als sich ber Herrschaft ber Deuts schen auch ferner zu fügen. Niemand wohl burchschaute die Lage ber Dinge klarer, als der welterfahrene und ehrgeizige Erzbischof Aribert von Mailand; ein Mann, ber zugleich gewandt genug war, um fich bie Nothwendigkeit, der er sich beugte, überdies zu einer Quelle reiden Vortheils zu machen. Ein Italiener, voll haß gegen bie Frembe herrschaft wie nur irgend einer im Lande, stets seine eigene Macht vor Allem bedenkend, ohne Scheu vor jeder höheren Autorität in Kirche und Staat, war er boch ber Erste, ber sich in Roftnis an Konrabs Hofe einstellte und den Franken aufforderte, über die Alpen zu kommen, um in Mailand die Krone ber Lombarden zu empfangen. Froh begrüßte Konrad die Ergebenheit des mächtigen Mannes, ehrte ihn durch die kostbarsten Geschenke, ertheilte ihm das ganz ungewöhnliche Privilegium, die Bischöfe von Lodi zu investiren, und versprach bemnachst mit einem Heer in ber Lombardei zu erscheinen.

Nirgends wohl hatte sich in Italien die Wuth gegen die deutsche Herrschaft ungestümer ausgelassen als in Pavia, jener Stadt, die den Jorn Heinrichs II. so bitter gefühlt hatte. Kaum war hier die Nachericht von Heinrichs Tode erschollen, als die Einwohner nach dem alten Kaiserpalast in der Stadt stürmten und ihn die auf den Grund zerstörten. Der Bau, den der weise Dietrich von Bern ausgeführt

und ben noch Kaiser Otto III. erneuert und mit schönen Wandmales 1025. reien geschmudt hatte, wurde mit folder Wuth vernichtet, bas man selbst bie Grundfesten aufwühlte. Rein König, sagten bie freiheits= trunkenen Pavesen, solle fortan seinen Sit in ihrer Stabt nehmen. Aber wie rasch brach ihr verwegener Muth zusammen! Schon schickten auch sie Gesandte an Konrad nach Roftnig, um mit listigen Worten die That zu beschönigen. "Mit Unrecht" sprachen sie, "klagt man uns an, des Königs Haus zerftört zu haben; benn nach Heinrichs Tobe hatten wir keinen König." Aber Konrad, selten um bie rechte Antwort verlegen, gab ihnen zur Antwort: "Ich weiß, ihr habt nicht eures Königs Haus zerftort, benn ihr hattet feinen; aber daß Ihr des Reiches Palast brachet, werdet ihr selbst nicht leugnen. Denn ob der König Kirbt, bleibt doch das Reich, wie das Schiff bleibt, wenn auch ber Steuermann untergeht. Der Palast war bes Reiches Eigenthum, nicht eures, und wer sich an fremdem Eigenthum vergreift, fällt in die Hand des Königs." So sprach Konrad und entließ die Pavesen, ohne den Frieden, den sie gesucht hatten. aus anderen Gegenden Italiens stellten fich zu Kostnit oder bald barauf zu Zürich Gesandte an Konrads Hofe ein; manche vornehme Herren stiegen schon selbst über die Berge, um ihm zu huldigen, und immer bringender erging ber Ruf an ihn, ben Zug nach der Lombardei zu beschleunigen.

Gleichzeitig traten auch bereits die burgundischen Verhältniffe bem Könige nahe: sie waren es, die seine Schritte nach Basel lenk- 23. Juni. ten. König Rudolf von Burgund und die Großen des Reiches glaubs ten nämlich durch Kaiser Heinrichs Tob aller jener Versprechungen entbunden zu sein, die sie diesem einst in Bezug auf die Nachfolge in ihrem Reiche geleistet hatten; nicht dem deutschen Könige, sondern dem Sohne seiner ältesten Schwester meinte König Rubolf die Erbfolge verbürgt zu haben. Aber weber hatte Raifer Heinrich die Sache so verstanden, als er die Schätze und Kräfte Deutschlands auf die Erwerbung Burgunds verwandte, noch war Konrad gewillt, die Anspruche seines Vorgangers aufzugeben, zumal er selbst burch Gisela, bie Nichte König Rubolfs, ein entferntes Unrecht auf die burgundische Erbschaft erheben konnte. So eilte Konrad jest nach Basel, welches Ro= nig Rubolf gleich nach Heinrichs Tode wieder eingenommen zu haben scheint, bemächtigte sich ber Stadt, hielt in berfelben einen Landtag ab und besetzte ben gerate erlebigten Bischofsstuhl. Da er einen Ueberfall ber Burgunder auf die Stadt, die er als Unterpfand für die alten Verträge um jeden Preis festhalten wollte, besorgen mußte, ver-

ließ er ste nicht eher, als bis er ste in wehrhaften Zustand gesetzt und die Grenze des Reichs nach dieser Seite hin gedeckt hatte. Dann kehrte er über Straßburg nach dem rheinischen Franken zurück; er verweilte sich damals zu Worms, wo seine Väter ruhten, wo einst die Stammburg seines Hauses gestanden hatte, die aber Vischof Burchard längst zerstört und aus ihren Steinen einen Münster erbaut hatte. Er 26. Jusi. besuchte hier seinen alten Lehrer und Freund, der ihm frank das Gesleit gab und bald darauf (20. Aug.) aus der Zeitlichseit schled.

Konrad hatte seinen Königeritt vollendet. Mit Ausnahme mehrerer Fürsten Lothringens hatte man allgemein ihm als König gehuldigt. Schon waren italienische Große an seinem Hose erschienen und
hatten ihn über die Alpen gerufen; und schon konnte Konrad nicht
allein daran denken, ihrem Ruse Folge zu leisten, sondern seinen Blick
sogar auf die Kaiserkrone richten. Er hatte einen großen Reichstag
nach Tribur berufen; hier wollte er seine Romfahrt von den Fürsten
berathen lassen.

## c. Die erste Verschwörung gegen Konrad II.

Auf dem Tage zu Tribur wurde ber Romerzug nach bem Billen bes Königs beschlossen und alle Anordnungen zu demselben schleunig Während der Abwesenheit des Königs von dem deutschen getroffen. Boben sollte Bischof Brun die Reichsgeschäfte führen und seiner Obhut zugleich ber kleine Heinrich, ber einzige Sohn bes Königs, vertraut werben; sein Töchterlein Beatrix aber sandte ber König nach Qued= linburg und befahl es bort ber Pflege ber Aebtiffin, ber Schwester Ottos III. Alles war schon zum Aufbruch bereit, als bennoch unvorhergesehene Ereignisse ben Jug aufzuschieben zwangen und ben Ronig nach anberen Seiten riefen. Er, dessen Art es am Wenigsten war, ängstlich nach allen Richtungen die Witterung zu erspähen, ber seiner Rraft und seinem Glude vertrauend, gern gerade auf bas Ziel lossteuerte, das er sich gesett, sah sich plötlich von einem furchtbaren Unwetter überfallen und auf die Kunfte eines behutsamen Lotsen verwiesen.

Um 17. Juni 1025 starb Boleslaw Chroben, der geoße Arlegsheld und Kürst der Polen. Rur kurze Zeit hatte er jene Königskrone getragen, die er nach Kaiser Heinrichs Tode auszusezen gewagt hatte; ein göttliches Strafgericht für ein so hochmüthiges Untersangen schien den Deutschen des Polen jäher Tod, der alsbald den ganzen Osten Europas in eine hestige, lang andauernde Bewegung versetze. An den sachsischen Grenzen jubelte man laut, des so lange gefürchteten Drängers entledigt zu sein. Aber man jubelte zu früh; denn bald zeigte sich, das Boleslaws Sohn Mieczislaw II. in die Fußkapsen seines ruhmreichen Baters zu treten gewillt sei. Um die Einheit des Reichs gegen die slawische Sitte zu erhalten, schloß er seine beiden Brüder von der Erdsolge aus und verjagte überdies den einen, Ottos Bezdriem, den Sohn der ungerschen Gemahlin Boleslaws, aus Polen. Auch die Königstrone seines Baters sah Mieczislaw als sein Erdthell an und verweigerte, obwohl der deutschen Richeza, der Enkelin Ottos II., vermählt, doch den Tribut und jede Anerkennung der beutschen Hocheit. Raum hatte er den Thron bestiegen, als er sich gegen die Deutschen, die alten Keinde seines Baters, auch zum Kampse rüstete. Gegen ihn hatte Konrad mit Nothwendigkeit die Grenzen des Reichs zu wahren, ehe er nach dem Süden ausbrach; er begab sich deshalb im Sommer 1025 nach Sachsen.

Nichts mußte Konrad in biesem Augenblick ohne Zweifel wichtis ger erscheinen, als eine Berbindung bes neuen Bolenfürsten mit seinem glorreichen und glücklichen Better Knud zu hindern, jenem gewaltigen Herrscher bes Rorbens, ber eben inmitten seiner glanzenben Sieges. Und nicht allein dies gelang; es kam sogar zu eibahn stand. nem engen Bunde zwischen Konrad und Knud, ber burch die vorläufige Verlobung bes kleinen Heinrich mit Gunhild, ber Tochter bes Dem Erzbischof Unwan von Bremen, ber Danen, bestegelt wurde. sich burch die Freigebung des Bischofs Gerbrand von Seeland die Gunft König Knubs erworben hatte, verdankte Konrad hauptsächlich die Abschließung des Vertrags, der freilich nicht ohne große Opfer er-Denn die Mark Schleswig, ben Grenzgürtel zwischen fauft wurde. Schlei und Eiker, trat damals Konrad, um fich Knuds Bundesgenossenschaft zu gewinnen, an Danemark ab; die Eroberung Beinriche I. ging so aufs Neue und zwar für immer bem Reiche verloren; auch von der Abhängigkeit des dänischen Reichs vom deutschen war nicht mehr die Rede.

So gewiß diese Abtretung eines Reichslandes wenig ehrenvoll war und sich durch keinen früheren Vorgang ähnlicher Art beschönisgen ließ, so gewiß war doch die Freundschaft Knuds für Konrad das mals ein unberechenbarer Vortheil. Und auch für die Folge blieb der Vertrag nicht ohne nennenswerthen Gewinn. Denn lange erhielt sich der Bund mit den Dänen; die hundertsährigen Kämpse an der Rordgrenze des Reichs gewannen endlich einmal einen Stillstand; und zugleich erhielt die deutsche Wission seht nach dem Norden wieder

1025.

freies Feld, das ihr seit zwei Jahrzehnden fast überall hier entzogen war. Der Missionssprengel Hamburgs gedieh binnen Kurzem zu einer niemals zuvor erreichten Bluthe. So saben die Zeitgenossen ben Frieden mit den Danen als ein fegensreiches Ereigniß an. Aber auch König Knub war dieses Bundniß hocherwunscht, das seine nordischen Reiche mit ben Mittelpunkten ber abenblandischen Welt in nahere Bes rührung brachte. Denn schon trug sich ber hochgesinnte Fürst mit politischen und kirchlichen Planen, die ihn auf Kaiser und Papst ver-Es war wenig später, daß er jene merkwürdige Reise antrat, die ihn durch Frankreich nach Rom führte, wo er als der erste Danenkönig am Grabe bes heiligen Petrus betete. Verwundert ents bedte man auf biefer Reise in bem jungen Kriegsfürsten, in bem man einen blinden Heiden und wüthigen Nordlandsrecken erwartet hatte, einen klaren Verstand, einen reichbegabten Geist und ein ber driftlichen Lehre aufrichtig zugethanes Herz. Staunend sah man auf ihn in ähnlicher Weise, wie nach Jahrhunderten auf jenen geistreichen Zaren der Moskowiter, der zuerst die Kulturlander Europas aufsuchte.

Durch ben Bund Konrads mit Knud und burch die Kriege, in die Mieczissam alsbald mit seinen anderen Rachbaren verwickelt wurde, schwand für ben Augenblick bie Gefahr, die bem Reiche vom Often Aber indeffen hatte sich schon ein neues, schlimmeres Undrobte. wetter gegen bas beutsche Reich im Westen zusammengezogen; wahrend Konrad noch in den sächsischen Gegenden verweilte, nahmen ploblich die Verhältnisse Lothringens eine sehr bedenkliche, kaum gefürchtete Wendung. Noch immer verharrten Gozelo und Friedrich in ihrem Widerstand gegen den König. Sie wagten es im Vertrauen auf den Rückhalt, den ihnen Frankreich gewährte, und festen sich sogar in unmittelbare Berbindung mit König Robert, einem Fürsten, bem sich nach ben tausenbfachen Bedrängnissen einer langen kummervollen Regierung unerwartet burch Kaiser Heinrichs Tob die glanzends sten Aussichten eröffneten. Denn auch die Lombarden boten ihm ihre Königsfrone an, während die misvergnügten Lothringer auf ihn die Wohlbedacht schlug Robert Italiens Krone ab, Blicke wandten. war es aber zufrieden, daß die Lombarden nun auf einen seiner Basallen, den reichen Herzog Wilhelm von Aquitanien, ihr Augenmerk. richteten. Zu berselben Zeit zeigten sich noch einem andern seiner Vasallen nahe Aussichten auf einen Thron, da Graf Obo von der Chams pagne nach Raiser Heinrichs Tobe unfraglich ber nächstberechtigte Erbe seines Oheims, des Königs Rudolf von Burgund, war. In der Aussicht auf die burgundische Erbschaft machte Dbo damals seinen

langen, immer erneuerten Fehden mit König Robert ein Ende und 1028. zeigte sich ernstlich um bessen Gunst bemüht. Niemals waren die erzsten Capetinger mächtiger, als wenn sie vereint mit ihren Vasallen auswärtige Eroberungen in das Auge fassen konnten, und niemals waren noch alle Constellationen günstiger gewesen, um einen entscheidens den Schlag gegen die unausbörlich wachsende, erdrückende Macht des Oftreichs zu sühren, als eben jest. So saste denn König Robert den Entschluß, im Winter dieses Jahrs in Lothringen einzusallen. Graf Odo und der Markgraf Balduin von Flandern hatten ihm dabei hülfreiche Hand zu leisten versprochen. Vor Allem aber hosste er auf die Unterstützung der Unzusriedenen in Deutschland selbst; und zu diesen gehörten nicht allein Gozelo und Friedrich, sondern auch bes reits Männer, die unmittelbar am Throne des Königs ihre Stelle hatten.

Dem jüngern Konrad schwanden, wie wir sahen, balb die schönen Hoffnungen bahin, die ihm auf dem Tage zu Kamba erregt mas Schon war es, als der Hof zu Augsburg bas Ofterfest feierte, zwischen ihm und bem Ronige zu ärgerlichen Streitigkeiten gekommen, bie einen tiefen Stachel in bem Gemuthe bes ebeln Fürsten zurud. ließen. Mit seinem Stiefvater Friedrich und den Lothringern war er stets in Verbindung geblieben, jest fing er an, mit jenen gemeinsam zu planen und sich zugleich im innern Deutschland nach Bundesgenossen umzusehen. Der junge Herzog Ernst von Schwaben, ber Stiefsohn des Königs, kam ihm da auf halbem Wege entgegen. **Was** dieser Jüngling auch sonst gegen seine Mutter und deren Gemahl an Bitterkeit im Herzen hegen mochte, Richts scheint boch seinen Unmuth mehr gereizt zu haben, als die Ansprüche an das gesammte burgundische Erbe, die der König jungst zu Basel unzweideutig an den Tag gelegt hatte. Denn auch Herzog Ernst hatte auf biese Erbschaft langst seine Soffnungen gesetzt. Bald war zwischen ihm und dem jüngern Konrad ein Bund gegen ben König geschloffen, und balb fanden sich neue Genoffen zu ihrem hochverratherischen Bunde; auch ber reiche Graf Welf, der seinen alten Widersacher Bischof Brun jest in der Bluthe des Einflusses und ber Macht sah, trat der Verschwörung bei-

Mit dem Winter sollte das Unternehmen an das Tageslicht tresten. Schon stand König Robert bereit, in das Reich einzusallen; schon befestigte Palduin von Flandern seine Burgen an der Grenze; schon rüsteten Gozelo und Friedrich in Lothringen, Konrad in Franken, Ernst in Schwaben; es ist wahrscheinlich, daß man sogar mit dem Polen bereits Unterhandlungen anknüpste. Der Bund war weitverzweigt, ges

bot über bedeutende Hulfskräfte und zählte Genoffen selbst in der 1025. nächsten Rähe bes Königs. Wie groß war nicht bie Gefahr! War das Glud mit Konrads Feinwieviel stand auf dem Spiele! den, so wurde nicht allein die kaum befestigte Herrschaft beffelben in Deutschland auf das Tieffte erschüttert, sondern auch Italien ging wahrscheinlich dem Reiche verloren und die Erwerbung Burgunds wurde für immer vereitelt; das Westfrankenreich, so lange in ben hintergrund jurudgebrangt, wurde Gelegenheit gewonnen haben, bas deutsche Königthum für ben Augenblick ganz in den Schatten zu Rellen.

So war die Lage ber Dinge, als sich Konrad im December nach Lothringen begab. Nie ist bas Gluck ihm holder gewesen, als in dies sem verhängnisvollen Moment; in fürzester Frist waren die drohenden Wolfen nach allen Seiten zerstreut, und hell glänzte bie Sonne wieber am klaren Himmel. Durch welche Mittel es Konrab gelang, bas Unwetter zu beschmören, wissen wir nicht; aber bas Wichtigste war unfehlbar, daß Herzog Gozelo plötlich seine Freunde verließ und ganz auf die Seite bes Königs trat. Im Kampfe gegen Frankreich hatte Gozelos Haus seine Größe gewonnen; sollte er Lothringen jest an bas Westreich verrathen? Diese Erwägung und wohl noch mehr große Verheißungen \*) Konrads scheinen die vollständige Sinnesandes rung Gozelos herbeigeführt zu haben. Um Weihnachtfest erschien er zu Achen vor dem Könige und huldigte; seinem Beispiele folgten sofort Graf Friedrich und die anderen Lothringer. Die Kette der Bunbesgenoffen war so in ber Mitte gesprengt, bas ganze Unternehmen vereitelt. König Robert unterließ seinen Einfall; Balduin von Flans dern blieb ruhig; die Verschworenen im innern Deutschland waren in ber verzweifeltsten Lage.

Wie durch ein Wunder war Konrad aus der furchtbarsten Bebrängniß in erwünschte Verhältnisse versetzt. Gerade erst burch die Verschwörung war er Lothringens völlig Herr geworden und hatte

er seine schlimmsten Gegner empfindlich gedemuthigt; nun zeigte sich

nirgends mehr eine ernstliche Gefahr, und unter ben gunftigsten Borzeichen konnte er ben Gedanken der Romfahrt aufnehmen. Unverzüge lich ging er an das Werk. Im Februar 1026 sammelte sich bas

1026.

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich wurde Gozelo bamale versprochen, baß er nach Friebriche Tobe Oberlothringen mit Rieberlothringen vereinigen folle, was i. 3. 1033 erfolgte.

Heer, das ihn nach Italien geleiten sollte, zu Augsburg, wohin er 1028. zugleich einen Reichstag berusen hatte. Unter den Fürsten des Reichst erschien auch Herzog Ernst; scheindar voll Reue, dat er demüthig um Berzeihung und erlangte sie auf die Bitten Giselas und der Fürsten. Die anderen Verschworenen wagten nicht vor den König zu treten und vertrochen sich schen in ihre Burgen; Konrad verachtete sie und begnügte sich, den Schutz des Landes gegen ihre Tücke seinen erprobeten Freunden zu übertragen. So hoch war sein Ansehen gestiegen, daß die Fürsten schon jest ohne Widerrede seinem achtsahrigen Sohn die Erbsolge im Reiche verdürzten.

Unter der Obhut des Bischofs Brun, dem zugleich die Reichsgesschäfte in den deutschen Ländern übertragen wurden, blieb ber kleine Heinrich in Augsburg zurück; von Gisela begleitet, überstieg Konrad mit seinem Heere die Alpen am Brenner und rückte über Verona in die lombardischen Städte ein.

2.

# Konrads II. Romfahrt und ihre nächsten Folgen.

Schan der Tod Papft Benedicts hatte in der Lombardei einen tiesen Eindruck nicht versehlen können, zumal auf den Klerns des Landes; denn dieses Ereigniß vernichtete die Bedeutung der Pavesser Synode, deugte der Gesahr eines allgemeinen Concils vor, ließ die verheiratheten Priester endlich einmal wieder frei ausathmen. Aber eine noch dei Weitem größere Aufregung sotzte der ersten Kunde vom Abscheiden des Kaifers; sie ergriff die ganze Masse des sombardischen Volks, das Heinrichs Herrschaft nie anders als eine Gewaltherrschaft angesehen hatte. Die Pavesen stürmten, wie erwähnt, sozielch zur Königspfalz, um sie für ewige Zeiten zu zerkören; in den meisten ans deres Städten wird die Gessimung der Bürgerschaft kann eine andere gewosen sein.

Wicht minder legten die kombandischen Färsten jeht ihren ganzen Groff gegan die deutsche Herrschaft an den Tag. Biele von ihnen hatten die Stvenge Heinrichs hand genung entpfunden und bittere Jahre

1028. der Verbannung in dem rauhen Rorden verlebt, und ste alle haßten in gleicher Weise jene deutsche Politik, die unablässig die Bischöse hob um die Macht des Abels zu brechen, von ganzer Seele. Schon mas ren fast alle größeren Städte mit ihren Einfünften in den Sänden des Klerus, dem überall die Markgrafen und Grafen hatten weichen muffen; schon waren die Bischofe zu einer Stellung gebiehen, bei ber ihnen der Adel kaum noch das Gleichgewicht halten kounte. Priviles gien über Privilegien, Exemtionen über Exemtionen hatte bie Geifts lichkeit davon getragen, und mehr noch als die Freigebigkeit der Ottonen hatte ihr zulest die berechnende Staatsfunst Heinrichs gewährt, die lange Zeit in den Bischöfen die wesentlichste Stüpe der kaiserlichen Macht gesehen und erst in den letten Jahren durch die Anerkennung ber Paveser Beschlüffe eine andere Richtung eingeschlagen hatte. Um so empfindlicher aber wurde dieses Uebergewicht des Episcopats dem lombardischen Abel, je mehr es Sitte wurde, deutsche Kleriker, die sich im Dienste des Kaisers ausgezeichnet, mit den fetten Pfründen Italiens zu bebenken. Lange schon harrten baher die lombardischen Großen auf eine Gelegenheit, das verhaßte Joch abzuschütteln, und gunstiger konnten sie kaum sie erwarten, um mit ber Herrschaft ber Deutschen das bischöfliche Regiment gründlich zu brechen, als sie in biesem Augenblicke sich barbot.

An der Spipe der Unzufriedenen ftand das von Heinrich schwer verfolgte Geschlecht der Efte. Die Führer der Bewegung wurden der Markgraf Hugo und seine Brüder Adalbert und Azzo; der Markgraf Maginfred von Susa, ihr Schwager, und der Markgraf Rainer von Tuscien mit ben meisten Großen ber Lombarbei schlossen sich ihnen an. Daran bachten freilich biese abligen Herren nicht, Einen aus ihrer Mitte zu krönen, auch mochte Arduins Schickfal Niemanden nach ber Krone lüstern machen; sie faßten baber den Entschluß, einen auswärtigen Fürsten durch ihre Wahl auf den Thron zu erheben, ber mit ihnen vereint mächtig genug wäre, Italien von den Deutschen zu befreien. Bei einem solchen Unternehmen glaubten fie auch auf die Unterftützung ber Burgerschaften ber Städte gabs len zu können, die ihre Abneigung gegen die beutsche Herrschaft deuts lich genug an ben Tag gelegt hatten. Zuerft boten fie, wie schon berührt wurde, die lombardische Krone bem König Robert von Frankreich an; aber weislich wies bieser bie Antrage des Markgrafen Hugo, ber selbst an den französischen Hof gekommen war, sowohl für sich Geneigteres Gehör fand darauf als für seinen Sohn Hugo zurück. Markgraf Hugo bei bem Herzog Wilhelm von Aquitanien, dem reiche

sten und machtigsten Großen damals im französischen Reiche, als er ihm für sich oder seinen Sohn die Krone Italiens anbot. Wilhelm, dem man den Beinamen bes Großen gab, gehörte zu ben ersten Fürsten des Abendlandes; sein glänzender Hof wurde von den hervortretenden Männern Frankreichs, Italiens und der spanischen Mark mit Vorliebe aufgesucht; die strengeren kirchlichen Bestrebungen der Zeit fanden bei ihm, dem eifrigen Freunde Clunys, bereitwillige Unterftützung, nicht minder ber Fleiß ber Gelehrten und Kunftler Gunft und Ermuthigung. Alljährlich pflegte Wilhelm nach Rom zu pilgern und in ganz Italien war seine Freigebigkeit eben so gut bekannt, wie seine fromme Gesinnung; überdies war er mit Agnes, einer Tochter Otto Wilhelms von Burgund und Enfelin Abalberts, bes letten einbeimischen Königs von Italien, seit einigen Jahren vermählt.

Mit Nichten entgingen Herzog Wilhelm bie Gefahren, benen er sich aussette, wenn er die Antrage ber Lombarden annahm; ba man ihm aber die einstimmige Anerkennung aller geistlichen und weltlichen Fürften Staliens versprach und König Robert selbst ihm Unterftützung in Aussicht stellte, ging er schließlich bennoch auf bas Anerbieten Mattgraf Hugos ein und nahm für seinen Sohn Wilhelm die Krone ber Lombarden an. Aber es zeigte sich bald, daß man dem Herzog mehr versprochen hatte, als man verbürgen konnte. Wie hätten auch die lombardischen Bischöfe auf Machinationen eingehen sollen, die augenscheinlich auf ihr Verderben zielten? Sie, an beren Spipe so scharfsichtige Männer wie Aribert von Mailand und Lev von Vercelli stanben, unter benen Manche auf beutschem Boden geboren und an bem Hofe Heinrichs II. erzogen waren, fühlten mehr als je, wie eng ihr Interesse mit dem deutschen Königthum verbunden sei. Kaum saben fle baher, daß fich Konrads Herrschaft befestigte, als fle auch über bie Alpen eilten, um ihm zu huldigen. Auch die Bürgerschaften zeigten, wie groß auch immer ihr Widerwille gegen die deutsche Herrschaft sein mochte, zulett boch wenig Theilnahme für einen Umschwung der Dinge, ber wie er vom Abel ausging, auch ihm allein bleibenden Gewinn verhieß. Um so eher gaben sie beshalb ben Rathschlägen Ariberts Gehör, und manche von ihnen singen bereits an mit Konrad zu unterhanbeln: wir wissen, daß es lediglich an bem König lag, wenn ihm die Pavesen nicht schon zu Kostnitz hulbigten. Als däher Herzog Wilhelm selbst im Spätsommer 1025 nach Italien kam, fand er die Lage der Dinge doch wesentlich anders, als ste ihm geschildert war. Er sah, daß er auf die Unterstützung der Bischöfe nicht zählen konnte; diese aber, wie ihm die lombardischen Großen riethen, zu entfernen Giefebrecht, Beschichte ber Raiserzeit. II.

15

1026.

und durch neue zu ersehen, war ebensoschr seiner streng kirchlichen Gesinnung zuwider, als an sich unaussührbar. Zugleich erkannte er, daß die angebotene Krone ihn in eine Reihe von Kämpsen mit den Bürgersschaften des Landes verwickelt haben würde, denen er seine Kräste in keiner Weise gewachsen sühlte. So kehrte er wenig befriedigt in die Heimath zurück und dachte bereits daran, ein Abkommen mit Konrad zu treffen und ihm gegen eine Entschädigung durch bedeutende Lehen in Italien die Ansprücke seines Sohnes auf die sombardische Krone abzutreten. Aber auch zu einem solchen Abkommen war es bereits zu spät; schon stand Konrad mit Heeresmacht an den Grenzen Italiens, wo ihm Ariberts weitreichender Einsluß überall das Feld bereitet hatte.

Im Marz bes Jahres 1026 erschien Konrad in der Lombardei. Auf seinem Zuge stieß er von Verona bis Mailand nirgends auf Widerstand; alle Städte öffneten ihm willig die Thore. 23. März war er in Mailand, wo ihn Heribert festlich empfing und nach ber Sitte zum Könige fronte. \*) Bon hier begab fich ber Konig nach Vercelli, wo er das Weihnachtsfest feierte. Als gerade damals Bischof Leo starb, siel einem Domherrn ber Mailander Kirche das reiche Bisthum zu; unfehlbar geschah es auf Ariberts Bunsch, ber jett Alles bei bem Könige vermochte. Balb nach bem Ofterfest wandte sich Konrad gegen Pavia, welche Stadt noch immer die Unterwerfung und die Herstellung der Pfalz innerhalb der Mauern verweigerte und fich mit bem misvergnügten Abel jest zu gemeinsamem Wiberstande verbunden hatte. Pavia war volfreich und rings mit Burgen umgeben, welche der Markgraf Abalbert mit andern lombardischen Großen besett hielt; es war daher keine leichte Arbeit die Stadt zu bezwingen. Nachdem Konrad rings die Umgegend verwüstet und mehrere ber vom Abel besetzten Burgen gebrochen hatte, stand er für seine Person von einer langeren Belagerung ab, ließ aber einen beträchtlichen Theil feines Heeres zurud, um die Stadt umzingelt zu halten, alle Zufuhr ihr abzuschneiben und ihren Handelsverkehr zu vernichten.

Der König selbst wandte sich im Mai gegen Ravenna, wo ihn Erzbischof Heribert, der auf Arnold, dem Bruder Heinrichs II. gefolgt war, ohne Schwierigkeiten die Thore der Stadt öffnete. Aber anders als der Erzbischof dachten die Ravennaten. Sie waren voll Haßgegen die Deutschen, aufrührisch und zu den verwegensten Unterneh-

<sup>\*)</sup> Der Tag ber Krönung ist unbekannt; auch wird nicht überliefert, ob ihr eine Wahl vorhergangen ift.

mungen entschlossen. Da ber König nur mit einem Theil seines Heeres in der Stadt lag, die größere Maffe beffelben aber ein Lager vor den Thoren bezogen hatte, hielten fie den Augenblick für gunftig, ein großes Blutbab unter ben Deutschen in ihrer Stadt anzurichten und den König selbst in ihre Gewalt zu bringen. An dem zur Ausführung des Plans bestimmten Tage sperrten sie Abends die Thore ber Stadt und hielten sie mit starker Mannschaft besetzt, um dem Einbringen der im Lager liegenden Deutschen zu wehren. Dann übersielen sie in der Racht voll wilder Mordlust die Deutschen in ihrer In allen Häusern wurden Konrads Krieger von ihren Wirthen im Schlaf überfallen, wenn sie sich aufrafften und auf bie Stras Ben Kurmten, von andringenden Maffen niedergeworfen; von den Das dern, von den Mauern und Thürmen wurden Steine, Balken und andere rohe Waffen auf sie geschleubert. Dennoch schaarten sich enblich bie Deutschen zusammen; mit gezückten Schwerdtern bahnten fich bie getrennten Haufen einen Weg zueinander, die Städter in ihrer Mitte in dem gerechtesten Zorn und heißer Kampflust furchtbar zusammen-Die ganze Stadt wurde zum Schlachtfeld. Der baierische Graf Cberhard, ber bas tonigliche Banner aus bem wilden Getummel retten und sich mit ihm einen Ausweg aus ber Stadt bahnen wollte, fließ auf der Brude des Montone auf eine Schaar von Stade tern, die ihm den Weg verrannten; ein einzelner Mann bestand er hier gegen eine feindliche Rotte ben ruhmwürdigsten Kampf. Gegner brangte er in ben Fluß und brach sich so Bahn. Indessen war auch der König selbst auf dem Kampfplat erschienen. Sobald er ben Tumult in seinem Schlasgemach hörte, ergriff er, wie er war, die Waffen und schwang sich auf sein Roß. Aber kaum hatte er den Borhof bes Palastes verlassen, als er auch bereits die Städter sich nach allen Seiten flüchten und ben Kirchen zueilen sah. Da befahl er dem Morden Einhalt zu thun und kehrte gelassen in sein Schlaf-

Die Rieberlage ber Ravennaten war vollständig. Schon am folgenden Morgen erschienen sie reumüthig barfuß, im Büßerhembe, die nackten Schwerdter um den Hals gehängt vor dem König, baten um Verzeihung und nahmen die ihnen auferlegte Strafe geduldig hin. Der König aber belohnte reichlich nach seiner Gewohnheit seine tapferen Krieger. Man erzählte es rühmend, wie er einem deutschen Kriegsemann, dem ein Theil des Beins im Kampfe abgehauen war, die Ledersstieseln mit Goldzfüllen und neben sein Schmerzenslager stellen ließ.

gemach zurück.

Der König kehrte von Ravenna wieder in die Gegenden am Po

1026

1026.

zurück und verweilte im Juni zu Cremona, wo er ben Bischof in seinem Rechte gegen die Städter schütte. Schon brach die heiße Jahreszeit ein, ben deutschen Heeren in Italien stete so verderblich. Auch in Konrads Heer brachen Seuchen aus, und man hatte schwere Verluste zu beklagen. Der König führte beshalb das Heer nordwärts in die frischeren Alpenthäler, wo es über zwei Monate vom Erzbischof von Mailand mit allen Lebens= bedürfnissen im Ueberslusse versorgt wurde. Unwillig sah sich Konrab hier zu längerer Unthätigkeit verurtheilt; kaum trat daher der Herbst ein, als er abermals in die Ebene hinabstieg und aufs Neue gegen die ihm Widerstrebenden den Kampf begann. Schnell bezwang er mehrere ber noch vertheidigten Burgen des Abels, hielt über die Emporer Gericht und verurtheilte ste zu ben schwersten Strafen. Schon mußte sich auch Markgraf Hugo mit seinen Brübern fügen; die ganze lombarbische Ebene, mit Ausnahme Pavias, war in Konrads Händen. Roch im Winter griff er bann Ivrea\*) an und nöthigte Markgraf Maginfred und die anderen Fürsten der Umgegend sich ihm zu unterwerfen. Die Anwesenheit eines beutschen Heeres an ben burgundischen Grenzen, erfüllte bamals auch König Rudolf mit nicht geringer Beforgniß; eilig schickte er Gesandte nach Ivrea, versprach Konrad alles Gute und verhieß selbst zu beffen Kaiserkronung nach Rom zu kommen.

Denn schon war es eine allbekannte Sache, daß Konrad Willens sei, ohne Verzug gegen Rom vorzubringen. Bischof Brun führte den kleinen Heinrich dem Vater zu; Erzbischof Aribo, der den König über den Brenner begleitet hatte, dann aber nach Mainz zurückgekehrt war, stellte sich wieder im Lager ein; neue frische Heeresschaaren sammelten sich zu den alten. Auch Abt Odilo erschien, der, wie die Schwalben den Sommer melden, die Romfahrten unserer Kaiser zu verkinden pslegte. Er kam diesmal schweren Herzens, denn auch er hatte des Papsts Benedict und Kaiser Heinrichs Abscheiden bitter zu empfinden gehabt, da das Concil zu Anse im Jahre 1025 allen papstlichen Privilegien zum Trop Cluny wieder unter die Jurisdiction des Bischofs von Macon gestellt hatte. Mehr als jemals bedurfte er eines krästigen Schuzes, den er nur bei Kaiser und Papst zu sinden vermochte.

1027.

Noch im Winter brach ber König mit verstärfter Heeresmacht gegen Pavia auf und griff von Neuem die Stadt an; auch sie mußte sich jest ihm ergeben und entging nur durch Odilos Fürsprache der strengsten Bestrafung. Unmittelbar nach Pavias Fall ging der König

<sup>\*)</sup> Bu Ivrea felerte ber Konig bas Beihnachtsfeft.

über den Po, überstieg den Apennin und kam ohne Widerstand zu 1027. sinden die vor Lucca, das Markgraf Rainer besetzt hielt und zu verstheidigen gedachte. Aber schon nach wenigen Tagen gaben die Stadt und der Markgraf den Widerstand auf. Rainer wurde seines Amtes entsetz, und der getreue Markgraf Bonisacius, Tedalds Sohn, erhielt zu Wodena, Reggio, Ferrara setzt noch die tuscische Mark, so daß er sich zum mächtigken Fürsten Italiens erhob. Ganz Tuscien unterwarf sich nach Luccas Bezwingung ohne Schwerdtstreich dem Könige, der undehindert die gegen Rom vordrang. Am Dienstag der stillen Woche 21 Marz. 30g er, vom Papst und den Römern seierlich empfangen, in die Kaiser: stadt ein.

Papft Johann XIX. hatte selbst ben König herbeigerufen. Dieser Papft war nicht für ben geistlichen Stand erzogen worden; er war jener Bruber Benedicts VIII., Romanus mit Ramen, ber unter bem Titel eines "Herrn aller Römer" lange die weltliche Verwaltung ber Stadt geleitet hatte. Einzig und allein darauf bedacht, sein Geschlecht in der gewonnenen Macht zu schüßen, hatte er nach dem Tode seines Bruders die Romer durch große Gelbspenden vermocht, ihn, obwohl er Laie war, auf ben papstlichen Stuhl zu erheben. Un einem Tage ging er burch alle geistlichen Weihen hindurch, um zum Aergerniß ber Welt den ersten Bischofsstuhl der Welt einzunehmen. Selten hat es unähnlichere Brüber gegeben, als Benedict und Johann. gefinnt jener, so engherzig war dieser; so umsichtig Benedict, so beschränkt zeigte sich Johann, vor Allem in der Auffassung seiner aeifitichen Würde. Das Misgeschick wollte, daß ihn überdies der Tob Raiser Heinrichs und die Erhebung Italiens gegen die beutsche Herrschaft sofort in die schwierigste Lage versetzen und seine Bedrängniß sta noch steigerte, als gleich barauf die Griechen neue Rustungen gegen Italien machten. 218 im Zusammenhange mit biefen Ruftungen Gefandte von Constantinopel in Rom erschienen und bie ganze Stadt durch reiche Gelbspenden zu bestechen suchten, fehlte wenig baran, daß ste nicht den Papst selbst für Constantinopel gewannen. Johann zeigte sich in ber That geneigt, einen Bund mit den Griechen zu schließen und ben Patriarchen zu Constantinopel als seines Gleichen, b. h. als allgemeinen Bischof der christlichen Kirche, anzuerkennen. Ein Schrei bes Entsetzens ging durch das ganze Abendland. Der Abt Richard von St. Baaft eilte felbst nach Rom; ber heilige Wilhelm von Dijon machte brieflich dem Papste die dringlichsten Vorstellungen; Alles, was mit Cluny zusammenhing, war in der größten Bewegung. So wurde das gräulichste Aergerniß abgewandt und dem Papste die Rothwen1027.

digkeit auferlegt, sich in den höchsten geistlichen Dingen wenigkens äußerlich an das Vorbild seiner Vorgänger zu halten. Nachdem der Papst den Bund mit den Griechen hatte aufgeben müssen, hatte er sich an den Verhandlungen der Lombarden mit König Robert und Herzog Wilhelm betheiligt; kaum aber sah er, wie Konrad in Italien sesten Fuß saßte, als auch er sich auf die deutsche Seite wandte, um da wieder einen Anhalt zu sinden, wo ihn sein Bruder gefunden hatte. Es wird berichtet, der Papst sei selbst nach Como in Konrads Lager gesommen. Man kann dies vielleicht in Frage stellen, da die Nachricht mit anderen nicht unverdächtigen im Zusammenhange steht; aber darüber kann kein Zweisel obwalten, daß der Papst selbst damals Konrad bereitwillig die Wege nach Rom bahnte.

Am Oftertage, am 26. März, fand die seierliche Krönung Konrads und Giselas statt; nicht nach der alten Sitte in der Peterskirche, sondern in der Kirche St. Apostoli neben der Hosburg der Tusculaner. Eine ungemein glänzende Versammlung umgab an diesem Tage das kaiserliche Paar und seinen Sohn, den kleinen Heinrich. Unter den anwesenden weltlichen Fürsten ragtenzvor allen hervor die Könige Knud von Dänemark und Rudolf von Burgund, unter den zahlreichen deutsichen und italienischen Bischösen der Patriarch von Aquilesa, die Erzbischöse von Mailand, Ravenna, Mainz, Köln, Trier, Salzdurg und Magdeburg; auch Heinrichs II. Bruder Brun und der dienstbestissene Meinwerk von Paderborn waren zugegen. Unter der Klostergeistlichkeit war Abt Odilo weitaus die bedeutendste Erscheinung. Man kann sagen, die ersten Häupter des Abendlands waren um das kaiserliche Paar vereinigt; alle tieseren Bestredungen der Zeit schienen sich zur Aufrechthaltung und Besestigung des Kaiserthums zu verbinden.

Dennoch wurde das Fest auf unerwartete Weise gestört. Schon am Morgen des Krönungstages brach ein ärgerlicher Streit unter dem hohen Klerus Italiens aus. Als sich der König im seierlichen Juge zur Kirche begab und in dieselbe eintreten wollte, drängte sich der Erzbischof von Ravenna mit Gewalt an seine Rechte, um ihn zum Altare zu führen. Aribert von Mailand, der darin ein Vorrecht seiner Kirche sah und setzt am Wenigsten geneigt war, dasselbe auszugeben, trat dem Ravennaten entgegen und suchte ihn zurückzuweisen. Ein allgemeines Getümmel entstand, bei dem selbst Konrad die Fassung verlor und dem Ravennaten die Hand ließ. Da aber verließ der Mailander wuthentbrannt den Zug und die Kirche; zu nicht geringer Bestürzung Konrads, der wohl wußte, was er diesem Manne schuldete, und seinen ganzen Einstuß durchschaute. Rach dem Rath der ihn umgebenden

Visibose wies er daher den Ravennaten zurück. "Wer mich", sagte er, "zum Könige Italiens gesalbt hat, soll mich auch dem h. Petrus zur Katserkrönung vorstellen," und ließ den Mailander zurückrusen. Da aber Aribert durch das Sedränge sich nicht mehr Bahn brechen konnte, ergriff Konrad die Hand des Bischofs von Bercelli, eines Suffraganen Mailands, damit dem h. Ambrosius seine Ehre beswahrt bliebe, und schritt so zum Altare. Im Uedrigen hatte die Krösnung Konrads und Siselas den gewohnten Verlaus. Nach Beendigung der Ceremonien kehrte der neue Kaiser, von den Königen Knud und Rudolf geleitet, in glänzendem Festzug nach seinem Palast in der Leosstadt zurück.

Es blieb nicht allein bei biesen Hanbeln ber geiftlichen Herren; noch während der Krönungsfeste brach zu Rom unter ber Volksmaffe ein anderer, schlimmerer Streit aus, der leicht ahnliche Folgen hatte nach fich ziehen können, wie jener Tumult, ber bei der Krönung Heinrichs II. Pavia in einen Schutthaufen verwandelt hatte. Der Anlaß war ber geringfügigken Art. Um eine Rubhaut gerieth ein Deutscher mit einem Romer in Streit; von Worten fam es zu einer Rauferei, in die fich bald auch Andere mischten. Die Deutschen ergriffen für ihren Landsmann, die Römer für ben Römer Partei. Schon war das ganze Heer des Raisers, das ganze romische Bolf auf dem Plate; Ariegsgeschrei und Waffenlarm erfüllten die Stadt. Ein hitiger, blutiger Rampf entspann sich, in bem außer Anderen Berengar, der Sohn des schwäbischen Grafen Liutold, sein Leben verlor. Lange wiberstanden die Romer, mußten aber endlich unter großen Verlusten weichen. Am folgenden Tage erschienen die Urheber des Aufstands vor dem Kaiser, die freien Männer mit nackten Schwerdtern, die Anechte mit Weibenruthen am Halse; sie alle erhielten bie verbiente Strafe.

Die Gegenwart so vieler hoher Kirchenfürsten in Rom wurde benutt, um mehrere wichtige Entscheidungen auf einer großen Synobe zu treffen, die nach dem Herkommen der Kaiserkonung folgte und bei welcher der Kaiser selbst zugegen war. Am 6. April wurde sie im Lateran abgehalten, wo man eine ähnliche Bersammlung geistlicher und weltlicher Fürsten seit den Zeiten Ottos III. nicht mehr gesehen hatte. Auf dieser Synode wurde zuerst der zwischen Mailand und Ravenna entstandene Rangstreit auf ewige Zeiten zu Gunsten Mailands entschieden. Dann trat der Patriarch Poppo von Aquilesa mit der schon ost erhobenen Forderung von Neuem hervor, der Patriarch von Grado solle der selbstkändigen Stellung, die er unter dem Schus Benedigs gewonnen hatte, entsleidet und ihm untergeben werden; Papst

1627.

1667. und Kaiser sanden dieso Forderung gerecht, und die Synode beschloß, was Poppo verlangte. Ferner brachte König Knub bringende Beschwerben vor die Berfammlung über die unerfcwinglichen Summen, die zu Rom von den englischen Erzbischöfen für das Pallium verlangt wurden; ber Papst sagte gegen das Versprechen Knuds, in Zukunst regelmäßig den Peterspfennig von seinem englischen Reiche zu zahlen, Abhülfe dieser Beschwerden zu. Endlich ließ auch Abt Obilo seine Rlagen über die französischen Bischöfe verlauten. Schon hatte ber heilige Mann sich in hohem Maße die Gunft des Raifers gewonnen, ber sogar einem Reffen besselben, einem jungen leichtfertigen Manne, die reiche Abtei Novalese bei Turin ertheilte; auch vor der Synode wird der Beistand des Kaisers dem Abte nicht gefehlt haben. Obilo erhielt vom Papste, wie er verlangte, neue Privilegien, aber freilich konnten. weber diese noch besondere Ermahnungen des Papptes an den Bischof von Macon Cluny vor den Bedrängungen der französischen Kirchenhäupter bei ber augenblicklichen Lage ber Dinge schützen.

Diese Beschlüsse ber Synobe waren zunächst kirchlicher Natur, boch bei der engen Verbindung, in der Kirche und Staat durchweg standen, griffen sie zugleich tief in die politischen Verhältnisse ein.

Roch während der Verhandlungen fam es in Rom selbst zwischen den Vasallen der Erzbischöse von Mailand und Navenna zu blutigen Handeln, die mit einer Riederlage der Ravennaten enbeten; ihr Erzbischof selbst kam kaum mit bem Leben davon. Die Begunftigung Aquilejas war sodann ein unmittelbarer Angriff auf die Freiheiten Benedigs, das in dem Patriarchat von Grado seine kirchliche Selbstständigkeit fand. Der Patriard von Grado war der leibliche Bruber des Herzogs Otto Urseolus, der im Jahre 1009, faum dem Knabenalter entwachsen, seinem trefflichen Bater Peter Urseolus gefolgt war und sich, mit einer Schwester des Königs Stephan von Ungern vermahlt hatte. Mit Mannhaftigkeit, aber nicht ohne leidenschaftliche Hise vertheidigte der junge Otto die weitreichende, fast unumschränkte Gewalt, die sein Haus in Venedig gewonnen hatte, sowohl gegen zahlreiche innere Feinde, wie gegen mächtigere Gegner von außen. Schon hatte Poppo von Aquileja, ein ehrgeiziger, staatskluger und streitlustiger baierischer Meriker aus der Schule Heinrichs II., die Republik angegriffen, den Patriarchen aus Grado vertrieben und sich selbst in den Besitz der Insel und ihrer bischöflichen Kirche gesetzt; ber Moment schien ihm einladend genug, um endlich einmal mit Gemolt. Anfprüche burchzusepen, die feine Borganger so oft vergebens vor Kaifer und Papft erhoben hatten. Indem nun der Kaifer offen

Poppos Unternehmungen billigte, trat flar zu Tage, wohin seine Abfichten in Betreff ber Republik gingen, wie auch wohl kaum zu bezweifeln ift, daß er dem fortgesetzten Kampf Aquilejas gegen den Dogen nicht fern stand. Eine fehr wichtige Rolle spielte damals dieser Poppo in den Planen des Kaisers; hieraus erklaren fich die großen Begünstigungen, die er ihm in seinen Streitigkeiten mit Herzog Abals bero von Karnthen angebeihen ließ, hieraus die neuen wichtigen Pris vilegien, die das ohnehin schon überreiche Aquileja erhielt. Mailander Erzbisthum erhob sich das Patriarchat von Aquileja zu einer ungemeinen Bedeutung, die sich noch wesentlich steigerte, als bald barauf Papft Johann den Patriarchen zum bleibenden Vicar des romischen Bis schofe ernammte und seiner Kirche ben Borrang vor allen anderen Italiens zugestand. Dennoch gelang es Poppo nicht, seine und bes Raisers Absichten gegen Benedig burchzuseben. Obgleich Otto Urseolus im Jahre 1028 gefturzt und aus seiner Stadt vertrieben wurde, behauptete sich doch die Selbsistandigkeit Benedigs, wie des Patriarchats von Grado, und im folgenden Jahre nahm Bapft Johann felbst, wankelmuthig wie er war, die Beschliffe ber romischen Synobe zu Gunften Aquilejas wieder zurud.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß zu Rom zwischen ben vereinigten Herrschern Deutschlands, Burgunds und Danemarks wiche tige Berabredungen getroffen wurden. Wie hatte vor Allem nicht die große Frage des Augenblick, die burgundische Erbschaft, zwischen Raiser Ronrad und König Rubolf zur Sprache kommen sollen? Rahe genug liegt die Bermuthung, daß schon damals zwischen beiben jene Bestim= mungen verabredet murben, die wenige Monate nachher in dem Bertrage von Basel ihre förmliche Bestätigung erhielten. Richt minber wird der Bund zwischen Konrad und Knud, die sich jetzt erst personlich begegnet zu sein scheinen, bekräftigt und fester geschloffen sein. Wir haben indessen von den Verhandlungen der Könige keine weitere bestimmte Kunde, als die uns zufällig in einem Briefe Anuds an die englischen Bischofe über einige weniger erhebliche legenheiten erhalten ift. "Eine große Fürstenversammlung" so schreibt Knub — "war am Ofterfest zu Rom um Papst Johann und Kaiser Konrad. Alle Fürsten vom Monte Gargano bis zu bem Rom benachbarten Meere waren erschienen; ste nahmen auch mich ehrenvoll auf und beehrten mich mit schönen Gefchenken. Besonders aber ehrte mich ber Kaiser mit mannigfachen fostbaren Gaben, mit golbenen und silbernen Gefäßen, mit prachtvollen Mänteln und Klei-Ich verhandelte mit dem Raiser, dem Papste und ben anderen Fürsten, die anwesend waren, über die Bedürfnisse meines Bolks, ber Englander sowohl wie der Danen; in Sonderheit darüber, daß ihnen

1027

soer. billigere Bedingungen und sichereres Geleit auf dem Wege nach Rom gewährt, sie nicht ferner an so vielen Passen ausgehalten und durch ungerechte Zölle belästigt würden. Der Kaiser fand meine Forderungen gestecht, und König Rudolf, in dessen Händen besonders jene Passe sind, und die übrigen Fürsten erließen Besehl, daß alle meine Unterthanen, Kausseute wie Pilger, fortan unbelästigt und zollfrei an den Passen unter sicherem Geleit nach Rom gehen und von dort heimkehren sollten."

Bald nach der Spnode trennten sich die Könige. Knud und Rudolf kehrten in ihre Heimath zurück; der Kaiser begab sich nach dem Süden Italiens, um die langobardischen Fürstenthümer seiner Herrsschaft zu sichern.

Pandulf IV., ber von Heinrich II. entsette Fürst von Capua, war nach des Kaisers Tode, auf die dringende Berwendung seines Schwagers Weimars III. von Salerno, ber Haft jenseits ber Berge entlassen worben und nach Salerno gegangen. Rur furze Zeit verhielt sich indessen hier Pandulf ruhig; balb bachte er auf nichts Anberes, als auf die Herstellung seiner Herrschaft. Weimar unterstütte ihn; beide verbundeten fich mit dem griechischen Katapan und den Grafen ber Marsen und nahmen überbies eine Rormannenschaar, wie fie sich jest stets von Reuem in Unter-Italien sammelten, in ihre Dienste. So griff Panbulf Capua an, bas sich nach langer Belagerung ihm endlich ergeben mußte. Pandulf von Teano, der von Raiser Heinrich bort eingesette Fürst, siel in die Hande ber Griechen, die ihn nach Reapel brachten und bort unter die Obhut des Magister Militum Sergius ftellten. Pandulf übernahm so von Reuem die Regierung seines Fürstenthums, in dem er fich seinen kleinen Sohn Banbulf V. als Mitregenten dem Ramen nach zugesellte.

Indessen hatten die Griechen zu einem neuen Zuge gegen Unterzitalien gerüstet. Kaiser Basilius II., der Bruder der Theophano, dessen lange Regierung nicht ohne glückliche Ersolge gewesen war und dem es im Jahre 1018 gelungen war das Bulgarenreich zu vernichten, ging noch als Greis von stedenzig Jahren mit dem Plane um, die alte Herrschaft der Griechen in Italien und Sicilien auszurichten. Ein gewaltiges Heer und eine stattliche Flotte wurde zu diesem Zwecke im Jahr 1025 ausgebracht; persönlich wollte sich der alte Kaiser an die Spitze der Kriegsmacht stellen. Aber ehe das Heer abging, erzeilte ihn der Tod, und die Regierung führte nun allein der alte und geistessschwache Constantinus IX., der Bruder des Basilius, fort. Dem letzen Unternehmen des Basilius war seine Krast und Bedeutung genommen, aber es wurde doch nicht ganz ausgegeben. Im Frühjahre

1027 landete ein großes Soldnerheer unter dem Kämmerer Orestes an der italischen Küste, um die griechischen Besitzungen auszudehnen oder doch mindestens für die Folge nach allen Seiten zu schützen.

Dies war die Lage Unter-Italiens, als Konrad dorthin aufbrach, und im Fluge die süblichsten Theile seines italischen Reichs burcheilte. Er war nicht gewillt, sich in einen Kampf gegen die Griechen zu fürzen, sondern nur die langobardischen Staaten dem abendlandischen Reiche zu erhalten. Theils freiwillig, theils bem 3mange weichenb, unterwarfen sich ibm schnell nacheinander Benevent, Capua und Salerno. Bandulf IV. wurde von Konrad in Capua ohne Bedenken in seiner Herrschaft anerkannt; gern gestattete auch der Raiser den tapferen normannischen Abenteurern Wohnste in seinem Reiche und widmete sie dem Dienste der langobardischen Fürsten, die von diesem kriegerischen Geschlecht unterstütt, wie er hoffte, um so leichter ben Angriffen der Araber und Griechen widerstehen würden. That schien der Chrgeiz Pandulfs und Weimars jest eine andere Richtung zu nehmen. Kurze Zeit barauf griff Pandulf Reapel an, verjagte den Sergius von bort und nahm die Stadt ein. Pandulf von Teano, seiner Haft entledigt, flüchtete sich nach Rom, wo er als Berbannter nach einiger Zeit ftarb.

Rur wenige Tage hatte Konrad in Campanien verweilt, da er auf alle Weise seine Rückehr nach Deutschland zu beschleunigen suchte. An Rom vorübereilend, war er am 1. Mai bereits in Ravenna. Dann schlug er die Brennerstraße ein und traf in den letzen Tagen des Wai wieder auf deutscher Erde ein. Es spornten ihn besorgliche Rachrichten, die er in der letzen Zeit von dem Ausbruch neuer Unruhen in Deutschland erhalten hatte, zu solcher Eile.

Wit Staumen sah die Mitwelt die raschen und glänzenden Erssolge Konrads in Italien. Wenn Heinrich die Kaiserkrone erst im zwölsten Jahre seiner Regierung gewonnen hatte, so war sie Konrad schon im britten zugefallen. Ueberall waren seine Feinde ihm erlegen, und ein Zustand innerer Sicherheit schien in dem Lande hergestellt, wie man ihn seit den Tagen Ottos I. nicht mehr gekannt hatte. So hatte in der Gegend von Fermo damals ein vornehmer Räuber, Graf Thasselgard, lange Zeit ein gewaltiges Unwesen getrieben. Rachdem er auch Konrads Rachstellungen sich mehrsach entzogen hatte, siel er endlich doch in die Hände der Deutschen. Erfreut hörte Konrad die Botschaft, eilte selbst, sich Tag und Racht nicht Ruhe gönsnend, über zwanzig deutsche Meilen herbei, damit der gefährliche Mensch ihm nicht wieder entrinne. Als er desselben ansichtig wurde,

1027

brach er in die Worte aus: "Ik das jener Löwe, welcher der Heerde Italiens so lange furchtbar war? Beim heiligen Kreuze des Herrn! er soll nicht ferner von meinem Brode zehren!" Er ließ über Thassselgard die Fürsten zu Gericht sitzen und ihn nach dem Spruche ders selben ausknüpsen. Als dies geschehen war, sagt Wippo, kehrten Ruhe und Friede wieder in Gegenden ein, wo man sie lange kaum geskannt hatte.

So wunderbar schien Bielen das Glück, das Konrad in seinen ersten Regierungsjahren begünstigte, daß sie meinten, nicht ohne übersirdische Kräfte bewältige er alle ihm widerstrebenden Gewalten. Der Teufel, erzählt ein Zeitgenosse, sei damals einem Kranken erschienen und habe ihm Heilung zugesagt, wenn er ihm seine Seele verschriebe; zum Beweise seiner Macht habe er sich aber darauf bernsen, daß nur mit seiner Hülse Kaiser Konrad gelungen sei, was noch kein Herrsscher vordem in so kurzer Zeit erreicht habe. Wie glückeringend Konrads Stern war, sollten jest auch seine Widersacher in Deutschsland erfahren.

Als der König vor Jahresfrist Deutschkand verlassen hatte, waren die Unzufriedenen nicht ganz bewältigt gewesen, aber ihre Macht schien bereits so gebrochen, daß er sie glaubte verachten zu können. Dennoch erhob sich noch einmal zu gefahrbrohender Höhe der Aufstand, und Herzog Ernst, Giselas Sohn, war es, der ihm neue Kräfte verlieh und die verglimmende Asche zu hellem Brande ansachte.

So tief auch Ernsts Reue in Augsburg schien, sie war nichts weniger als wahr und aufrichtig gewesen. Wenn bald ber unselige Zwiespalt von Neuem ausbrach, so trug nicht Konrad die Schuld, der vielmehr seinem Stiessohne vollständig verziehen und ihm sogar ein ehrendes Bertrauen bewiesen hatte. Richt allein, daß er ihn mit der reichen Abtei Kempten belehnte; er entließ ihn auch alsbald aus Italien nach seiner schwädischen Heimath, weil er glaubte, Niemand sei geeigneter, den Mismuth der Unzufriedenen zu besänstigen, Niemand werde sie leichter zur Pflicht zurücksühren, als sein Sohn. Aber übel sohnte Ernst das Bertrauen des Baters. Aufs Reue stand er binnen Kurzem mit seinen alten Freunden in hochverrätherischen Berzbindungen, und kaum geschah es, daß Bischof Brun Deutschland verzließ, als in Schwaben und Baiern von Neuem der Ausstand ausbrach. Offen griff Ernst mit seinen Genossen abermals zu den Wassen.

nahm die Stadt ein und plünderte sie sammt dem bischöflichen Schaß. 1027. Indessen übersiel Ernst mit einer großen Schaar junger verwegener Leute ben Elsaß, zerstörte bort die Burgen eines Betters bes Raisers des Grafen Hugo von Dasburg, und warf sich dann nach Burgund, wo er sich auf einer Insel bei Solothurn verschanzte. Er rechnete auf den Beistand seines Oheims, des Königs Rudolfs; aber dieser / nöthigte aus Furcht vor dem Kaiser alsbald seinen Reffen Burgund zu verlaffen. Ernst räumte bas Land und zog nach der Gegend von Zürich ab. Hier befestigte er eine Burg, die ihm zum Anhalt für weitere Raubzüge diente, von benen besonders die Klöfter St. Gallen und Reichenau schwer heimgesucht wurden.

Biele begunstigten, wenn sie auch aus Furcht vor dem Kaiser für Ernst nicht offen die Waffen ergriffen, doch im Stillen auf alle Beise ben Aufftand. Zu ihnen gehörten selbst die nächsten Verwandten des Kaifers, wahrscheinlich sogar sein einziger Bruder Gebhard. Bor Allem aber war Konrab ber Jüngere mit seiner ganzen Sippe für Ernst im Verborgenen thatig. Konrabs Stiefvater, Herzog Friedrich, der jett im eigenen Ramen die Berwaltung Oberlothringens leitete, stand der Emporung nahe, und Konrads Mutter Mathilde beschickte, wie wir wissen, damais sogar ben Polenkönig, den erbittersten Feind des Reichs und des Kaisers. Sie wird es nicht allein gethan haben, um ihm jenes liturgische Buch zu übersenden, dem wir allein Kenntniß von dieser Berbinbung verdanken. Merkwürdig genug ift ber Brief Mathilbens, welcher sich bem Buche vorangeschickt findet. Während der Kaiser und das deutsche Bolf Mieczislaw den angemaßten Königsnamen zum härtesten Vorwurf machten, begrüßt ihn Mathilbe hier als den "unbestegteften König," preist die Anfänge seines glorreichen Regiments und erhebt seinen Eifer für die driftliche Kirche bis in den Himmel. "Der Allmächtige," schließt fie, "nach deffen Bestimmung bu mit bem königlichen Diabem geschmudt bift, moge bir ein langes leben und die Palme bes Siegs gewähren, er moge dir größere Kraft verleihen, als beinen Feinden." Der ganze Brief ift nichts als eine stets wiederholte Anerkennung ber polnischen Königsfrone; man muß glauben, daß Konrad und die Seinen fich baburch ben Beiftanb bes Polen für ihre Absichten erkaufen wollten.

Man fieht, weit verzweigt war auch biesmal die Emporung gegen ben Raiser; um so gefährlicher aber wurde fie, als es bas Unglück wollte, daß gerade damals ber alte Herzog Heinrich von Baiern ftarb, Bischof Brun mit den treuesten Anhängern des Kaisers in Italien verweilte, Bischof Werner endlich, dem die Obhut Schwabens anver-

1027. traut war, sich seiner Aufgabe keineswegs gewachsen zeigte. So hatten Ernst und seine Genossen im oberen Deutschland freies Spiel, bis der Kaiser selbst im Mai 1027 über die Alpen zurückkehrte.

Konrad nahm seinen Weg zunächst nach Baiern. Kaum hatte er die baierische Erde betreten, so versügte er auch schon über die Lehen des Grafen Welf als eines überwiesenen Hochverräthers. Die Grafschaft desselben im Innthale mit den Pässen von Seeben verlieh er dem Bisthum Briren. In den letten Tagen des Juni hielt er dann einen großen Landtag zu Regensburg, belehnte hier seinen kleinen Sohn Heinrich mit dem baierischen Herzogthum und ließ alle Güter und Einkunste des Reichs in Baiern und der Mark Destreich auf das Genaueste seststellen. Der Aufstand in Baiern war sogleich bei seinem Erscheinen überall erstorben; ruhig hinterließ er das Land, als er im Juli nach Schwaben, dem Hauptheerd der Empörung, seine Schritte lenkte.

Auch hier brach sich die Macht des Aufstands, sobald sich der Raiser zeigte. Rachdem er zu Augsburg mit Bischof Brun und anberen seiner vertrauten Rathgeber eine Berathung gehalten hatte, berief er auf die letten Tage des Juli einen Reichstag nach Ulm, um hier auf schwäbischem Boden über bie Emporer Gericht zu halten-Herzog Ernst und Graf Welf wurden vor das Gericht der Fürsten befchieben. Sie erschienen; aber nicht mit reuigem und bemuthigem Herzen kam Herzog Ernst, vielmehr glaubte er, vertrauend auf die große Zahl seiner wohlgerufteten Basallen, mit bem Raiser als seines Gleichen zu verhandeln und, bliebe dies ohne Erfolg, gegen ihn das Waffengluck versuchen zu können. Aber eine kurze Unterredung mit seinen Lehensmannen zeigte Ernst sofort, wie sehr er sich getäuscht Obwohl er ste auf das Eindringlichste an ihren Lehnseid hatte. mahnte, sie beschwur ihn nicht in dieser Noth zu verlassen und um sein Herzogthum zu bringen; obwohl er sie baran erinnerte, daß die Schwaben nach ben Geschichten ber Bater immer in ben Ruf unverbrüchlicher und ftanbhafter Treue gegen ihre Herren geftanben hatten; obwohl er ihnen endlich felbst die größten Belohnungen und ihrer Racktommenschaft die höchsten Ehren in Aussicht stellte; seine Worte blieben doch ohne alle Wirkung, und er sah sich von ihnen völlig verlaffen. Die Grafen Friedrich und Anselm gaben ihm im Ramen Aller Antwort. "Wir wollen nicht läugnen", sprachen sie, "baß wir dir Treue gegen Jebermann angelobt haben, nur nicht gegen ben, ber uns an bich übergab. Wären wir eigene Leute bes Königs gewesen, und als solche bir überlassen, so bürften wir uns freilich allerwege

nicht von dir trennen. Zest aber, da wir freie Männer sind und da 1027. ber Raiser und König ber höchste Schutherr umserer Freiheit auf Erden ist, bugen wir, wenn wir ihn verlassen, unsere Freiheit selbst ein, die ein wackerer Mann nur mit dem letten-Athemzuge aufgiebt. Deshalb find wir bereit, dir zu gehorchen, so weit du Rechtliches und Chrbares von uns begehrft. Berlangst du aber Anderes, so kehren wir als freie Manner zu bem zurud, ber uns nur bedingungsweise an bich übergeben hat."

Bei solchen Gestinnungen seiner Basallen sah Herzog Ernst keine Möglichkeit weiteren Widerstandes. Er ergab sich auf Gnade und Ungnade dem Raiser, der ihn nach Giebichenstein bringen ließ, um ihn so aus Schwaben zu entfernen und von weiteren Emporungen abzuhals ten; die Berwaltung Schwabens nahm der Kaiser damals selbst, wie es scheint, in die Hand. Auch Graf Welf unterwarf sich und wurde ebenfalls, nachbem er überdies bem Bisthum Augsburg vollen Schabenerfat hatte leiften muffen, auf einige Zeit in Haft gegeben. ähnliches Schicksal traf auch mehrere andere Anhanger bes Herzogs. Aber nicht alle unterwarfen sich sofort; ber König mußte noch mehrere Burgen ber Aufkandigen in Schwaben angreifen und brechen. Längsten hielt sich die Kiburg unweit Zürich, eine starke Feste des Grafen Werner, der die Freundschaft seines jungen Herzogs höher anschlug, als die Gunst des mächtigen Kaisers. Drei Monate lang wurde die Burg vom Heere des Kaisers umschloffen gehalten, der ste enblich im Herbst personlich einnahm, boch Werners selbst nicht habhaft werben konnte.

Als der Kaiser Schwaben beruhigt sah, begab er sich nach Franken, um hier seinen Better Konrad zur Rechenschaft zu ziehen, ber durch sein mehr als zweideutiges Benehmen die Erhebung Ernsts vornehmlich gefördert hatte. Schwer mußte Konrad seine Betheiligung an dem Aufftande bugen; seine besten Burgen wurden gebrochen, seine Güter und Lehen eingezogen, er selbst in Haft gegeben. Sein Brusber Brun scheint erft bamals in ben geistlichen Stand getreten zu fein, den er schwerlich freiwillig erwählte. Bu derfelben Zeit wurde auch des Kaisers einziger Bruder Gebhard die Tonsur zu nehmen genothigt; wahrscheinlich hatte auch er an Ernsts Unternehmen Antheil Gebhard, schon als Knabe bem geistlichen Stande geweißt und ber Würzburger Kirche übergeben, hatte zum Jüngling gereift die Rutte abgeworfen und war in bas weltliche Leben zurückgekehrt; icht mußte er seine Waffen niederlegen und aufs Neue in jene Anechtschaft zurücklehren, der er vor langen Jahren entronnen war. Es war

1827. der Wille des Kaisers und der Beschluß eines allgemeinen beutschen Eoncils, das sich am 23. September um den Kaiser zu Frankfurt verssammelt hatte.

Der Mönch Wolfher, der Biograph des Bischofs Godhard von Hilbesheim, hat uns ausführliche Rachrichten über bie Berhandlungen dieses Concils hinterlassen. Er war selbst bei bensetben zugegen und folgte ihnen mit Aufmerksamkeit; schon die außere Ordnung der Gersammlung machte auf ihn einen tiefen, nachhaltigen Eindruck. den Stufen des Hochaltars hatte der Erzbischof Aribo, der die Verhandlungen leitete, seinen Sit; zu seiner Rechten sagen die Bischöfe von Straßburg, Bamberg, Bürzburg, Hilbesheim und Worms, zur Linken die von Augsburg, Paderborn, Berden und Halberstadt. 36m gegenüber auf der Abendseite des Chors war ein erhöhter Thron für den Kaiser aufgeschlagen, zu deffen Füßen ber Herzog Abalbero von Kärnthen als sein Schwerdtträger saß; zur Rechten bes Raifers waren die Sipe für ben Erzbischof Piligrim von Köln und beffen Suffragane, die Bischofe von Minden, Münster und Utrecht, zur Linfen des Throns saß Erzbischof Hunfried von Magdeburg mit seinen Suffraganen, den Bischösen von Zeiz, Merseburg, Brandenburg und Auf der Südseite des Chors fanden die Bischöse, deren Meißen. Metropoliten nicht anwesend waren, die Bischöfe von Verdun, Mantua, Oldenburg und Schleswig ihren Plat; auf der Nordseite endlich die Aebte, an ihrer Spipe die von Fulda und Hersfeld. In der Mitte des Kreises hatten die kaiferlichen Kaplane und einige den Bischöfen vertraute Kleriker und Mönche ihre Sipe erhalten. Die Laien was ren Anfangs von den Berhandlungen ausgeschloffen; als sie dann späs ter zugelaffen wurden, mußten sie sich im Ruden der Bischöfe aufstels len. Zwei Tage lang saß bas Concil und berieth verschiebene firchliche Angelegenheiten, unter benen befonders die Gandersheimer Sache abermals die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. mer hatte sich Aribo nicht gefügt; trot ber Entscheibung bes Rais fers und der Synode zu Grona hatte er neue Amtshandlungen in Ganbersheim vorgenommen, benen sich jedoch Bischof Gobhard, burch ausbrudliche Unweisung bes Königs bestimmt, auf bas Rachbrudlichste 2118 so der alte Kampf von Reuem entzündet war, hatte Aribo die Abwesenheit des Königs zu benuten gesucht, um auf einer Synobe zu Geligenstadt (20. September 1026) eine ihm gunftigere Entscheidung herbeizuführen; aber alle seine Bestrebungen scheiterten an der Jaghaftigkeit der Bischöfe in Abwesenheit bes Königs eine so oft verhandelte und ihm selbst wichtige Sache zu entscheiben. Sest in

Konrads Gegenwart wurde ste abermals zur Erwägung gestellt, aber 1027. auch diesmal zu Gunsten Gobhards entschieden. Immer beutlicher mußte Aribo empfinden, wie tief fein Einfluß gesunken fei. der Angelegenheit des Grafen Otto von Hammerstein, die er vor dem Concil noch einmal zur Sprache brachte, gelang es ihm nicht, eine schließliche Entscheidung herbeizuführen.

Bis id dem December verweilte der Raiser in Franken, wo er meift in der alten Königsburg zu Tribur Hof hielt. Dann begab er sich nach bem oberen Lothringen. So unzuverlässig fich auch Herzog Frieds rich in ben letten Wirren gezeigt hatte, so entging er doch einer Beftrafung; das Schicksal seiner Freunde mochte hinreichend scheinen, um ihn für die Zukunft zu warnen. Am 9. December war der Raiser zu Toul, um der Weihe des neuen Bischofs, eines nahen Verwandten seines Hauses, beizuwohnen. Der neue Bischof war der junge Brun, ber Sohn bes Grafen Hugo von Dasburg, eines Betters bes Raifers; Riemand ahnte wohl, welche hervorragende Rolle diefem jungen Mann in der Weltgeschichte bestimmt war. Gegen Weihnachten wandte sich der Kaiser nach dem niederen Lothringen, wo er das Weißnachtsfest zu Luttich beging. --

Durch Entschlossenheit und unermübliche Thatigkeit hatte Konrab alle seine Gegner in Italien und Deutschland bestegt. Jebe Auflehnung gegen seinen Willen hat nur dazu gedient, seine Macht zu befestigen und zu heben. Nicht allein, daß Konrad bereits in seinen Reichen dieffeits und jenfeits der Alpen vollständig Herr war; schon war auch ihm und seinem Sohne die Rachfolge in Burgund auf das Festeste verbürgt, obschon er einen unantastbaren Erbanspruch an dieses Reich kaum zu begründen vermochte. Als Kaiser Konrad nehmlich im August dieses Jahres durch Schwaben zog, war er mit Konig Rubolf zu Muttenz bei Basel abermals zusammengetroffen. Bereint waren barauf die beiden Herrscher nach Basel gegangen und hats ten hier einen Bertrag geschloffen, in dem nicht nur dem Kaiser und seinem Sohne Heinrich die Nachfolge im burgundischen Reiche gesichert wurde, sondern auch König Rudolf sofort einen gewissen Antheil am Regiment bem Raiser einräumte, ber schon von dieser Zeit an seine Regierungsjahre im burgundischen Reiche zu zählen pflegte; nach Rudolfs Tode sollte Burgund einen untrennbaren Bestandtheil des Kai-Diefer Bertrag ichloß einen unermeglichen Gewinn serreichs bilben. für das Reich in sich, den man besonders der Klugheit der Kaiserin Gisela, ber Richte König Rudolfs, zu banken hatte.

Wie hoch schon bamals die Macht bes Kaisers gestiegen war, Giefebrecht, Gefch. ber Raiferzeit. II. 18

1028.

zeigte fich ber Welt am Deutlichsten burch ben feierlichen Act, ber bem jungen Sohn bes Raisers bie bereits verbürgte Nachfolge in beffen 14 April. Reichen unumftöglich sicherte. Um Ofterfest b. 3. 1028 wurde ber elfjährige Heinrich nach bem Willen des Raisers und der Fürften zum König gesalbt und gefrönt. Es geschah nicht zu Mainz, sondern an ber burch bas alte Herkommen geweihten Stelle im Münster zu Achen; die Krönung verrichtete ber Erzbischof von Köln, ber durch Giselas Krönung sich und seinem Stuhl bieses lange bestrittene Recht gesichert hatte. Das war das wichtigste, das glanzendste Resultat der gludreis den Unternehmungen Konrads, daß er schon im fünften Jahre seiner Regierung seinem Hause bie Nachfolge im Reiche unantastbar verbur-Rach einem halben Jahrhundert war zum erstenmal wie ber die Thronfolge im Voraus gesichert. Mit der Gewißheit dersels ben gewann naturgemäß bas Königthum unermeßlich an Kraft und Bertrauen; mit berfelben mehrten sich aber auch im beutschen Bolke die Hoffnungen auf eine ruhigere Entwickelung ber Dinge im Innern, und eröffneten sich ihm zugleich die lockenbsten Aussichten auf die Befestigung seiner weltbeherrschenden Stellung. Die Zukunft leuchtete beruhigend in die bewegte Gegenwart hinein, wie lichte Wolken am fernen Horizonte bei Gewitterfturmen.

3.

## Die Kämpfe um die Erbschaft Boleslaw Chrobrys.

Während Konrad Italien gewann, war der Kampf um das große Erbe Boleslaw Chrobrys entbrannt; er tobte fort und hielt den So fehr auch ganzen Often Europas in friegerischer Bewegung. Mieczistam, der sehr mit Unrecht "der Faule" genannt ift, die Rubrigkeit und ben Ehrgeiz seines großen Vaters besaß, so fehlte ihm boch dessen erfinderischer Geist und nachhaltige Kraft, um das gewaltige Reich zusammenzuhalten. Bald sah er sich von allen Seiten angegriffen; von den Danen im Norden, den Ungern im Süben, den Ruffen, zu benen sich fein Bruder Otto-Bespriem geflüchtet hatte, im Osten. So vielen Feinden zeigte sich Mieczissaw in keiner Weise gewachsen; eine Eroberung seines Vaters nach ber andern mußte er das 1028. hinschwinden sehen.

Diesen Kämpfen gegenüber konnte sich ber Kaiser nicht mehr theilnahmlos verhalten und begab sich deshalb im Frühjahr 1028 nach Sachsen. Wir wiffen, wie er sich mit bem Opfer ber Mark Schleswig die Freundschaft Knuds und ben Beistand ber Danen gegen die Polen erkauft hatte; ohne Zweifel hatte er es baher mit innerer Befriedigung gesehen, daß es Knud gelungen war, die Bommern, Ermlander und Samlander zu unterjochen und fich tributpflichtig zu ma-Es waren heidnische Völker, die sich einst Boleslaw mit ben Waffen unterworfen, deren Länder nie dem beutschen Reiche angehört hatten und auf die Konrad keinen Anspruch begründen konnte. Anders war es mit den Eroberungen Stephans bes Beiligen, ber nicht allein seine früheren Besitzungen wiedergewonnen, sondern die Bolen auch aus bem größten Theile Mährens verdrängt hatte, eines Landes, bas man von jeher als ein Lehen des deutschen Reiches angesehen hatte. Ste= phan zeigte aber nicht die geringste Neigung, ein Lehnsmann bes beutschen Reichs zu werben; seine naben Beziehungen zum Reiche hatten sich überdies seit dem Tode seines kaiserlichen Schwagers gelöft, und schon im Berbste bes verflossenen Jahres hatte sich gezeigt, wie wenig er Konrab traute. Als dieser nehmlich damals ben Bischof Werner von Straßburg als seinen Gesandten nach Constantinopel schickte und der Bischof seinen Weg durch Ungern nehmen wollte, verweigerte ihm König Stephan beharrlich ben Durchzug. Obwohl der Bischof vorgab, als Pilger nach bem gelobten Lande zu ziehen, — und Pilgern hatte das Land des frommen Königs noch immer offen gestanden mistraute Stephan boch mit Recht einem Buger, ber mit bem stattlichften Gefolge, großen Heerden von Hausthieren und allem Lurus bes weltlichen Lebens auszog. Werner mußte ben Weg über Benedig nehmen und gelangte erft nach einer fehr gefahrvollen Seefahrt an bas Ziel seiner Reise. Seitbem spannte sich bas Verhältniß des Kaisers mit dem Ungern mehr und mehr; in der baierschen Ostmark wurde es wieder lebendig.

Ein neuer Ungernktieg war dem Ausbruche nahe; aber um so weniger konnte Konrad jest an die Aussührung desselben denken, als er sich selbst bereits von Seiten des Polen angegriffen sah. Raum hatte sich Mieczislaw seiner nächsten Feinde entledigt, als er im Jahre 1028 unerwartet die Wassen gegen den Kaiser ergriff, die sächsischen Marken verheerend durchzog und in das Land der Liutizen, der alten Feinde seines Vaters, einsiel. Fast unter den Augen des Kaisers ges

io28. schah ber verwegene Beutezug, der eine gebührende Vergeltung hers aussorderte; zum Uebersluß erschienen noch Gesandte der Liutizen vor Konrad, als er im October zu Pöhlde Hof hielt, forderten dringend zu einem Polenkriege auf und versprachen zu demselben ihre Hülse. So wurde denn ein großer Zug gegen Polen auf den nächsten Sommer beschlossen, und kriegerische Rüstungen zu demselben erfüllten das Reich.

1029.

Der König begab sich im Anfange bes neuen Jahres nach Baiern, unfraglich aufs Neue die ungerschen Angelegenheiten ernst in das Auge fassend, die sich vollends nach dem Tode Bruns von Augsburg verwickeln mußten. Um 6. April starb dieser Bischof, ber eine so einflufreiche Rolle im Reiche gespielt hatte und bisher die geeigneiste Mittelsperson zwischen seinem ungerschen Schwager und bem Raiser gewesen mar. Sein Tod schien bas Signal zum Ausbruch bes lange brobenden Krieges zu fein. Un den Grenzen kam es so= gleich zu blutigen Handeln; mehr durch die Schuld der Deutschen als der Ungern, obwohl diese herausgefordert bald ihrer alten Raublust ben Zügel schießen ließen. Konrab, zu gleicher Zeit ben Angriffen ber Polen und ber Ungern ausgesett, bedurfte tüchtiger und verläß= licher Bundesgenoffen; sie boten sich ihm von selbst in ben Böhmen dar, die einen alten Anspruch auf Mähren hatten und gehorene Feinde wie der Polen so ber Magyaren waren. Wenn auch von dem unzuverlässigen und erbarmlichen Herzog Udalrich Richts zu erwarten war, so erblühte ihm boch ein ausgezeichneter Sohn, ber nach ruhmreichen Thaten dürstete. Auf diesen richtete der Raiser seinen Blick und fand in ihm feinen Mann. Es war Bretislaw, die lette Hoffnung des bem Aussterben nahen Geschlechts ber Premysliben, ein frischer Sproß an biesem verdorrten Stamme. Nicht aus einer ebenbürtigen Che Udalrichs geboren, ber Sohn ber schönen Bozena, der Tochter eines bohmischen Freisaffen, war Bretislaw im Stillen erwachsen; aber es regte sich in ihm ein hoher fürstlicher Geist und ber Trieb, ben Fleden seiner Geburt durch personliche Auszeichnung vergessen zu machen. Es lag ihm am Bergen, sein schwer gebeugtes Baterland aufzurichten, und in den Ungern und Polen sah er die nächsten und härtesten Dranger besselben, die er nur im engsten Anschluß an die Deutschen zu überwinden hoffen konnte. So ergab er sich dem Kaifer und suchte gefliffentlich beffen Nahe auf. Auch sein Herz fesselte ihn an die Deutschen. Seine Liebe war Judith, Die Schwester des Markgrafen Otto von Schweinfurt, von beren Schönheit und Geist er Wunderdinge vernommen hatte.

Bretissaw entsprach ben Erwartungen, die ber Kaiser von ihm gehegt hatte, auf das Beste. Nachdem der junge Böhmenfürst von seinem Bater die Erlaubniß zum Kriege und ein Heer erhalten hatte, brach er im Jahre 1029 in Mähren ein. Der Sieg war mit ihm; gleich beim ersten Sturme verjagte er überall die Ungern und Polen und gewann Mähren ben Böhmen wieder. In dem seit mehr als hundert Jahren unablässig umstrittenen und fast in eine Einobe verwandelten Lande schaffte er Ordnung und weckte neues Leben. baute die alten Burgen auf und legte an der polnischen und ungerschen Grenze neue Festen an. Ueberall sette er Castellane ein und gab bem Lande eine ähnliche Verfassung, wie Boleslaw Chrobry bem Reiche ber Polen. Auch an firchlichem Eifer stellte er sich dem großen Bolenfürsten zur Seite. Die verfallenen Kirchen Mährens wurden hergestellt, reichlich ausgestattet und bem Bisthum Brag untergeben. "Ich weinte," sagt er in einer Urfunde, "und war im tiefften Berzen bewegt, als ich jene heiligen Stätten, an benen hier einst bas Christenthum begonnen hatte, in Staub und Asche liegen, als ich sie geplunbert und entweiht sah, und ich gelobte mir heilig, alle Beute von bem Volke, das sie zerstörte, zu ihrem Aufbau und ihrer Ausstattung zu verwenden." Seit der Eroberung des Landes nannte sich Bretislaw Herzog von Mähren; er war es als Lehnsmann zugleich seines Baters und bes deutschen Raisers. Und kaum sah er fich in dem Besit dieses Herzogthums, als er auch die deutsche Jungfrau, der sein Berg gehörte, heimzuführen eilte. Die Bedenflichkeiten ber Eltern fürchtend, die dem Sohn der Bozena ihr Kind verweigern konnten, entführte er Judith aus dem Kloster zu Schweinfurt, wo sie erzogen wurde. Heimlich schlich er sich, wie erzählt wird, mit einigen Gefährten eines Abends in das Kloster, bemächtigte sich der Geliebten und trug die schone Beute auf ftarken Armen fort. Beim ersten garm sperrte man ihm das Klosterthor; er aber durchhieb mit seinem Schwerdte das dicke Tau, das es schloß, bahnte sich Weg in das Freie und eilte auf feurigem Roffe mit ber Jungfrau spornstreichs von bannen. Er führte bas deutsche Fürstenkind erft feinem Vater zu, bann kehrte er frohlockend nach Olmütz zurück, wo er der schönen Judith als seiner Gemahlin und Herzogin Mährens hulbigen ließ.

Mit geringerem Glück als der junge Böhmenfürst hatte indessen der Kaiser gegen die Polen gekämpft. Nachdem er den Ansang des Sommers in Franken verlebt hatte, war er im Spätsommer nach Sachsen gekommen und hatte sich an die Spitze eines gewaltigen Hees res gestellt, das bei Leitstau versammelt war. Der Zug wurde anges

1029

treten, aber gleich im Beginn des Kriegs sahen die Deutschen sich in die größten Gefahren versetzt. Das Heer gerieth in Wälder, Mosräste und unbedaute Gegenden; da brach unter dem zahlreichen Volke die furchtbarste Hungersnoth aus. Der Kaiser war zur Umkehr genöthigt und begnügte sich Bauken zu belagern, in dem sich eine polnische Besatung befand. Aber auch dieses Unternehmen gab er nach kurzer Zeit auf. Im hohen Grade entmuthigt und geschwächt kehrte das Heer im Herbst nach Sachsen zurück, ohne sich nur mit den Poslen im Kampse gemessen zu haben.

1030.

Das Misgeschick des beutschen Heeres steigerte die Verwegenheit Mieczislaws auf das Höchste. Als er hald darauf Kunde erhielt, Markgraf Thietmar sei gestorben und die Ostmark für den Augenblick uuvertheibigt, fturmte er mitten im Winter mit Windeseile gegen die beutschen Grenzen an. Sein Wegweiser war ein beutscher Berräther, Siegfried, der Sohn des im Jahre 993 verstorbenen Markgrafen Hodo, ein bem Kloster Rienburg entlaufener Monch. Auch andere landes= flüchtige und abenteuernde Deutsche befanden sich im polnischen Heere, das mit furchtbarer Gewalt, wie die Meeresfluth über die Damme fturzt, fich über bas ganze Elbland bis zur Saale ergoß. setliche Verwüstung richteten die Polen hier an. Mehr als hundert Dörfer wurden geplundert und eingeafchert, viele Tausende mit bem Schwerbte erwürgt; auch ber Greise, Weiber und Kinder wurde nicht geschont; gegen zehntausend Deutsche sah man in die Gefangenschaft geschleppt, unter ihnen ben Bischof von Brandenburg. schof von Zeiz hatte sich geflüchtet, aber seine Kirche und ihre Guter wurden bergestalt verwüstet, daß man an der Herstellung bes Bisthums verzweifelte. Das geschah im Januar bes Jahrs 1030. Ein so panischer Schrecken hatte die Deutschen ergriffen, daß Niemand eis nen Widerstand magte, bis endlich ein Graf Dietrich in Gile eine bewaffnete Schaar zusammenraffte, die heimkehrenden Polen überfiel und ihnen einige Berlufte beibrachte.

Die Rachricht von diesen ebenso gräßlichen als schmachvollen Borgängen erreichte den Kaiser in den rheinischen Gegenden. Nur unter Flüchen und Verwünschungen nannte man den Namen des Poslen. Wie kann sich, fragte man, der einen Jünger des Herrn nensnen, der ein christliches Volk so grausam heimsucht, die Tempel des Herrn mit barbarischer Grausamkeit zerstört? Die Stimme ganz Sachsens verlangte die blutigste Vergeltung, und Niemand war wenisger der Mann, der sich ungestraft verhöhnen ließ, als Kaiser Konrad. Aber dennoch mußte er einen neuen Angriff auf Polen für den Aus

genblick verschieben, da er bereits in dem ganzen Reiche gegen König 1000. Stephan ruften ließ. Nachbem er bas Ofterfest in Ingelheim begangen hatte, ging er in die Saalegegenden, wo er bas Pfingstfest zu Merseburg feierte, ohne Zweisel, um gegen einen neuen Einfall ber Polen Vorkehrungen zu treffen. Gleich barauf eröffnete er aber in Person ben ungerschen Krieg mit einem ungemein ftarken Ritterheere, zu bem er sogar die Großen aus ben entferntesten Gegenden Lothringens entboten hatte.

Es war ber erste große Angriff des gesammten Reichs auf das Ungerland, und mit großer Beforgniß sah ihm König Stephan entge-Aber, wie er seine Sache als die gerechte erkannte, vertraute er ste mit frommer Seele bem Schupe bes Allmachtigen. Fasten und Gebete ließ er in seinem ganzen Reiche anstellen und erwartete gefaßt bas Unruden bes Raisers. Dieser zog im Sommer mit feinem Heere an der Donau hinunter und kam bis an die Mündung ber Raab. Der Weg führte burch bichte, unzugängliche Walbungen; öfters wurde der Marsch burch Sumpse und breite Ströme gehemmt; nirgends fand man bebaute Gegenden und wie in dem polnischen Kriege brach auch hier unter ben gewaltigen Heeresmaffen, bie ben Raiser begleiteten, nach furzer Zeit eine furchtbare Hungersnoth aus. Unübermindliche Schwierigkeiten umgaben bas Heer auf allen Seiten, ehe es noch bes Feindes ansichtig wurde. Man mußte sich zur Rückfehr entschließen, und obwohl gleichzeitig ber tapfere Bretislaw von Mähren aus in Ungern eingefallen und siegreich bis Gran vorgebrungen war, scheiterte doch auch dieses sorgfältig vorhereite Unternehmen des Kaisers auf Wie durch ein Wunder sah sich König Stedie kläglichste Weise. phan von der brohendsten Gefahr befreit und konnte nun ohne erhebliche Fährlichkeiten ben Krieg an ber Grenze fortseten. Dieser Grenze frieg bauerte bis in bas folgende Jahr fort, wo Stephan an ben jungen König Heinrich, ber nach Bruns Tobe ber Leitung bes Bischofs Engelbert von Freifingen übergeben war, Gesandte schickte und Frieden nachsuchte. König Heinrich gewährte ihn bem Könige auf ben Rath ber baierschen Großen, selbst ohne Willen des Baters. Wippo, der Lobredner Konrads, rühmt bennoch die Weisheit des königlichen Knaben, der einem ungerecht beleidigten Fürsten, als er um Frieden bat, benselben nicht habe verweigern wollen.

Das Glud, bas bisher ben Kaiser so treu beigestanden hatte, schien ihn jest seine Laune um so bitterer empfinden zu laffen. Denn nicht genug, daß sich zwei höchst unglückliche Kriegszüge unmittelbar .

.\*

1030. gefolgt waren; schon hatte auch Herzog Ernst aufs Neue die Wassen der Empörung ergriffen.

## Die dritte Empörung und das Ende Herzog Erufts von Schwaben.

So streng die Bestrafung Herzog Ernsts und seiner Genossen gewesen war, so hatte der Kaiser doch nicht lange ein unversöhnliches Gemuth gezeigt. Graf Welf war nach kurzer Zeit von der Haft befreit und in seine Lehen und Würben wieder eingesetzt worden. Auch des Kaisers Better Konrad war in Freiheit gesetzt und hatte am Hofe eine ehrenvolle Stellung erlangt; Konrads Bruder Brun war zu dem einflußreichen und gewinnreichen Umt eines Kanzlers für Italien erhoben worden. Zulett war auch Herzog Ernst seiner Haft auf Giebichenstein entlassen und am 20. Mai 1029 sogar mit bem Herzog= thum Baiern belehnt worden, das dem Namen nach der junge Beinrich bisher verwaltet hatte. Offenbar wollte ber Kaiser seinem Stiefsohne das Herzogthum Schwaben nicht zurückgeben, um ihn von seis nen alten Verbindungen zu trennen; und um so mehr schien dies gerechtfertigt, als Graf Werner von Kiburg noch immer auf freiem Fuße stand und das Land durch abenteuernde Züge beunruhigte. Aber sei es nun, daß die ungerschen Wirren bald darauf es bem Raiser bebenklich machten, bas wichtige Baierland seinem Stiefsohne zu übergeben, sei es daß die baierschen Großen von Heinrich nicht laffen wollten, Ernst gelangte nicht zu ber Einsetzung in das baiersche Herzogthum; ber Kaiser entschloß sich vielmehr ihn aufs Reue mit Oftern 1030 bot er ju Ingelheim Ernft Schwaben zu belehnen. sein altes Herzogthum unter ber einzigen Bedingung an, baß er eidlich gelobe, Werner von Kiburg als einen Reichsfeind mit seiner ganzen Macht zu verfolgen. Aber Ernst verweigerte ein solches Gelöbniß gegen einen alten treuen Freund zu leisten und verließ, schon durch die Zumuthung im höchsten Maaße erbittert, nigen seiner Unhänger ungestüm und tropig ben Hof. Des Rais sers Nachstät war erschöpft; die ganze Härte seiner strengen Natur trat an den Tag. Er entfleibete für immer Ernst des Herzogthums Schwaben, mit welchem er beffen unmündigen Bruder Hermann belehnte, sprach über ihn als einen Feind des Vaterlandes die . Reichsacht aus und ließ nach dem übereinstimmenden Spruch ber Fürsten über ihn und alle seine Genossen von den versammelten Bis schöfen den Bann der Kirche verhängen, indem er zugleich alle Guter der Rebellen für das Reich einzog. Selbst die Raiserin gab den übelberathenen Sohn auf; fie gelobte feierlich in Gegenwart ber Fürsten, niemals zu rächen, was ihrem Kinde widerfahren würde, Ries 1030. mandem zu grollen, der an Ernst Hand legen sollte.

Herzog Ernst, vogelfrei wie er war, verlassen von Bater und Mutter, eilte zu Werner von Kiburg, seinem einzigen treuen Freunde, jett in der außersten Roth seinem letten Trost und seiner letten Hoff-Mit ihm und einigen auderen Anhängern flüchtete er sich zu, dem Grafen Odo von der Champagne, dem Vetter Giselas, der sich burch den Baseler Bertrag ebenfalls um seine Ansprüche auf das bur- L gundische Erbe betrogen sah. Um so eher hoffte er Dto zum Kampf! gegen ben Raifer bewegen zu können; aber er hatte sich bennoch ge-Da kehrte er mit seinen Genoffen nach Schwaben zurud; vielleicht daß sich die Schwaben ihres angestammten Fürsten jest in seinem tiefften Elend erbarmen würden. Aber auch hierin hatte er sich betrogen; von allen Seiten von den kaiferlichen Bafallen bedrängt, blieb ihm zulest Nichts übrig, als sich in die ödesten Gegenden und Schluchten des Schwarzwalds zurückzuziehen. Bier auf einer fteilen Felsenburg, der Falkenstein genannt, deren Trümmer man noch jest unweit Schrimberg sieht, feste er sich fest, die Augen der Welt meis bend, wie die Eule das Licht des Tages. Einige Monate 'fristete: er hier noch durch Raub und Plünderung sein und seiner Genossen ungludliches Leben.

Indessen waren die kaiserlichen Vasallen unter Bischof Warmann von Koftnit dem, derzeitigen Verweser Schwabens für den jungen Herzog Hermann, auf seine Fährte gekommen. Es gelang ihnen ende lich sich der besten Rosse der Aufständigen auf der Weide durch eis nen heimlichen Ueberfall zu bemächtigen und so ihnen selbst die Flucht zu erschweren. Ernst sah seinen Untergang vor Augen, aber lieber wollte er tapfer sterben als schmachvoll verderben-Er beschloß ben Falkenstein zu verlassen. So gut es gehen wollte, machte er sich und die Seinigen beritten; sodann brachen sie tollfühn aus ber Burg hervor und warfen sich vom Schwarzwald in die nach Morgen liegende Ebene, welche man bie Baar nennt. Hier trafen sie auf die Spuren eines Lagers, das erft in ber letten Nacht verlassen war. Sie saben, ihre hafder waren nabe; es war eine Zahl kaiserlicher Bafallen, vom Grafen Mangold geführt. Von wilber Kampfeslust entstammt, ftürmte Ernst ihren Spuren nach; aber schon zog auch Mangold ihm streitgerüstet entgegen. Schnell gerathen sie aneinander, und es ent= spinnt sich der heißeste Kampf. Hier entflammt Wuth, Trop, Vermessenheit die Herzen, dort der Ruhm und die sichere Aussicht auf reichen Lohn. Mit Lowenmuth fampft man auf beiben Seiten; Ber1030.

lust und Gewinn schwankt lange; endlich entscheibet sich der Sieg für die weitüberlegene Zahl der Kaiserlichen. Aber so theuer wie möglich verkausen Ernst und die Seinen ihr Leben im letten verzweiselten Kampse; mit entsetzlicher Wuth führen sie noch einmal ihre Schwerdter gegen die Feinde und strecken sie hausenweis nieder. Da fällt Ernst, mit ihm sein Freund Werner, mit ihm sast alle seine Genossen. Aber auch Graf Mangold und mit ihm eine große Zahl der Kaiserlichen bedeckten den Plat. — So sand der Babenberger Ernst, Giselas Sohn, am 17. August 1030 ein unglückliches Ende. Als der Kaiser die Kunde erhielt, soll er gesagt haben: "Bissige Hunde haben selten Iunge." Ernst starb ohne Nachsommenschaft zu hinterlassen. Seine Leiche wurde nach Kostnitz gebracht, dort nach der Lösung des Bannes Ansangs in der Mariensirche bestattet, später aber in der Familienzgruft der Babenberger zu Roßstall in Franken beigesett. Graf Mangold fand sein Grab in dem Kloster Reichenau.

Das traurige Ende bes hochgestellten Jünglings machte auf die Mitwelt den tiessten Eindruck. Selbst die Einsichtigen, die Ernsts Auflehnung schwer beklagten, wurden durch seine Freundestreue und sein muthvolles Ende gerührt. Das deutsche Bolf, von Alters her geneigt, jedes Anringen gegen die Uebermacht fürstlicher Allgewalt als ein ruhmwürdiges Trachten nach alt angeborener Mannesfreiheit und Selbstständigkeit zu preisen, besang Ernsts Rampf mit dem Raiser in lange nachhallenden Liebern. Obschon dieser Kampf nur gleichsam ein schwaches Nachbild jenes großen weltgeschichtlichen Kriegs Ottos I. mit seinem Sohne Liudolf ist, bietet er doch manche auffallende Bergleichungspunkte mit jenem dar; schon früh verschmolzen sich deshalb die Lieder von Ernst mit denen, die man noch von Liudolf sang. Ein Helbengebicht bilbete sich aus, in dem Ernst und Liudolf zu einer Person verwuchsen und welches dann später die Zeit der Kreuzzüge noch mit den bunten Fabeln des Drients schmückte. So entstand jenes seltsame Buch von Herzog Ernst, das in den verschiedensten Bearbeis tungen von dem deutschen Volke Jahrhunderte lang begierig gelesen ift und ben Namen bes ungludlichen Junglings unter bemfelben länger erhalten hat, als das Andenken vieler um das Baterland hochs verdienter Helhen.

Für den Kaiser war Ernsts Untergang unsehlbar ein überaus günstiges Ereigniß; nach langer Zeit das erste Zeichen, daß ihm das Glück nicht gänzlich den Rücken gewandt habe. Aber noch war die Schmach des beutschen Namens an den Polen nicht gerächt, noch trug

zum Hohn des Kaisers Mieczissaw die Königskrone, und es schien 1030 fast, als ob Konrad, durch üble Erfahrungen entmuthigt, einen neuen Kriegszug gegen ben Polen aufgegeben habe. Denn ruhig verlebte Konrad ben Herbst bes Jahres 1030 in Franken, seierte bann bas Beihnachtsfest in Sachsen zu Paderborn und kehrte gegen Ostern in 1031. die rheinischen Gegenden zurud, wo er bis zum Spatsommer verweilte. Aber in der That hatte er den polnischen Krieg nie aus den Augen verloren und mit großer Umsicht Alles zu einem Unternehmen vorberei= tet, das eines gunftigeren Erfolges gewiß schien. Otto:Bezbriem, der Bruder Mieczislaws, hatte sich bis dahin bei den Russen aufgehalten. Wenn diese auch die Waffen gegen Polen ergriffen und um das Jahr 1030 bie tscherwenischen Städte wieder in Befitz genommen hatten, scheinen sie doch zu der Zuruckführung Bezbriems wenig Bereitwilligs willigkeit gezeigt zu haben. Bezbriem, ihnen mistrauend, erbot sich beshalb jett Konrad zur Dienstpflicht, wenn er ihm Beistand gegen seinen Bruder zu leisten verspräche. Willig nahm der Kaiser dieses Anerbieten an und beschloß mit den Gesandten des vertriebenen Fürsten, daß Bezbriem vom Osten in das Land seines Bruders zu derselben Zeit einfallen solle, wo er, ber Kaiser, vom Westen her Polen mit einem neuen Krieg überziehen würde. Der Herbst b. J. 1031 wurde zur Ausführung bes Unternehmens bestimmt.

Der Kaiser war hinreichend belehrt, wie beschwerlich die Kriegsführung mit großen Beeren in den öftlichen Gegenden fei; nur mit einer kleinen Streitmacht, die er leichter verpflegen und in aller Stille zusammenbringen konnte, beschloß er beshalb biesmal ben Polen an-Am 16. September war er in Belgern an der Elbe; un= zugreifen. mittelbar barauf ging er über ben Fluß und brang burch bie Lausit in Polen ein. Böllig unvorbereitet wurde Mieczislaw überfallen. Er versuchte zwar noch eine Zeitlang mit unzureichender Heeresmacht dem Raiser Wiberstand zu leisten; ba er aber gleichzeitig von den Absichten Bezbriems Kunde bekam, hielt er es doch für das Gerathenste Friede zu schließen, selbst auf so ungunstige Bedingungen, als er erhielt. Denn er gab nicht allein die ganze Beute des vorigen Jahrs mit allen Gefangenen heraus, sondern entsagte auch den Marken, die einst sein Vater erobert und vom Reiche zu Lehen erhalten hatte. So kam bie Rieberlausit wieder an die sächsische Ostmark zurück, mit der bas mals, da Obo, des Markgrafen Thietmar Sohn, bald nach bem Bater ohne mannliche Rachkommenschaft gestorben war, Graf Dietrich, ber Ahnherr bes Hauses Wettin, vom Kaiser belehnt wurde. Oberlausit ober bas Milzenerland siel dagegen an die Mark Meißen

1090. gefolgt waren; schon hatte auch Herzog Ernst aufs Neue die Wassen der Empörung ergriffen.

## Die dritte Emporung und das Ende Herzog Erufts von Schwaben.

So streng die Bestrafung Herzog Ernsts und seiner Genossen gewesen war, so hatte der Raiser doch nicht lange ein unversöhnliches Gemuth gezeigt. Graf Welf war nach furzer Zeit von der Haft befreit und in seine Lehen und Würden wieder eingesetzt worden. Auch bes Kaisers Vetter Konrad war in Freiheit gesetzt und hatte am Hofe eine ehrenvolle Stellung erlangt; Konrads Bruder Brun war zu dem einflußreichen und gewinnreichen Amt eines Kanzlers für Italien erhoben worben. Zulett war auch Herzog Ernst seiner Haft auf Giebichenstein entlassen und am 20. Mai 1029 sogar mit bem Herzogthum Baiern belehnt worden, das bem Ramen nach der junge Beinrich bisher verwaltet hatte. Offenbar wollte ber Raiser seinem Stiefsohne das Herzogthum Schwaben nicht zurückgeben, um ihn von seinen alten Verbindungen zu trennen; und um so mehr schien dies gerechtfertigt, als Graf Werner von Kiburg noch immer auf freiem Fuße stand und das Land durch abenteuernde Züge beunruhigte. Aber sei es nun, daß die ungerschen Wirren bald darauf es dem Kaiser bebenklich machten, bas wichtige Baierland seinem Stiessohne zu übergeben, sei es daß die baierschen Großen von Heinrich nicht laffen wollten, Ernst gelangte nicht zu ber Einsetzung in das baiersche Herzogthum; ber Kaiser entschloß sich vielmehr ihn aufs Neue mit Schwaben zu belehnen. Oftern 1030 bot er zu Ingelheim Ernst sein altes Herzogthum unter ber einzigen Bedingung an, daß er eiblich gelobe, Werner von Kiburg als einen Reichsfeind mit seii ner ganzen Macht zu verfolgen. Aber Ernst verweigerte ein solches Gelöbniß gegen einen alten treuen Freund zu leisten und verließ, schon durch die Zumuthung im höchsten Maaße erbittert, mit eis nigen seiner Anhänger ungestüm und trotig den Hof. Des Kais sers Nachsicht war erschöpft; die ganze Härte seiner strengen Natur trat an den Tag. Er entfleidete für immer Ernst des Herzogthums Schwaben, mit welchem er beffen unmündigen Bruder Hermann belehnte, sprach über ihn als einen Feind bes Baterlandes die Reichsacht aus und ließ nach bem übereinstimmenden Spruch ber Fürsten über ihn und alle seine Genoffen von ben versammelten Bis schöfen den Bann der Kirche verhängen, indem er zugleich alle Guter ber Rebellen für bas Reich einzog. Selbst die Kaiserin gab den übelberathenen Sohn auf; sie gelobte feierlich in Gegenwart ber Fürsten, niemals zu rächen, was ihrem Kinde widerfahren würde, Ries 1830. mandem zu grollen, der an Ernst Hand legen sollte.

Herzog Ernst, vogelfrei wie er war, verlassen von Vater und Mutter, eilte zu Werner von Kiburg, seinem einzigen treuen Freunde, jett in der außersten Roth seinem letten Trost und seiner letten Hoff-Mit ihm und einigen auderen Anhängern flüchtete er sich zu, dem Grafen Dbo von der Champagne, bem Better Giselas, der sich burch den Baseler Vertrag ebenfalls um seine Ansprüche auf das burgundische Erbe betrogen sah. Um so eher hoffte er Dto zum Kampf! gegen ben Raiser bewegen zu können; aber er hatte sich bennoch ge-Da kehrte er mit seinen Genossen nach Schwaben zurück; vielleicht daß sich die Schwaben ihres angestammten Fürsten jest in seinem tiefften Glend erbarmen würden. Aber auch hierin hatte er sich betrogen; von allen Seiten von den faiferlichen Bafallen bedrängt, blieb ihm zulett Nichts übrig, als sich in die obesten Gegenden und Schluchten des Schwarzwalds zurückzuziehen. hier auf einer steilen Felsenburg, der Falkenstein genannt, deren Trümmer man noch jest unweit Schrimberg sieht, feste er sich fest, die Augen der Welt meis bend, wie die Eule das Licht bes Tages. Einige Monate 'fristete er hier noch durch Raub und Plunderung sein und seiner Genoffen uns gludliches Leben.

Indessen waren die kaiserlichen Vasallen unter Bischof Warmann von Kostnit bem, berzeitigen Verweser Schwabens für den jungen Herzog Hermann, auf seine Fährte gekommen. Es gelang ihnen endlich sich der besten Rosse der Aufständigen auf der Weide durch eis nen heimlichen Ueberfall zu bemächtigen und so ihnen selbst die Flucht zu erschweren. Ernst sah seinen Untergang vor Augen, aber lieber wollte er tapfer sterben als schmachvoll verberben. Er beschloß ben Falkenstein zu verlassen. So gut es gehen wollte, machte er sich und bie Seinigen beritten; sobann brachen sie tollfühn aus ber Burg hervor und warfen sich vom Schwarzwald in die nach Morgen liegende Ebene, welche man bie Baar nennt. Hier trafen sie auf die Spuren eines Lagers, das erft in der letten Nacht verlassen war. Sie saben, ihre Häscher waren nahe; es war eine Zahl kaiserlicher Vasallen, Bon wilber Kampfeslust entstammt, vom Grafen Mangold geführt. stürmte Ernst ihren Spuren nach; aber schon zog auch Mangold ihm ftreitgerüftet entgegen. Schnell gerathen fie aneinander, und es entspinnt sich ber heißeste Kampf. Hier entflammt Wuth, Trop, Bermessenheit die Herzen, bort ber Ruhm und die sichere Aussicht auf reichen Lohn. Mit Lowenmuth fampft man auf beiben Seiten; Ber1030

lust und Gewinn schwankt lange; endlich entscheibet sich der Sieg für die weitüberlegene Zahl der Kaiserlichen. Aber so theuer wie möglich verkausen Ernst und die Seinen ihr Leben im letzen verzweiselten Kampse; mit entsetzlicher Wuth führen ste noch einmal ihre Schwerdter gegen die Feinde und strecken sie hausenweis nieder. Da fällt Ernst, mit ihm sein Freund Werner, mit ihm sast alle seine Genossen. Aber auch Graf Mangold und mit ihm eine große Zahl der Kaiserlichen bedeckten den Plat. — So sand der Babenberger Ernst, Giselas Sohn, am 17. August 1030 ein unglückliches Ende. Als der Kaiser die Kunde erhielt, soll er gesagt haben: "Bissige Hunde haben selten Junge." Ernst starb ohne Nachsommenschaft zu hinterlassen. Seine Leiche wurde nach Kostnitz gebracht, dort nach der Lösung des Bannes Ansangs in der Marienkirche bestattet, später aber in der Familienzgrust der Babenberger zu Roßstall in Franken beigesett. Graf Mangold sand sein Grab in dem Kloster Reichenau.

Das traurige Ende des hochgestellten Jünglings machte auf die Mitwelt den tiefsten Eindruck. Selbst die Einsichtigen, die Ernsts Auflehnung schwer beklagten, wurden durch seine Freundestreue und sein muthvolles Ende gerührt. Das deutsche Bolf, von Alters her geneigt, jedes Anringen gegen die Uebermacht fürstlicher Allgewalt als ein ruhmwürdiges Trachten nach alt angeborener Mannesfreiheit und Selbstständigkeit zu preisen, besang Ernsts Rampf mit bem Raiser in lange nachhallenden Liedern. Obschon dieser Kampf nur gleichsam ein schwaches Nachbild jenes großen weltgeschichtlichen Kriegs Ottos I. mit seinem Sohne Liudolf ist, bietet er boch manche auffallende Bergleichungspunkte mit jenem bar; schon früh verschmolzen sich beshalb die Lieder von Ernst mit benen, die man noch von Liudolf sang. Ein Helbengedicht bisbete sich aus, in dem Ernst und Liudolf zu einer Person verwuchsen und welches bann später die Zeit der Kreuzzüge noch mit den bunten Fabeln des Drients schmückte. So entstand jenes seltsame Buch von Herzog Ernft, bas in den verschiedensten Bearbeis tungen von dem deutschen Volke Jahrhunderte lang begierig gelesen ift und den Namen bes ungludlichen Junglings unter bemselben länger erhalten hat, als das Andenken vieler um das Baterland hoch= verdienter Helben.

Für den Kaiser war Ernsts Untergang unsehlbar ein überaus günstiges Ereigniß; nach langer Zeit das erste Zeichen, daß ihm das Glück nicht gänzlich den Rücken gewandt habe. Aber noch war die Schmach des beutschen Namens an den Polen nicht gerächt, noch trug

zum Hohn bes Kaisers Mieczislaw die Königskrone, und es schien 10:30 fast, als ob Konrad, durch üble Erfahrungen entmuthigt, einen neuen Ariegszug gegen den Polen aufgegeben habe. Denn ruhig verlebte Konrad ben Herbst des Jahres 1030 in Franken, seierte bann bas Beihnachtsfest in Sachfen zu Paberborn und kehrte gegen Ostern in bie rheinischen Gegenden jurud, wo er bis jum Spatsommer verweilte. Aber in der That hatte er den polnischen Krieg nie aus den Augen verloren und mit großer Umsicht Alles zu einem Unternehmen vorberei= tet, bas eines gunftigeren Erfolges gewiß schien. Otto-Bezbriem, ber Bruder Mieczissaws, hatte sich bis dahin bei den Russen aufgehalten. Wenn diese auch die Waffen gegen Polen ergriffen und um das Jahr 1030 bie tscherwenischen Städte wieder in Besitz genommen hatten, scheinen sie boch zu der Zuruckführung Bezbriems wenig Bereitwillige willigkeit gezeigt zu haben. Bezbriem, ihnen mistrauend, erbot sich beshalb jest Konrad zur Dienstpflicht, wenn er ihm Beistand gegen seinen Bruder zu leisten verspräche. Willig nahm ber Kaiser bieses Anerbieten an und beschloß mit ben Gesandten des vertriebenen Fürsten, baß Bezbriem vom Often in bas Land seines Brubers zu berselben Zeit einfallen solle, wo er, ber Kaiser, vom Westen her Polen mit einem neuen Krieg überziehen würde. Der Herbst b. J. 1031 wurde zur Ausführung des Unternehmens bestimmt.

Der Kaiser war hinreichend belehrt, wie beschwerlich die Kriegsführung mit großen Heeren in den öftlichen Gegenden sei; nur mit einer kleinen Streitmacht, die er leichter verpflegen und in aller Stille zusammenbringen konnte, beschloß er deshalb diesmal den Polen ans Am 16. September war er in Belgern an der Elbe; unmittelbar barauf ging er über ben Fluß und brang burch die Lausit in Polen ein. Böllig unvorbereitet wurde Mieczistaw überfallen. Er versuchte zwar noch eine Zeitlang mit unzureichender Heeresmacht dem Raiser Wiberstand zu leisten; ba er aber gleichzeitig von den Absichten Bezbriems Runde bekam, hielt er es boch für das Gerathenste Friede zu schließen, selbst auf so ungünstige Bedingungen, als er erhielt. Denn er gab nicht allein die ganze Beute des vorigen Jahrs mit allen Gefangenen heraus, sondern entsagte auch den Marken, die einst sein Bater erobert und vom Reiche zu Lehen erhalten hatte. So kam die Riederlausit wieder an die sächsische Ostmark zurück, mit der bas mals, da Odo, des Markgrafen Thietmar Sohn, bald nach dem Bater ohne mannliche Rachkommenschaft gestorben war, Graf Dietrich, der Ahnherr des Hauses Wettin, vom Kaiser belehnt wurde. Oberlausit ober das Milzenerland fiel dagegen an die Mark Meißen

1031.

durück, seit dem kürzlich erfolgten Tode seines Bruders Hermann von dem tapseren Markgrasen Eckard verwaltet, der seitdem alle Reichsslehen seines Vaters in Thüringen und in den Marken abermals vereinigt hielt. Die Herrschaft der Polen im Wendenlande war an ihr Ende gedichen; sene Marken, die Heinrich II. an Boleslaw Chrobry hatte überlassen müssen, kamen unverfürzt an die Deutschen zurück. Man sorgte dasür, die von so vielen verheerenden Ariegszügen hart mitgenommenen Länder wieder in leidlichen Stand zu setzen. Das Visthum Zeiz wurde in Naumburg an der Saale hergestellt, wo es dann dauernd seinen Sit behalten hat.

Durch seinen schimpflichen Frieden mit dem Kaiser hatte sich Mieczissaw vor Allem vor dem Angrisse seines Bruders zu schützen gesucht. Aber umsonst. Bezdriem, der sich durch das Abkommen der Deutschen mit seinem Bruder nicht gebunden hielt, siel wenige Wochen nachher dennoch in Polen ein, und so tief war hier durch den Frieden das Ansehen Mieczissaws gesunken, daß er sogleich, an jedem Widersstande verzweiselnd, die Flucht nach Bohmen ergriss. Herzog Udalrich, der sich durch sein zweideutiges Benehmen während der letzten Wirren die Gunst des Kaisers verscherzt hatte, nahm den stüchtigen Fürsten auf, aber nur in der Absicht, sich durch die Auslieferung desselben das Gemüth des Kaisers zu verschnen. Er erbot sich, Mieczissaw in die Hände der Deutschen zu geden, doch der Kaiser war edel genug, das schändliche Anerdieten des Böhmen zurückzuweisen; er ließ ihm sagen, er werde den Feind nicht vom Feinde erkausen.

Nach der Flucht seines Bruders war Otto-Bezbriem von den Polen als Herzog ausgerufen worden. Er beeilte sich darauf die Krone seines Bruders dem Kaiser zu übersenden und für seine Person treue Lehnspflicht zu geloben; so hoffte er sich in der Herrschaft zu sichern. Aber obwohl ihn der Kaiser als Herzog anerkannte, konnte er ihn boch nicht vor den Nachstellungen der vielen Unzufriedenen im eigenen Lande schüßen. Schon nach wenigen Monaten fiel Bezbriem durch Meuchelmord; wie es hieß, auf Anstisten seines feindlichen fluchtigen Bruders. Mieczissaw fehrte in der That unmittelbar nach dem Morbe aus seinem bohmischen Exil zurück und riß von Reuem die Herrschaft Polens an sich. Aber an fernerem Widerstand gegen die Deutschen verzweiselte er und bachte nur daran, wie er sich die Gunst bes Raisers gewinnen könne. Durch bie Bermittelung Giselas und mehrerer deutscher Fürsten gelang es ihm endlich den Zorn bes Kaisers zu brechen, und als er sich am 7. Juni 1032 reuig und demuthig zu Merseburg stellte, fand er eine unerwartet gunstige Auf-

1032.

nahme. Der königlichen Ehren gebachte er jett nicht mehr; er bestännte sich willig als Lehnsmann bes Kaisers und willigte sogar in die Abtretung der westlichsten Theile Polens, mit denen sein Vetter Markgraf Dietrich vom Kaiser belehnt wurde. Das so geschmälerte Herzogthum nahm dann Mieczislaw vom Kaiser zu Lehen.

Es war der schmählichste Bertrag, welchen der Sohn Boleslaws Chrobrys eingehen mußte, und ihm selbst blieb bas Unwürdige seiner Lage nicht lange verborgen. Roch einmal erhob er sich gegen die Deutschen und gewann die ihm entrissenen Theile Polens wieder. Aber bald barauf (15. März 1034) schied er aus dem Leben. Trop des Hasses, den Mieczissaw gegen die Deutschen hegte, fand ber deutsche Klerus bald Grund den frühzeitigen Tod des Herzogs zu beklagen. Denn er hatte sich für die Förderung der driftlichen Kirche nicht minder eifrig als sein Bater gezeigt; noch turz vor seinem Tode hatte er ein neues Bisthum für Cujavien begründet; in drei Sprachen, las teinisch, griechisch und polnisch, wurde das Lob Gottes in seinem Reiche verkundet. Es folgte ihm in dem schon gang zerrutteten Reiche sein Sohn Kasimir, bas Kind ber beutschen Richeza, ein Urenkel Kaiser Ottos II. Vergebens suchten Mutter und Sohn durch die Anlehnung an das deutsche Reich ihre schwanke Herrschaft zu befestigen. Schon nach einem Jahre wurden ste von dem aufrührischen Abel Polens vertrieben und flüchteten sich nach Deutschland. Das herrenlose Land aber wurde der Schauplat der wildesten inneren Kampfe. Die Gemeinfreien erhoben sich gegen ben Abel, die Leibeigenen wider ihre Herren, die Weltlichen gegen ben Klerus, und selbst ber Bestand bes Christenthums wurde noch einmal in Frage gestellt.

Zehn Jahre erst waren seit dem Tode Boleslaws Chrobrys versstoffen, und was war aus seinem stolzen Reiche geworden? Die Sloswafet, Mähren, die slawisch-deutschen Marken, die Ostseelander, die tscherwenischen Städte: Alles war den Polen entrissen. Die benachbarten Fürsten und Völker zerstörten die von Boleslaw errichteten Grenzsesten und verheerten ungestrast das Land ihrer Feinde. Im Inneren wüthete der Aufruhr. Die Städte und Kirchen lagen in Schutt und Asche; nirgends war Sicherheit und Ruhe, die es endlich dem Meczlaw, dem früheren Mundschenken König Mieczissaws, zelang, in Wasowien eine kleine Herrschaft auf eigene Hand zu begründen. Meczlaws Fürstenthum war das einzige Aspl vor der rohesten Geswalt in den polnischen Landen.

In den Fall Mieczissaws war auch der Böhmenherzog verwickelt worden. Zu jenem Tage in Merseburg, auf dem der Pole sich demik

1032.

**1032**.

thigte, war auch er geladen, aber ben Zorn bes Kaisers fürchtend, hatte er sich nicht zu stellen gewagt. Als er bald darauf denn doch einer neuen Mahnung folgen mußte und sich zu Werben am Hofe eins fand, wurde er der Untreue überführt, seines Herzogthums entkleidet und zum Exil in Deutschland verurtheilt. Sein Sohn Bretislaw, ber damals Böhmen erhielt, ergriff aber trop aller kaiserlichen Gunst und Auszeichnungen bennoch furze Zeit barauf die Waffen gegen die Deuts schen, um bas Misgeschick seines Baters zu rachen. Gin furzer Kriegs= zug König Heinrichs — es war das erste Mal, daß der junge König selbst mit einem Heere auszog — brachte Bretissaw zur Unterwerfung und raubte ihm Böhmen, das noch einmal dem alten entmannten Herzog Jaromir zufiel. So traurig war jedoch abermals das Regis ment dieses Fürsten, daß der Kaiser um Oftern 1034, als er zu Regensburg einen Landtag hielt, auf die Bitten der Fürsten und jenes thuringischen Grafen Günther, der von seiner Klause im Böhmerwalde aus einen nicht unerheblichen Einfluß auf die bohmischen Ans gelegenheiten übte, sich entschloß, Udalrich die Rückfehr zu gestatten und die Herrschaft über Böhmen zwischen ihm und seinem Bruder Jaromir zu theilen.

Auch jest war Böhmen noch nicht am Ende seiner Wirren. Denn Ubalrich lohnte schlecht die Nachsicht bes Kaisers; faum zurückgeführt, empörte er sich abermals und wurde erst durch einen neuen Kriegszug des jungen Heinrich zum Gehorsam gebracht. Immer höher steigerte sich seitbem die Wuth des unsinnigen Fürsten gegen die Deutschen; mit unmenschlicher Grausamkeit verfolgte er Alle, in denen er offene ober versteckte Unhänger der Fremdherrschaft sah; seinen unglücklichen Bruder Jaromir ließ er blenden und in Ketten auf die Burg Lysa bringen; seinen eigenen Sohn, den wackeren Bretislaw, der ein mensche liches Mitleid mit seinem Oheim fühlen mochte, verjagte er aus bem Lande. Zum Glück waren Udalrichs Tage gezählt; am 9. November 1034 endete er, wie es scheint, durch Gift. Da eilte der alte Jaromir, seiner Ketten entledigt, auf die Prager Burg, weinte an der Leiche seines bosen Bruders, dem er sein Unrecht verzieh, entsagte der herzoglichen Würde und rief unter der Zustimmung des ganzen Bolks seinen Neffen Bretislaw zum Herrn und Herzog des Landes Nach ber Sitte wurde ber neue Herzog sofort auf den alten aus. Fürstenstuhl Böhmens erhoben und ihm gehuldigt. Als Pfingsten 1035 der Kaiser nach Bamberg kam, erschien der junge Böhmenherzog an seinem Hofe und suchte die neue Belehnung nach. In Frieden wurde er vom Kaiser aufgenommen, in Frieden und mit reichen Geschenken entlassen, nachdem er Geißeln für seine Treue gestellt und ohne weiteren Anstand die Belehnung erhalten hatte. Der Kaiser hatte ihm seine frühere Empörung vergeben und ihm zu dem Herzogthum Maheren auch Böhmen verliehen; nicht mit Unrecht mochte er von einem Kürsten, dessen Thatkraft sich früh so glänzend erprobt hatte, schöne Hoffnungen hegen. Und in der That kamen jett, während in Polen alle Gräuel der Anarchie herrschten, über Böhmen ruhige Tage, in denen Bretistam Kräste zu großen Unternehmungen sammelte. Denn dieser hochstrebende Kürst selbst glaubte nicht am Ende, sondern am Ansang seiner Lebensaufgabe zu stehen. Wenn auf irgend einen Kürsten des Ostens, hatte auf ihn das große Beispiel Boleslaw Chrobrys anseuernd gewirft. Aber sehr irrten die Deutschen, wenn sie auf seine dauernde Ergebenheit zählten. Boleslaws christlich-slawisches Reich war zu Grunde gegangen, aber die Idee dieses Reichs lebte in Brestissaw fort.

Mit König Stephan und ben Magyaren war seit bem Frieden des Jahrs 1031 der Krieg nicht erneuert worden, vielmehr hatte sich ber junge Heinrich auf alle Weise bemüht, mit bem frommen Ungernkönig ein gutes Vernehmen zu unterhalten. Im Jahr 1033 ging er selbst nach Ungern, besuchte ben alternden ruhmgefronten Selben und Apostel ber Magyaren und erneuerte mit ihm den Frieden. Alle die Gefahren, die noch vor Kurzem das Reich vom Often bedroht hats ten, waren glücklich beseitigt; nirgends zeigte sich noch ein Besorgniß erweckender Feind; höher als je seit ben Tagen Ottos I. war im Often bas Unsehen bes beutschen Namens gestiegen. Biel verbankte hierbei der Kaiser dem Eifer und der flugen Mäßigung seines Sohnes, bessen Einsicht und Tüchtigkeit weit seinem Alter vorauseilte. Seit dem Polenkrieg des Jahrs 1031 hatte der Raiser selbst diesen Angelegenheiten feine unmittelbare Theilnahme zuwenden können; ein neues Königreich hatte er inzwischen im Südwesten bem römischen Raiserreich deutscher Nation erworben und einverleibt.

4.

## Burgunds Einverleibung in bas Kaiserreich.

Am 6. September 1032 starb nach einer langen unseligen Resgierung König Rudolf von Burgund "der Träge". Sterbend hatte

1032.

1032.

er seine Krone, die Lanze des h. Morit als das Banner seines Reichs und die anderen Abzeichen des burgundischen Königthums dem Kaiser übersandt; ein burgundischer Großer, mit Namen Seliger, war der Ueberbringer der Todesbotschaft und der burgundischen Krone an Konrad. So war endlich ein Ereigniß eingetreten, welches seit fünsund zwanzig Jahren vorbedenkend unsere Kaiser unablässig in das Auge gesaßt hatten, welches die Politik der deutschen, französischen und burgundischen Großen während geraumer Zeit vorzugsweise gesgeleitet hatte.

Un den Rordgrenzen seines beutschen Landes stand der Kaiser, als ihn Seliger erreichte und ihm die Reichsinsignien auslieferte. In dem Augenblick, da er ste empfing, war ihm jedoch das burgundische Land bereits bestritten. Denn kaum hatte König Rudolf die Augen geschlossen, als Graf Oto, ber nächste Erbe deffelben, aus der Champagne mit bewaffneter Macht in Burgund einfiel, um seine Unsprüche durchzukämpfen. Oft soll Do gesagt haben, nicht König von Burgund wolle er sein, aber des Königs Herr; und es mochte ihn in Wahrheit nicht gelüsten, die traurige Rolle aufzunehmen, welche seit geraumer Zeit die burgundischen Könige gegen ihren Abel und ihre Bischöfe gespielt hatten. Es konnte ihm wünschenswerther erscheinen, sich ein großes Erbgut und ausgebehnte Lehen im Reiche zu sichern, die ihm eine überwiegende Macht in Burgund in die Hande gaben, und die Krone Konrad zu überlaffen, als felbst die brudenden Sorgen der Herrschaft auf sich zu nehmen. Aber es gab, wie in Italien, so auch hier eine starke, besonders in den romanischen Theilen des Landes verbreitete Partei, die anders dachte, die lieber einen französischen Großen als den gewaltigen beutschen Kaiser als oberften Lehnsherrn anerkannt wünschte; sie riß Obo fort, die Hand nach ber Krone selbst auszustrecken und ben Kampf um dieselbe mit dem Raiser zu wagen. Diese Partei war es auch, die ihm sofort die Wege in das Reich öffnete und bahnte. Sobald Odo in Niederburgund erschien, fand er fast aller Orten die bereitwilligste Aufnahme und Anerkennung; die volkreichsten und wichtigsten Städte öffneten ihm unverzüglich die Tho-Vor Allem Lyon, beffen Erzbischof Burchard sich zu ben entschies densten Widersachern der deutschen Herrschaft zählte; bann Vienne, die Königsftadt, die sich Obo unter der Bedingung ergab, daß er in ihr die Krone empfinge; auch in Arles erfannte man seine Herrschaft an und stellte bort Urkunden aus, in benen man ihn als den anerkannten Herrn Obers und Niederburgunds bezeichnete. Und schon richtete Odo seine Angriffe auch auf den oberen Theil des Reichs, der vorwiegend

alamannische Bevolkerung in sich hegte. Beim erken Anlauf nahm er die Festen Murten und Neuenburg, die er durch starke Besatzungen schütte.

Intessen war auch Kaiser Konrad nicht unthätig gewesen; er rustete zum Kampf gegen Dbo und unterhandelte zu berselben Zeit ein Bundniß, das ihm in biesem Augenblick nicht weniger nothwendig war, als vor sieben Jahren ber Bund mit bem Danen. Wir wissen, wie gespannt seit dem Tobe Heinrichs U. der französische Hof mit bem deutschen fand, wie geneigt sich König Robert noch vor wenigen Jahren gezeigt hatte, einen entscheibenben Kampf gegen bie beutsche Herrschaft zu unternehmen. Das Glud bes Raisers hatte indeffen Roberts hochfliegende Plane schnell vereitelt; die freundlichen Aussichten, die bem Könige eine kurze Zeit leuchteten, hatten sich bereits völlig getrübt, als er am 20. Juli 1031 starb und bas Reich im traurigsten Zustand seinem Sohne Heinrich I. hinterließ. Dem Tobe des schwachen Königs folgten bedenkliche Unruhen, von der eigenen Mutter des neuen Herrschers erregt; ein großer Theil der Kronvasallen, unter ihnen auch Graf Odo, erhoben sich gegen ihn, vertrieben ihn aus seinen Erblanden und nothigten ihn in der Rormandie eine Zufluchtsstätte zu suchen. Zwar konnte ber junge König alsbald in die Heimath zuruckehren und wurde durch den Grafen von Anjou mit seiner Mutter ausgesöhnt, aber seine Lage war boch noch immer so schwierig, daß ihm Nichts erwünschter sein mußte, als eine Stute seiner Macht an dem mächtigen Kaiser zu gewinnen, zumal sich ihm so eine Gelegenheit bot, ben rebellischen Dbo empfindlich zu zuchtigen. Nichts aber mußte auch andererseits dem Kaiser in seiner augenblicklichen Lage mehr am Herzen liegen, als sich vor dem französischen Hofe zu schüßen und Obo jede Unterstützung von dieser Seite her abzuschneiben. Es war der Abt Poppo von Stablo, ein am französ fischen wie am beutschen Hofe gleich angesehener Mann, der einen beiden Theilen gleich vortheilhaften Bund vermittelte, zu beffen Befestigung der Kaiser seine zweite Tochter Mathilde, damals erst vier Jahr alt, mit König Heinrich verlobte. Es ift uns nicht unbekannt, daß an diese Verlobung noch andere weite Plane für die Zukunft von Seiten des Kaisers gefnüpft wurden, daß er so einen dauerns ben Frieden zwischen dem Ost- und Westreich anzubahnen und sogar eine engere politische Verbindung beiber zu ermöglichen hoffte. Aber alle solche Berechnungen zeigten sich balb als nichtig. Denn bas kais serliche Töchterlein ftarb zwei Jahre später, und die beabsichtigte Verschwägerung der Herrscherhäuser wurde so vereitelt. Aber der Bund Biefebrecht, Beid. ber Raiferzeit. II.

1082. zwischen bem Ost- und Westreich überdauerte bennoch Konrads Leben und trug vor Allem bazu bei, die Erwerbung Burgunds zu erleichtern und zu sichern.

Nachdem der Bund mit Frankreich geschlossen war und der Kaiser bas Weihnachtsfest bes Jahrs 1032 zu Straßburg gefeiert hatte, brach er, von seinem Sohne Heinrich begleitet, mit Heercomacht nach Burgund auf. Am 27. Januar 1033 war er in Basel, eilte dann nach Solothurn und Peterlingen, wo er am 2. Februar von seinen Anhängern zum König gewählt und gekrönt wurde. Es geschah, ehe noch Obos Freunde, da ihnen die alten Insignien der burgundischen Könige fehlten, zur Krönung zu schreiten gewagt hatten. Unmittelbar barauf schickte sich ber Kaiser an, Dbo selbst anzugreifen, und belagerte die von deffen Leuten besetzten Burgen Murten und Reuenburg. Aber die ungewöhnliche Strenge des Winters, bei der Roß und Reis ter erfroren, zwang den Kaiser die Belagerung aufzugeben und die hochgelegenen Gegenben mit seinem Heere schleunigst zu räumen. Er nahm ben Rückweg über Zürich, wo die Wittwe König Rudolfs erschien und sich zugleich mehrere Große des romanischen Burgunds am Hofe einstellten, die um den Nachstellungen Odos zu entgehen ihren Weg burch Italien hatten nehmen muffen; unter ihnen war auch der Graf Hubert von Maurienne, der Stammvater des Hauses Savoyen. Die neuen Ankömmlinge hulbigten bem Kaiser und seinem Sohne und wurden mit reichen Geschenken entlassen. Darauf kehrte der Rais fer an den Rhein zuruck; das Osterfest seierte er bereits zu Rym-Der kurze Winterfeldzug hatte zu seiner Wahl und Krönung im alamannischen Theile Burgunds geführt; er war fast in allen deuts schen Theilen bes Reichs anerkannt worden. Aber bas romanische Burgund war noch in Odos Händen und ohne einen neuen Ans griff ihm nicht zu entreißen.

Der Bund mit Frankreich bot dem Kaiser günstige Gelegenheit, seinem Gegner mit leichterer Mühe von einer Seite gefährlich zu wersten, die er auf seinem Zuge zur Eroberung des fremden Landes nicht hinreichend geschützt hatte, und ihn dadurch zur Rückehr aus demselben zu zwingen. "Wenn Odo", sagte der Kaiser, "sich fremdes Gut unrechtmäßiger Weise anzueignen sucht, soll er es mit Gottes Hülfe an seinem eigenen Gute büßen;" er beschloß die französischen Erblande Odos mit Heeresmacht zu überziehen. Nachdem er im Sommer Sachsen und Thüringen besucht und am 29. Juni einen großen Fürstentag zu Merseburg gehalten hatte, kehrte er im August an den Rhein zurück und brach mit einem starken Heere gegen die

Champagne auf. Am 24. August stand er bei bem Kloster St. Michel an der Maas nahe der französischen Grenze und siel dann sosort in Dos Länder ein, die er nach allen Seiten verheerend burchzog. erreichte seinen Zweck; auf die Rachricht von dem Einfall des Kaisers tehrte Dbo aus Burgund nach ber Champagne jurud, und so furchts bare Verheerungen fand er in seinen Erblanden, daß er um dem vollftandigen Ruin berselben vorzubeugen sich zur schleunigsten Nachgies bigkeit entschließen mußte. Er versprach bem Raiser seine Besatungen aus Burgund zurudzuziehen, allen seinen Anspruchen auf bieses Reich zu entfagen und jede billige Genugthuung zu leisten. Hierauf verließ der Kaiser die Champagne und wandte sich nach Lothringen, das eben damals nach langer Zeit wieder unter einem Herzog vereinigt wurde. Herzog Friedrich war ohne Söhne zu hinterlassen gestorben und mit ihm der Mannsstamm jenes Hauses erloschen, bas seit den Tagen Ottos I. Oberlothringen verwaltet hatte. Die reiche Allobialerbschaft Herzog Friedrichs fam an seine beiben Töchter, Beatrix und Sophia, die Richten der Kaiserin Gisela; von denen sich Beatrix später an den mächtigen italienischen Markgrafen Bonifacius vermählte und die Mutter der großen Gräfin Mathilde wurde, Sophia dagegen in der Che mit dem Grafen Ludwig von Mömpelgard ein bescheideneres Loos fand. Wohl in Folge eines früheren Versprechens bes Kaisers wurde Gozelo jest zu seinem bisherigen Herzogthum Rieberlothringen auch mit Oberlothringen belehnt und gewann baburch im westlichen Deutschland eine ungemein machtvolle Stellung, die eben so sehr jest zur Sicherung des Reichs diente, als sie dermaleinst der königlichen Macht gefährlich werben fonnte.

Der Kaiser begab sich, da er Lothringen hinreichend geschützt wußte, im Winter in die östlichen Gegenden des Reichs. Er seierte das Weihnachtssest zu Minden, das Ostersest des solgenden Jahres zu Regensburg, wo er sich die zum Frühjahr aushielt. Schon erhielt er jedoch sichere Kunde, das Odos Versprechungen nicht redlich gegemeint seien und dieser keine Anstalten machen Burgund zu räumen; mit um so größerem Eiser bereitete er deshalb einen neuen Jug gegen Burgund vor, dessen Erfolg er durch einen umfassenden Kriegsplan zu sichern gedachte. Nicht allein von der deutschen Seite aus wollte er diesmal die Burgunder angreisen, sondern gleichzeitig sollte ein großes italienisches Heer unter Erzbischof Aribert von Mailand und dem Markgrasen Bonisacius durch das Rhonethal vordringen. Der Plan des Kaisers kam in Aussührung und glückte vollständig. Während er selbst im Sommer von dem Rhein die zur Rhone vorrückte, ging

ein sombardischetuscisches Heer über ben großen Bernhard und zog pas Rhonethal bis Genf hinab, wo sich die beiden Heere vereinigten. Jett sank ben Bischösen und Herren Riederburgunds benn boch ber Muth, ste kamen und ergaben sich; selbst der Erzbischof von Lyon uns 1. August terwarf sich. An Petri Rettenfeier erschien ber Kaiser in feierlicher . Procession, mit ber Krone Burgunds geschmudt, von einer ungemein glanzenden Berfammlung deutscher, italienischer und burgundischer Bis schöse und Fürsten umgeben, im Dome zu Genf; hier wurde seine Wahl von den Großen Riederburgunds noch einmal bestätigt und ihm allgemeine Huldigung geleistet. Doos Herrschaft war am Ende; die Vereinigung bes ganzen Burgunds mit dem deutschen Reiche war durchgesett; ber Kaiser sah sich von allen Seiten als König Burgunds anerkannt und konnte bereits an die Rückfehr nach Deutschland benken. Auf dem Rückwege wurde Murten, noch von Odos Leuten besett, abermals belagert, mit Sturm genommen, zerftort und bie Besatung in Kriegsgefangenschaft geführt. Die wenigen Wibersacher ber beutschen Herrschaft, die auch jest noch in ihrer Hartnäckigkeit beharrten, suchten ihr Heil in der Flucht; aber der Kaiser ließ sie ergreifen und bestrafte sie mit Verweisung nach Deutschland. Ehe er den burgundischen Gegenden den Rücken wandte, ließ er fich als Unterpfand für die Treue der Bewohner noch Geißeln von ihnen in gro-Ber Anzahl stellen; dann zog er im Herbst von Basel nach Straße burg, wo ihn die Kaiserin erwartete. Auch der junge König Heinrich tam bem Bater entgegen, nachdem er so eben seinen gludlichen Kriegs, zug gegen den Böhmenherzog Udalrich beendet hatte. Groß maren die Freuden des Wiedersehens, aber sie wurden bald durch den Tod der kleinen Mathilde, der Braut des französischen Königs schmerzlich getrübt; sie starb auf der Reise ihrer Eltern zu Worms und fand dort ihr Grab. Im Spätherbst begab sich der Kaiser mit den Seis nen nach Sachsen.

Das Königreich Burgund — ein Land, das sich von den Quellen der Sadne die zu den Rhonemundungen und zum Mittelmeere, von den Höhenketten des Jura die zu den mit ewigem Schnee bedeckten Firnen der Westalpen ausbehnte und neben unwirthbaren, im Eise starrenden Gegenden die anmuthigsten Gesenke und fruchtbarsten Ebernen umfaste; damals das wichtigste Passageland Europas, in dem sich viele altberühmte und noch immer volkreiche Städte, wie Lyon, Vienne, Arles, Marseille, Genf und Besançon erhoben — hatte Konrad halb durch Vertrag, halb durch Eroberung an das römische Reich deutscher Nation gebracht, von dem es nun mehrere Jahrhunderte hin-

burch einen untrennbaren Bestandtheil bildete. Es war eine große Eroberung, die größte seit den Tagen Ottos I.; schon dadurch von unsäglicher Bedeutung, daß sie die Herrschaft ber Raiser über It. lien vor jedem äußern Angriff sicherte und zugleich das Uebergewicht des deutschen Oftreichs über bas französische Westreich auf bas Augenfälligste zu erkennen gab. Die Erwerbung Burgunds be ichnete bamals in ähnlicher Weise bas Auffteigen des Reichs, wie später bas allmähliche Abkommen der burgundischen Länder den Ver'all deffelben verrieth. Daß das Kaiserthum jest, wo es sich im Westen ein inmitten der abendlandischen Kulturlander liegendes Königreich unmittelbar unterwarf, während es gleichzeitig im Often Alles aufbot, um feine oberherrliche Gewalt zur vollen Anerkennung zu bringen, in bem frischesten Aufschwung, in der energischsten Machtentwickelung begriffen war, mußte man aller Orten empfinden. Jedermann, der bie Zeichen ber Zeit kannte, konnte und mußte erkennen, daß bas Raiserthum in fener idealen Höhe, in welche es Otto III. versett hatte, sich nicht mehr genügte und von berselben mitten in die realen Berhältniffe ber Welt hinabstieg, daß es auf dem Wege war ben unbestimmten, allgemeinen Anspruch auf Superiorität in ein sehr handgreifliches Regiment über die Staaten und Bolfer umzuwandeln. Die Betterfahnen zeigten beutlich genug, woher ber Wind kam und wohin er ging.

So wichtig aber auch die Erwerbung Burgunds für die Stellung des deutschen Reichs selbst und deffen weitere Entwickelung gewesen ist, so ist sie boch kaum minter folgenreich für die Länder geworden, die bamals neu unter das Scepter ber Raiser kamen. mals war in Burgund die königliche Gewalt recht erstarkt; die einzelnen Territorien, von Natur vielfach gespalten und von ungleichartigen, widerstrebenden Nationen eingenommen, waren von Anfang an nur aus Berlich burch bas Band bes Reichs zusammengehalten, und bie Schwäche ber meisten Könige hatte die Auflösung des Reichs überdies noch beschleunigt; die territorialen Gewalten hatten früh das vollständigste Ues bergewicht über die Krone erlangt, die Erblichkeit der großen Lehen war hier fast am Leichtesten und Schnellsten durchgesetzt und mit bem Siege des Feudalismus das Fehderecht gleichsam zum oberften Geset des Landes erhoben, die Anarchie so zu sagen legalisit worden. Bergebens hatte der Klerus in der letten Zeit mit geistlichen Mitteln einen Landfrieden aufzurichten gesucht; ohne den Rückhalt eines farken Königthums konnten solche Bestrebungen nur vorübergehende Erfolge Jett erst erfuhren die burgundischen Großen, mas Koerzielen.

nigsregiment sei; jest erst gewannen Recht und Gesetz einmal wirklich Geltung; ein friedlicherer Zustand, bei dem die Kräste des Bolses und Landes sich entsalten komten, bahnte sich an. Konrad selbst und noch mehr sein Sohn Heinrich haben es sich große Anstrengungen kossten lassen, die zerrütteten Verhältnisse Burgunds zu ordnen und wahrslich nicht ohne Ersolg. Es ist gewiß nicht ohne tiesere Bedeutung, daß es gerade ein Burgunder war, der am Wärmsten der Rachwelt ihren Ruhm verkündete. Wir meinen senen Wippo, der um ein Jahrzehend später aussprach, die Sonne ginge unter, wenn der Kaiser Burgund verließe, und sie verbreite auss Neue ihr strahlendes Licht, wenn er zurücksehre; Richts wünsche Burgund mehr, als ihn, den Urheber alles Friedens, stets in seiner Mitte zu sehen.

Allerdings ist es weder Konrad noch seinen Rachfolgern gelungen, die königliche Gewalt in Burgund auf jene Höhe zu erheben, die fie in Deutschland gewonnen hatte. Die Kronlehen waren hier langft, als Konrad die Herrschaft ergriff, im erblichen Besit ber großen Familien; die zahlreichen Erzbischöfe und Bischöfe hatten alle Regalien und einen sehr ausgebehnten Grundbesit an sich geriffen, das Krongut war zum großen Theil verschleubert. Alle Verhältnisse bes Lanbes hatten von Grund aus umgewandelt werben muffen, um bem Throne eine feste Grundlage zu verschaffen; eine zu krafts und zeitraus bende Arbeit, als daß sie bie Raiser bei ihren unablässigen Kämpfen nach anderen Seiten jemals hätten angreifen können. Aber nichtsdes stoweniger machten sich die heilsamen Wirkungen des kaiserlichen Regiments bald auch in diesen Ländern fühlbar, in benen sich ein fläs tiger, regelmäßiger Fortschritt eigentlich erft von diesem Zeitpunkt an verfolgen läßt. Damals erft wurden ste von der Raubgier der Araber völlig befreit, bamals erft ordneten fich fester bie Besitverhältniffe bes Abels und der Geistlichkeit, bamals erst wurden die belebten Stras ben des Landes gesicherter, was für ben Handel ber Städte von unberechenbarer Wichtigkeit war. Die ganze Entwickelung vollzog sich geregelter, seitbem bas Gesetz zur Geltung kam und bie ftrafenbe Sanb des Kaisers den mächtigen Frevler schreckte. Aber die Entwickelung selbst folgte unverwandt der einmal gewonnenen Richtung und führte bamit zu immer größerer Trennung und Verselbstständigung der einzels nen Territorien des Reichs. Die Raifer konnten diese Richtung nicht wenden; ja die Auflösung des Reichbands mußte sich sogar beschleunis gen, seitdem biese gander eines einheimischen Konigs entbehrten.

Riemand wird sich verwundern, daß sich unter solchen Bedingunsen die Einheit des burgundischen Reichs endlich löste und daß sich

namentlich die romanischen Theile desselben von den alamannischen trennten. Auch ist es nicht auffallend, daß sich jene — die Länder an der Rhone, Saone und Isere — wie sie zulett von Konrad unterworfen waren, so sich auch zuerst wieder von der deutschen Herrschaft befreiten und bem französischen Westreiche anschlossen. als so ein beträchtlicher Theil der Erwerbung Konrads in späterer Zeit dem Reiche verloren ging, wirfte sie nichtsbestoweniger boch noch lange in den alamannischen Theilen Burgunds nach, die im Wesentlichen die jetige Schweiz bilden. Denn nicht allein, daß diese Landschaften noch geraume Zeit mit bem beutschen Reiche in unmittelbarer Verbindung blieben; sie wurden für alle Folge so mit dem innersten Leben bes beutschen Bolks in Berührung gebracht, baß wohl bas au-Bere Band zeitweise zerriffen, aber bie inneren geistigen Beziehungen mit Deutschland niemals ganz gelöft werden können. Man erwäge, was in den beiden letten Jahrhunderten in dem deutschen Elsaß geschehen ist und urtheile bann, ob die Schweiz noch jest in ihrem innersten Kerne ein deutsches Land sein würde, wenn sie vor mehr als achthundert Jahren mit dem burgundischen Reiche nicht an ben beutschen Raiser, sondern unter die Herrschaft eines französischen Magnaten gefallen wäre.

5.

## Konrads II. Regiment.

Kaiser Konrad stand in der Mittagshöhe seines Ruhmes. Nach allen Seiten war seine Stellung gesichert; Niemanden gab es mehr, der sie anzutasten sich erkühnte. Wenn nicht aller Orten geliebt, war Konrad doch im ganzen Abendlande geehrt und gefürchtet.

Eine imponirende Macht stand dem Kaiser zu Gebot; eine Macht, wie sie seit der Theilung des farolingischen Reichs nie in den Händen eines Mannes geruht hatte. Von den Reichen, die einst Karl der Große beherrschte, waren Deutschland, Italien und Burgund jetzt Konzad unmittelbar unterworfen, und der König des Westfrankenreichs kand neben ihm in sast gebundener Stellung; gebunden mehr noch

burch seine Schwäche, als burch ben Vertrag, ben er vor Kurzem ge-Nirgends gab es in den Ländern, in denen sich seit Jahrhunderten die Entwickelung der abendlandischen Welt vollzog, für den Augenblick eine dem Raiserthum feindliche oder ihm furchtbare Gewalt. Und wie anders war jest die Stellung des Reiches zu den "Barbaren," zu jenen Bolkern bes Norbens und Oftens, die erst vor Kurzem das Christenthum angenommen hatten und in den Bund der abendlandischen Staaten eingetreten waren — wie anders jest als in ben Tagen Heinrichs II.! Jene coloffale Macht, die fich der Pole Boleslaw gegründet, war zertrümmert und durch ihren Fall die deutsche Herrschaft in ben wendischen Marken aufs Neue aufgerichtet worden. Das ungersche Reich, die Schöpfung des ebenso frommen als klugen Stephan, hatte sich zwar unter großen Anfechtungen von allen Seiten erhalten, aber dieses Reich war schon mehr eine Schutwehr Europas gegen einen neuen Andrang von Often anstürmender Bolkermassen, als eine Gefahr für ben Bestand ber Dinge. Nicht Stephan hatte vor einis gen Jahren den Frieden gebrochen, soudern die Deutschen; aber er war ber erste gewesen, ber die Hand zur Versöhnung bot! Tief gebeugt burch den Tod seines einzigen Sohnes, dachte der alternde König jest am Wenigsten an neue Kriege und Kampfe.

Rur einen Fürsten gab es im ganzen Abendlande, ber Konrad in aller seiner Macht vielleicht hatte gefährlich werden können. Es war ber gewaltige Knud, der Beherrscher Danemarks und Englands, der nach mehrfachen Kämpfen mit Olaf dem Heiligen, dem für das Chris stenthum eifernden Sproß der alten Heidenkönige Norwegens, im Jahre 1030 auch Norwegen seinem großen Nordreiche hinzugefügt hatte. Anub, jest rings an allen Gestaben und auf allen Eilanden des baltischen Meeres und der Nordsee mächtig, noch in frischer Jugendtraft blühend, voll Heldenfeuer, die kühnsten Plane im Geiste magend, an der Spipe eines Kriegsvolks, bas zu Lande und zur See seit Jahr= hunderten der Schrecken aller seiner Feinde war, — wie hatte er nicht jedem Sterblichen ein furchtbarer Gegner sein sollen? Wohl war es beshalb ein Glud, daß sich Konrad ben Danen gleich im Anfange seis ner Regierung zum Bundesfreund gewonnen hatte. So war die Stärke beffelben eine der festesten Stupen für seine eigene Stellung geworden; eine Stütze, die er mit der Abtretung Schleswigs faum zu theuer erkauft hatte. Rie löste sich ber Bund, ber zwischen ben beiden großen Fürsten geschlossen; er schlang sich vielmehr fester und fester. Am Pfingstfest 1035 war es, daß jene seit zehn Jahren verabredete Verlobung ihrer Kinder feierlich der Welt verfündigt wurde.

So wenig Anub. auch gewillt war, sich die eigene Selbstständigkeit beseinträchtigen zu lassen, so bereitwillig erkannte er doch den Vorrang der kaiserlichen Macht an; wer sie anzutasten gewagt hätte, würde gewiß in ihm zuletzt einen Genossen gefunden haben; von ihm am Wenigsten hatte Kaiser Konrad Arges zu befürchten.

Der Kaiser schwelgte in bem Gefühl ber errungenen und gestcherten Macht. Es giebt wenige Sterbliche, deren Sinn nicht die irbische Macht mit ihren tausend verführerischen Reizen unwiderstehlich locte, aber vielleicht noch geringer ist die Zahl berer, die sich im Besit der gewonnenen Geltung völlig befriedigt und glucklich fühlen. Konrad gehörte zu diesen seltenen Menschen. Sein Blick war unverwandt auf die Vergrößerung und Befestigung seiner Macht, und nur hierauf allein gerichtet; dieffeits und jenseits kannte sein Geist keine Zielpunfte. Eine schlichte und berbe Natur, ein gerades und ritterliches Gemüth, für höhere geistige Bestrebungen weber gebildet noch von Natur empfänglich, besaß er boch den Instinct der Herrschaft in unglaublichem Maaße. Mas seiner Größe biente, erfaßte er mit staunenswürdiger Schärfe und begriff sofort alle Mittel und Wege, die ihn in fürzester Frist jum Ziele führen mußten. In keinem Augenblick verließen ihn Muth, Festigkeit und Selbstvertrauen, neben bem guten Recht die stärksten Brustwehren jeder Herrschaft. Nirgends finben wir ihn auf ben Pfaben einer furchtsamen und schwankenden Politif. Alle seine Unternehmungen gehen gerade und unmittelbar auf einen klar erkannten Zweck los; seine Worte — wie sie uns Wippo überliefert, meist wahre Königsworte — verhüllen und versteden nirgends bie Regungen seiner Seele, sondern lassen beutlich seinen vollen Willen, seine letten Absichten erkennen. Unabläffig bedacht, seine Gewalt zu erweitern und zu verstärken, mußte er um bes Größern willen bas Geringere zu opfern und verstand nachzugeben, wo bie Durchkampfung feiner Unsprüche nicht ohne große Einbuße möglich schien. Aber er wich bann nicht langsam, nicht erst burch Roth und Schwäche gewungen, sondern in flarster Erkenntniß ber Sachlage gleich im Ungriff ber Dinge, noch im Gefühle unbestegter Kraft; vielleicht eine ber seltensten Tugenden energischer Herrscher. So brachte er durch die Aufgabe Schleswigs allerdings ein bem Reiche empfindliches Opfer, aber er gewann sich baburch ben Sieg über bie Uebermacht Polens im Often und sicherte seine Stellung im Rorben. Bielleicht noch mehr kostete es ihn, ganz Lothringen wieber unter einem Herzoge zu vereinigen, und doch erhielt er sich nur so die überrheinischen gander und ermöglichte bie Erwerbung bes burgunbischen Reiches. Wer ihn anklagt, baß er im Norden ein deutsches Reichsland aufgab, muß zugleich erswägen, daß er der Herrschaft der Deutschen im Süden ein schönes Königreich hinzufügte.

Die glanzvolle Stellung, die Konrad gewonnen, verdankte er zum guten Theil seinem ungebrochenen Muth und seiner derben Tapferkeit. Aber nichtsdestoweniger waren die Thaten seines trefflichen Vorgangers die Stusen gewesen, auf denen er zu solcher Höhe emporgestiegen. Konrad hat dies nicht verkannt, und wie hoch er die Verdienste Heinrichs schafte, erhellt deutlich daraus, daß er mit Gewissenhaftigkeit den Grundsähen folgte, welche Heinrich im Regiment geleitet hatten. Ein neues Geschlecht hatte den Thron bestiegen, aber es begann deshalb nicht eine neue Ordnung der Dinge. Die Entwickelung der inneren Verhältnisse, die mit Heinrichs Regierung begonnen, sehte sich ununterbrochen unter dem neuen Regimente sort.

Wir wissen, welchen Einstuß Kaiser Heinrich ben Großen bes Reichs auf die Regierung eingeräumt hatte. Dasselbe Mitregiment der Stände blieb unter Konrad, der nicht minder häusig als sein Vorzänger die Fürsten auf Land= und Reichstagen um sich versams melte. Selbst Maaßregeln, die den allerpersönlichsten Charakter zu tragen scheinen, sind doch nicht ohne die Zustimmung der Fürsten in das Leben getreten. Freilich war es den Großen des Reichs nicht leicht, dem ausgesprochenen Willen dieses Kaisers zu widerstreben; denn durch sein entschiedenes und krastvolles Auftreten kam er eben so siche zu seinem Ziele, als Heinrich einst durch Ueberredung und zähe Ausdauer. Wie oft Konrad auch auf Widerstand gestoßen sein mag, niemals, so viel wir wissen, hat er seine Absichten ausgeben müssen.

Hatte schon Heinrich bavon Abstand genommen, dem immer erneuten und immer verstärften Drängen nach Erblichkeit der Lehen sich
grundsählich zu widersehen, so erklärte sich Konrad seht offen für die
Erblichkeit der Benesicien; nur daß er, indem er als oberster Lehnsherr ein wesentliches Recht der Krone ausgab, von allen Lehnsherren
im Reiche ein gleiches Opfer verlangte. Erlangten sie von der Krone
die Erblichkeit ihrer Lehnsgüter, so sollten sie dieselbe hinwiederum
auch ihren Vasallen gewähren. "Konrad gewann sich," sagt Wippo,
"dadurch im hohen Maaße die Herzen der Vasallen, daß er die von
Alters her besessenen Lehen der Vorsahren den Rachkommen nicht serner entziehen ließ." Man hat wohl mit Unrecht an diesen Worten
gedeutelt, indem man sie bald auf ein allgemeines Keichsgeseh bezogen hat, durch welches Konrad die Erblichkeit aller Lehen in Deutschland sestgesellt haben sollte, bald darin nur eine beschränkte Ein-

wirkung des Raisers auf die Erblichkeit gewisser niederer Lehen angebeutet fand. Bon einem Reichsgeset spricht Wippo nicht; auch liegt es mit Richten im Charafter bes beutschen Staatslebens zu jener Zeit, burch einzelne Constitutionen große Verfassungsfragen zur Entscheidung zu bringen, wie es allerdings noch Konrad selbst für Italien that, wo er durch ein geschriebenes Gesetz die Erblichkeit der Beneficien Ein Reichsgesetz dieser Art hat Konrad für die beutschen Länder nicht erlaffen; aber nichtsbestominder war bas auch hier für den Sieg des Feudalismus entscheibend, daß der Kaiser sich offen und rudhaltlos für die Gerechtigkeit eines Grundsates aussprach, dem vom Thron herab bisher hartnäckig widerstrebt ober mindestens nicht offen zugestimmt war. Der Zug ber Zeit ging einmal auf bas Erbleben, und sobald fich ber Kaiser selbst in der Vertheilung der Reichsbeneficien, in seinem Einfluß auf die Entscheibungen der Reichslehnshöfe, enblich als Gesetzeber Italiens von dieser Zeitströmung völlig beherrscht zeigte, mußten auch in Deutschland bie alten strengeren Rechtsgrundfate über das Beneficialwesen im tiefsten erschüttert werden und sich eine neue Praxis überall Bahn brechen. Die Erblichkeit ber Lehen wurde unter Konrads Regierung in der That bei uns für alle Folge entschieden, und es galt fortan als Recht nach Sitte und Herkommen, baß ein ehelich geborener Sohn in bas Lehen seines Baters wie in ein Erbrecht eintrat, sobald er die an das Lehen geknüpften Bedingungen erfüllen konnte und wollte. Auch sind hierbei die höheren von den nieberen Lehen nicht ftrenge zu scheiben. Denn im Princip galten jene wie diese als erblich, und das Princip wurde ebensowenig daburch umgestoßen, daß man zuweilen in der Folge aus politischen Gründen die großen Reichslehen einzog, wie man dasselbe deshalb leugnen wird, weil fich bei niederen Lehen nicht selten vertragsmäßig bedungene Abweichungen auch in ber Folge nachweisen lassen.

Wieviel auch die Krone durch die zugestandene Vererblichung der Beneficien eindüßen mochte, ihr Verlust wurde dadurch reichlich vers gütigt, daß ste sich so in dem Stande der kleinen Vafallen einen unzemein zahlreichen Anhang schuf, auf bessen Treue ste rechnen konnte. Die unbeschränkte Macht der Großen über ihre Gesolgschaften war geslähmt, seitdem gegen sebe Willfür des Lehnsherrn der Vasall sein Recht am Throne des Kaisers suchen konnte, ohne besürchten zu müssen, daß seinen Nachkommen deshalb das Lehen entzogen würde. Und nicht geringer war ein zweiter Gewinn: erst durch die Besestigung der Lehnsverhältnisse ließ sich in einer Zeit, die ganz von ihnen besherrscht war, ein geregelter, geseslicher Zustand für die Dauer begrüns

ben. Tausenbsache Veranlassungen zum Friedensbruch schienen nun für immer beseitigt, die Quelle unablässiger Streitigkeiten war verstopst, eine Möglichkeit eröffnet, auf dem Wege des Rechts die Vershältnisse der Herren unter einander und zu ihren Rannen zu ordnen. Wir kennen Heinrichs Eiser sür die Erhaltung des Landstiedens; auch hierin folgte Konrad dem Beispiele seines Vorgängers und trat mit unnachsichtiger Strenge seder Selbsthülse entgegen. Wippo versgist es nicht zu bemerken, wie der König dei seinem ersten Umritt im Reiche überall durch Landsrieden und Königsbann die Ruhe gesichert habe. Die Gesetz gewannen an Kraft und Geltung, was vor Allem den niederen Klassen des Volks zu Gute kommen mußte.

Die Aufzeichnungen schriftlicher Dienstrechte, Die unter Heinrich begonnen, setzten sich unter Konrads Regierung fort. Wir besitzen von dem Kaiser selbst ein geschriebenes Recht für die Ministerialen zu Weißenburg an der Rezat, wie urfundliche Bestimmungen über die Gerechtsame ber Ministerialen bes von ihm gestifteten Klosters Limburg. Konrads Zeit gehört auch bas merkwürdige Hofrecht bes Klosters Weingarten in Schwaben an, eines ber altesten noch erhaltenen beutschen Bauernrechte. Wie hart die Bestimmungen desselben auch find, so erscheis nen doch in ihm schon die Zinsleute und hörigen Leute des Klosters unter dem Schut bes geschriebenen Rechts. Wie Konrad bas Geschick selbst ber niedrigsten Klasse seines Bolkes am Herzen lag, zeigt ein schönes und benkwürdiges Schreiben deffelben an ben Herzog Bernhard von Sachsen, den Pfalzgrafen Siegfried und ben'Markgrafen Bernhard von der Nordmark über den Verkauf einiger Leibeigenen bes Der Kaiser bruckt seine höchste Entruftung bar-Bisthums Berben. über aus, daß der Bischof seine Leute "wie das dumme Wieh" verfaufe, und gebietet ben genannten Fürsten, als ben höchsten Beamten bes Landes, auf das Gemessenste, mit allen Mitteln zu sorgen, daß ein solcher "Gott und Menschen gleich verabscheuungswürdiger" Kauf rückgängig gemacht werde. Wer könnte es ohne innere Befriedigung sehen, wie der Schut des Kaisers sich auch über den letten Leibeiges nen erstreckte! Es war kein leeres Blendwerk, um die Menge zu tauschen, wenn sich Konrad gleich an seinem Krönungstage vor Allem als höchster Richter des Volkes, als Hort der Gerechtigkeit zeigte; an der Begründung eines festen Rechtszustandes unter den Deutschen hat er unabläffig gearbeitet und die segensreichen Bestrebungen seines Vorgangers auch hierin glücklich fortgesett.

Rimmt man hinzu, daß Konrad auch darin Heinrich ähnlich war, daß er bei aller Freigebigkeit für erwiesene Dienste ein guter Haus-

halter war — wie er bie Guter und Einkunfte bes Reichs in Baiern feststellen ließ, wird er es auch in den anderen Ländern gethan haben daß er ferner daffelbe strenge und unbeschränkte Regiment über die Kirche übte, wie Heinrich, und darin ein unantastbares Recht ber Krone erblickte, so zeigt sich deutlich, wie sich alle die Fäden der inneten Entwickelung fortspannen, die schon vor seiner Zeit angeknüpft was ren und die namentlich Heinrich mit feinem Berstande in einander gefügt hatte. Jene Politik, die mit Kaiser Heinrich II. begann, die in der gesetlichen Consolidirung der inneren deutschen Verhältnisse durch ein starkes, nach allen Seiten mächtiges Königthum das Fundament der kaiserlichen Gewalt sah, behielt unverändert der Herrs scher bei, mit dem ein neues Geschlecht den Thron bestieg, mit dem ein anderer Stamm in den Borbergrund ter Geschichte trat; jene Politik blieb wesentlich dieselbe, nur daß sie immer deutlicher und kräftiger auftrat, je mehr sie zu augenfälligen Erfolgen gedieh. Ues berreich hat Konrad auf dem Felde geerndtet, das von seinem Vorganger mit unermüblicher Sorgfalt bestellt war.

Klar und unleugbar ift ber enge Zusammenhang bes neuen Regiments mit dem alten, und doch springt der Unterschied beider in die Augen, sobald man ben Dingen näher tritt. Von jeder Familienpos litik hielt sich der kinderlose Heinrich fern; Konrads Regiment ist das gegen durchaus von dem Gedanken geleitet, die Herrschaft seinem Sohne zu bewahren, ein erbliches Raiserthum zu gründen. Das Wohl des Reichs, die Ehre seines Geschlechts, die Zärtlichkeit des Vaters wirkten zusammen, daß er biesen Punkt von dem ersten Tage seiner Regierung an unverrückt in das Auge faßte. Die Erblichkeit der Krone war gleichsam die Entgeltung, die Konrad von den Basallen für die Erblichkeit ber Lehen forderte und die sie ihm nicht verweigern durften. Schon im Anfange bes Jahres 1026 wurde ber achtjährige Heinrich als Rachfolger bes Vaters anerkannt; bann wurde der Knabe zu Achen gefrönt; sobald die burgundische Frage auftauchte, mußte bas Unrecht deffelben auf die Erbfolge in Burgund beschworen werden; unverzüglich ließ Konrad seinem Sohne huldigen, als er die Regierung bes neuen Reiches übernahm, und übergab ihm diese sogar noch vor seinem Tote, um auch den letten Zweifel über die Rachfolge zu heben.

Im Purpur wuchs der kleine Heinrich heran, für die Krone wurde er mit der größten Sorgkalt erzogen. Die höchste Meinung hegte Konrad von der Einsicht und Geschicklichkeit des Bischofs Brun von Augsburg, des Bruders Heinrichs II., seinem Rathe folgte er in

ben Staatsangelegenheiten am Liebsten, und ihm übertrug er voll Bertrauen auch die Erziehung des Sohnes. Als Brun starb, ehe noch der königliche Knabe zur Selbstständigkeit gereift war, wurde derselbe der Obhut des Bischofs Engelbert von Freisingen übergeben und ihm die Burg Andechs als Aufenthaltsort angewiesen. Die großen Verdienste Engelberts um die Berdienste des Sohnes erkannte der Raiser im Jahre 1033, wo der junge Heinrich das Schwerdt empfing und frei in bas Leben trat, burch mehrfache Schenkungen an bas Bisthum Freisingen an. Nicht allein in ben Staatsgeschäften und in ben Lehren der Kirche hatte Konrad seinen Sohn unterweisen lassen; zu tief verspürte er den Mangel gelehrter Bilbung, um nicht darauf bedacht zu sein, den Sohn früh soviel wissenschaftlichen Unterricht geben zu lassen, als die Welt auf dem kaiserlichen Thron verlangte und an ihm vermißte. Es war ein Lombarde, Amalrich mit Ramen, der in den Wiffenschaften sener Zeit ben jungen Heinrich unterweisen mußte und einen gelehrigen Schüler in bem reichbegabten Anaben fanb. Längst mit der Krone geschmückt und für das Regiment sorglichst vorgebildet, trat Konrads Sohn in die ersten Jünglingsjahre, um sofort die Freuden und Genüsse, die Sorgen und Mühen der Herrschaft in ihrem ganzen Umfange aus Erfahrung kennen zu lernen. Kaum sechse zehn Jahr alt, verhandelte er einen Bundesvertrag mit einem ber weis sesten und erfahrensten Könige jener Zeit, führte er zweimal ein Heer gegen einen nicht verächtlichen Feind und überwachte selbstständig, während ber Bater Burgund gewann, die Angelegenheiten bes Oftens. Selten hat ein Fürst, ber an ber Macht hing, wie es Konrad that, schon bei seinen Lebzeiten dem Sohne eine gleiche Theilnahme am Regiment gewährt; seltener noch, wenn ber Sohn so selbstbewußt war, wie der junge Heinrich, der von der Bedeutung des Regiments doch noch ganz andere Gedanken hegte als sein Vater. Nur die Rücksicht auf die gesicherte Zukunst bes Reichs und des Sohnes konnte Konrad zu solcher Entsagung vermögen.

Von zwei Seiten, wie die Erfahrung lehrte, war die Krone vorsnehmlich Angriffen ausgesetzt: von der Macht der Herzöge und durch die Ansprüche der nächsten Berwandten des regierenden Hauses. Hier oder dort lagen die Keime jener inneren Kriege, die seit einem Jahrhundert den Thron so oft bedroht hatten. Nach beiden Seiten suchte Konrad seine und seiner Nachsommen Regierung für alle Folge zu sichern.

Längst ist erkannt worden, wie Konrad nicht Geringeres im Schilde führte, als das beutsche Herzogthum ganz zu beseitigen. Denn

bie Uebertragung fast aller erledigten Herzogthümer auf seinen Sohn und Nachsolger kam im Wesentlichen einer Aushebung der herzoglichen Gewalt gleich. Auch ließ die Gunst der Umstände in der That den Kaiser manches vernichtenden Schlag auf die herzogliche Gewalt führen. Der Tod des kinderlosen Luxemburgers in Baiern bot ihm Gelegensheit, seinen Sohn mit diesem Herzogthum zu belehnen; mehrere Jahre später starb dann Hermann II. von Schwaben undeerbt, und der junge Heinrich konnte auch Schwaben gewinnen; auch das Herzogthum Karnsthen war einmal undesetzt und kam dann an einen kinderlosen Mann; so daß nur die Einziehung Sachsens und Lothringens sehlte, um das Herzogthum ganz zu vernichten und den König zum unmittelbaren Herrn aller deutschen Länder zu machen.

Die Herzogthümer waren seit ber Begründung bes Reichs gleiche sam die Säulen des Baues gewesen, über denen sich die königliche Macht als das verbindende Dach erhob; diese Säulen umreißen, hieß ben alten Bau zerstören, hieß bas Reich nach seiner alten Bebeutung Wie hätten die deutschen Fürsten dem ruhig zusehen sollen! Wenn nicht die Ehrfurcht vor dem Werk ihrer Väter, mußten sie boch ihre eigenen Interessen treiben, eine Institution zu erhalten, auf der vor Allem ihr Einfluß auf ben großen Gang ber Dinge, auf ber ihre eigenen Selbstftandigkeit, ihr Gegengewicht gegen die Allmacht ber Krone beruhte? Wie machtvoll und gebietend auch Konrads Stellung gegen die deutschen Großen war, sie konnten nicht stillschweigend die Vernichtung der herzoglichen Gewalten geschehen laffen. Un gewaltigen Stürmen im Rathe ber Fürsten kann es demnach nicht gefehlt haben; nur scheinen leider unsere Gewährsmänner für die Geschichte Konrads nicht im Stande gewesen zu sein uns von ihnen zu melden. Um so werthvoller ift baber ein bisher wenig bekanntes Actenstud, das einen tiefen Blick in jene inneren Kämpfe der Fürsten mit dem Raiser werfen läßt. Es ist ein Brief eines jungen Geistlichen an ben Bischof Azecho von Worms aus bem Jahre 1035, wo sich ber langverhaltene Zorn tes Kaisers über ben Herzog Adalbero von Kärnthen entlud, der um Pfingsten zu Bamberg vor den Fürsten wegen Majestätsverbrechens angeklagt, auf diese Anklage — wir wissen nicht, ob mit Recht ober Unrecht — verurtheilt und seines Herzogthums entkleidet wurde.

Der Schreiber bes Briefs hielt sich zu der Zeit, als Adalberos Absetzung ruchbar wurde, zu Mainz auf und meldete dem Bischof, daß dort gleichzeitig mehrere Fürsten mit dem Erzbischof von Köln und dem Bischof Brun von Würzburg, dem Vetter des Kaisers, mit

großem Eifer Berathungen hielten. Was die Fürsten beabsichtigten, wußte er nicht sicher anzugeben, aber jene Vorgange am faiserlichen Hofe, die das allgemeine Gespräch bildeten, konnte er aus guter Quelle mittheilen und that es: Man erzählt — so berichtet er — baß der Kaiser von alter Zeit her gegen den Herzog Abalbero einen tiefen Groll hege und solche Erbitterung gegen ihn gesaßt habe, daß er die Markgrafen und anderen Fürsten, die gerade am Hofe waren, berief und ihnen gebot, Abalbero sein Herzogthum und seine Mark burch richterlichen Spruch zu entziehen. Die Fürsten urtheilten jedoch, ohne die Gegenwart und Zustimmung des jungen Königs Heinrich könne bies nicht geschehen. Hierauf ließ ber Kaiser seinen Sohn rufen, stellte ihm Abalberos Unrecht vor und verlangte die dem Verbrechen gebührende Bestrafung bes Herzogs; er bestand darauf, daß ber Kärnthner das Herzogthum verlieren muffe. Aber der junge König erflarte, eingebent eines früher mit bem Berzoge geschloffenen Bertrages, unter ben hochsten Betheuerungen seiner Ergebenheit und Treue bem Bater, daß er bazu seine Hand niemals bieten könne und burfe, und blieb hartnäckig bei bieser Erklärung. Lange wurde bie Sache verhandelt. Ermahnungen, Drohungen, Bitten des Baters führten zu nichts; ber junge König blieb hartnäckig bei seiner Meinung. Endlich sank ber Kaiser, sich erhipend und im tiessten Herzen durch ben Widerstand seines Sohnes verwundet, vor Aller Angesicht ohnmächtig zur Erde hin; sprachlos, mit geschlossenen Augen, wie von Sinnen wurde er aufgehoben und man brachte ihn auf ein Bett. Nach einiger Zeit kam er wieder zu sich und ließ alsbald wiederum seinen Sohn und die Fürsten rufen. Auf das Tiefste demüthigte er sich vor ihnen, seiner kaiserlichen Majestät vergessend; unter Thränen warf er sich vor seinem Sohn auf die Knie und beschwor ihn seines Baters zu gebenken, ben Triumph ihrer beiberseitigen Feinde nicht zu vermehren, nicht dem Reiche den größten Schimpf und sich selbst ewige Schande zu bereiten, indem er sich von seinem Bater lossage. Da wurde end= lich der junge König durch die Thränen des Baters gerührt, ging in sich und ergab sich in bas Gebot und ben Willen bes Kaisers. Er erklärte, daß er durch einen Schwur, ben er früher Abalbero geleistet, gebunden gewesen sei, und daß sein Erzieher, der Bischof Engelbert von Freisingen, ihn zu diesem Schwur bewogen habe. Hocherzürnt fragte ber Kaiser ben Bischof, ob bem so ware. Dieser verhehlte es nicht und suchte sich bamit zu rechtfertigen, daß er ben Schwur nur veranlaßt habe, um Abalbero bem Könige treu zu erhalten, der Schwur selbst überdies nichts anderes enthalten habe, als was sich ohnehin verstanden hatte, daß nämlich der Herzog ohne Urtheil und Recht teinen Schaden an Hab und Gut erleiden solle. Aber der Kaiser hörte wenig auf solche Entschuldigungen, suhr mit der größten Heftigkeit auf den Bischof los und wies ihn aus der Thüre; unter einer Fluth von Schmähreden zog sich der Bischof schambedeckt zurück. Hierauf kehrte der Kaiser zum Kürstengericht zurück, welches Herzogthum und Mark dem Kärnthner absprach. Man erzählte außerdem, wie der Briefsteller meldet, daß man befürchte, der Herzog werde sich mit Hüsse der Kroaten und Winden dem Willen des Kaisers widersehen; deshalb sei beschlossen, die Baiern an dem bevorstehenden Zuge nicht Antheil nehmen zu lassen. Die Mark Abalberos sei, wie man sage, einem gewissen A. von L. übergeben — der Name ist nicht ausgesschrieben —; das Herzogthum selbst sei noch nicht verliehen, doch werde in den nächsten Tagen sich Kuno nach Hose begeben, um seine Werzbung dort anzubringen.

Der Brief bedarf nur eines kurzen Commentars. Wir wiffen, das die Absettung Herzog Abalberos zu Pfingsten 1035 erfolgte; ber Kriegszug, zu bem man sich bamals anschickte, war ber Kriegszug gegen die Liucizen, von dem bald weiter die Rede sein wird. Die Mark, die getrennt von dem Herzogthum vergeben wurde, war die karantanische, das jezige Steiermark, mit der Abalbero schon vor seiner Erhebung zum Herzog belehnt war und die jest an den Grafen Arnold von Lambach verliehen wurde. Die übrigen Marken, die sich später von Kärnthen lösten, blieben bamals noch mit bem Herzogthum verbunden. Runo, der sich um das erledigte Herzogthum bewarb, war Riemand anders, als Konrad der Jüngere, der die als Knaben ihm entzogene Erbschaft seines Vaters jest in Anspruch nahm; auf seine Bewerbung wird sich die Versammlung in Mainz bezogen haben, bei der auch sein Bruder Brun zugegen war und wo man die Vorgänge zu Bamberg so eifrig besprach. Uebrigens erreichte der Better des Kaisers nicht so bald seinen Zweck; erst am 2. Februar 1036 wurde er auf einem Fürstentage zu Augsburg in das Herzogthum seines Baters und Großvaters wieder eingesett. Der entsetzte Herzog hatte ein unglückliches Ende. Mit seinen Söhnen wurde er zum Eril verurtheilt; boch er entkam demselben im Jahre 1036 und kehrte nach -Rärnthen zurück, wo er den Grafen Wilhelm von Friesach und Soune, den er als die Veranlassung seines Sturzes besonders angesehen zu haben scheint, besehdete und erschlug. Bon ben Kaiserlichen verfolgt, flüchtete er sich nach ber Ebersburg, wurde aber bezwungen und bann abermals in die Verbannung geschickt. Rach dem Tode des Kaisers brach

er zum zweitenmal aus dem Exil hervor und stürzte sich wiederum in die Fehde mit den Söhnen des Grafen Wilhelm. In diesen Kämspfen fand er im Jahre 1039 den Tod. Seine Söhne wurden später in das väterliche Erbe zurückgeführt, und das Geschlecht der Eppensteiner blühte noch lange in Kärnthen fort.

Wir sehen, mit welchen Schwierigkeiten der Kaiser zu kampfen hatte, um die Macht ber Herzöge zu brechen; gewiß nicht weniger bornenvoll für ihn war der Pfad, den er einschlug, um die königliche Gewalt gegen die Ansprüche und Angriffe seiner eigenen Verwandten zu schützen. Schon unter bem sachsischen Hause war es Sitte gewesen, um des Reichsinteresses willen jüngere Söhne ober unächte Sprossen des königlichen Geschlechts dem geistlichen Stande zu widmen; die Töchter ber Kaiser mußten sich aus bemselben Grunde meift zum Klosterleben bequemen, und übel genug hatte es Otto III. vermerkt, daß eine seiner Schwestern sich mit einem ritterlichen Manne vermählte. Auf demselben Wege war auch Heinrich II. vorgeschritten; er bestimmte nicht allein fast alle seine Schwestern den Schleier zu nehmen, er brachte nicht allein seinen Halbbruder Arnold in den geistlichen Stand, sondern nothigte auch seinen einzigen rechten Bruder Brun, sobald er sich gegen ihn erhob, dem weltlichen Leben zu ents Aber planmäßiger noch, als alle seine Vorgänger, verfolgte Kaiser Konrad die eingeschlagene Richtung, um sein und seiner Nachfolger Regiment vor den Ansprüchen der eigenen Familie zu schüßen; fast alle männlichen Glieder berselben zwang er die Tonsur zu neh-Wir wissen bereits, wie sein einziger Bruder Gebhard und sein Better Brun bas Schwerdt mit bem Brevier vertauschen mußten, ebenso mußte ein spätgeborener Sohn des Herzogs Otto von Kärnthen, Wilhelm mit Namen, ber einzige Dheim bes Raisers von vaterlicher Seite, unter ben Klerus treten. Sie alle wurden zu einträglichen Bisthümern befördert, Wilhelm wurde Bischof von Straßburg (1029), Brun von Würzburg (1034), Gebhard von Regensburg (1036); aber einen wahrhaft bischöflichen Wandel werden sie faum geführt haben, wenigstens blieb Gebhard für seine Lebenszeit die Reigung zum Waffenlarm und weltlichen Handeln. Raiser Konrad erreichte indessen seinen Zweck; von seinem Hause trug bei seinem Tobe Keiner ritterliche Waffen, als sein einziger Sohn, bem er bas Reich hinterließ, und der kinderlose Konrad von Kärnthen.

In den erwähnten Beziehungen war Konrad als dem Begründer einer neuen Dynastie schon gleichsam von Natur eine andere Stellung zugewiesen, als dem kinderlosen Heinrich. Aber es gab auch andere und größere Differenzen zwischen dem Regiment beider, die sich nicht auf dynastische Motive zurückühren lassen. Sie zeigen sich wohl am Klarsten in der verschiedenen Art und Weise, wie sie die kirchlichen Angelegenheiten leiteten und überwachten.

Gerade die ersten Häupter der Kirche hatten zu Konrads Erhebung das Meiste beigetragen. Dem Mainzer Erzbischof dankte er die Wahl in Deutschland, bem Mailander die Anerkennung in Italien, der Papft hatte sich beeilt, ihn mit der Kaiserkrone zu schmuden. Reinem Raiser sind jemals alle firchlichen Gewalten bereitwilliger entgegengekommen, als Konrad; von allen Seiten bebrängt, trieb bas eigene Interesse ste zu ben Stufen seines Thrones. Das Papstthum in der jammervollsten Rathlosigkeit, Obilo und die Eluniacenser unter der Zuchtruthe des französischen Episcopats, die sombardischen Bischöfe von dem Abel des Landes mit dem Ruin ihrer Herrschaften bebroht, bie beutschen Bischöfe von ihren alten, nicht mehr burch Heinrichs Strenge geschreckten Feinden beunruhigt, die deutschen Möster endlich, wie die französischen in ihren Privilegien von den Bischöfen angegriffen, — sie alle suchten beim Kaiser Hulfe und Rettung und legten ihm eine Macht in die Hande, wie sie seit den Tagen Ottos des Eroßen kein Fürst in der Kirche geübt hatte. Reformation der Liche war schon seit Jahrzehnden der allgemeine Ruf, Papstthum und Kaiserthum hatten in benselben eingestimmt; endlich schien ein Zeitpunkt gekommen, wo ein Kaiser die Reformation durchführen konnte, ohne jedes Hinderniß, ohne ernstliche Gefahren, mit einem unzweifelhaft glanzen. den Erfolge. Auch werden die Cluniacenser dies von Konrad erwartet haben. Richt allein, daß Odilo sogleich sich ihm näherte; auch Richard von St. Baast und Poppo von Stablo, die Häupter ber cluniacensischen Reformen in Lothringen, wurden nicht mude, ben Interessen des Kaisers zu dienen. Sie besaßen die Gunft desselben, und wir erfahren, daß sie auch zeitweise Einzelnes von ihm für ihre kirch= lichen Absichten erreichten. So übertrug ber Kaifer dem Poppo einmal die obere Leitung der bedeutendsten deutschen Klöster, wie Bersfeld, St. Gallen, Weißenburg, Echternach, Limburg u. s. w., und es hatte stab so leicht eine Congregation bilden können, welche die Grundsate ber Eluniacenser tief in bas innere Deutschland verbreitete. Aber die Congregation gewann niemals Bestand, da die alten Klöster mit Hartnäckigkeit an ihrer Selbstständigkeit festhielten und bas strenggebundene Wesen Clunys der beutschen Ratur überhaupt zuwider war. Auch war Kaiser Konrad am Wenigsten nach dieser Seite hin entschieden und durchgreisend; er besaß, die Wahrheit zu gestehen, weder sur die Absichten der Cluniacenser noch überhaupt für jene resormatorischen Bestrebungen, die er bei seiner Throndesteigung vorsand, ein tieseres Verständniß. Die Kirche hatte sur ihn nur eine wesentliche Bedeutung, so weit sie seinen staatlichen Absüchten diente oder seinem persönlichen Religionsbedürsniß genügte.

Denn trot seiner anstößigen Che mit Gisela, welche der ftrengeren Geistlichkeit immer ein Dorn im Auge blieb, war Konrad boch ein ergebener Sohn ber Kirche. Er bekannte mit Aufrichtigkeit ihre Lehren und fand in ben frommen Werken ber Zeit Beruhigung für seine Gunden wie Gewähr für ben glücklichen Bestand seiner Herrschaft. Rach der Weise seines Vorgangers ließ er sich in mehrere geistliche Brüberschaften aufnehmen und gewährte biefen und anderen firchlichen Stiftungen reiche Geschenke und große Privilegien; an Freigebigkeit gegen die Kirchen und Klöster stand er ben früheren Raifern wenig nach. Wenn er auch nicht neue Bisthumer wie Heinrich errichtete, so hat er doch, obschon in anderer Weise, den Glanz der Kirche nicht minder erhöht. Er führte Kirchenbauten von einer Größe und Pracht auf, wie man sie in ben beutschen Ländern bis dahin niemals gesehen hatte; Werke, die noch jest die höchste Bewunderung verdienen. war bald nach seinem Regierungsantritt, daß er auf seinem verfallenen Erbgute, Limburg in ber Hardt, eine Abtei zu errichten beschloß. Den Bau übertrug er dem Abte Poppo von Stablo, wie denn die Eluniarenser damals die rührigsten und thätigsten Bauleute des Abendlandes waren. In wenigen Jahren wurden Kirche und Kloster vollendet; wo in den alten Burgruinen noch vor Kurzem das Wild sein Lager gemacht hatte, sah man sich nun ein stattliches Kloster und eine prächtige Basilika erheben, die an Größe der Dimensionen und Zierlichkeit der Ausführung damals nur in Rom ihres Gleichen fand und beren Ruinen noch heute durch Großartigkeit und Reinheit der Form imponiren. Und zu berfelben Zeit betrieb' Konrad ben Bau eines Johannesfirche zu Speier und begann den dortigen Dom, an dem er und seine Nachkommen fast ein ganzes Jahrhundert gearbeitet und wo sie alle ihre Ruhestätte gefunden haben. Dieser Dom gehört für alle Zeiten zu den Wunderwerken unseres Volkes und unseres Landes, und der einheitliche Plan zu demselben ist ohne Frage in Konrads Geiste entstanden, wenn auch in der Ausführung später Einzelnes geandert wurde. Es fam Konrad barauf an, zur Ehre ber Mutter

Gottes, welcher der Dom geweiht ift, einen Bau zu errichten, wie seit den Zeiten der römischen Kaiser kein gleicher erwachsen war, und die gigantischen Räume desselben zeugen noch jest ebenso sehr sür den enormen Schwung seiner Entwürse und die Kraft seines Willens, wie für seinen religiösen Eiser.

Aber bei dieser frommen Gesinnung hatte Konrad boch weber ein lebendiges Gefühl für die Gebrechen der Rirche, noch besaß er die erforderlichen Fähigkeiten, um eine Reformation derselben einzuleiten und durchzusühren. Schon die gelehrte und theologische Bildung, die Heinrich II. geziert hatte, fehlte ihm ganzlich; in allen firchlichen Ungelegenheiten war er genothigt, der Einsicht und dem Willen seiner besser unterrichteten Gemahlin den weitesten Spielraum zu lassen. Nach ihrem Ermeffen find unter seiner Regierung fast alle Bischofsstühle Deutschlands besetzt, alle firchlichen Fragen entschieden worden. Für kirchliche Reformen hatte Konrad so wenig Sinn, daß er, selbst wo sie Aeußerlichkeiten betrafen, ihnen hindernd entgegentrat. So ruhte er nicht eher, als bis Aribos Aenberungen in den Fastenzeiten aufgehoben wurden, und als sein Dheim, Bischof Wilhelm von Straße burg, in der Feier ber Abventszeit vom Herkommen abwich, widersetzte er sich ber Reuerung nicht nur persönlich, sondern ließ sie auch durch eine Synobe zu Limburg verwerfen. Biel weniger noch zeigte er Reigung, sich auf einen großen Umbau ber Kirche einzulassen. So erlahmte ber reformatorische Eifer selbst der edelsten Männer, und die Kirche versank immer tiefer in die Wogen des weltlichen Treibens. Unter Heinrich II. war die Mission erstorben, unter Konrad siechte auch die Reform hin.

Aber von einer Seite hatte die Kirche benn doch für Konrap ein großes und sehr wesentliches Interesse; war sie doch jene große politische Körperschaft, auf deren Macht und Reichthum vor Allem sein Borgänger die Herrschaft begründet hatte. Wie hätte es Konrad entgehen können, daß Heinrichs Regiment hauptsächlich sich auf die fast willkührliche Gewalt gestütt hatte, mit welcher er über der Kirche schaltete? Wie wären ihm die Erfolge verborgen geblieden, die so erreicht waren? Und wie hätte er, bessen Seele Macht über Macht verlangte, irgend ein Recht ausgeben sollen, das ihm vererbt war? Wie nicht anders zu erwarten stand, ist er daher auch hier ganz in die Fußstapsen Heinrichs getreten. Ohne die Privilegien früherer Zeiten zu achten, hat auch er alle Bischosskühle nach seinen politischen Abssichten mit ergebenen Anhängern besetz; häusig kamen Fremde, meist königliche Kapellane in die erledigten Bisthümer. Nicht selten ließ

sich ber Kaiser die Investitur bezahlen. Es ist häusiger geschehen, als es Wippo zugeben möchte; wir haben basür außer anderen Zeugsnissen das Zeugnis von Konrads eigenem Sohne. Auch über das Kirchengut hat er ohne Bedenken für staatliche Zwecke verfügt. Die Abtei Kempten gab er seinem Stiessohn Herzog Ernst zu Lehen, mit Gütern von Reichenau wurde Graf Mangold belehnt, und das schon so arg heimzesuchte Hersseld erfuhr von ihm eine neue Beraubung. In welcher Weise er die Bischöse behandelte, selbst solche, benen er zum größten Danke verpstichtet war, sobald ste seine Absichten kreuzten, haben wir an dem Beispiele Engelberts von Freisingen gesehen.

Mit gleicher Willführ und Strenge hatte freilich auch Raiser Heinrich über der Kirche und ihren Häuptern gewaltet, und bennoch — man täusche sich barüber nicht — war die Lage ber Kirche sett nicht mehr dieselbe, sondern wesentlich verschlimmert. Heinrich hatte, wie schwer seine Hand auch auf dem Klerus ruhen mochte, doch ein innerliches Berhaltniß zur Kirche gehabt; ihr Wohl und Wehe befümmerte ihn in tiefer Seele; das Heil derfelben stand ihm mit der Wohlfahrt bes Staats in der engsten Berbindung. Je schärfer er die Zügel des Regiments ben geiftlichen Herren gegenüber anzog, je willfähriger und nachgiebiger zeigte er sich gegen sie auf der anderen Seite; wenn er bie Rlöfter beraubte, war er um so freigebiger gegen die Bisthumer; dafür, daß die Bischöfe seine Kriege führen mußten, schaffte er ihnen Ruhe und Sicherheit in ihren eigenen Territorien; fo groß ihre Einbußen waren, der Verlust wurde ihnen meist zehnfach vergolten. Konrad hatte bagegen allein für bie Ausbreitung und Befestigung seiner Macht wahrhaft Sinn und Verständniß; die Bischöfe hatten vor Allem seinen politischen Zwecken zu dienen und seinen Willen zu vollstrecken; ihre besonderen kirchlichen Interessen und Ziele waren ihm so gut wie gleichgültig. Jebe selbstständige Regung in der Geist lichkeit schien ihm bedenklich; jede Auflehnung derselben gegen seine Macht bestrafte er mit rauher, fast möchte man sagen mit rober Gewalt. Wie wenig der Kaiser selbst das Ansehen des Papsts vor ber Welt schonte, zeigt ein Borgang, ben Hermann von Reichenau in feinen Annalen berichtet. Der Abt seines Klosters hatte sich vom Papst ein Privilegium erwirkt, das ihm die Messe in bischöflichen Sandalen zu halten erlaubte. Bischof Warmann von Kostnit sah hierin eine Anmaßung seiner bischöflichen Gerechtsame und brauchte sein Ansehen beim Raifer, um ben Abt zu verdächtigen; und in ber That rufte Konrad nicht eher, als bis der Abt das papstliche Privilegium mit ben Sandalen auslieferte und beides in öffentlicher Synobe verbrannt wurde. Schlimmer noch schien das geistliche Ansehen gesfährdet, als im Jahre 1036 Erzbischof Burchard von Lyon, weil er den Landsrieden gestört und den Sohn jenes Seligers besehdet hatte, der die durgundischen Reichsinsignien Konrad überbrachte, in Ketten nach Deutschland geschleppt wurde, wo er mehrere Jahre lang in strenger Haft blied. Ein ähnliches Loos tras den gewaltigen Aribert von Mailand, den Mann, dem der Kaiser die Krone Italiens und zum großen Theil auch die Eroberung Burgunds verdankte; wir wers den unten das Weitere davon zu berichten haben.

Noch einmal begegnet uns hier Erzbischof Aribo, der auf dem Tage zu Kamba die Stimmen auf Konrad gelenkt, zu Mainz ihn gekrönt hatte. Wir wissen, mit wie gigantischen Planen sich dieser feurige und ehrgeizige Baier trug, wie er sich trop Kaiser und Papst jum Reformator ber beutschen Kirche geschaffen glaubte. Und fürwahr keine Stellung schien Ansangs ber seinigen zu vergleichen. Während alle anderen Metropolen mehr oder weniger nur eine provincielle Wichtigkeit behielten, hatte Mainz eine allgemein nationale Bebeutung gewonnen; alle geistigen und geistlichen Bestrebungen ber Deutschen schienen hier ihren Mittelpunkt zu finden, bas ganze Geschäftswesen bes Reichs concentrirte sich in ben Hanben bes Erzbischofs, ber sich zum Erzkanzler bes Kaisers biesseits und jenseits ber Alpen aufgeschwungen hatte. Zweimal nach einander hatte der Mainzer wesentlich die Entscheidung über die Krone in Handen gehabt und in seiner eigenen Stadt das Krönungsrecht geübt; fast schien es, als ob er ein Recht hätte, über bas Reich zu verfügen. Papft Benedict VIII. und Raiser Heinrich, Aribos Gegner, waren schnell nach einander geftorben, zu seiner Seite stand der neue, von ihm erhobene König wie hätte er da nicht Alles für seine Reformen wagen, nicht Alles hoffen können! Aber nur zu balb erkannte er, wie trügerisch die menschlichen Hoffnungen. Die Erbitterung Giselas und die Lift seines neis bischen Betters Piligrim wirkten zusammen, ben Boben zu untergraben, auf dem er sicher zu stehen wähnte. Demuthigungen folgten auf Demus thigungen; weder durch dienstwillige Ergebenheit noch durch keden Trot konnte er sich gegen seine Feinde behaupten. Bald gab er jene weitaussehenden Reformplane auf, zufrieden, wenn er nur seine eis genen bescheibenen Unspruche auf Kloster Gandersheim burchkampfte. Aber auch hierin war ihm ber Kaiser entgegen, und Bischof Gobhard gewann einen Triumph nach bem anderen. Auch bei ber Entscheibung des Nationalconcils zu Frankfurt im Jahr 1027 beruhigte sich Aribo nicht; Jahr für Jahr brachte er auf neuen Synoben bie alte Sache jur Sprache, mit ber zähesten Zähigkeit hielt er an seinen Ansprüchen sest; aber ein Ersolg wurde ihm niemals zu Theil. Da brach endlich die Arast des Mannes. Als er im Juni 1030 am Hose des Kaisers zu Mersedurg mit Bischof Godhard zusammentras, sah dieser ihn eines Morgens allein in das Zimmer treten; unter vier Augen bekannte hier Aribo, daß er in seinen Ansprüchen auf Gandersheim gesehlt habe, dat den Bischof um Verzeihung und gelobte ewiges Stillschweigen. Aribo fühlte, er hatte seine Rolle ausgespielt, sein Leben war besschlossen. Am Weihnachtssest 1030 zu Paderborn bat er öffentlich den Klerus und das gesammte Bolk für seine Sünden zu Gott zu beten, verlangte von dem Kaiser und den Brüdern Urlaub zu einer Wallsahrt nach Rom, und trat sie bald darauf an. Auf der Rücksehr starb er am 6. April. Keiner seiner Vorgänger hat kühner begonnen und schwächlicher geendet, als er.

Und wer war es, den der Kaiser zu seinem Nachfolger ersah? Lange wurde die Sache bei Hofe erwogen; man brachte alte Privilegien bes Klosters Fulba zur Sprache, nach benen immer der britte Erzbischof von Mainz ein Abt bieses Klosters sein sollte; aber ber Raiser glaubte Grunde zu haben, vom alten Brauche fich zu entfernen. Seine ober vielmehr Giselas Wahl fiel auf einen alten Monch, Barbo mit Ramen, einen weitläufigen Verwandten ber Raiserin. war in ber Wetterau geboren und schon früh dem Klosterleben bestimmt worden. Eine stille Natur, hatte er zu Fulda nur in klösterlichen Uebungen und in seinen Büchern gelebt, ber sansteste und bescheibenste Mensch ber Welt. Der Kaiser lernte ihn bei einem Besuch in Fulda kennen, und das schlichte Wesen des Monche behagte ihm ebensosehr, als ihn seine Geburt und Dienstwilligkeit empfahlen. wurde benn Barbo, tropbem daß er schon funfzig Jahre zählte, schnell von Ehren zu Ehren erhoben. Zuerst übertrug der Kaiser ihm die Abtei Werben, bald barauf nach ber Entsetzung bes Abts auch bas Kloster Hersfeld, und nun erhob er ihn sogar auf den ersten Bischofsstuhl des Reichs. Das Erstaunen über die Wahl des Kaisers war allgemein, dieser einfache und ber Welt unkundige Monch schien am Wenigsten zum Nachfolger eines Willigis und Aribo gemacht; seine Ernennung war gleichsam ein Hohn für Mainz und alle beutschen Bischöfe. Lange trieben die Reiber und Spotter ihr Spiel, und so weit kam es, daß ben Raiser selbst einen Augenblick seine Wahl gereuete. Es war am Weihnachtsfest bes Jahrs 1031 zu Goslar, als Bardo zum erstenmal vor dem Kaiser und Hof predigte, aber seine Rebe, kurz und schlicht, machte nur geringen Eindruck und wurde ber

Gegenstand neuen Spottes, zumal am nächsten Tage Bischof Dietrich von Met recht gestissentlich alle Schleusen seiner Beredsamkeit öffnete. Der Kaiser war im höchsten Maaße verstimmt, und als Bardo am dritten Tage aufs Neue die Predigt übernehmen wollte, beschwor man ihn davon abzustehen um den Unmuth des Kaisers nicht zu verstärken. Aber Bardo war nicht gewillt, seinen Gegnern das Feld zu räumen; er predigte abermals, und diesmal mit solcher Weihe und Salbung, daß die frechen Jungen verstummten und der Kaiser die größte Gesnugthuung empfand.

In der That bewährte Bardo später, daß er seines bischöflichen Amtes nicht unwerth war. Er war eifrig in seinem geistlichen Amt, sein Lebenswandel musterhaft, seine Bildung ungewöhnlich. Seine Zeit erkannte ihn als den ersten Prediger an und gab ihm den Beinamen Chrysostomus; durch die Fortsetzung des Mainzer Dombaus sicherte er sich bei ber Nachwelt einen geehrten Namen; Wunder und Zeichen wollte man noch lange nachher am Grabe bes heiligen Mannes bemerken. Aber ein Mann wie seine Vorgänger war er nicht, und die politische Macht und weltliche Bedeutung ber Stiftung bes heiligen Bonifaz ist tief unter ihm gesunken. Sein Pontificat eröffnete sich sofort mit einem großen Opfer für Mainz. Piligrim von Köln, der Aribo bereits das Arönungsrecht entrissen, wußte jest auch das Erzkanzleramt für Italien sich zu gewinnen, das feine Nachfolger bann dauernd behaupteten. Auf einer Synode, die zu Tribur im Mai 1036 vor dem Raiser abgehalten wurde, mußte Bardo ferner ruhig ansehen, daß die Seligenstädter Beschlüsse und andere Reuerungen seines Vorgängers aufgehoben wurden. Endlich hatte er unablässig mit seinen eigenen Basallen und Ministerialen zu kampfen, die seinen Dienst verließen, um den lohnenderen Dienst des Kaisers aufzusuchen. Man war zu Mainz mit der Amtsverwaltung des eifrigen Mannes doch in der That sehr wenig zufrieden. Seine Schlichtheit, sagt sein altester Biograph, ware ben Leuten nicht eben als Weisheit erschienen, und erst später sei es durch die Wunder an Bardos Grabe klar geworden, wie wohlgefällig Gott solche Einfalt sei.

Niemand kann bezweiseln, daß Konrad bei Bardos Wahl keine andere Absicht hatte, als die Uebermacht des Mainzer Erzbisthums heradzudrücken. Köln war recht eigentlich ersehen, um Mainz das Gegenzgewicht zu halten. Als im Jahr 1036 Erzbischof Piligrim starb, der größere Ehren an seine Kirche gebracht hatte, als je einer seiner Vorzgänger, wurde ein junger fürstlicher Mann zu seinem Nachfolger bestimmt. Es war Hermann, der Sohn des Pfalzgrasen Ehrenfried,

ein Enkel Raiser Ottos II., der schon als Ranzler Italiens die Gesschäfte des Reichs kennen gelernt hatte und auch als Erzkanzler Itasliens Piligrim folgte. Mit großen Ansprüchen sur sein Stift trat er auf; man erzählt, daß er selbst noch einmal die alten Streitigkeiten mit dem Erzbisthum Hamburg-Bremen erneuert habe. Gegen einen solchen Nebenbuhler mußte es Bardo schwer fallen, sein Necht zu beshaupten.

Es konnte wohl nicht anders sein, als daß bei diesem Uebermaaß faiserlicher Macht und Willführ ein brudenbes Gefühl ihrer Abhangigkeit die deutschen Bischöfe beschlich. Besonders macht sich bies in Lothringen bemerklich, wo manche Bischöfe sich sichtlich bestrebten, eine engere Verbindung mit Rom anzufnupfen, um hier eine Stute für ihre schwankende Macht zu sinden. Es war im Jahr 1028, daß der Bischof Reginard von Lüttich, der vom Kaiser sein Bisthum vor drei Jahren erkauft hatte, nach Rom ging, seine Schuld fußfällig vor bem Papste bekannte und seinen Krummstab in die Hande besselben niederlegte. Er erhielt ihn zurück und führte nachher sein Umt nach ben Vorschriften der Cluniacenser. Es war um dieselbe Zeit, daß der muthige Babenberger, Erzbischof Poppo von Trier, sich nach Rom begab und mit dem Papfte in genaue Verbindungen trat. Auf Anrathen besselben unternahm Poppo später eine Wallfahrt nach Jerus falem und fand bei seiner Ruckehr sein Bisthum von bem Grafen Giselbert von Luxemburg auf das Schmählichste verwüstet. Seine Rlagen beim Raiser hatten keinen Erfolg. Da wandte er sich in einem merkwürdigen Briefe, ber uns erhalten ist, nach Rom und bat auf das Dringendste den Papst um Unterstützung. Und vielleicht hatte auch Aribos Reise nach Rom keinen anderen Zweck, als seine früheren Angriffe auf ben apostolischen Stuhl abzubitten und ben Nachfolger Petri vor ben Gefahren zu warnen, die ber Selbstftandig. feit der deutschen Kirche vom Kaiser brohten.

So wandten sich wohl die Blide Mancher hoffend nach Rom; aber welche Hulfe sollte von dorther ihnen kommen? Johann XIX., ein schwankes Rohr sein ganzes Leben hindurch, ein Mensch, jedes sittlichen Ernstes dar und ohne alles Gesühl für seine geistliche Stellung, wie hätte der einem Kaiser, wie Konrad, offen entgegenzutreten gewagt? Wie hätte er, kaum sich selbst auf dem Stuhle Petri sicher sühlend, Anderen hülfreich die Hand zu bieten vermocht? Es war im Januar 1033, daß Iohann endlich sein unwürdiges Leben beschloß. Sein Tod war nur deshalb ein Unglück für Rom und die abendländische Kirche, weil der schmählichen Wahl eine schmählichere folgte.

Roch immer hatten die Tusculaner Rom ganz in ihrer Gewalt und beherrschten beshalb auch die Besetzung des papstlichen Stuhls; die kaiserlichen Rechte in der Stadt, vor Allem das Recht über den Stuhl Petri zu verfügen, waren seit einem Menschenalter nicht geübt worden und fast vergessen. In der nichtswürdigsten Weise misbrauch= ten nun jest die Tusculaner ihre Macht und die usurpirte Befugniß, die Wahl zu lenken. Der Graf Alberich von Tusculum, der sich eis nen Pfalzgraf des Lateran und Consul der Römer nannte, verwandte unglaubliche Summen, um die Wahl seines Sohnes Theophylact, eines zehnjährigen Anaben, burchzusepen. Es gelang zur ewigen Schmach der Römer. Unter den Namen Benedict IX. bestieg Theophylact den apostolischen Stuhl, ben er burch Bubenstreiche schändete. In Jahren, wo er der Zuchtruthe bedurft hatte, jeder Verantwortung enthoben, ergab sich der Knabe dem liederlichsten und nichtswürdigsten Leben. Die weltliche Herrschaft führten für ihn seine Brüder Gregorius und Peter, die sich Consuln, Herzoge und Senatoren der Römer betitelten. Die Kirche war ohne Leitung, und bas geistliche Leben gerieth in Rom selbst in dem allerärgerlichsten Verfall. Wie stand es nun mit ben Träumen der Cluniacenser? Und welche Hülfe konnten deutsche Bischöfe von einem solchen Papste erwarten? Wir bestgen die Antwort, die im Namen des Papstes dem Erzbischof Poppo von Trier auf seine Rlagen über den Raiser gegeben wurde. Man belobt darin die Ergebenheit und Treue bes Erzbischofs, aber statt der hülfreichen Hand bietet man ihm nichtige Worte und fendet ihm einen romischen Bischof, ber ihm beim Firmeln und Consecriren unterflüten solle. Wahrlich nicht so hatte es Poppo gemeint, wenn er den Papst bat, ihm einen von seinen geachtetsten und verständigsten Rathen zu schiden, um ihn in seiner Bedrängniß mit Rath und Beiftand zu unterflüßen.

Die Kirche — man kann es kaum leugnen — war an Händen und Küßen gebunden, der Willsühr eines Kaisers preisgegeben, der ihr nur freien Spielraum ließ, soweit sie sich als die dienende Martha bekannte und ihren höheren Beruf aufgab, frei für das Reich Gottes zu wirken. An eine Resormation der Kirche, wie sie Heinrich II. und Benedict VIII. angegriffen hatten, war nicht von serne zu denken. Wit dem ungeheuern Reichthum und der gewaltigen Weltmacht, die der Kirche zuwuchsen, war sie zugleich tief in den Schlamm weltlicher Interessen und Lüste versunken und sank mit sedem Tage tiefer und tieser. Weder die äußerliche Gesetlichkeit und Kirchlichkeit der Elusniacenser, noch die schwärmerischen Bußübungen der Schüler Romusniacenser, noch die schwärmerischen Bußübungen der Schüler Romus

alds konnten ihr helsen; gerade in Italien und Burgund, wo die eife rigen Bufprediger besonders ihren Sip hatten, war das Uebel am Bas den deutschen Klerus noch am Meisten aufrecht Schlimmsten. erhielt, war vor Allem der Rest altgermanischer guter Sitte. Die Treue und Ehrlichkeit, Keuschheit und Reinheit der Vorfahren waren in diesem Stande so wenig, wie überhaupt in unserm Volke bei aller Verberbniß der Zeit ganz verschwunden; ber freie deutsche Geift ließ sich einmal nicht ganz unterdrücken, am Wenigsten, wo es bas hochke und heiligste Gut der Menschheit galt. Es lebte in der That noch ein reiches Maak wahren Glaubensmuthes und aufopfernder Liebe in den deutschen Bischöfen, und es hatte nur eines farken moralischen Impulses von aus ßen bedurft, um zu zeigen, daß der deutsche Clerus noch eben so großer Entschlüsse fähig sei als in der Zeit der Ottonen. Vielleicht, daß ihm diesen Impuls die Mission noch einmal hätte geben können, für die sich um das Jahr 1034 beffere Aussichten zu eröffnen schienen.

1034.

Der vielen frommen Seelen nicht mit Unrecht anstößige Bund, ben Heinrich II. mit den heidnischen Liutizen geschlossen hatte, löste fich, sobald Konrad der polnischen Uebermacht den Todesstoß gegeben Nur gleiche Bedrängniß hatte die Deutschen und Wenden zeitweise verbinden können; sobald der gemeinsame Gegner überwunden war, brach daher der alte Haß bes Bluts und des Glaubens, schon lange nur muhsam unterbruckt, mit neuer Gewalt hervor. Räubereien und Brandstiftungen geschahen von beiben Seiten; man schweifte plunbernd über die Grenzen herüber und hinüber. Es scheint, als ob die Sachsen den schwereren Theil der Schuld trugen; aber sie nicht minber, als die Wenden, kamen klagend vor den kaiserlichen Thron. Schon im Herbst 1032 hatte sich ber Kaiser nach Werben begeben, wo er bie Streitigkeiten mit den Liutizen friedlich zu schlichten gebachte. Dies scheint auch für den Augenblick geglückt zu sein, aber der Friede hatte Sobald sich ber Kaiser in ben burgundischen Krieg feinen Bestand. begab, begannen die Plünderungen und Ueberfälle von Reuem. Nicht immer war das Glück mit den Sachsen; im Jahre 1033 wurde der sächstsche Graf Liudger mit 42 Rittern von den Liutizen in der Rähe von Werben erschlagen. Konrab begab sich baher gleich nach Beenbigung bes burgundischen Krieges mit einem sachsischen Heere in bas Wendenland; mit starker Hand wollte er jest die Liutizen strafen, wenn sie sich nicht vollständig von seber Schulb zu reinigen wüßten.

Die angesehensten Männer bes Volks stellten sich vor seinem Richter= 1034. stuhl, rechtfertigten, was geschehen war, und schoben bie Schuld bes Friedensbruches lediglich auf die Sachsen; durch das Gottesurtheil eines Zweikampse erboten sie sich, ihre Unschuld zu erhärten. Auch bie Sachsen, obwohl sie ein weniger reines Gewiffen hatten, waren bereit, ihre Sache ber Entscheidung eines Gottesgerichts zu unterwerfen. So gab ber Kaiser auf ben Rath ber Fürsten seine Genehmigung zu bem verlangten Zweikampfe. Jedes Volk wählte seinen Kämpen, und beide traten zum Kampfe an. Der Christ traute, wie Wippo sagt, allein auf seine Rechtgläubigkeit und tropte auf ben Beistand des einigen wahren Gottes; der Heibe aber baute auf seine gerechte Sache. ner griff zuerst ked den Wenden an; der aber leistete ihm herzhaften Widerstand, verwundete ihn dann und warf ihn endlich zu Boden. Dieser Ausgang des Kampfes erhöhte gewaltig das Selbstvertrauen ber Liutizen und den Glauben an die Macht ihrer Gößen; nur die Unwesenheit des gefürchteten Kaisers konnte sie abhalten, sogleich über die Sachsen herzufallen und ihre Schwerdter mit deutschem Blute zu Balb darauf verließ der Kaiser ihr Land und die Elbgegenben, nachdem er die Burg Werben ftarker als zuvor hatte befestigen laffen und in berfelben eine zahlreiche Befatung zurückgelaffen hatte; er verpflichtete zugleich eidlich alle sächsischen Fürsten einmüthig den Angriffen der Liutizen zu wehren.

Nach furzem Aufenthalt in Franken kehrte Konrab nach Sachsen zurud, wo er das Weihnachtsfest zu Goslar, die Ostern zu Paderborn Seine Nahe war erforderlich; benn die Liutizen hatten ben feierte. Frieden bereits abermals gebrochen und in ber Fastenzeit Werben überfallen; sie hatten überdies die Befatzung gefangen fortgeschleppt und mehrere sächsische Manner getödtet. Der Raiser gerieth über ihren Trop in den höchsten Zorn und traf schleunig Vorkehrungen, das aufrührerische Bolk ftreng zu züchtigen. Als er die sächsischen Markgrafen und andere Fürsten am Pfingstfest zu Bamberg an seinem Hofe sah, kündigte er eine große Heerfahrt in das Wendenland an und brach bald mit einem stattlichen Heere nach der Elbe auf. Aber die Liutis zen hatten ihn bereits erwartet und die Elbübergange besett. noch gelang es bem Kaiser an einer wenig beachteten Furt einen Theil seines Heeres heimlich überzuseten und bem Feind in den Rüs den zu senben. Sobald sie dies bemerkten, ergriffen die Liutizen die Flucht, und das deutsche Hauptheer konnte ruhig den Fluß überschreis ten. Sengend und brennend burchzogen nun die Deutschen das Land ber Wenden, die sich in sumpfige und unwirthbare Gegenden zurückzogen

alds konnten ihr helsen; gerade in Italien und Burgund, wo die eif rigen Bufprediger besonders ihren Sip hatten, war das Uebel am Was ben beutschen Klerus noch am Meisten aufrecht Schlimmsten. erhielt, war vor Allem der Rest altgermanischer guter Sitte. Die Treue und Chrlichkeit, Reuschheit und Reinheit ber Vorfahren waren in diesem Stande so wenig, wie überhaupt in unserm Bolke bei aller Berberbniß der Zeit ganz verschwunden; ber freie beutsche Geift ließ sich einmal nicht ganz unterdrücken, am Wenigsten, wo es bas höchke und heiligste Gut der Menschheit galt. Es lebte in der That noch ein reiches Maaß wahren Glaubensmuthes und aufopfernder Liebe in den deutschen Bischöfen, und es hätte nur eines starken moralischen Impulses von außen bedurft, um zu zeigen, daß ber deutsche Clerus noch eben so großer Entschlüsse fähig sei als in der Zeit der Ottonen. Vielleicht, daß ihm diesen Impuls die Mission noch einmal hätte geben können, für die sich um das Jahr 1034 beffere Aussichten zu eröffnen schienen.

1034.

Der vielen frommen Seelen nicht mit Unrecht anstößige Bund, ben Heinrich II. mit den heidnischen Liutizen geschlossen hatte, löste fich, sobald Konrad der polnischen Uebermacht den Todesstoß gegeben hatte. Nur gleiche Bebrängniß hatte die Deutschen und Wenden zeits weise verbinden können; sobald der gemeinsame Gegner überwunden war, brach daher der alte Haß bes Bluts und des Glaubens, schon lange nur muhsam unterdrückt, mit neuer Gewalt hervor. Räubereien und Brandstiftungen geschahen von beiben Seiten; man schweifte plunbernd über die Grenzen herüber und hinüber. Es scheint, als ob die Sachsen den schwereren Theil der Schuld trugen; aber sie nicht minder, als die Wenden, kamen klagend vor den kaiserlichen Thron. Schon im Herbst 1032 hatte sich ber Kaiser nach Werben begeben, wo er die Streitigkeiten mit den Liutizen friedlich zu schlichten gebachte. Dies scheint auch für den Augenblick geglückt zu sein, aber ber Friede hatte Sobald sich der Kaiser in den burgundischen Krieg feinen Bestand. begab, begannen die Plünderungen und Ueberfälle von Reuem. Nicht immer war das Glück mit ben Sachsen; im Jahre 1033 wurde ber sächstsche Graf Liubger mit 42 Rittern von den Liutizen in der Rähe von Werben erschlagen. Konrab begab sich baher gleich nach Beendigung des burgundischen Krieges mit einem sächsischen Heere in bas Wendenland; mit starker Hand wollte er jest bie Liutizen strafen, wenn ste sich nicht vollständig von jeber Schulb zu reinigen wüßten. Die angesehensten Männer des Volks stellten sich vor seinem Richter= 1034. stuhl, rechtfertigten, was geschehen war, und schoben die Schuld bes Friedensbruches lediglich auf die Sachsen; durch das Gottesurtheil eines Zweikampfs erboten sie sich, ihre Unschuld zu erhärten. Auch bie Sachsen, obwohl sie ein weniger reines Gewiffen hatten, waren bereit, ihre Sache ber Entscheidung eines Gottesgerichts zu unterwerfen. So gab der Raiser auf den Rath ber Fürsten seine Genehmigung zu dem verlangten Zweikampfe. Jebes Volk wählte seinen Kämpen, und beide traten zum Kampfe an. Der Christ traute, wie Wippo sagt, allein auf seine Rechtgläubigkeit und tropte auf ben Beistand des einigen wahren Gottes; ber Heibe aber baute auf seine gerechte Sache. Jener griff zuerst ked ben Wenden an; der aber leistete ihm herzhaften Widerstand, verwundete ihn dann und warf ihn endlich zu Boden. Dieser Ausgang bes Kampfes erhöhte gewaltig bas Selbstvertrauen der Liutizen und den Glauben an die Macht ihrer Gögen; nur die Unwesenheit bes gefürchteten Kaifers konnte sie abhalten, sogleich über die Sachsen herzufallen und ihre Schwerdter mit deutschem Blute zu Bald darauf verließ der Kaiser ihr Land und die Elbgegenben, nachdem er die Burg Werben ftarker als zuvor hatte befestigen laffen und in berfelben eine zahlreiche Besatzung zurückgelassen hatte; er verpflichtete zugleich eidlich alle sächsischen Fürsten einmüthig den Angriffen ber Liutizen zu wehren.

Nach furzem Aufenthalt in Franken kehrte Konrad nach Sachsen zurud, wo er das Weihnachtsfest zu Goslar, die Ostern zu Paderborn Seine Nähe war erforberlich; benn die Liutizen hatten ben feierte. Frieden bereits abermals gebrochen und in der Fastenzeit Werben überfallen; sie hatten überdies die Befatzung gefangen fortgeschleppt und mehrere sächstische Männer getöbtet. Der Kaiser gerieth über ihren Trop in den höchsten Zorn und traf schleunig Vorkehrungen, das aufrührerische Volk streng zu züchtigen. Als er die sächsischen Markgrafen und andere Fürsten am Pfingstfest zu Bamberg an seinem Hofe sah, kündigte er eine große Heerfahrt in bas Wendenland an und brach bald mit einem stattlichen Heere nach der Elbe auf. Aber die Liutis zen hatten ihn bereits erwartet und die Elbübergange besett. noch gelang es bem Kaiser an einer wenig beachteten Furt einen Theil seines Heeres heimlich überzuseten und bem Feind in den Rus den zu senben. Sobald sie dies bemerkten, ergriffen die Liutizen die Flucht, und das deutsche Hauptheer konnte ruhig den Fluß überschreis ten. Sengend und brennend burchzogen nun die Deutschen das Land der Wenden, die sich in sumpfige und unwirthbare Gegenden zurückzogen

1035.

und hier vor den Verfolgungen der Feinde schützten. Der Krieg bot die größten Schwierigkeiten; bisweilen sah man den Kaiser selbst bis an die Hüften im Sumpse stehen und sein Schlachtschwert auf die Wenden schwingen, während er zugleich seine Krieger durch Juruf zum Kampse anseuerte. Wo man der Feinde habhaft werden konnte, suchte man sie auf, und mit großer Grausamkeit wurden die gefangenen Liutizen hingeschlachtet. Einen gewaltigen Schrecken verstreitete der Kaiser unter den Feinden, aber dennoch gelang es nicht, sie vollständig zu unterwerfen. Im Herbste kehrte der Kaiser über die Elbe zurück, entschlossen im nächsten Jahre den Kriegszug zu erneuern. Am 16. October war er bereits wieder in Magdeburg.

1036.

Im Winter begab sich Konrad nach bem füblichen Deutschland, wo er bas Weihnachtsfest zu Straßburg verlebte; bann nahm er seis nen Weg burch Schwaben nach Franken, um das Ofterfest in Ingels heim zu feiern. Das Fest ber Himmelfahrt beging er zu Paderborn, wo ihm Bischof Meinwerk jett noch einmal seine Dienstwilligkeit bewies und bald barauf (5. Juni) das Zeitliche segnete. Der Tod hielt überhaupt in diesem Jahre unter den deutschen Bischöfen eine reiche Erndte. Außer Meinwerk und Piligrim starben auch die Bischöfe von Regensburg, Merseburg und Minden. Sie wurden nicht immer burch fähigere Nachfolger erset; ben Regensburger Krummstab erhielt, wie bereits erwähnt, bes Kaifers unruhiger Bruder Gebhard. Bon Paderborn kehrte ber Kaiser in die rheinischen Gegenden zurück und verweilte während des ganzen Juni in der alten Kaiserpfalz zu Nymwegen, wo er damals die Vermählung seines Sohnes mit Knuds schöner Tochter Gunhild festlich beging. Die wichtigsten Angelegenheiten für bas Reich und sein Haus beschäftigten ihn, aber er hatte boch den Wenbenfrieg nicht vergeffen.

Von der Hochzeitsseier seines Sohnes eilte Konrad zum Kampse. Im Juli wurde in ganz Sachsen zu einer neuen Heersahrt gerüstet; im August kam der Kaiser selbst, um die Kührung desselben zu übernehmen. Da sank den Liutizen der Muth; sie gaben jeden Widersstand auf und fügten sich dem Willen des Kaisers, stellten Geißeln für ihre Treue und zahlten eine unermeßliche Menge Geldes. Ein Friede wurde ausgerichtet, in denen der Tribut der Wenden erhöht wurde und sie überhaupt zu größerer Abhängigkeit vom Reiche herabsanken, als sie seit längerer Zeit gewohnt waren. Die alten Markeinrichtungen Ottos des Großen wurden jedoch nur dürstig hergestellt; es scheint, Konrad besorgte die Macht der sächsischen Großen in ges

fährlicher Weise zu stärken, wenn er sie abermals zu gewaltigen Hersen unter ben Wenden machte.

1036.

Alle wendischen Marken waren durch die polnischen und wendis schen Kriegszüge Konrads wieder unter die deutsche Herrschaft zurückgebracht. Die Markgrafen schalteten wieder, wie vordem in den Landern zwischen Elbe und Ober: Markgraf Bernhard in der Nordmark und unter ben Liutizen, ber Wettiner Debi in ber Oftmark und Niederlausit, Edard in der Mark Meißen und dem Lande der Milzener; sie hatten ihre Burgen unter ben Wenden, trieben von ihnen Tribut ein und boten sie auch wohl zu den Waffen auf; aber ihre Macht auf dem rechten Elbufer faßte boch niemals wieder recht tiefe Wurzel, und bas flawische Wesen blieb ungebrochen. Gewiß hatte es keinen geeigneteren Zeitpunkt geben können, um die Mission unter den Wenden neu zu beleben, als er damals eintrat. Aber Kaiser Konrad war nicht ber Mann, ber sich ber Mission annahm; und so ging ungenützt bie gunstige Stunde vorüber. Im Sprengel von Meißen erhielt sich die Rirche freilich in leidlichem Zustand, aber in den Havelberger und Brandenburger Sprengeln mar das Christenthum so gut wie erftorben. Den Bischöfen bes Wendenlandes begegnen wir nicht selten am Hoflager und bei den Heeren des Kaisers, wie in der Umgebung ber Erzbischöse von Hamburg und Magbeburg; unter ben Wenden scheinen ste fast nie sich gezeigt zu haben. Rein Erzbischof hatte bis= her auf bem Magbeburger Stuhle länger geseffen als Hunfried, aber boch ist wenig von seiner Amtsführung zu melden. Bebeutung Magdeburgs als Seminar für die Mission bes Ostens schien völlig vergeffen. Von der Wirksamkeit jener berühmten Dom: schule, in welcher ber heilige Abalbert und Brun von Querfurt gebildet waren, verlautet jest Nichts mehr. Auch der lette Einfluß Magdeburgs auf die polnische Kirche hörte auf, als im Jahre 1035 ber Bischof Paulinus von Posen starb, ber noch in Magdeburg die Weihe erhalten hatte; sein Nachfolger Benedict ließ sich in Gnesen weihen.

Regeres Leben herrschte indessen um die Erzbischöse von Hams burg. Die letten Jahre des wackeren Unwan waren überaus reich an Freuden gewesen. Es war die Zeit, wo sich das lange Ringen des Christenthums mit dem heidnischen Aberglauben im standinavischen Norden auf immer für den wahren Glauben entschied, wo die Sonne sich mit stegender Gewalt durch die dichten Nebel Bahn brach, die sie stets von Reuem umhüllt hatten. Es waren nicht die Kaiser, die der Kirche im Norden zu diesem letzen Siege verhalfen. Es waren die nordischen Könige selbst, denen bieser Ruhm gebührte. Dlaf Haralbsson, ber Norwegssohn, den sein-Eifer für den Glauben um Reich und Leben brachte; Dlaf ber Schookkönig, des abtrunnigen Erichs Sohn, der den harinäckigen Wahn seiner Schweben mit dem Eifer eines Neophyten bekämpfte, und sein Sohn Amund Jacob, ber in ben Wegen des Baters wandelte; ber Dane Knud, ber mit seinem englischen Reiche auch bie Bekehrungsluft ber angelsächsischen Monche gewonnen zu haben schien und der Winfried des Nordens wurde wie uneins sonst unter einander, in dem Eifer für den wahren Glaus ben waren ste eins und einig. Sie waren es, die bas Werk jum Schluß führten, das Raiser Otto I. begonnen und feine Rachfolger ver-Jest gewannen die Stiftungen Ottos in Schleswig und Jutland von Neuem fraftigeres Leben, neue Bisthumer fügte Rnud zu ben alten in Danemark und auf den Inseln, auch Rorwegen und Schweben erhielten jest ihre eigenen Bischöfe. Es waren nicht mehr Deutsche allein, ja nicht einmal in der Mehrzahl, die in dieses neueröffnete Arbeitsfeld zogen; Angelsachsen und Danen theilten mit ihnen die Last der Arbeit; aber bennoch erndtete das deutsche Erzstift vor Allem die Früchte, die schnell in üppigster Fülle aufschossen. Seit Raiser Konrad mit Knud seinen Bund geschloffen hatte, brachte Hamburg seine Stellung als Metropole bes Nordens wieder zur Geltung Seitbem ging ber große Knud mit bem Erzund Anerkennung. bischof vielfach über seine kirchlichen Plane zu Rath; in Bremen empfingen die nordischen Bischöfe die Weihe, häufig sprachen sie dort ein und bezeugten dem Erzbischof und Primas des Nordens ihre Verehrung und ihren Gehorsam.

Als Unwan starb (1029) und ber treffliche Libentius ihm folgte, begann eine so glückliche Zeit für das Erzstift, daß man ihrer noch lange nicht ohne Neid gedachte. Der schlichte, gerade, gottesfürchtige Mann gewann sich die allgemeinste Achtung, selbst die seindlichen Billinger versöhnte er sich und seiner Kirche; auch König Knud und die Herrscher des Nordens zollten ihm verdiente Verehrung. Da strömten nach Bremen die Missionare aus dem Dänenlande, aus Norwegen und Schweden zusammen, erzählten die großen Thaten, die Gott durch ihre Hand ausgeführt habe, und zogen dann erfrischt und gestärft wiesder zu neuer Arbeit hinaus. Freudig hörte sie der Erzbischof, weihte neue Bischöse den neuen Gemeinden und knüpste mit sanster Hand die Stiftungen im Norden immer sester an die große Mutterkirche in Bresmen. Leider starb Libentius balb (1032), und sein Nachsolger Hersmann — ein vornehmer Herr, der aus Halberstadt herübersam —

1026.

war nicht der Mann, um die eigenthümlichen Verhältnisse seiner Kirche vollauf zu würdigen. Dennoch erhielt sich während seines dreisährigen Pontisicats Alles so ziemlich in dem gewohnten Geleise, und in Bezelin erzhielt er einen Rachfolger, der ihn mehr als ersetze. Auch Bezelin war ein Fremder, vom Rhein kam er zur Weser, von Köln nach Bremen; aber klug, wie er wurde, begriff er schnell die Lage, in die er versetzt wurde. Ein Mann seines Verstandes war Bremen um so mehr noth, als sich bald nach seinem Amtsantritt schwere Unwetter im Rorden zusammenzuziehen schienen.

Um 12. Rovember 1035 starb König Knud in den ersten Mannesjahren nach einem furzen, aber thatens und segensreichen Leben; wenig älter als jener macebonische Alexander, dem ihn die Rachwelt burch den Ramen des Großen zugesellt hat. Knuds Tod schien alle Berhältnisse im Norden zu brechen und zu lösen; nicht ohne große Befürchtungen sah man auch der Zufunft der driftlichen Stiftungen dort entgegen. Niemand ahute, was aus dem großen Reiche Knuds fich entwickeln wurde. Er hatte von seiner rechtmäßigen Gemahlin, Emma von der Normandie, nur einen Sohn, Hördeknud mit Namen, hinterlaffen und ihn zu seinem Nachfolger in Dannemark, England und Norwegen bestimmt; bagegen hatte er schon bei seinen Lebzeiten zweien alteren unehelichen Söhnen, die ihm Aelfgiva, eine vornehme Englanderin, geboren hatte, Unterkonigreiche zugetheilt, bem Barald im nörblichen England, dem Svend in Norwegen. war Knud gestorben, als Svend von den Norwegern vertrieben wurde, die den zehnjährigen Sohn des heiligen Dlaf, Magnus mit Namen, in bas Reich seines Baters zurückriefen; Svend ging nach Dannemark, beanspruchte hier einen Antheil am Reiche seis nes Baters und erhielt ihn; da er aber schon nach wenigen Monaten ftarb, behauptete fich Hörbefnub boch für ben Augenblick als alleinis ger Oberherr in dem danischen und englischen Reiche seines Baters. Auch der Bund mit dem deutschen Kaiser erhielt sich und wurde sogar fester gefnüpft.. Am 29. Juni 1036 vermählte Kaiser Konrab seinen Sohn mit Hörbeknuds einziger Schwester, der lieblichen Gunhild, welche die Deutschen, ber Gemahlin Heinrichs II. gedeufend, mit bem ihnen geläufigeren Namen Kunigunde nannten. Das jarte Kind bes Nordens gewann sich schnell die ganze Liebe ihres Gemahls; tropbem wollte es der Danin im Anfang wenig in unserm Lande gefallen. Sie frankte an Leib und Seele, und nicht Alle mochten ihr in der Fremde so freundlich begegnen, wie Bischof Azecho von Worms, der sie mit wohlthuenden Worten und süßen Mandeln über ihre Ver-

Biefebrecht, Beich ber Raiserzeit. II.

laffenheit zu trösten suchte und nach dem sie oft schmerzlich seufzte, wenn er ben Hof verließ. Ueberdies kamen ichon nach wenigen Wochen die traurigsten Nachrichten aus ihrer Heimath. Auch in England wurde die Herrschaft ihres Bruders bestritten. Aelfgiva, voll Haß gegen Emma und ihren Sohn, suchte die Englander aufzuwiegeln und für die Herrschaft ihres Sohnes Harald zu gewinnen. Sie lud die Großen des Reichs zu schwelgerischen Gelagen und brachte es theils durch Ueberredung, theils burch Bestechung dahin, daß Biele Harald huldigten. Doch zählte Hörbefnud noch Freunde in England, die ihn zu schleuniger Ueberkunft aufforderten. Aber es zögerte der trage, der Wollust und Trunkenheit ergebene Jüngling, dem Geiste nach wahrlich nicht ber achte Sohn seines Baters, bis es zu spät Das ganze englische Reich fiel Haralb zu, und Emma, Hördes knubs Mutter, ergriff eilends die Flucht nach der Normandie, um nur ihr Leben zu retten. Auch Rorwegen blieb Hördeknud dauernd verloren; er mußte mit bem jungen Magnus einen Vertrag eingehen, ber jedem von ihnen beiden den Besit seines Reiches sicherte und überdies bem Ueberlebenden das Reich bes andern verbürgte, insofern dieser ohne mannliche Erben absterben sollte. Indessen waren auch die Eroberungen Knuds an ben pommerschen und preußischen Kusten, wie im Wenbenlande ben Danen verloren gegangen. Die Pommern hatten sich frei gemacht, und bie Wenden griffen sogar jest selbst mit Heeresmacht die Danen an, vor benen sie noch vor Kurzem gebebt hatten.

Knubs Reich war in völliger Auflösung; und wie hatten sich ba nicht auch die kirchlichen Berhältnisse, die er begründet, lockern sollen? Sie lockerten, aber löften fich nicht; benn mit ber größten Klugheit wußte Erzbischof Bezelin, was sich erhalten ließ, zu erhalten. So blieben die geistlichen Stiftungen Knuds benn boch im Ganzen besteben, und enger als jemals schienen sich durch Gunhilds Vermählung die Bande zwischen dem banischen und beutschen Klerus zu ziehen. **E**\$ war eine neue und auffallende Erscheinung, daß nach Godhards Tode (5. Mai 1038) sein und des heiligen Bernwards Nachfolger zu Hilbesheim ein banischer Priester wurde. Sein ursprünglicher Name war Tymme, ben man in den teutschen Thietmar verwandelte. Mit Gunhild war Tymme nach Deutschland gekommen und in die königliche Rapelle aufgenommen worden, aus ber er dann balb ben Weg in eines ber reichsten und angesehensten beutschen Bisthumer fand. Man wußte an ihm wenig mehr zu tadeln, als daß seine wissenschaftliche Bildung nicht eben gründlich und den Ansorberungen der Deutschen taum entsprechend sei.

Wer sollte nicht glauben, daß während der Glanz des Hamburger Erzstifts von Neuem bis in den fernsten Rorden leuchtete, er auch in Hamburgs nachste Rabe, in seine wendische Proving, einen Biderschein hatte werfen muffen? Aber dem war mit Richten also. In dem tief erschütterten Zustand der driftlichen Kirche unter den Abobriten und Wagriern ließ sich gleichzeitig durchaus keine wesentliche Aenderung spuren. Wenn auch noch Bischöfe von Oldenburg geweiht wurden, so gingen sie toch selten oder nie in ihre Sprengel; und wenn von den drei abodritischen Fürsten jener Zeit auch der eine Christ war, so war er doch ein schlimmer Christ, dessen Wandel seis nem Glauben wenig zum Ruhme gereichte. Defters griffen bie Abobriten sogar wieder zu ben Waffen, um die deutsche Herrschaft ganz abauschütteln und das Christenthum mit Stumpf und Stiel unter sich auszurotten. Das gelang ihnen allerdings nicht; durch Konrads Siege über die Liutizen befestigte sich die deutsche Herrschaft und mit ihr bie Macht ber Billinger auch in biesen Oftseelandschaften mehr, als seit geraumer Zeit geschehen war. Aber bas Christenthum hatte keinen Gewinn davon und konnte ihn auch kaum erwarten, so lange bie Liutizen noch Christen auf den Altaren zu Rethra schlachteten, so lange die Billinger nur barauf bedacht waren, ben Tribut im Slawenlande so hoch wie möglich zu steigern, und so lange ein Raiser fehlte, ber sich ber Mission ernstlich annahm.

Wenn man, was Boleslaw Chrobry und Mieczislaw in Polen, was der heilige Stephan in Ungarn, was Knud und die Olafs im Norben für die driftliche Kirche gethan hatten, mit der Thatigkeit Konrads nach dieser Seite vergleicht, so kann man nicht umbin zu gestehen, daß es wenig gerechtfertigt war, wenn sich das Raiserthum noch immer als ten einzigen Schirm und Schut ber abenblanbischen Christenheit zu betrachten liebte. Wippo, so überaus befliffen, Kaiser Ronrad in ein glanzendes Licht zu ftellen, weiß seinen Gifer für die Bertheibigung des Glaubens doch burch keine andere Thatsache zu erhärten, als burch die grausame Verstümmelung und Hinmarterung einer großen Bahl liutizischer Gefangenen, womit ber Raiser zu rachen vermeinte, daß die Liutizen ein Crucifir bespieen und verstümmelt hatten. Wippo feiert beshalb ben Kaiser als Rächer bes driftlichen Glaubens und vergleicht ihn seltsam genug mit heidnischen Imperatoren, wie Bespasian und Titus, welche ben Tob bes Herrn an ben Juben ftraf-Die Wahrheit ist, Kaiser Konrad hat Nichts für die Mission gethan, als er die Wenden unterwarf; wahrend ruhmreiche Herrscher im Rorden und Often das Evangelium mit allen ihnen zu Gebot

1038. stehenden Mitteln ausbreiteten, ließ der Kalser das Heidenthum in den nordischen Marken seines Reichs ungebrochen bestehen.

Man sage nicht, Konrad konnte nicht mehr für die Ausbreitung des Christenthums thun, als er that; seine Macht reichte nicht weiter. Rie war das Reich stärfer gewesen, nie ausgedehnter, nie seine Kräfte gesammelter. Das Reich blühte, wie nie zuvor; aber die Zielpunkte des Regiments hatten sich geändert. Nicht mehr auf die Ausbreitung der christlichen Lehre und die Ordnung kirchlichen Lebens war das Augenmerk gerichtet, sondern auf die Begründung einer Weltmacht von colossaler Ausbehnung und unerschütterlicher Festigkeit. Das Reich war von der heiligen Höhe, auf die es Karl der Große und Otto gestellt hatten, herabgesunken und so zu sagen profan geworden.

Und ware es nur das Reich gewesen! Aber mit dem Reich war auch die Kirche — innigst verbunden wie beibe waren — in die Tiefen des weltlichen Treibens versunken. Sie verlor, in den Strudel der Staats- und Hofgeschäfte hineingeriffen, immer mehr ihre eigensten höheren Aufgaben aus ben Augen. Sie bekannte sich selbst schon als die dienende Martha und vergaß unter den irdischen Sorgen das befsere Theil, das Maria erwählt hatte. Ift es da ein Wunder, wenn sie ber weltlichen Macht ganzlich zum Raube fiel und in Bergewaltigung gerieth, wenn Konrad zulest, wie die Zeitgenoffen fagen, alle Ehrfurcht gegen ihre Häupter verlor? Während Reform und Misson erstarben, sank der hohe Klerus ganz in die Basallenschaft der Krone; treue Dienstpflicht gegen ben Kaiser wurde sein hochster Ruhm, Verweigerung der Lehnspflicht sein schwerstes Berbrechen. Hier ist der dunkele Fleck, ber ben sonst reinen Glanz ber glorreichen Zeiten Konrads U. trübt. Der Schaden wird schon kenntlich, der so bald die Blüthe der kaiserlichen Macht zerfressen sollte.

In Konrads willführlichem Kirchenregiment liegen die Wurzeln des furchtbaren Streites mit den römischen Päpsten, den sein Enkel und Urenkel durchkämpsen mußten. Ein wunderbares Borspiel jenes Streits fast in allen seinen Phasen ist Konrads blutiger Hader mit dem Mailander Erzbischof. Es war der einzige Kamps, welchen der glückliche Kaiser nicht zu einem stegreichen Ende durchführen konnte; auch das war vorbildlich.

6,

## Konrads II. zweiter Zug nach Italien und Tod.

## a. Aribert von Mailand und Konrads Lehnsgeset.

Nur einen Bischof gab es, so weit Konrads Macht reichte, ber neben ihm auch jest noch eine freie Stellung behauptete. jener Aribert von Mailand, der ihn nach Italien gerufen, ihm dort die Wege gebahnt, ihn gekrönt und nach Rom geleitet hatte, der noch jungst durch seinen Zuzug im burgundischen Kriege bem Kaiser zur Gewinnung eines neuen Königsreichs behülflich gewesen war. Ueberreich ohne Frage war Aribert für diese Dienste belohnt worden. Richt allein daß er eine fast unbeschränkte Gewalt in seiner Stadt und in bem Gebiet von Mailand übte, daß ihm das Bisthum und die Stadt Lodi unterworfen war, daß seine Suffragane in die abhängigste Stellung von ihm geriethen; alle Verhältnisse ber Lombarbei hingen im Wesentlichen von seiner Entscheidung ab, er leitete, wie sich später Konrads Sohn ausdrückte, bas ganze italische Reich frei nach seinem Willen. Doch auch für ihn kam die Stunde der Demüthigung, der er um so schwerer entgehen konnte, je weniger er ber Mann war, ein großes Glud mit großer Selbstbeherrschung zu tragen.

Aribert\*) stammte aus einem ritterlichen langobardischen Geschlecht, das zu Antemiano im Mailandischen anfässig war. Sein Bater Gariard hinterließ ihm und einem anderen Sohne eine schöne Erbschaft. Der Bruder Ariberts, der dem Wassenleben sich widmete, scheint früh gestorben zu sein; ihn überlebte ein Sohn, mit Namen Sariard, dessen sich Aribert später wie seines eigenen Kindes annahm. Er selbst, klein und unansehnlich von Gestalt, war früh unter den mailandischen Klerus aufgenommen und wurde durch die Gunst Heinrichs II., deren er stets dankbar gedachte, wir wissen nicht in Folge welcher Verdienste ober Glücksumstände, an die Spise des glänzenden und überreichen Erzbisthums gestellt (1018). Sein lebendiger, hochstrebender und unternehmender Geist fand in dieser Stellung Spielraum zu einer großen Thätigkeit, in der sich die ausgezeichneten Gaben des Mannes schnell weithin bemerklich machten. Die ersten

<sup>\*)</sup> So schrieb er selbst seinen Namen, während bie mailandischen Chronisten bie Form heribert haben.

Jahre seines Pontificats waren von den Reformbestrebungen Benedicts VIII. und Heinrichs II. erfüllt, auf die Aribert mit Eifer einging und die er auch in der Folge nie ganz aus ben Augen verlor. Die Disciplin und das kanonische Leben unter dem mailandischen Rlerus herzustellen, das Joch der übermüthigen Stiftsvasallen von der Kirche des heiligen Ambrosius abzuschütteln — das waren die Aufgaben, die er zuerst sich stellte, beren vollständige Lösung aber einer größeren Selbstbeherrschung und eines heiligeren Ernstes bedurft hatten, als Aribert eigen war. Die Berhältnisse führten ihn balb auf eine andere, seinem unruhigen Geiste mehr entsprechende Bahn. bem Tobe Heinrichs II. die Herrschaft der lombardischen Bischöfe von bem einheimischen Abel gefährbet war, sah er keine andere Rettung, als in dem engsten Unschluß an die aufsteigende Macht Konrads, und trat damals als der Vorkämpfer ber deutschen Herrschaft in Italien Die Sache, ber er sich gewidmet hatte, gelangte zum vollstäns bigsten Siege, und mit ihrem Siege stiegen Ariberts Muth und Selbstvertrauen von Tage zu Tage. Nie hatte er aufrichtig die Deutschen geliebt — "bas wilbeste Bolf" nennt er sie in einer seiner Urkunden — sie hatten ihm nur zur Stupe seiner eigenen Macht gebient; nie hatte er gegen biesen Raiser eine personliche Anhanglichkeit gehegt, obwohl er die größten Beweise seiner Erkenntlichkeit und Ounst genoß. Sobald er sich daher in der Herrschaft befestigt sah, verfolgte er eine Politik, die mit den Absichten bes Kaisers Richts mehr gemein hatte; er verfolgte sie mit maßloser Willkühr, mit blindem Eifer, ohne nach rechts ober links seine Blide zu richten.

Sein Ziel war kein anderes, als eine unbeschränkte Herrschaft in der Lombardei zu gewinnen, nicht für sich oder die Seinen, sondern für sein Bisthum und ben heiligen Ambrofius. Denn so tief er sich auch in die weltlichen Geschäfte versenkte, er blieb immer ein Priester Rur auf den Glanz ber Kirchen und Klöster zeigt er sich selbst noch in seinen lettwilligen Verfügungen bedacht; noch heute besitzen die Rirchen Mailands die kostbarsten und prächtigsten Beweise seiner Frei-Und niemals hat es einen stolzeren und hoffartigeren gebigkeit. Priester auf Erben gegeben als ihn. Wie einst bei Konrads Raiserkrönung die Prarogative Ravennas seinen Geist nicht ruhen ließ, so fachelten jett mitten in der Fülle der Macht die Privilegien des Stuhls Petri seinen Ehrgeiz an. Vor Allem war es bie weltliche Macht, welche bie Rachfolger Petri gewonnen hatten, die seine Einbildungstraft entzündete und fortriß. Die Rivalität Mailands mit Rom ftammte aus den frühesten Beiten; noch in seiner Grabschrift nennt sich Aribert mit ber ftolgen

Demuth der Rachfolger Petri einen "Anecht der Anechte Christi;" einen mailandischen Kirchenstaat gleich dem römischen zu gründen, war unfehlbar das lette Ziel seines Strebens.

1036.

Rein Zeitpunkt konnte gunftiger eintreten, um zu biesem Ziel zu gelangen. Auf dem Stuhle Petri saß ein erbarmlicher Knabe, ben selbst die ganze Macht und ber enorme Reichthum seines hauses kaum in der erkauften Würde zu halten vermochten; er war der Abscheu Italiens und ber abendlandischen Christenheit. Das Raiserthum, von ben lombardischen Fürsten gehaßt, schien keinen anderen Anhalt in Italien zu haben, als in Aribert und seinen Freunden, und an den entschiedenen Willen des Erzbischofs gleichsam gebunden. Die Bes volkerung Mailands war einem Bischofe, ber sich ben Glanz und die Größe ber Stadt auf das Aeußerste angelegen sein ließ, blind ergeben und ehrete ihn wie einen Heiligen. Rie war überdies die Basallenschaft des Erzstifts glanzender und zahlreicher gewesen; theils durch Güte, theils durch Gewalt vermehrte Aribert von Jahr zu Jahr sein Heer, an bessen Spige sein Resse Gariard stand, ein überaus verwegener Mensch, der zu den gefahrvollsten Unternehmungen willig bie Hand bot. So steuerte Aribert mit der ihm eigenen Dreistigkeit unmittelbar auf sein lettes Ziel los; er häufte Gewalt auf Gewalt, um die erstrebte Macht zu gewinnen.

Es konnte nicht fehlen, daß balb Klagen über seine Gewaltthaten bis zum kaiserlichen Throne gelangten. Wir wissen, baß sie besonders von dem Bischof Ubald von Cremona erhoben wurden, der vor Rurzem das Bisthum in dem traurigsten Zustand übernommen hatte. Sein Borganger, ein alter und gebrechlicher Mann, hatte mit ben Bewohnern Cremonas in unausgesetzten Streitigkeiten gelebt; fie verweigerten ihm nicht allein ben Gehorsam, sondern vertrieben ihn aus der Stadt, zerstörten die bischöfliche Burg in berselben und bauten sich eine neue Feste, um ihre Freiheit, wie sie sagten, gegen Bischof und Raiser zu schüßen. Diese Verwirrungen hatten Aribert und Gariard benutt, um fich bischöfliche Besitzungen im Gebiet von Cremona anzueignen und bort festzuseten. Ubald erhob, sobald er sein Bisthum antrat, beim Raiser gegen die Cremonesen wie gegen Gariard Klage. Konrad schritt gegen die Bürger ein und verurtheilte sie zum Schabenersat. Auch Gariard follte ben angemaßten Besit ausliefern, aber erhielt sich bennoch darin; benn nicht eher weihte Aribert den neuen Bischof, als bis er nothgebrungen seinem Eigenthum entsagte. Als Ubalb sich dann über die erzwungene Abtretung abermals beim Kaifer beschwerte, erließ bieser einen neuen Befehl, bem Bischof bas Scine zuruchzugeben.

1036

Aber Aribert und Gariard spotteten des kaiserlichen Befehls; nicht allein daß sie ihren Raub behielten, sie griffen sogar immer weiter im Sebiet von Cremona um sich und nahmen eine Burg des Bischofs nach der anderen.

Der Kaiser hatte Grunde mit Aribert noch nicht völlig zu brechen, so wenig er solche Richtachtung seines Willens vergaß. Ehe aber noch bie Strafen bes Reichs über ben gewaltthätigen Kirchenfürsten hereinbrechen konnten, erhob sich schon gegen ihn ein bedenklicher Wiberstand von einer anderen Seite. Er ging von ben fleinen Bafallen der Lombardei aus, den Balvafforen, wie man sie damals nannte-Dieser ritterliche Stand, in welchem sich am Unvermischtesten bas langobardische Blut erhalten hatte, in dem noch Etwas von dem Unabhangigkeitssinn und dem Muth der Vorderen lebte, war schon seit geraumer Zeit in unausgesetzter Bewegung. Boll haß gegen bie großen Vafallen des Reichs und vor Allem gegen die Bischöfe und ihre ersten Vafallen, die den Stand der Capitane bildeten, hatten die Valvassoren die Sache Arduins unterstütt, weniger aus persönlichem Interesse für ihn, als um die Erblichkeit ihrer Leben zu gewinnen; der beutschen Herrschaft waren sie zuwider, weil an ihr vor Allem die Bischöfe einen Rückhalt fanden, und hatten zu allen Zeiten ganz unverhohlen ihre Abneigung gegen bas faiserliche Regis ment an den Tag gelegt. Eine nationale Partei gab es in Italien nur in diesem Stande und in den städtischen Bevolkerungen; im eigentlichsten Sinne nur bort, ba in ben Bürgerschaften die communalen Interessen das Uebergewicht hatten und ihnen noch jener Berband fehlte, welcher die Balvafforen seit Arduins Zeiten umschlang.

Ein so gewaltiger Herr, wie Aribert war, mußte mit Nothwens bigkeit mit diesem unruhigen und ausstrebenden Stande vielsach in Streitigkeiten gerathen. Seine Wilkühr erbitterte die kleinen Lehnseitter seiner Kirche mehr und mehr; eine ausgebreitete Verschwösrung bildete sich unter ihnen, die nur auf eine günstige Gelegenheit warteten, dem Erzbischof ihre Macht zu zeigen. Als er sich einst erstühnte einem angesehenen Manne ihres Standes die Lehen zu entziehen, brach plöhlich der Sturm los, und Aribert sah sich rings von ausständigen Basallen umgeben. Vergeblich suchte er sie durch Rachzgiebigkeit zu besänstigen; es blieb ihm zuleht Nichts übrig, als der Gewalt mit Gewalt zu begegnen und einen Krieg im eigenen Gebiet zu entzünden. Wahrscheinlich mit Hülse der Capitane und Ministerialen seines Stists gewann er endlich den Balvassoren einen Sieg ab, die aber darauf statt sich zu unterwersen das mailändische Gebiet versater

ließen. Jest gewann ber Aufkand schnell ben furchtbarken Umsang. Die Einwohner von Lodi, das Joch des Erzbischofs längst unwillig tragend, machten gemeinschaftliche Sache mit den Flüchtlingen; die Valvassoren in den Grafschaften Seprio und Martesana schlossen sich ihren Genossen an; in allen Theilen Italiens erhoben sich die Lehnssmannen gegen ihre Herren und verschworen sich gegen sie auf Tod und Leben. Ein großes Heer der Valvassoren brach gegen Mailand auf um den Erzbischof zu vernichten, in dem sie den Todseind ihres Standes und ihrer Interessen sahen.

Aribert war in der schlimmsten Bedrängniß und sah sich genös thigt Unterstützung bei ben Bischöfen und Grafen der Lombardei zu suchen. So wenig Mitgefühl sie für ihn, ihren Dränger und alten Widersacher, haben konnten, war es doch zugleich ihre eigene Sache, um die es sich handelte, und nach mehreren vergeblichen Unstrengungen eine Vermittelung herbeizuführen stellten sie eine ansehnliche Macht ihm zu Gebote. Zwischen Mailand und Lobi kam es zu einer offenen Feldschlacht, in welcher die Balvafforen, an Zahl Aribert weit überlegen, gleich beim ersten Anlauf einen vollständigen Sieg errangen (1035). Mehrere italienische Großen blieben auf dem Plat; unter ihnen auch die geheiligte Person des Bischofs von Afti. Zwar griffen die Sieger Mailand selbst nicht an, dessen Festigkeit ihnen wohlbekannt war; aber der innere Krieg war in der Lombardei entbrannt und griff immer weiter um sich. Die Verschwörung behnte sich schon über ganz Italien aus und erfaßte zugleich immer tiefere Kreise. Auch bie Ministerialen wollten nicht mehr ihren Herren bienen, die städtischen Bevolkerungen, schon lange schwierig, nicht mehr ben Bischöfen gehorchen. Alle niederen Klassen des Volks verbanden sich gegen die höheren, setzen sich selbst Richter und Schöffen und bestimmten Satzungen, nach benen fortan ihnen Recht gesprochen werden solle; sie erklärten, keinem Herrn wollten sie mehr dienen, der sie anders als nach dem von ihnen anerkannten Gesetze behandele; ste verlangten ein geschriebenes Recht und drohten mit dem Abfall vom Reiche, wenn der Raiser es ihnen versage. Schon sah Aribert keinen anderen Rath, als den Schut des Raisers nachzusuchen und ihn aufzufordern über die Alpen zu kommen.

Es bedurfte seines Auses nicht. Bereits hatte der Ausstand der Valvassoren die allgemeine Ausmerksamkeit im ganzen Abendlande auf sich gelenkt; schon beschäftigte er auch den Kaiser. Diese Bewegung war der Mitwelt ein unglaubliches, unerhörtes Ereignis. Seit zwei Iahrhunderten war unausgesetzt der härteste Druck von den höheren Schichten der Gesellschaft auf die unteren geübt worden, überall war

die alte Gemeinfreiheit unter das Joch des Königthums und der Lehnsherrschaften gezwängt worden; wenn auch sich hier und ba vereinzelt ein Widerstand geregt hatte, so war boch nirgends bisher ein planmäßiger und nachhaltiger Rampf ber niederen Klaffen gegen die höheren begonnen worden. Zest erbob sich einmal eine große Bewegung von unten, die bem bisherigen Gange ber Dinge eine entgegengesette Richtung zu geben schien. Man ahnte, bas sie von ben burchgreifendsten Folgen sein könne; obwohl aus dem Feudalismus selbst hervorgehend und in ihm wurzelnb, schien sie boch weit über die Grenzen beffelten hinauszuweisen. Eine heillose Berwirrung aller bestehenden Ordnungen sahen die Meisten in dem Aufstand ter Balvassoren. Nicht so der Kaiser. Als er den Ruf der Balvassoren nach einem Lehnsgesetze vernahm, gab er zur Antwort: "Hungert Italien nur nach einem Gesetze, so will ich mit Gottes Bulfe schon seis nen Hunger mit Gesetzen stillen." Die Erblichfeit ber Leben, bie er in seinen beutschen Ländern bereits factisch anerkannt hatte, erregte ihm keine Besorgniß; die Gefahr ber Bewegung schien ihm vielmehr auf einer ganz anderen Seite zu liegen. Den Aufstand brachte er mit Ariberts ehrgeizigen Absichten in eine engere Berbindung, als in Wahrheit bestand; für rankevoller und verschlagener hielt er ben Erzbischof, als die Welt sah und glaubte. Wie die Valvassoren einst Arduin unterstützt hatten, so schien ihm auch jett ihr Aufstand nur auf eine Trennung Italiens vom beutschen Reiche zu zielen; eben bahin deuteten auch Ariberts Ungehorsam und Herrschsucht, und ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen ihm und ben Lehnsmannen konnte um so glaublicher scheinen, als er selbst aus ihrem Stande hervorgegangen war. Genug, der Kaiser sah in Aribert ben Anstister ber Verschwörung, und ruftetel sich zu einem neuen Zuge nach Italien, um Aribert zu züchtigen und in seiner Person die Bewegung zu bewältigen.

Schon im Sommer 1036 war ber König mit den Vorbereitungen zu diesem Zuge beschäftigt. Es war damals, daß sich der reiche Markgraf Bonisacius von Tuscien, nach Aribert unstreitig der machtigste Mann Italiens, am kaiserlichen Hossager einfand und in das innigste Verhältniß zu Konrad trat, der ihn nicht nur mit den größten Ehren auszeichnete, sondern ihm auch Giselas Richte und Pflegekind Beatrix, die Erbtochter Friedrichs von Lothringen, vermählte. Bonisacius gewann so zu den ererbten Grafschaften von Modena, Reggio, Mantua und Ferrara und zu der neuerwordenen Mark von Toscana noch ausgedehnte Besthungen in den deutschen Ländern; eine Macht siel

in seine Hande, wie sie Konrad nur benen zu gewähren pflegte, beren Geneigtheit er um jeden Preis sich gewinnen wollte. Die Bermahlung des schon altlichen Herrn mit der jungen lothringischen Fürstin wurde mit der größten Pracht geseiert. Noch später erzählte man bavon, wie Bonifacius mit einem prächtigen Gefolge, bas auf mit filbers nen Sufen beschlagenen Rossen tam, die Braut heimgeführt, und wie bann zu Marego im Mantuanischen bie neue Herrin mit unglaublichem Aufwand empfangen sei; Bonifacius ließ Wein für das Bolf springen, bie Kürsten und Herren Italiens waren brei Tage an seiner Tafelzu Gaste, wo man auf Gold und Silber die leckersten Speisen reichtet, mo die Rlange ber Musik und die Spiele ber Gaukler die Freuden des Mah, les würzten. Je mehr Aribert in ber Gunft bes Raisers gefallen, je hoher war Bonisacius gestiegen. Einst hatte Aribert bem Raiser die Wege nach Italien gebahnt; jest wollte Konrad gegen Aribert aus: ziehen, und Bonifacius follte ihm tazu bie hülfreiche Hand bieten. Auch mit bem Aribert feindlichen Geschlechte ber Este wird sich Konrad schon bamals verständigt haben; wir finden mindestens die estensischen Herren später auf seiner Seite.

Rachbem ber Kaiser ben Kriegszug gegen die Liutizen beendet, hielt er sich während bes Octobers in seiner Pfalz Tilleda am Kyff. häuser auf und traf alle Vorkehrungen zum Zuge über bie Alpen. Mit dem Anfange des Winters trat er bann, von einem zahlreichen Heere, ben ersten Fürsten bes Reichs und seiner ganzen Familie begleitet, ben Weg nach bem Suben an und feierte bas Weihnachtsfest bereits zu Berona. Bald nachher eilte er über Brescia und Cremona nach Mailand, wo ihn Aribert, bes Kaisers Absichten noch nicht errathend, in der Kirche des heiligen Ambrosius mit den größten Ch-Aber schon an demselben Tage brach in Mailand ein, ren empfing. Aufstand aus. Es geschah wohl nicht, wie Wippo zu meinen scheint weil die Mailander den Kaiser hatten zwingen wollen, sich für die Balvafforen zu erklären — sie konnten kein sonderliches Interesse für biese Flüchtlinge hegen, die ihre Stadt angegriffen hatten; — sondern ber Grund wird vielmehr ba zu suchen sein, wo ihn Arnulf, ber Geschichtsschreiber Mallands, findet: in bem inzwischen ausgekommenen Gerüchte, daß der Raiser schlimme Absichten gegen Aribert hege und ihm namentlich die Investitur der Bischöfe von Lobi entziehen wolle. Konrad zweifelte kaum, daß Aribert ber Urheber des Tumults sei; er gerieth in den höchsten Zorn und eilte nach Pavia, wohin er alle Fürsten Italiens zu einem großen Reichs und Gerichtstag beschieden

1036.

1037. hatte, um Jedermanns Klagen zu hören, sämmtliche Beschwerden zu erledigen und einen allgemeinen Landfrieden aufzurichten.

Die Großen Italiens sammelten sich zu Pavia um den Thron des Kaisers; auch Aribert hatte sich seinem Gebot nicht entziehen konnen und war erschienen. Tausend Klagen wurden laut; vielleicht gegen Niemand zahlreichere und härtere als gegen ben Mann, ber bisher mit unbeschränkter Gewalt in Italien geboten hatte. Ein Graf Hus go und andere italienische Herren erhoben laut ihre Stimme über die Willführ und die Gewaltthaten des Erzbischofs und verlangten die Rückgabe der ihnen entzogenen Güter. Der Kaiser selbst mahnte ben tropigen Kirchenfürsten an die Nichtachtung seiner Befehle und verlangte, daß er sich rechtfertigen solle. Gegen diese Forderung baumte sich der ganze Stolz eines Mannes, ber bisher Niemandem Rede zu stehen gewohnt mar. Er verlangte Bedenkzeit und zog sich zurud, trat aber bald wieder vor und erklarte, was er im Besit ber Kirche des h. Ambrostus gefunden oder auf irgend eine Weise ihr gewonnen habe, werde er derfelben erhalten und auf Niemands Befehl oder Bitte auch nur das Geringste herausgeben. Vor den Fürsten aufgefordert, zu bedenken, daß er wenigstens doch den Befehl des Kaisers zu achten habe, wiederholte er noch einmal mit der größten Recheit die Worte, die er gesprochen: "auf Riemands Befehl und Bitte." Raiser fuhr in leidenschaftlicher Hipe auf; sein Verdacht wurde ihm zur Gewißheit, Riemand anders als Aribert sei ber geheime Anstifter ber Bewegung, die ganz Italien erfülle; er las in der Seele des Erzbischofs Hochverrath, Verbrechen aller Art .— und befahl ihn mitten unter ben Fürsten zu ergreifen und zur Haft zu bringen. der Entscheidung der Großen gab er sobann die beanspruchten Güter ihren rechtmäßigen Eigenthumern zurück; Aribert mußte als Gefangegener dem Kaiser folgen, der seine Bewachung dem Herzog Konrad von Kärnthen und dem Patriarchen Poppo von Aquileja übertrug.

Wer vermöchte den Eindruck zu schildern, welchen der unerwartete jähe Sturz des jüngst noch so gefürchteten Erzbischoss machte! Die Urtheile der Menschen über das alle Welt verwirrende Ereignis wandzten sich meist gegen den Kaiser. Selbst diesenigen, die von der Schuld Arisberts sich überzeugt hielten, wollten nicht billigen, das einer der ersten Kirschensürsten des Abendlands, ehe noch seine Vergehen sestgestellt waren, mit roher Gewalt ergriffen war; in der nächsten Nähe des Kaisers tadelten Viele im Geheimen die Strenge desselben, selbst sein eigener Sohn war unter den Tadlern. Besonders aber regte sich jest in Italien die nationale Adneigung gegen den deutschen Obers

herrn und die Deutschen; die schon vorhandene Bewegung empfing frästige Rahrung; die hellschende Flamme des Ausstandes schlug höher und höher. Zur Höhe des Fanatismus wuchs die Aufregung, als nach wenigen Tagen der Erzbischof wie durch ein Wunder den Händen der Deutschen entrann und triumphirend in Nailand einzog.

Der Kaiser lag bei Piacenza, und in seinem Heere war ber Patriarch von Aquileja, unter dessen strenger Obhut Aribert stand. Ues berall umspäht, hatte ber Gefangene bennoch Gelegenheit gefunden, sich mit seinen Freunden in der Ferne zu verständigen und einen Fluchtplan zu verabreden. Der Plan gelang, wie er beschlossen war; besonders durch die aufopfernde Treue eines mailandischen Monchs, ber bem Erzbischof zur Gesellschaft während seiner Haft belaffen mar. Dieser — sein Name war Albizo — legte sich am Abend in bas Bett des Erzbischofs und zog die Decke beffelben über ben Kopf, so daß er unerfannt blieb. Indessen schlich sich der Erzbischof verkleibet aus ber Rähe seiner Wächter und fand glücklich einen Ausweg aus bem Bald wurde ein Pferd ihm von einem in den femblichen Lager. Fluchtplan eingeweihten Mann zugeführt; er schwang sich in den Sattel und eilte bem Po zu. . In der Angst seines Herzens gelobte er bem Klofter bes Erlosers, bas von einer Hohe bei Piacenza burch bie -Racht ihm zublinkte, eine Schenkung, wenn er aus den Händen der Deutschen erlöft wurde. Glücklich fam er an ben Po, sette über ben Strom und eilte spornstreichs nach Mailand, wo er wie eine himmlische Erscheinung mit unendlichem Jubel begrüßt wurde. Schwer mußte Albizo für die Treue bußen, die er seinem Herrn erwiesen, aber Aris bert vergalt ihm später ben unvergleichlichen Dienst; er bestellte ihn wenige Jahre nachher zum Abt jenes Klosters, bem er sein Gelübde in jener Schreckensnacht geweiht hatte und lösete. In welche Leibenschaft mußte der Kaiser gerathen, sobald er die Flucht Ariberts erfuhr! Der Patriarch war dem Sturme entronnen; er hatte das Weite gesucht, denn er wußte, auch gegen ihn wurde von dem argwöhnischen Kaiser die Anklage des Hochverraths geschleudert werden. berts Demüthigung war fortan der einzige Gedanke des Kaisers; aber ber Kampf gegen-ihn war ber Kampf gegen Mailand, die festeste Stadt Italiens, wo nicht im ganzen Abendlande. Nach allen Seiten erging bas Aufgebot bes Kaisers zum Zug gegen Mailand. Er selbst ging in die Länder des Markgrafen Bonifacius, und dann nach Ravenna, wo er das Ofterfest feierte; Erzbischof Hermann von Köln begab sich indessen nach Tuscien, andere Sendboten burchzogen bas Exarchat.

Aber auch Aribert rüstete sich zur Vertheibigung seiner Person und seiner Stadt. Alle Streitigkeiten der Stände waren hier wie durch einen Zauberschlag ausgeglichen; Alles schaarte sich um ihn; ein startes und kampflustiges Heer stand ihm schnell zu Gebot. Die Bewesgung hatte einen großen nationalen Aufschwung gewonnen, und Aribert war jest in der That der Führer derselben geworden; es regte sich in ihm der kriegerische Geist seiner Ahnen, als er sich an die Spise eines zahlreichen enthusiastischen Heeres gestellt sah. Mailand wurde auf das Beste bewehrt, die Mauern rings mit Kriegsvolk besseht; so konnte die Stadt mit ihren gewaltigen Mauern, ihren dreis hundert Besestigungsthürmen und mehreren starten Außenwerken den Angriff des Kaisers erwarten.

Im Mai zog ein beutsch-italienisches Heer gegen Mailand an und berannte zuerst die Burg Landriani auf ber Seite nach Lodi. Sie wurde eingenommen und dem Erdboben gleich gemacht. Dann schlug der Raiser sein Lager in einer Entfernung von wenig mehr als einer Meile von Mailand auf. Bald kam es zu unbebeutenden Treffen. Die Mailander machten Ausfälle, die indeffen ohne erhebliche Folgen Endlich am Himmelfahrtstage (19. Mai) rückte bas ganze Heer des Kaisers in Schlachtordnung aus und zog gegen die Stadt Ariberts Heer ructe unerschrocken ben Raiserlichen entgegen, bei benen auf bem rechten Flügel die Deutschen, auf bem linken die Italiener standen. Richt weit von den Mauern bei einem verfallenen Triumphbogen aus ber Zeit der Imperatoren tam es zum hartnäckig-In der vordersten Schlachtreihe des Kaisers siel ein sten Kampfe. vornehmer beutscher Herr, ber burch seine riefige Gestalt bas Augenmerk Aller gewesen war; an ber Seite bes Kaisers sank sein Fahnenträger, Markgraf Guibo aus bem Geschlecht ber Efte; auch viele anbere Herren in beiben Heeren bebeckten mit ihren Leibern bas Schlachts feld. Das Blut floß in Strömen. Aber endlich verrauchte bie hite bes Kampse; ber Waffenlarm verstummte, und bie Raiserlichen zogen in ihr Lager, die Mailander in ihre Stadt zurud. Richts schien entschieben; aber boch verzweifelte ber Kaiser an ber Eroberung ber Stadt und hob wenige Tage nachher die Belagerung auf.

Am 28. Mai verließ Konrad sein Lager vor der Stadt; am 29. stand er bereits drei Meilen westlich vor der dem h. Ambrosius gehörigen Burg Corbetta. Es war Pfingsttag, und es sehlte an jeder würdigen Jurüstung zu dem heiligen Feste. In einer kleinen Kirche der Umgesgend sah man sich genothigt, die Messe vor dem Kaiser zu lesen, welche der Bischof Brun, so eben zum Bischof von Minden geweißt, abs

Auf die wunderbarste Weise wurde die heilige Handhalten follte. Um heiteren Himmel sammelten sich plöglich lung unterbrochen. schwarze Wolken über bem Lager; ein furchtbares Gewitter brach aus; flammende Blipe durchzuckten die Zelte und die Kirche, wo man zum Gebet versammelt war; ein entsetliches Tosen bes Donners folgte. Entseten über Entseten erfaßte Alle; nicht Wenige starben vor Furcht, Anbere verloren ben Verstand. Man hatte große Verlufte an Menschen und Roffen zu beklagen. Der Kaiser selbst stand in vollem Krönungsornate am Altar, als das Unwetter ausbrach. Er zagte nicht, aber Biele in seiner Umgebung glaubten in diesem himmlischen Zeis chen beutlich ben Zorn bes h. Ambrofius zu erkennen. Bertolf, ein Bertrauter des Kaisers, erzählte, wie er mitten im Donner und Blit die zürnende Gestalt des Heiligen erkannt habe. Wie frohlockten Ari-

bert und die Mailander über den sichtlichen Beistand ihres Schutpa-

trons, ber ihnen die rettende Sand aus ben Wolfen reichte!

Weber die erlittenen Verluste, noch der Zorn des heiligen Ambroftus vermochte ben Raifer zur Nachgiebigkeit gegen ben troßigen Erzbischof zu bewegen; muthig schritt er auf dem Wege fort, den er eingeschlagen, um Aribert zu beugen ober zu vernichten. Seine nachste Sorge war, die Sache des Mailanders von dem Bortheil der Valvafforen zu trennen und dadurch dem Aufstande seine nationale Bebeutung zu nehmen. Un demselben Tage, an bem er sein Lager vor Mailand abbrach, hatte er jene berühmte Lehnsconstitution erlassen, welche bann weiterhin die Grundlage bes gesammten Feudalrechts wurde. Alle Ansprüche der Valvafforen wurden ihnen hier rückhaltslos und unbedingt gewährt: Erblichkeit der Lehen, Schöffengerichte aus ihren Gleichen, Berufung von denselben an den Kaiser oder seine Pfalzgras fen, Sicherung gegen die Verwandelung der Lehen in Zins- und Pachtguter; ber Raiser selbst verburgte überdies, daß er von ihren Schlössern niemals andere Leistungen für den Kriegsbienst fordern würde, als ste bisher gegeben hatten. Diese Constitution mußte, wenn auch nicht im ersten Augenblicke, doch in kurzer Frist bewirken, mas sie be-Die Balvafforen mußten sich auf die Seite eines Raisers wenden, der ihre Sache zu der seinen gemacht hatte und allein die Macht besaß bieselbe gegen ihre Lehnsherrn burchzuseten.

Nachdem der Kaiser so Ariberts Sache von den Interessen der Balvassoren getreunt hatte, griff er sosort jenen selbst mit der schärsten Wasse an, die ihm zu Gebot stand. Er entsetze ihn des Erzbisthums und übertrug dasselbe einem seiner Kapellane, Ambrosius mit Namen, der in Mailand erzogen und geboren war. Die Geistlichkeit in der Um-

gebung des Kaisers wagte nicht ihren Mund gegen dieses allen Kirs dengesetzen widersprechende Verfahren aufzuthun; sie bulbete es schweis gend, aber miebilligte es besto entschiedener im Beheimen. Gerade in diesen Tagen fam der Papst selbst nach Cremona an den Hof des Was hatte dem Nachfolger Petri wohl mehr geziemt, als Kaisers. das gefränkte Recht der Kirche zu wahren? Aber bieser Knabe, der ben papftlichen Ramen führte, bewahrte seine eigene Stellung nur noch durch die Gnade des Kaisers. Schon war es am Petrus, und Paulstage 1035 so weit gefommen, daß in der Petersfirche ein Mordanschlag auf ihn gemacht war und er aus Rom hatte fliehen muffen; nur burch faiserlichen Befehl war er in seine Stadt zuruchgeführt wor-Wahrscheinlich war dieses willenlose Wertzeug der kaiferlichen Absichten jest nach Cremona beschieden und nur beshalb gekommen, um der Absehung Ariberts durch seine Gegenwart einen Schein bes Rechts zu leihen. Rur furze Zeit verweilte Benedict am Hofe des Kaisers, dann wurde er ehrenvoll entlaffen und kehrte nach Rom zurück.

Die heiße Jahreszeit brach an. Der Kalfer vertheilte sein Heer und ließ das Mailandische von seinen Kriegsschaaren verwüsten; er selbst begab sich in die Gegenden am Fuße der Alpen. Am 19. Juni war er am Gardasee, im Juli im Veronesischen; im August ging er nach Aquileja, dem Site des Patriarchen, der ihn barsuß und im Büßergewande um Verzeihung anslehte und sie erlangte. Bis in den Winter hinein verweilte Konrad in diesen Landschaften und den Bessitzungen des getreuen Bonisacius.

Indeffen war Aribert nicht mußig gewesen. Der Rückzug bes Kaisers, die Zuversicht höheren Beistands, die Gunst der Umstände, Alles diente bazu, sein Selbstvertrauen und seinen Hochmuth in das . Unermeßliche zu steigern. Hatte ihm der Kaiser an die Mitra gegriffen, so glaubte er sich ftark genug, jenem bie Krone vom Haupte zu reißen, welche er einst ihm geliehen hatte. Jest bot er seinen alten Gegnern, ber französischen Partei unter ben Großen Italiens, zuvorkommend die Hand, und diese ergriffen sie schnell und ohne Argwohn. Denn wie hatten fie an ber Aufrichtigkeit von Ariberts Sinnesanderung wohl zweifeln können? Und nicht sie allein gewann ber verschmitte Priester, er gewann auch Viele von jenen lombardischen Bischöfen, die bis bahin mit Unmuth seinem Druck ertragen hatten; er gewann selbst jenen Ubald von Cremona, der ihn so oft beim Kaiser verklagt hatte. Reine getreueren Unhänger hatten bisher bie beutschen Herren in Italien gehabt, als die Bischöfe der Lombardei, aber Die Befangennehmung und Absetzung Ariberts öffneten ihnen, wie es

scheint, plotlich die Augen, welcher Stlaverei ste zu verfallen im Bes 1007. griff ständen. Ueberdies mußte das neue Lehnsgeset, das ihrer freien Gewalt über die Basallen ein Ziel setze, sie alle, die geistlichen wie die weltlichen Herren Italiens, in gleicher Weise gegen den Kaiser, den Urheber des Gesetzes, erbittern. So siel es Aribert leicht, eine weitverzweigte Empörung unter den Fürsten des Landes zu Stande zu bringen. Auf nichts Geringeres zielte die Berschwörung hin, als die Herrschaft Italiens Kaiser Konrad und den Deutschen überschaupt zu entziehen und auf einen französischen Großen zu übertrasgen. Man beschloß, die Krone der Lombarden dem Grasen Odo von Champagne anzubieten, dem alten Widersachen des Kaisers.

Graf Dbo war, während Konrad in Italien verweilte, in Lothringen eingefallen; er glaubte, die rechte Stunde sei jest gekommen, um vielfache Unbill zu rächen, die er vom Kaiser erlitten. Plundernd hatte er die Gegend von Toul burchzogen, die alte Burg Commercy mit Feuer zerstört und endlich die Feste Bar überrumpelt und einge-Hier ließ er eine Besatzung zurück und eilte nach seiner Heimath, wo ihn Gesandte ber Lombarden, wie er vernahm, erwartes ten. Es war im Sommer 1037, als Aribert mit seinen Verschworenen Do die Krone Italiens anbot, die dieser begierig ergriff. Man kam überein, Doo solle seinen Krieg in Lothringen fortsetzen, bis nach Achen vordringen und sich des ganzen Landes versichern; inzwischen wollten die Berschworenen im Stillen seine Sache in Italien forbern, wo fie ben Kaiser lebend ober tobt in ihre Gewalt zu bringen hofften. Man beschloß überdies, daß binnen einiger Frist Gesandte von beiden Seis ten sich auf halbem Wege entgegenkommen und die beschlossenen Bertrage beschwören sollten. Welche Aussichten eröffneten sich bamals Dbo! - War Lothringen erobert, siel ihm die Krone Italiens zu, so konnte ihm auch sein burgundisches Erbe nicht mehr vorenthalten werden; in dem Besit dreier Kronen hatte er unter den abendlandischen Fürften Reinen seines Gleichen gehabt. Mit Ungestum warf er sich im Herbst aufs Reue in den lothringischen Krieg; er belagerte Bar, bas ihm inzwischen wieber entriffen war; er sprach schon davon, er wolle zu Achen bas Weihnachtsfest feiern. Er ahnte nicht, wie nahe sein Am 15. November wurde er plöglich vor Bar von eis Ende mar. nem lothringischen Beere überfallen, bas Berzog Gozelo mit seinem kampfesmuthigen Sohne Gottfried anführte. Die Franzosen wurden nach heißem Rampfe völlig überwunden und fast ihr ganzes Heer vernichtet. Dbo selbst fand in der Schlacht den Tod; mit Mühe wurde

tannt. Man trennte das Haupt von demfelben, und Gozelo schicke es mit dem feindlichen Banner dem Kaiser als Siegeszeichen nach Italien.

Indessen war bereits auch hier die Verschwörung entbedt worden. Es war bas Verbienst ber Markgräfin Bertha von Sufa, das Verbrechen enthüllt ober doch wenigstens zuerft vollständige Beweise gegen die Hochverrather dem Kaifer geliefert zu haben. Diese Frau, deren Gemahl Maginfred vor Kurzem gestorben war, hatte ihre Tochter Abelheib bem jungen Herzog Hermann von Schwaben, bem Stiefsohne des Kaisers, vermählt und die Belehnung mit der Mark für diesen ihren Tochtermann erwirkt; fie war dem Kaiser unbedingt ergeben und wandte Alles an, als sie von einer Zusammenkunft ber Gesandten Ariberts und Obos in den Alpen Kunde erhielt, um Ort und Zeit zu erspähen. Es gelang ihr nicht nur bies, sondern auch sämmtlicher Gesandten habhaft zu werben. Ariberts Gesandter war ein gewiffer Abalbert, eines ber thatigsten Mitglieber bes Unternehmens. Man fanb bei ihm Briefschaften, welche sogar mehrere Bischöfe des Hochverraths überführten, die noch an dem Hofe des Raisers unbehindert verkehrten und seines Bertrauens sich erfreuten; man erfuhr zugleich, daß auf ben 11. November ein Anschlag gegen die Deutschen verabrebet war, abnlich dem Aufstande einst in Ravenna, in welchem man den Kaiser zu töbten, sein Heer zu vernichten hoffte. Sobald Konrad von diesen Dingen Kunde erhielt, ließ er die Schuldigen ergreifen und hielt über fle Gericht. Unter ihnen waren bie Bischöfe von Vercelli, Cremona und Piacenza, die über die Berge in das Eril geschickt wurden. Auch Abalbert wurde in Ketten nach Deutschland gebracht. Ein gleiches ober ähnliches Schicksal traf noch andere Verschworene. Manche, und besonders Aribert selbst, konnte die Hand des Raisers nicht erreichen.

Die Gunst ber Heiligen blieb Aribert, wie man sieht, nicht lange treu. Die Entdeckung der Verschwörung, der Tod Odos, der sich mehrende Absall der Valvassoren stimmten seine Hossmungen allmählich herab. Die rücksichtslose Strenge und der unerschütterliche Muth des Kaisers steigerten dessen Ansehen in Italien von Tage zu Tage, und Aribert sah sich fast allein auf die ausdauernde Anhänglichseit seiner Railander angewiesen. Diese blieb ihm trop alles Ungemachs, welches die Verwüstung der Umgegend über Maisand brachte. Bersgebens suchte der kaiserliche Gegenblschof Ambrosius in der Stadt und Umgegend eine Partei zu gewinnen. Sein Haus und seine Habe hatte man in Railand zerstört und vernichtet; in derselben Weise

ergreisen wagten, und schreckte badurch Andere ab. Aribert war Herr und Gebieter der Stadt, aber nichtsdestoweniger hatte seine Sache ihre gesährlichste Bedeutung verloren. Der Aufstand hatte seinen nationalen Charakter eingebüßt und saft nur noch ein locales Interesse. Manches wurde versucht, um Aribert sest zur Nachziedigkeit zu bewegen. Aber weder Drohungen, noch die Zusage der Berzeihung, noch Bermittelungsversuche des Papstes und anderer Bischöse bewirkten etwas bei dem hartnäckigen Manne. So ließ denn Konrad neue Verwüsstungen über Mailand ergehen; er selbst aber nahm den Kampf nicht wieder auf, sondern ging über den Po, um das Weihnachtssest in Parma zu seiern und dann in die südlichen Länder Italiens zu ziehen.

Bu Parma kam es am Weihnachtstage zu Haber und Streitige keiten zwischen ben beutschen Kriegsleuten, die mit dem Kaiser waren, und den Bürgern der Stadt. Sei es, daß der Tumult zufällig entftanden, sei es, daß Ariberts Verschwörung im Stillen fortwirkte; die Schreckensscenen von Ravenna erneuerten fich in Parma. Alles fiel über den Raiser und sein kleines Heer in der Stadt her; ein his Biger Rampf entspann sich, in bem bie Deutschen fast unterlagen. Da ließ der Kaiser Brandfackeln in die Stadt werfen, um durch den weithin leuchtenden Schein seine in der Umgegend lagernden Kriegshaus fen herbeizurufen. Sie eilten herbei, befonders Markgraf Bonifacius mit zahlreichen Schaaren, und leicht wurden nun die Städter überwältigt. Mord, Brand und Plunderung wütheten in der Stadt, deren Mauern der Kaiser zum großen Theil niederreißen ließ, als die Emporung bewältigt war. Die Schutthaufen Parmas sollten anderen Städten zum warnenden Beispiele bienen; Konrad glaubte zu erkennen, was einst schon Heinrich begriffen hatte, daß der Schrecken bas wirkfamfte Mittel sei, Italien im Gehorsam zu erhalten.

Im Anfange bes neuen Jahrs brach Konrad von der verwüsteten Stadt auf, ging drei Wochen später über den Apennin, verweilte längere Zeit in Tuscien und begab sich gegen Ostern nach
dem Herzogthum Spoleto, wo er zu Spello bei Foligno das Ostersest seierte. Konrad lag mit seinem Heere hier in der Nähe Roms,
und der Papst kam selbst in das Lager, um durch seine Gegenwart
den Glanz des Festes zu erhöhen. Damals geschah es auch, daß
er in öffentlicher Versammlung nach dem Beschlusse der anwesenden Bischöse die Ercommunication über Aribert aussprach und das
Erzbisthum Maisand dem Ambrosius bestätigte. Aribert stand un-

4067.

1068,

1008. ter Acht und Bann, aber sein Muth war auch jest noch nicht völlig gebrochen.

Wir wiffen, daß sich die Kaiserin Gisela von Spoleto nach Rom begab, um an ben Grabern ber Apostel zu beten. Konrad selbst scheint absichtlich Rom nicht berührt zu haben. Er mochte bort ahnliche Auftritte, wie in Parma, fürchten und ihnen vorbeugen wollen. Denn die Stadt war in innerer Gahrung. Richt allein, daß machtige Parteien der Herrschaft der Tusculaner und des schamlosen Knaben, den sie auf ben Stuhl Petri erhoben hatten, fort und fort entgegenarbeiteten; auch tiefer in alle Verhältnisse des bürgerlichen Lebens eingreifende Fragen spalteten die Einwohnerschaft. In der karolingischen Zeit hatte im Römischen für einen Theil bes Abels und manche geistliche Stiftungen das langobardische Recht Geltung gewonnen und seine Stels lung als Ausnahmsrecht bisher neben dem romischen Rechte behauptet; Rechtsverwirrung und in Folge berselben endlose Streitigkeiten gingen aus dem Kampf des fremden Rechts mit dem alteinheimischen hervor und machten endlich das Einschreiten des Raisers nöthig. figen ein an die romischen Richter erlaffenes Edict Konrads, wodurch er gebietet, baß fortan alle Prozesse im romischen Gebiet nach romischem Rechte zu schlichten seien-Wie die Lehnsconstitution war unfehlbar auch dieses Edict ein Zugeständniß, das der Raiser den niederen Klassen machte, um sie für sich und ben von ihm geschützten Papst zu ge-Dhne selbst, wie gesagt, Rom zu berühren, zog der Kaiser minnen. nach Oftern aus der Mark von Camerino in das Gebiet von Benevent. Er eilte nach Troja, an die Grenze ber Griechen.

# b. Pandulf IV. von Capua und die Normannen.

Wenn Konrad, sobald er die langobardischen Fürstenthümer bestrat, seine Schritte hart an die Grenze der Griechen lenkte, so geschah dies nicht in seindlicher Absicht gegen das morgenländische Reich, sonsdern vielmehr, wenn nicht Alles trügt, um ein friedliches Abkommen mit dem Hose zu Constantinopel zu tressen oder einen früheren Vertragzu erneuern. Wir wissen, daß Konrad schon im Jahre 1027 durch den Bischof Werner von Straßburg freundschaftliche Verbindungen mit dem Ostreiche anknüpste, und Vieles legt die Vermuthung nahe, daß diese damals oder schon früher zu einem engen Bunde zwischen den beiden Reichen führten.

Als der alte Kaiser Constantin IX. dem Grabe entgegenging,

waren von dem macedonischen Stamme, der trot vielfachen Anfeche tungen sich hundert und sechzig Jahre in der Herrschaft des Ostens behauptet hatte, nur noch drei alternde Mädchen übrig, die Töchter bes Kaisers. Die eine, Euboxia, hatte der Welt entsagt und lebte im Kloster; von den beiden anderen, Zoe und Theodora, wurde die erstere erwählt, um den Thron ihrer Vorfahren einzunehmen und das Geschlecht derselben fortzupflanzen. Zoe wurde einem Hosmann von guter Gestalt, Romanus Argyros, nach den Rücksichten griechischer Staatskunst vermählt, ber balb barauf als Romanus III. ben Thron des Morgenlands bestieg (1028). Aber in keiner Weise entsprach der neue Herrscher den von ihm gehegten Erwartungen. Weder gewann er sich die Liebe seiner Gemahlin, noch erzielte er Rachkommenschaft, noch zeigte er Festigkeit in den Kampfen gegen die Rachbaren und in den Aufständen, welche der Anhang seiner Schwägerin Theodora erregte. Schon nach sechs Jahren wurde der schwächliche Fürst burch Mord beseitigt, und Zoe verlieh mit ihrer Hand barauf das kaiserliche Diabem an Michael IV., einen Paphlagonier von niederer Abkunft, der sich in Constantinopel an Wuchergeschäften bereichert hatte und dann durch seinen mächtigen Bruber, ben Eunuchen Johannes, zu Einfluß, Aemtern und Titeln am Hofe gekommen war. Zoe noch das Reich gewann bei biesem Tausche. Auch Michael war ein Schwächling, und alle Gewalt ruhte in den Händen jenes Eunuchen, der sie nur zur Befriedigung seiner unersättlichen Habgier benutte. Als dieser sah, daß sein Bruder schnell dem Tode zureifte, zwang er Zoe, die im Palaste ihrer Bater nicht anders als eine Gefangene gehalten wurde, einen seiner Neffen, einen anderen Michael, den Sohn eines Schifffalfaterers, zu adoptiren und ihm so die Rachfolge im Reich zu verbürgen. Die schandbarften Verhältnisse beberrschten ben Hof und verwirrten alle Staatsangelegenheiten. Die Macht des Reichs sank zusehends, obwohl man sich noch mit hochfahrenden Planen trug und fich gerade bamals die gunftigste Gelegenheit zur Wiedergewinnung einer Provinz zeigte, die man seit Jahrhunderten verloren, aber niemals aufgegeben hatte. Es war Sicilien, für beffen Eroberung man schon so viele Flotten und Heere mit den größten Kosten ausgerüstet und aufgeopfert hatte.

Die Emire von Sicilien hatten sich von den fatimidischen Kalifen losgesagt, aber nur zu ihrem eigenen Verderben und zum Ruin des Landes. Endlose innere Zwistigkeiten brachen aus, in welche sich bald die spanischen Araber, bald die eben aufsteigende Macht der Zeiriden mischte, welche die Küsten der Berberei den Fatimiden entwunden

und Tunis zu ihrer Hauptstadt gewählt hatten. Im Jahre 1035 machte ber Sultan von Tunis Moez Ben Babis einen entscheibenden Versuch, sich der Insel zu bemächtigen. Unter der Anführung seines Sohnes Abdullah schickte er ein bedeutendes Heer hinüber, bas von der aufständigen Bevölkerung Anfangs mit Freuden begrüßt wurde. Palermo wurde belagert, und ber Emir Achmed Alakhal fand durch Meuchelmörder seinen Tod. Aber bald barauf änderten die arabischen Herren des Landes ihren Sinn, vertrieben den Abdullah und erkannten einen Bruder des erschlagenen Alakhal, Hasan mit Namen, als Emir Hafan führte die Titel seiner Vorfahren, aber ihre Macht herzustellen gelang ihm mit Nichten. "Grenzenlose Verwirrung — so berichten die arabischen Schriftsteller selbst — herrschte in ber ganzen Insel; seber Häuptling riß irgend eine Burg ober Stadt an sich, und das Land war unter viele kleine Herren getheilt." Ueberdies gerieth der Emir alsbald mit seinem eigenen Bruder Abu Raab in erbitterten Es kam zum Bruderkriege; ber Emir suchte in seiner Be-Streit. brangniß um den Beistand der Griechen nach und versprach dem Raiser die Insel zu unterwerfen. Zu Constantinopel faßte man die stolzesten Hoffnungen; der Hof beschloß mit allem Ernst die Gunst bes Augenblicks zu einem entscheibenben Schlage zu nuten. Heer und Flotte wurden gerüftet und unter den Befehl ber Patricier Georgius Maniaces und Stephanus gestellt; fein Gelb wollte man sparen, um außer ben Hulfsmitteln bes Oftens auch alle Streitfrafte Italiens gegen Sicilien richten zu konnen.

Es liegt auf der Hand, daß dem Hofe zu Constantinopel unter solchen Verhältnissen Alles daran gelegen sein mußte, nicht gleichzeitig in friegerische Händel in Unter-Italien verwickelt zu werden und die gefürchteten Normannen von den Grenzen des Reichs sern zu halten. Man ließ es deshalb geschehen, daß sich die langobardischen Fürstensthümer dem Westreiche unterwarfen und gab selbst die kleinen griechischen Städte Campaniens — Amalsi, Neapel und Sorrent — für den Augensblick preis; sei es durch besonderen Vertrag, was nicht unwahrscheinlich ist, sei es durch eine weniger sormelle Uebereinkunst. Nur durch ein solches Abkommen zwischen den beiden Kaisern werden die solgenden Ereigenisse begreislich.

Die langobardischen Staaten Unter-Italiens genossen seit einigen Jahren einer Ruhe, wie sie ihnen seit langer Zeit nicht beschieden war. Weder von den Griechen, noch von den Arabern ernstlich angegriffen, schienen sie einer friedlichen Entwickelung entgegenzugehen, nach der die einheimische Bevölkerung, die außer dem reichlich lohnenden Felds

bau einen sehr ausgedehnten Handel betrieb, vor Allem verlangen mußte. Ueppiges Wohlleben und ein gewisser äußerer Glanz herrsch, ten hier in den Städten, besonders in den größeren Orten Campaniens, aber der glänzende Schein verdeckte nur dürftig die Alles zersehende und durchfressende Fäulniß der inneren Zustände. Schaudernd wendet man den Blid ab, wenn er sich einmal tiefer in das erbärmliche und schandbare Treiben dieser Staaten verliert. Nur unter so verrotteten Berhältnissen, wie sie hier obwalteten, konnte Pandulf IV. von Capua, ein Tyrann des gemeinsten Schlages, ohne Kraft und Beherztheit, ohne jede ausgezeichnete Eigenschaft, eine Zeit lang eine hervorragende Stellung gewinnen und die Hossnung nähren, sich eine ausgedehnte selbstständige Macht zu gründen.

Es war keine That des Segens gewesen, als Konrad diesen Fürsten aus dem Exil befreite und ihn dann in die Herrschaft seiner Bater herstellte. Denn nicht nur, daß Bandulf die Pflichten der Dankbarkeit nicht kannte, seine Herrschaft wurde zum furchtbarften Fluch für sein eigenes Land. Wie ein Rauber plunderte er seine Unterthanen und brachte einen unermeßlichen Vorrath von gestohlenem But und Lebensbedürfnissen aller Art auf eine Feste, die er sich unmittelbar über Capua auf bem Berg ber heiligen Agatha erbaute. Schmer lag auf jedem Wehrlosen die Hand des ruchlosen Fürsten, vor Allem aber laftete fie auf ben Sirchen und Klöftern. Saft bem Untergange nahe brachte er die reiche Abtei Monte Cafino, raubte die Schape, die Raiser und Bäpfte hier geopsert hatten, und nothigte ben von Heinrich II. eingesetzten Abt erst zu knechtischer Unterwürfigkeit, bann zu heimlicher Flucht. Ein ahnliches Schickfal erfuhr bas Kloker bes heiligen Bincentius und deffen Abt; ein schlimmeres der Erzbischof Abinuff von Capua, ein vornehmer, gewissenhafter und frommer Mann, ber einem Baftarbe Pandulfs Plat machen mußte. Abinulf wurde in Retten gelegt und in ben Kerker geworfen; es konnte keinen ems porenbern Auftritt geben, als wie man ihn am himmelfahrtstage aus bem Kerker nach seiner Kirche schleppte, hier zwang während ber Meffe por dem Fürsten und dem Bolte dem Bastard Bischofsring und Kreuz zu übergeben und die Füße zu füssen, dann aber nach dem Kerker zurückführte. Alles bebte vor dem grausamen und gewaltthätigen Fürsten, und um so mehr, als man gegen seine Tyrannei ohne alle Waffen war, ba er mit seinem Schwager, bem alten Fürsten Waimar III. von Salerno, im besten Einverständniß lebte, so wie fast alle die gefürchteten normannischen Gafte in seinen Dienst gezogen hatte und von seinem Raube unterhielt.

Durch ben Beistand der Normannen hielt sich Pandulf nicht allein für in seinem eigenen Lande gesichert, sondern glaubte sich auch stark genug, um die Herrschaften seiner Rachbaren an sich zu reißen. Aber die Erfolge seiner Eroberungszüge waren gering. Ein Unternehmen gegen seinen Better Landulf von Benevent scheiterte völlig; und im Jahre 1029 gelang es sogar jenem Sergius, ben er furz vorher aus Neapel verdrängt hatte, in seine Stadt zurückzukehren und ber Macht bes Capuaners hier ein Ende zu machen. Der Verlust dieser Eroberung war für Pandulf nicht einmal das Empfindlichste; schwerer noch traf ihn, daß der Normanne Rainulf — derselbe, der einst mit seinen Brüdern zuerst die fremden Ritter in diese Gegenden geführt hatte — mit fast allen seinen Landsleuten in Sergius Dienste trat, ba dieser dem fremden Kriegsmann seine fürstliche Schwester, die Wittwe bes Grafen von Gaeta, zur Ehe gab. Rainulf erhielt als Mitgift einen fruchtbaren Landstrich Campaniens zwischen Reapel und Capua, in bessen Mitte er eine Burg anlegte und mit breiten Graben und hohen Heden umgab (1030). Dieser Burg, Aversa genannt, wurde die umliegende reiche Campagna dienstbar und zinspflichtig gemacht; es war das erste eigene Territorium, welches die Normannen erhielten, beren Zahl nun durch neue Ankömmlinge aus der Heimath und Flüchtlinge von allen Seiten schnell so anwuchs, daß es ihnen balb zu eng in ihren Grenzen wurde und das zinspflichtige Land ste kaum noch ernährte.

Rainulf sollte dem Sergius als Schutz gegen Capua dienen, Aversa sollte ein friegerisches Bollwerk gegen Pandulfs Habgier sein, und war es einige Jahre. Aber zum Unglück starb alsbald die Schwester bes Sergius, und Pandulf beeilte sich nun ben normannischen Führer burch eine seiner Nichten, eine Tochter des Patricius von Amalfi, auf seine Seite zu ziehen. Das reiche und junge Fürstenkind blenbete ben Normannen so sehr, daß er Sergius verließ und wieder unter Panbulfs Fahne zurücktrat, indem er sogar bas Gebiet von Aversa unter bie Botmäßigkeit bes Capuaners stellte. So sehr nahm sich Sergius den Verrath des Normannen zu Herzen, daß er ihn nur kurze Zeit überlebte. Pandulfs Freude war groß, aber sollte nicht lange währen. Vor Kurzem war ber alte Waimar von Salerno gestorben und hatte seinem gleichnamigen Sohne die Herrschaft hinterlaffen. Waimar IV. traf zwar im Anfange seiner Regierung mit seinem Oheim Pantulf ein Abkommen, wonach sie gemeinsam und einträchtig in allen ihren Angelegenheiten zu Werk gehen wollten, aber Panbulf war zu herrschsüchtig und sein junger Reffe zu ehrgeizig, als daß

dieser Bertrag lange hätte bestehen können. Dazu kamen die schmutigs 1088. sten Familienverhältnisse der Fürsten. Der Herzog von Sorrent hatte seine Gemahlin, eine Schwägerin Waimars, mishandelt und verstoßen, eine Tochter derselben suchte Pandulf seinen Lüsten dienstdar zu machen, und Waimar glaubte sich berusen, die Aränkungen seiner Schwägerin zu rächen. Er beschloß den Herzog von Sorrent und Pandulf mit Krieg zu überziehen und zu diesem Ende die ebenso tapferen als seilen Rormannen auf seine Seite zu ziehen. Durch Geld und reiche Gesschenke an schönen Rossen, kostdaren Gewanden und blipenden Wassen waren Rainulf und die Normannen bald gewonnen. Rainulf entschloß sich seht Waimar zu dienen, wie er vordem Sergius und Pandulf seine Dienste verkauft hatte.

Dies war die Lage der langobardischen Fürstenthumer, als Konrab im Anfange bes Sommers 1038 sie betrat. Panbulf und Wais mar lagen im Rampfe, und es war kein Geheimniß, daß Konrad mit der Absicht kam, die Frevelthaten Pandulfs zu strafen und seiner tyrannischen Herrschaft ein Ziel zu setzen. Schon in Deutschland waren vielsache Klagen über ben gewalthätigen Fürsten zu seinen Ohren gebrungen, besonders von flüchtigen Cafinesen. Dann war, als ber Raiser vor Mailand lag, ein neuer Hülferuf an ihn ergangen, ben er nicht länger glaubte überhören zu können. Er versprach Hülse und schickte sich alsbald an, sie in Person zu leisten. Noch ehe er das Beneventanische betrat, hatte er Gesandte an Pandulf geschickt und - ihm bei seiner Ungnade befohlen, die geraubten Schätze auszuliefern und Monte Casinos gerechte Forberungen zu gewähren. Aber bie Gesandten hatten Nichts erreicht. Deshalb kam jest Konrad selbst und beschied ben gewaltihätigen und ungehorsamen Lehnsmann nach Troja, wo derselbe vor seinem Richterstuhl Rede stehen sollte. Pandulf wagte nicht zu erscheinen, sondern flüchtete sich auf die Burg der heiligen Agatha. Niemals, hatte er erklärt, werde er vor die Augen des Raisers sich stellen; "kein Wunder", sagt die alte Chronik, "benn kein Dieb will das Angesicht seines Richters sehen." Aber es stellte sich Pandulfs Gemahlin mit ihrem Sohn und ihrer Tochter ein und versprach, 150 Pfund Goldes sogleich zu zahlen und für die Zahlung einer gleichen Summe ihre Kinder als Geißeln zu stellen. So erwirkte fie Aufschub und Nachsicht ihrem Gemahl, bessen Geiz aber balb bas gegebene Beriprechen bereute. Daß daffelbe nicht ehrlich gemeint sei, wurde Konrad klar, als sich kurz barauf Pandulfs Sohn seinen Händen burch Flucht entzog.

Unverzüglich tückte der Kaiser in das Capuanische ein. Zunächst

1868. ging er nach Monte Casino, das Basilius, der von Panduks einges sette Abt, flüchtig verließ. Konrad verjagte hier die Verwalter des Fürsten, bann rudte er gegen Capua selbst an und zog am Abend vor Pfingsten (13. Mai) in die Stadt ein. Das Pfingstfest feierte er im Lager bei ben Ruinen bes alten Capua. Recht und Ordnung wurden nun in bem Fürstenthum hergestellt. Der Erzbischof Abinulf erhielt bie Freiheit und seinen Bischofsftuhl zurud; die Kirchen und Klöfter kamen wieder in den Besit ihres Eigenihums; in Monte Casino feste ber Kaifer einen ihm vertrauten Monch, ben Baiern Richer, zum Abte ein. Richer war aus einer vornehmen Familie, im Kloster Altaich unter Gobhard gebildet, ein Mann von hervorragender und fraftiger Perfönlichkeit; die Casinesen selbst wünschten ihn an der Spipe ihres Klosters zu sehen, da er bereits durch die Verwaltung der Abtei Leno im Sprengel von Brescia fich einen Namen gemacht hatte, und nur zögernd entschloß sich ber Raiser ben ausgezeichneten Mann ihnen zu überlassen. So wurde ein deutscher Mönch Abt des ältesten und vornehmsten Klosters im ganzen Abendlande, das unter seiner Leitung sich aus tiefem Verfall erhob und zu neuer Blüthe gedieh.

Der Kaiser beschied die Fürsten Campaniens nach Capua. Aber Keiner leistete seiner Mahnung Folge, als Waimar von Salerno, schon als Widersacher Pandulfs der Bundesgenoffe des Kaisers. Prachtige Geschenke brachte er und wurde auf bas Beste empfangen. Auch große Ehren harrten seiner, benn ber Kaiser hatte ihm das von Panbulf verscherzte Fürstenthum bestimmt. Mit der Fahnenlanze wurde Waimar mit Salerno und Capua zugleich belehnt und die beiden reis den Fürstenthümer so in eine Hand gegeben. Da aber Waimar bes theuerte, daß er ohne ben gesicherten Beistand ber Normannen seine Stellung und bas Ansehen bes Reichs nicht wurde behaupten können, so belohnte ber Kaiser auf seinen Wunsch auch Rainulf mit ber Grafschaft von Aversa. Mit ber Fahnenlanze, wie die Fürsten des Reichs, empfing der Normanne seine Grafschaft als Lehen und sah sich nun unter bie Zahl ber italischen Reichsfürsten aufgenommen-Als Kons rab in ben letten Tagen bes Mai Capua verließ, übertrug er die Leitung ber unteritalischen Angelegenheiten Waimar, Rainulf und dem Abt Richer; worauf er sich nach Benevent begab und an bie Heimkehr bachte.

Ein langobardischer Fürst, ein normannischer Ariegsmann und ein baierscher Monch wurden so berusen, die Stellung des abendländischen Reichs in seinen südlichsten Provinzen zu wahren. Wie sie dies thaten, zeigte die nächste Folge. Der Herzog von Sorrent wurde verjagt und

Waimars Bruber Guibo bort als Herr eingeset; bas reiche Amakkt wurde erobert und dem Fürstenthum Salerno verbunden; überall hatte das Triumvirat die besten Ersolge. Pandulf hielt sich bald nicht mehr auf seiner Felsenburg sicher und flüchtete sich nach Constantinopel, wo er auf den Beistand des Kaisers zählte. Aber auf die Vorstellungen Waimars wurde Pandulf dort in ein sernes Eril geschickt, aus dem er erst nach zwei Jahren befreit wurde. Alles zeigt, in welchem Einverständnis damals das morgen- und abendländische Reich standen; Richts aber thut dies augenfälliger dar, als daß zu derselben Zeit Waimar und die Normannen auch den Angriss der Griechen auf Sicilien auf das Rachdrücklichste unterstützten.

Noch im Jahre 1038 ging ber Patricius Maniaces, unterflütt von bem Katapan Doceanus nach Sicilien hinüber und landete an der Oftfüste; ihm zur Hulfe zog eine langobarbische Schaar Waimars, bann breihundert normannische Ritter unter ber Anführung Wilhelms des Eisenarms, der mit seinen Brüdern Drogo und Humfred erst vor Kurzem aus der Normandie in Italien angekommen war, endlich noch andere abendlandische Ritter, unter benen Arduin, ein vornehmer Dienstmann bes Mailander Erzbisthums, eine hervorragende Stellung eins nahm. Morgenland und Abendland verbanden sich, um die griechische Herrschaft in Sicilien herzustellen. Wenn bies bennoch nicht gelang, so trugen die Griechen die Schuld, vor Allem die Eitelkeit und ber Hochmuth ihres Führers. Die Normannen vollführten Wunder ber Tapferkeit; eine ganze Reihe von Städten an der Oftkufte der Insel wurde den Arabern abgenommen; fast in allen Kämpfen wurde der Islam bestegt. Aber Maniaces lohnte schlecht ben abendlandischen Kriegern ihre trefflichen Dienste. Alles maß er seinen Berbiensten bei und glaubte, stolz auf die errungenen Triumphe, keinen geringeren Lohn beanspruchen zu können, als die Hand der Raiserin und das Er verließ Sicilien und eilte nach Constantinopel, aber nur um bort Entsetzung und Haft zu finden. Die Normannen und Waimars Hülfsschaaren kehrten nach Italien zurück. Alle Eroberungen ber Griechen in Sicilien waren in kurzer Zeit ihnen wieder entzogen; der Kriegszug hatte nur bazu gebient, ben Normannen ben Weg in bie reiche Insel zu zeigen.

Indessen hatte der Kaiser den Heimweg über die Alpen angetreten. Denn die heiße Jahreszeit brach ein und mahnte zur Eile. Bon Benevent zog der Kaiser mit den Seinigen und seinem Heere schnell durch die Marsten nach den Pogegenden zurück, wo wir ihn im Juli im Gebiet von Mans

1988

tua begegnen. Aber so sehr man den Zug auch beschleunigte, es war zu spat, um ben verberblichen Krankheiten zu entgehen, welchen die Heereszüge der Kaiser zur Sommerszeit in diesen Gegenden stets unterworfen Mit surchtbarer-Gewalt herrschten schon die Seuchen im deuts schen Lager und forderten selbst in der nächsten Rahe des Kaisers beweinenswerthe Opfer. Am 18. Juli ftarb bie Schwiegertochter bes Raisers, das liebliche Danenkind; ein Töchterlein hinterließ sie ihrem Gemahle. Zehn Tage später beenbete auch ber Herzog Hermann von Schwaben, der Stiefsohn des Kaisers, in jungen Jahren sein Leben. Man wollte des Herzogs Leiche nach Kostnitz schaffen, sah sich aber genöthigt ste in Trient zurückzulassen; die irdischen Reste ber Königin Kunigunde wurde später nach bem Kloster Limburg gebracht. Immer größer wurden die Lucken im beutschen Heere; auch wenn ber Raiser es gewollt hätte, er hätte nicht länger in der Lombardei verweilen können, obschon Mailand noch immer ihm trotte. Im August ging er über ben Brenner und verweilte bann in Baiern, um seinem Heere Ruhe zu gönnen und für die Kranken sorgen zu lassen.

Roch ehe Konrad die Lombardei verlassen hatte, war, ihm von allen italienischen Fürsten bas Versprechen gegeben worden, mit ihren Streitkräften die Belagerung Mailands von Neuem zu beginnen und ein Jahr hindurch sortzusetzen. Was sie versprochen hatten, hielten sie und zogen mit großer Macht gegen Mailand. Aber Aribert wußte ihnen zu begegnen. Der alte Kriegsgeist seiner Ahnen lebte in ihm; er zeigte, daß er sich auf die Kunst ber Waffenführung beffer verstände, als auf die friedlichen Geschäfte seines heiligen Amtes. Aribert wurde bamals ber Begründer ber städtischen Miliz in Mailand, deren Organisation sich allmählich über alle Städte der Lombardei verbreitete. Er zuerst, wie uns die Mailandischen Chronisten ausdrücklich versichern, bewaffnete alle Klassen des Volks, alle Bewohner seines Gebiets, die Landleute wie die Städter, die Armen wie die Reichen, und verwandte zuerst ein so gebildetes Heer für bie Vertheibigung der Stadt. war es auch, ber biefer neuen Miliz das Feldzeichen gab, unter bem sie nachher so viele glorreiche Siege ersochten hat. Ein hoher Balken erhob sich, einem Mastbaum gleich emporragend, auf einem gewaltigen Wagen; auf ber Spipe bes Masts leuchtete ein goldener Apfel, von bem zwei Flaggen von schneeweißem Linnen luftig im Winde flatterten; in der Mitte des Masts aber hing bas heilige Kreuz, von dem der Heiland mit ausgebreiteten Armen über bem Heere schwebte; sein göttliches Bild gab Muth im Streite und Troft im Tode den Kampfern. Schon langst hatte man in ahnlicher Weise bas Kreuz bei Processionen auf einem Carroccio herumgeführt; jett zum erstenmal wurde es angewendet, um den Kampf für die Vaterstadt als einen Dienst für den Heiland und seine Kirche zu weihen. Mit der Besgeisterung des Glaubens sochten die Mailander und schlugen die Ansgrisse der italienischen Fürsten von ihrer Stadt ab; unter dem Carroccio stritten sie in rühmlichster Weise gegen die Lehnsmannschaften der Herren. Mit innerer Rothwendigkeit mußte Mailands Verfassung eine andere werden, als das Wassenhandwerf hier nicht mehr das Privislegium des Ritterstandes blieb; die städtische Miliz Ariberts mußte zur Entwicklung der bürgerlichen Freiheit und des Bürgerregiments sühren.

Wer kann in Abrede stellen, daß Konrad mit tapferem Muthe die kaiserliche Herrschaft in Italien behauptet hatte? Die Furcht vor seiner Macht hielt die Gemüther gesangen, als er über die Alpen zurücksehrte; wenn auch Aribert und Mailand noch trotten, es war ein Trot, der den gewaltigen Mann kaum noch beunruhigen konnte. Die Fahnen des Kaisers hatten Achtung gebietend und Scheu verstreitend in Italien geweht, aber fürwahr auch andere Banner waren damals entsaltet, um die sich muthige, unbezwungene Schaaren sammelten und an die sich glänzende Hossnungen knüpsten. Die bunten Fähnlein der kühnen Normannen und des Carroccio waren noch zu großen Dingen bestimmt.

# c. Pas Ende Konrads II.

Mitten unter Leichen hatte ber Kaiser seinen Weg über die Alpen genommen und fand auch in der Heimath nicht Alle wieder, benen er zu begegnen gehofft hatte. Am 5. Mai 1038 war Bischof God-hard gestorben, einer der Letten aus der reformatorischen Schule Heinrichs II., vielbeweint in Hildesheim wie in dem Kloster Altaich, das unter seiner Pflege zu der schönsten Blüthe gediehen war. Noch unmittelbarer berührte den Kaiser der Tod des sächsischen Grafen Liu-bolf, seines Stiessons, der in den Jahren erster Mannestraft mit Hinterlassung zweier Söhne starb (23. April 1038). Gisela hatte Liudolf in ihrer ersten Ehe gedoren; von ihren vielen Kindern lebte setzt nur noch ihr jüngster Sohn, die Hossmung des Reichs\*). Liu-

<sup>\*)</sup> Konrabs beibe Tochter Beatrix und Mathilbe waren bamals bereits verftorben.

18. dolfs Todesfall war der britte, der die kaiserliche Familie in Jahressfrist betroffen hatte, und scheint auch den alternden Kaiser selbst an sein Ende gemahnt zu haben. Ueberdies fühlte er die Gebrechen des Leibes oft schwer genug; an der Fußgicht leidend, kehrte er aus dem Süden zurück und hatte in der nächsten Zeit mehrere harte Anfälle der Krankheit zu überstehen. Alle seine Sorgen schienen sortan nur noch darauf gerichtet, sein Haus zu bestellen und das Reich in geordnetem Zustand seinem Sohne zu überliesern.

Tiefe Ruhe fand der Kaiser bei seiner Ruckehr in Deutschland. Von Baiern ging er in die ihm heimischen Gegenden am Rhein, wo er am 27. September zu Worms verweilte, aber bald barauf wieder nach Schwaben aufbrach, um seinen Sohn als Herzog in dieses Land einzuführen. Ohne großen Aufenthalt zog er bann in das burgundische Reich, um auch bies seinem Sohne zu übergeben. Bu Solothurn versammelte er die burgundischen Großen und richtete in ihrem Lande Recht und Geset wieder auf, die fast vergessen waren. In einer breis tägigen großen Reichsversammlung wurden alle Angelegenheiten bes Landes geordnet; am vierten Tag übergab bann ber Raifer feinem Sohne unter Zustimmung des Abels und alles Volks die Regierung des neuerworbenen Reichs. Alle Anwesenden huldigten dem jungen Heinrich aufs Reue, ber sofort in ber Stephanskirche zu Solothurn jum Könige von Burgund nach ber Sitte ber Vorfahren gekrönt wurde. Im Anfang December kehrte der Kaiser über Basel und Straßburg nach ben rheinfrankischen Gauen zurück. Er hielt einen Landtag zu Strafburg, versammelte eine Synode zu Limburg, nahm aber dann in Eile seinen Weg nach Goslar, wo er das Weihnachtsfest beging. Eine große Zahl von Fürsten umgab ihn hier, Gesandte kamen von allen Seiten, die umwohnenden Völker brachten Tribut. Das Fest wurde prächtig begangen, aber eine trübe Stimmung beherrschte bennoch die Menge. Wunderbare Erscheinungen sah man am Weihnachtstage am Himmel — große Wetterwolken bauten sich auf und stießen zusammen — man wußte nicht, wie man diese Zeichen fich beuten solle.

1039.

Von Goslar ging der König nach Altstädt, dann eilte er an den Riederrhein. Am 16. März war er zu Köln, von wo er nach kurzem Aufenthalt sich nach Nymwegen begad. Hier in der alten Kaiserburg Karls des Großen verweilte er am Liebsten; hier wollte er auch dies, mal das Ostersest begehen. Ein heftiger Gichtenfall hielt ihn zu Nymwegen länger, als er wünschte, gefesselt und erlaubte ihm erst gegen Psingsten nach Utrecht auszudrechen. Unter vielen Lustbarkeiten und mit großer Pracht wurde hier das Fest begangen. Das Volk

sat ben Kaiser mit der Kaiserin und seinem königlichen Sohn von 1000. aller Herrlichkeit ber Welt umgeben; mit der Kaiserkrone geschmuckt zeigte er fich ber Menge bei bem Hochamt, im Festzuge und beim Mable; sie jubelte ihm zu, freute sich nach ihrer Art bes kaiserlichen Glanzes und ftaunte die Pracht an, welche den Herrn der Welt umgab.

Um anderen Tage war Konrad eine Leiche. Schon während bes Mahles am Pfingstage hatte er heftige Schmerzen empfunden, aber fie unterdruckt, um die Freude des Festes nicht zu fforen. am folgenden Morgen die Schmerzen heftiger wiederkehrten, fühlte er, daß seine lette Stunde gekommen sei. Mit berselben Unerschrockenheit sah er ihr in das Auge, wie vor einem Jahre bem furchtbaren Unwetter bei Corbetta. Er entließ die Seinigen, um das Frühmahl einzunehmen; indessen beschied er die anwesenden Bischöfe zu sich, ließ sich das heilige Sacrament, das Kreuz und ben Reliquienschat bringen, richtete fich auf und beichtete unter hellen Thranen seine Gunbenschuld. Hierauf empfing er die Absolution und das Abendmahl. Rachdem er so sich zum Todeskampfe bereitet hatte, sah er noch einmal Gisela und seinen Sohn, sprach zu ihnen mit herzlichen Worten und sagte ihnen Lebewohl. Er hatte mit bem Leben abgerechnet und sah nun mit jenem festen Blide bem Tobe entgegen, mit dem er so oft den Gefahren getrott hatte. Bald hauchte er den letten Athems zug aus. Es war am 4. Juni 1039. Konrad hatte sein Leben auf etwa sechszig Jahr gebracht; er hatte über vierzehn Jahre bie oftfrånkische Königskrone, über zwölf Jahre die römische Kaiserkrone ges tragen, seit seiner Krönung in Burgund waren nahe an fünf Jahre vergangen.

Auf das Bolt, das den Kaiser noch am Tage zuvor von aller seiner Macht umstrahlt gesehen hatte, machte die erste Kunde von seis nem Tobe einen gewaltigen Eindruck; wo hatte es auch jemals einen schärferen Gegensat irdischer Größe und irdischer Hinfälligkeit geges Viele Thranen flossen um Konrad; benn er war Vielen ein freigebiger Herr gewesen, und Manchem war seine ftrenge Rechtspflege bie Quelle unenblichen Segens geworden. Aber die Thranen ber Menschen trodnen bald, wenn sich die Trauer um den Verlust nicht mit der Besorgniß vor nahen Gefahren und eigener Bedrängniß verbindet. So war der gewaltige Raiser nur allzubald von der Masse vergessen, welche die Erbfolge gesichert sah und sich mit Recht Großes von dem jungen Könige versprach. Anders war es jest als bei dem Tode

sem Recht klagt der Hildesheimer Annalist seine Zeitgenossen des schreiendsten Undanks an. "D ihr harten und fühllosen Menschen," ruft er aus, "bei dem jähen Tode eines Mannes, in dem die gewaltigste Kraft und Macht des Erdbodens unterging, hörte man kaum einen Seuszer!"

Der junge König ließ seine erste Sorge sein, die irdischen Ueberreste seines Baters mit den gedührenden Ehren zu bestatten. Die Einsgeweide wurden in Utrecht beigesett; der Leib einbalsamirt und über Köln, Mainz und Worms nach Speier gedracht. Nach alter Sitte wurde die Leiche in allen Kirchen, an denen der Trauerzug vorüberskam, seierlich ausgestellt. Ueberall war ein gewaltiger Andrang der Menschen, und man bewunderte vor Allem die kindliche Liebe und Desmuth des Königs, der auf seinen Schultern die Leiche in jede Kirche tragen half. So trug er ste auch zur letzten Ruhestätte, als sie am 12. Juli zu Speier in jenem colossalen Tempelbau beigesetzt wurde, den Konrad begründet hatte.

Auf dem Wahlfelbe zu Kamba hatte einst Konrad seinem gleiche namigen Better als Nebenbuhler gegenüber gestanden; sie hatten sich versöhnt und ihre Eintracht bem Reiche schweres Mißgeschick erspart. Noch einmal führte sie bann das Leben feindlich gegeneinander, aber ste fanden sich bald abermals als Freunde zusammen. Auch der Tod Acht Tage nach ber Bestattung bes sollte sie nicht lange trennen. Kaisers starb ber jungere Konrad im frastigsten Mannesalter an ber Gelbsucht, ohne einen Erben seines Ramens und seines Herzogthums Von der männlichen Nachkommenschaft jenes Konzu hinterlaffen. rads, der auf dem Lechfelde fiel, lebte in dem weltlichen Stande jest allein noch ber junge König. Das rasche Aussterben bes einst so blühenden Stammes sah die strengere Geistlichkeit als eine Strafe bes himmels, namentlich als eine Folge ber unkirchlichen Ehen an, bie sich in diesem Hause gleichsam von Geschlecht zu Geschlecht vererbten.



### Beinrichs III. Anfänge.

### a. Regierungswechsel-

Dhne alle Störung vollzog sich der Regierungswechsel; stiller, 1089. als es oft felbst in Erbmonarchien zu geschehen pflegt. Der alte Herzog Gottfried von Lothringen bachte wohl einen Augenblick baran, fich durch Schwierigkeiten neue Vortheile zu ertropen, aber er stand bald bavon ab, burch bas Versprechen befriedigt, baß seine großen Reichslehen unverfürzt seinen Söhnen verbleiben würden. Die anderen deuts schen Fürsten faßten biesmal nicht einmal den Gedanken, die Aners kennung bes neuen Regiments für selbstische Zwede zu nuten. Längst gewählt, gefront und in alle Reichsgeschäfte eingeweiht, übernahm ber junge Heinrich die Regierung; tie gespanntesten Erwartungen begleiteten ihn auf ben Thron seines Baters, und gewiß selten hat ein Fürst mit ebleren Vorsätzen, mit redlicherem Willen und ftrengeren Ansprus chen an sich selbst bas Scepter ergriffen.

Der junge König hatte noch nicht das zweiundzwanzigste Jahr überschritten, aber er zeigte eine bewunderungswerthe Reife bes Urtheils und eine Weite bes Blicks, wie sie sonst nur lange Urbung in ben Künsten der Herrschaft zu gewähren pflegt. Er besaß alle die trefflichen Eigenschaften seines Baters, dieselbe Seelenstärke, benselben scharfen Berstand, bieselbe Gerechtigkeitsliebe und benselben personlichen Muth; auch das stolzeste Bewußtsein von der Bedeutung seiner uns vergleichlichen Stellung und ben Trieb, sie seinen Nachkommenschaft zu erhalten, hatte er vom Bater ererbt. Aber die Härten des Baters waren gemildert, die Leidenschaftlichkeit beffelben war trot ber Jugend des Königs in besonnene Kraft verklart. Man glaube nicht, baß nicht auch in Heinrichs Abern das heißeste Blut gewallt hatte, aber früh hatte er gelernt, den Ungestüm und Jähzorn zu mäßigen, auf den Rath kluger Manner zu hören. Ein burch und burch religiöses Gemuth, liebte er aus bem ihn umgebenden Glanze ben Blick zu ber größeren Herrlichkeit des überirdischen Lebens zu erheben; seine wahre und aufrichtige Frommigkeit streifte nahe an bas Gebiet, in welchem sich die stille Schwärmerei beschaulicher Seelen heimisch fühlt.

Ein unermeßlicher Gewinn war es für Heinrich, daß er unter Giefebrecht, Geschichte ber Raiferzeit. II.

der Leitung seiner feingebildeten Mutter und zweier ausgezeichneter Bischöfe bes Reiches eine vortreffliche Erziehung genoffen hatte. So war seine natürliche Beredsamkeit durch lebung und Kunst entwickelt Auch mit der Rechtswissenschaft, so weit jene Zeit ste trieb, worden. Eine Zierbe ber Studien, nennt ihn Wippo. war er bekannt. "Welcher König," ruft er aus, "ift gelehrter als er und kennt beffer, was das Gesetz verbietet, das er schon von den ersten Jahren zu ftudieren begonnen hat!" Nicht mit Unrecht preist Wippo Kaiser Konrad wegen dieser Fürsorge für die richtige Erziehung bes Sohnes. Wie die Bildung jener Zeit vorwiegend die kirchliche Farbe trug, mußte Heinrich, indem er tiefer in sie eingeweiht wurde, auch zu eis ner flareren Erkenntniß ber geistigen Macht ber Kirche und ihrer besonberen Wichtigkeit für bie Entwickelung ber Staaten gelangen, als fie dem alten Raiser beiwohnte. Daher begreift sich, daß er schon früh eine völlig andere Stellung jum Klerus gewann als sein Bater, befsen gewaltsame Maaßregeln gegen die lombardischen Bischöse er niemals gebilligt hatte. Hierin, wie in vielen anderen Punkten neigte sich seine Anschauungsweise der Denkart Heinrichs II. zu, so sehr sonst sein enthusiastisches Gemüth von der berechnenden Klugheit dieses Rai-Alles in Allem, das schönste Bild eines jungen fers entfernt war. edlen, fraftvollen und hochstrebenden Fürsten auf dem Throne stellte sich in Heinrich III. bar. Es ist nicht leere Schmeichelei, wenn Wippo fagt, eine lange Reihe von Tugenden, deren jede einzeln einem anderen Manne Werth verleihen würde, zierten ben jungen König, sechs aber unter ihnen strahlten besonders hervor: Demuth, Frommigfeit, Friedensliebe, eble Gesinnung, Würde ber Haltung und Kriegsmuth; die Tugenden, welche man vor Allem als königliche bezeichnen muffe.

Mit dem seurigsten und edelsten Willen, das Größte und Beste zu volldringen, verbanden sich jest zu guter Stunde auch die reichsten Mittel. Niemals hatte noch ein deutscher Fürst eine Macht überkomsmen, wie sie Heinrich zusiel. Nicht allein, daß er die königliche Geswalt in Deutschland, Gurgund und Italien unbestritten empfing; auch die hohe Aristokratie Deutschlands war niemals tieser gebeugt, niemals der Klerus von der Krone abhängiger gewesen, als in diesem Augensblicke. Das Herzogthum schien fast vernichtet; in Baiern, Schwaben und Franken war die herzogliche Gewalt geradezu an die Krone gessallen, Kärnthen war durch Konrads Tod erledigt und wurde vorläussig nicht von Neuem ausgethan; nur in Sachsen und Lothringen hatte sich noch die nationale Bedeutung des Herzogthums erhalten. Uebers

1089

bies gab es unter ben anderen Königen Europas keinen von hervorragender Bedeutung. Anud ber Große und Stephan ber Heilige mas ren aus dem Leben geschieden, ohne ihrer würdige Rachkommen zu hinterlassen; das polnische Reich Boleslaws war in ber vollständigsten Auflösung, bas französische Königthum seit geraumer Zeit in ber flaglichsten Ohnmacht. Auch war keine kirchliche Macht vorhanden, die bem Kaiserthum Gefahr broben konnte. Das Papstthum lag in Sünde und Schanden banieber; Cluny, von Rom auf bas Schmählichste verlaffen, mußte an den Mächten der Welt und vor Allem an bem Kaiserthum selbst seine Stüte suchen. Welche Fülle ber Macht fiel da dem Nachfolger Konrads zu! Wieviel mußte und konnte die Welt von ihm hoffen! "Sei gegrüßt, Heinrich" — ruft ihm Wippo zu — "bu, ber sicherste Hafen ber Bolfer in unsern Tagen, ber Friede bes Erdfreises, die stärkfte Schupwehr ber Welt!"

Sobald ber neue König die lette Sohnespflicht gegen den Bater erfüllt hatte, begann er seinen Umritt im Reiche. Zuerst wandte er fich nach Unterlothringen und Friesland, bann im Berbst nach Sachsen, im Winter nach Baiern, wo er bas Weihnachtsfest zu Regensburg feierte. Im Anfang Januar 1040 zog er nach Augsburg. Hier ers 1040. schienen auch die Fürsten Italiens vor seinem Throne, um mit ihm Die Angelegenheiten ihres Landes zu berathen. Vor Allem mußte Ariberts Sache entschieden werben, ba die lombardischen Großen auf bie Rachricht von Konrads Tobe sofort die Belagerung Mailands aufgehoben hatten und eine Ausgleichung des Königs mit dem Erzbischof Der König zeigte sich zu berselben mehr als bereit und wünschten. gestattete wahrscheinlich schon bamals ben lombardischen Bischöfen, bie noch im Exil lebten, die Rückfehr in ihre Heimath. Von Augsburg aus ging Heinrichs Weg burch bie schwäbischen Gauen; die Fastenzeit verlebte er in den theinischen Gegenden und feierte bas Ofterfest zu Ingelheim, wo sich die Fürsten des Reichs an seinem Throne Auch die burgundischen Großen erschienen hier; fie tamen mit reichen Geschenken und fehrten königlich belohnt in ihre Heimath zurud. Nach dem Fest stellte sich Erzbischof Aribert am Hofe ein und suchte sich wegen seiner Aussehnung gegen ben Bater . des Königs zu rechtfertigen; auf die Verwendung der Fürsten erhielt er sein Bisthum zuruck und leiftete bann bem Könige aufs Neue ben Schwur der Treue. Er begleitete den König nach Köln, wo er in die Beimath entlassen wurde. Das himmelfahrtsfest feierte ber König zu Rymwegen, Pfingsten zu Lüttich; er hatte seinen Umzug im Reiche

sowo. beendet und überall Recht und Gesetz geschützt, überall Friede und Freude verbreitet.

## b. Heinrichs III. Kriege mit Herzog Pretistam von Johnen.

Richts hatte bei dem Zuge durch bas Reich mehr die Aufmerksamkeit bes jungen Königs auf sich gelenkt, als die Berhältnisse bes Oftens, die von Reuem eine bedrohliche Wendung nahmen. Das gewaltige Reich Boleslaw Chrobrys war zerftort, aber auch aus seinem Ruin erwuchsen dem Reiche noch Bedrängnisse und Gefahren. Wir wissen, wie wenig es sich Konrad II. hatte angelegen sein lassen, in Polen eine neue Ordnung der Dinge zu gründen und die driftliche Kirche zu ftüten. Ihm war es genug, die gefährlichste Macht im Often zu brechen und die Polen zum Tribut zu zwingen; wenig fümmerte es ihn, wenn sich hier eine ohnmächtige Volks- und Bielherrs schaft bilbete, welche granzenlose Verwirrung in alle Verhältnisse ber Kirche und des Staats brachte. Der rechtmäßige Erbe Polens verweilte seit Jahren mit seiner Mutter in Deutschland; wir hören nicht, daß Konrad irgend Versuche zu seiner Herstellung gemacht hatte. Wer hatte auch dafür gebürgt, daß Kasimir nicht bald dieselben Wege eingeschlagen hatte, wie vor ihm sein Vater und Großvater?

Ruhig sah man in Deutschland die Rückfehr der Polen zum Heis benthum und zu ihrer alten Volkssitte an; man ahnte faum bie Gefahr, welche die dortigen Zustände über bie Christenheit bringen mußten, obschon sie boch benen unter ben Liutizen auf das Genaueste glichen, die man seit einem halben Jahrhundert zu bekämpfen hatte. Rlas rer als die Deutschen erkannte der Böhme Bretislaw die Lage der Dinge, ein Fürst voll hochherziger Gestinnungen, glanzender Eigenschaften und lebendigen Glaubenseifers. Der Kampf gegen die Polen schien ihm die Aufgabe seines Lebens, wie er gegen ste zuerst in Mähren seine Waffen geschwungen hatte. Hatte er auch dieses Land ih. nen einst in glücklichem Kampfe entriffen, so hatte Böhmen boch noch Schlesien und Chrobatien von ben Polen zu fordern; und tausendfache andere Unbill war überdies an den schlimmen Rachbarn zu rächen. Rur burch die Zerstörung Gnesens und Posens schien die Eroberung Prags gebüßt werden zu können. Ueberdies war Böhmen noch weit von ber Macht entfernt, die es einst in besseren Tagen erreicht hatte, und nicht allein bei ber Herrlichkeit früherer Zeiten beruhigten sich bie Wünsche dieses ruhmliebenden Fürsten; er gedachte sein Volk zu einer höheren

Stufe ber Macht zu heben, als es jemals erftlegen hatte. Warum hatte auch bem Böhmen nicht glücken sollen, was bem Magyaren und dem Polen gelungen war, eine freie und unabhängige Königsmacht im Often zu gründen! Ein Feind der Polen, hatte Bretissam doch von dem großen Boleslaw Vieles gelernt und war vor Allem von ber Ibee eines mächtigen driftlichen Reichs, welches alle westlichen Stamme ber Slawen verbande, entzündet worden. Daß nur Prag die geistliche und weltliche Metropole dieses Reichs werden konne, hatte fcon Boleslaw gesehen; welche Aufforderung daher für den Böhmen, von dieser seiner Hauptstadt das große Slawenreich zu gestalten! Und nicht der Ehrgelz allein trieb ihn jett in den Kampf gegen die Polen, nicht minder that es die Sorge um seine eigene Erhaltung. Wenn das Heibens thum und die Bolfsherrschaft unter ben Polen, wie unter den Wenben, noch einmal das Herzogthum und die Kirche verdrängte, dann ließ sich faum unter den stammverwandten Böhmen die fürstliche Gewalt und das Christenthum ferner erhalten; zumal fich gleichzeitig auch unter ben Magnaren ein lebhafter Kampf ber alten Zustande gegen die neuen erhob und so überall im Often bas Fürstenthum und die driftliche Kirche bedrängt waren.

Am 15. August bes Jahres 1038 war König Stephan von Ungern gestorben; die verdienteste Bewunderung der Welt hatte ihn in das Grab geleitet. Rach dem frühzeitigen Tobe seines einzigen Sohnes Emmerich hatte Stephan einen seiner Schwestersöhne, Peter mit Ramen, zu seinem Nachfolger ersehen. Aber Peter, von Baters Seite bem Geschlecht ber Urseoler entstammend, in Benedig ges boren und erzogen, war schon als Frembling ben Magharen zuwider, und die Abneigung gegen ihn steigerte sich, als er bald andere: Fremde in großer Zahl in das Land zog. Borzüglich waren es wohl Italies ner; benn für unser Bolk hatte Peter keine sonderliche Borliebe und behandelte sogar die baierische Gisela, die Wittwe seines Oheims, in der übelsten Weise. Es dauerte nicht lange, so regte sich überall in Ungern der Geist der Auslehnung wie gegen die königliche Gewalt, fo auch gegen die driftliche Kirche. Es war kaum ein Menschenalter, daß die neuen Ordnungen unter dem rohen Geschlechte begründet mas ren, und selbst wenn Peter ein viel umsichtigerer Fürst gewesen ware, batten starke Reactionen der alten, tief im Geist der Ration wurzelnben Zustände gegen die neuen Satzungen faum ausbleiben konnen. Peters Lage war außerst bedenklich und wurde mit Nothwendigkeit immer schwieriger, je weiteren Boben bas Heibenthum in den polnischen Ländern gewann, deren Schicksale schon seit geraumer Zeit auf bas

04:)

1040. ungersche Reich von sühlbarem Einflusse gewesen waren. An der Bestämpfung des neuerwachenden Heidenthums in Polen hatte Peter daher das größte Interesse; der gemeinsame Vortheil verband ihn mit dem Böhmen.

Wie aber hatte sich Bretislaw verhehlen sollen, daß seine Plane, auf die Herstellung eines freien Slawenreichs gerichtet, an dem Hofe ber beutschen Könige bem hartnäckigsten Widerstande begegnen wurben? Nicht mit den Deutschen, nur gegen ste, wußte er wohl, was ren sie in das Leben zu führen. Deshalb konnte er keinen gunftigeren Zeitpunft für ihre Ausführung finden, als ben Sommer 1039. Kaum hatte Kaiser Konrad die Augen geschlossen, so brach er gegen Polen los, nachdem das Unternehmen ohne Frage schon lange im Stillen vorbereitet war. Eine Echlinge von Eichenbast wanderte in Böhmen von Haus zu Haus, und mit ihr ging der Befehl des Herzogs umher, wer sich nicht sofort jum Beere stelle, werbe am nachsten Baume aufgeknüpft werden. Ein großes Heer trat aus Böhmen und Mahren zusammen. Mit zahlreichem Kriegsvolf fiel Bretislaw in bas viel gespaltene und schuplose Polen ein. Er nahm seinen Weg zuerft auf Nirgends stieß er hier auf Wiberstand. Berheerungen be-Krafau. zeichneten seinen Weg; Dörfer wurden geplundert und eingeaschert, die Einwohner niedergemacht, die Burgen besetzt. Arakau fiel auf ben ersten Angriff und wurde geplundert; die Schäpe, welche die polnischen Fürsten hier aufgehäuft hatten, schleppte man fort. Auch bie anderen Festen Chrobatiens sielen sogleich in die Hände ber Böhmen, die ste mit Feuer zerstörten und ihre Mauern niederriffen. Wie ein Sturmwind brauste ber böhmische Heereszug weiter burch Schlesten und bann in bas Innere Polens. Posen fiel unvertheidigt sogleich in Bretistams Hand; balb barauf auch Giecz, eine ber stärksten Festen Boleslaw Chrobrys. Als man sich ber Burg näherte, kamen die Mannen und das Landvolk der Umgegend, welches dort Schutz gesucht hatte, flehend den Böhmen entgegen und übergaben ihnen ben Plat unter bem Zeichen einer goldenen Ruthe. Sie baten, mit ihrer Habe fich nach Bohmen überstedeln zu dürfen, und der Herzog gemährte diese Bitte. So verlor Giecz seine Bedeutung; die Rachkommen der alten Bevölkerung lebten noch lange nachher in Böhmen nach polnischem Recht unter aus ihrer Mitte gewählten Richtern.

Nicht weit von Giecz lag Gnesen, die Metropole Polens. Gesgen sie wandte sich jett Bretislaw, um das kostbarste Heiligthum Poslens, die Reliquien des böhmischen Adalbert, zu gewinnen. Der Plats war stark befestigt, aber hatte nur eine sehr dunne Besatzung; ohne

allen Widerstand ergab sie sich ben Böhmen. Sofort kurmte bas ungestime Kriegsvolf zum Grabe bes Martyrers, aber Wunderzeichen und die Ermahnungen des Bischofs Severus von Prag, welcher bem Heere des Herzogs folgte, hielten Die tobende Maffe zurud. Tage brachte man in Fasten und Bußübungen am Grabe Abalberts ju und gelobte bem Heiligen Gottes allen ben Sunben und Lastern zu entsagen, die ihn einst aus seiner Heimath vertrieben hatten. find die merkwürdigsten Satzungen, die Bretistam hier am Grabe bes Martyrers erließ; fie sind gegen Bielweiberei und Unzucht, gegen Mord, Tobtschlag und Diebstahl, gegen die Sonntagsentheiligung und gegen die Bestattung der Todten in uneingeweihter Erde, in Flur und Wald gerichtet; vor Allem aber gegen bas Halten und Besuchen der Schen-- ken, die schon Bretislaw als die Geburtsstätten aller Laster unter den flavischen Boltern bezeichnete. Jeber Schenfwirth, verordnete ber Berzog, sollte auf bem Markt an ben Schandpfahl gebunden und gegeis Belt werben, so lange der Buttel ben Arm rühren könne; die Befucher ber Schenken aber sollten eingekerkert werden, bis fie eine Buße von dreihundert Groschen zahlten. So wurden hohe Geldstrafen auch auf andere Bergehungen gesett, die schwereren Berbrechen aber mit der Strafe der Brandmarkung, der Landesverweisung und des Verkaufs nach Ungern bedroht; die Todesstrafe sindet sich dagegen nirgends ausgesprochen, selbst nicht gegen Bater-, Bruber- und Prieftermord. Es bezeichnet scharf den Charafter dieser Satungen, daß die Erzpriester ber einzelnen Diocesen als die Wächter des Gesetzes und öffentlichen Ankläger bestellt werden, auf beren Anzeige ber Graf einzuschreiten habe, daß ferner keine andere Reinigung von der Anklage verstattet wird, als durch Gottesgericht, daß endlich durch das Ansehen des Bischofs alle diese Anordnungen sanctionirt und jede Uebertretung berselben mit bem Banne belegt wurde.

Als so ber Jorn des Heiligen gesühnt schien, schritt man unter großen Feierlichkeiten zur Hebung des heiligen Leichnams und eilte dann, um ihn mit den kostbarsten Schähen Polens nach Prag zu schaffen. Um 24. August stand Bretislaw bereits wieder im Lager vor seiner Hauptstadt; am 1. September zog er mit den Gebeinen Abalberts ein. Im Triumphzuge brachte man die heilige Beute nach dem Prager Dome, der Herzog und der Bischof selbst trugen die Bahre; ihr solgten die Reliquien anderer Märtyrer, die man in Polen geraubt; dann kamen mehr als hundert mit Beute beladene Wagen, zulest eine große Zahl edler Polen in Fesseln. Kaum war der heilige Abalbert so in sein Bischum zurückgeführt, so sandte Bretislaw Boten nach Rom,

1040.

um den Papst zu vermögen, seine Hauptstadt Prag, in der jest die Heiligthümer Gnesens ruhten, zur Metropole der slawischen Völker zu erheben; wir zweiseln nicht, daß er in Rom auch um die Königsstrone warb und für sie dem heiligen Petrus Tribut und Dienstpflicht gelobte.

Bretislaw schien dem Ziel seiner Bunsche nabe. Polen war burch seinen Zug fast zur Wüste geworden; die Städte standen leer, die Dörfer verlassen; an den heiligen Stätten zu Gnesen wucherten die Dornen und machte bas Wild sein Lager; kaum war man bort in der kleinen Herrschaft noch sicher, die Meczlaw jenseits der Beichsel in Masovien begründet hatte. Alle Herrlichkeiten, alle Schätze Polens waren nach Böhmen gewandert. Der heilige Abalbert und andere Märthrer ber Slawen thaten ihre Wunder zu Prag; unter ihrem Schute waren neue Gefete erlaffen, welche bie sittliche Berberbs niß des Volks von Grund aus heilen, die Gewalt des Fürsten und bes Bischofs höher als jemals erheben sollten. Unverkennbar geht ein gewaltiger, großartiger Zug burch biese Unternehmungen bes tapferen Bohmenherzogs; eine machtige politische Ibee, die sich mit religiöser Begeisterung verbindet, bildet ben Ausgangspunkt dersclben, aber mit der diebischen Lust, mit der wilden Zerstörungswuth des barbarischen Volks trat sie sofort in bas Leben. Aehnliche Erscheis nungen begegnen uns hier, wie vier Jahrhunderte später in den Sufe sitenfriegen hervortraten.

Zwei Hindernisse hatte Bretislaw indessen noch zu beseitigen, ehe er sich die Krone des freien Böhmens aufs Haupt setzen konnte. Die Bebenken des römischen Papsts mochte er durch Gold zu beschwichtis gen hoffen; den Widerstand bes deutschen Königs so leichten Kaufs zu beseitigen, durfte er niemals erwarten. Schon als der junge Ronig das Weihnachtsfest zu Regensburg feierte, hatte er ein heer gegen Böhmen gesammelt und mit einem Einfall in Böhmen gebrobt; nur mit Mühe hatte Bretislaw die nahe Gefahr bamals abgewendet. Nachgiebiger, als man erwarten konnte, hatte er fich gezeigt, seinen Sohn Spitihnew als Geißel für seine Treue gesendet, die Zahlung des rückständigen Tributs verheißen und gelobt, demnächst selbst am Hofe des Königs zu erscheinen. So erreichte er, was er zunächst bezweckte; Heinrich stand von dem Böhmenkriege ab und setzte seinen Umzug im Reiche fort. Aber Bretislam erfüllte seine Versprechungen nicht, und wie wenig man seinen Absichten zu trauen habe, verrieth sich klar genug, als noch in bemselben Winter König Peter von Ungern, sein Bundesgenoffe, einen verheerenden Einfall in die baierische

Der Krieg gegen Bohmen war bemnach geboten, 1040. Ostmark machte. und kaum hatte Heinrich seinen Königsritt vollendet, so eilte er im Sommer 1040 nach Regensburg, um ben Kampf zu beginnen.

Roch einmal schickte ber Böhme Gesandte und erbot sich zu bem üblichen Jahrestribut von 120 Rühen und 500 Mark Silber, wie ihn König Pipin eingesetzt haben sollte; auch gelobte er treue Lehns, folge für die Zukunft, wie sie von alten Zeiten her die Böhmen den beutschen Königen geleistet hatten. Aber Anderes und Schwereres verlangte König Heinrich; zunächst vor Allem bie Auslieferung ber gro-Ben polnischen Beute. 218 die bohmischen Gesandten beswegen Schwierigkeiten machten, soll Heinrich nach dem altesten bohmischen Chronisten ihnen folgende Antwort gegeben haben: "Ihr beruft euch auf ein als tes Geset, aber von jeher stand es den Königen frei, das Geset zu ändern; denn bas Recht ift nicht ein einiges für alle Zeiten, sondern im statem Wechsel wandert es von Regierung zu Regierung, und die es bestimmen, werben nicht selbst von ihm bestimmt. Das Geset hat, wie man sagt, eine wächserne Rase; der König aber einen langen und starken Arm, so daß er ste breben kann, wohin ihm gefällt. Pipin hat nach seinem Willen gehandelt; ich habe meinen Willen, und wenn ihr euch dem widersett, will ich euch zeigen, wie viele bemalte Shilbe mit mir find und wieviel ich im Kampfe vermag." Man kann nicht sagen, daß solche Worte der Sinnesart Heinrichs und der das maligen Stellung der deutschen Könige entsprechen, aber diese starre, tyranuische Rebe zeugt von der scheuen Furcht, die damals und noch lange nachher die Bohmen vor ber beutschen Königsmacht hegten. Die Berhandlungen zerschlugen sich, und von beiden Seiten schritt man zum Kampfe.

Zwei deutsche Heere sollten nach Heinrichs Bestimmung gleichzeitig in Böhmen eindringen; das eine, aus Thuringern bestehend, vom Norden aus unter der Anführung des Markgrafen Edard von Meißen und des Erzbischofs Bardo von Mainz; das andere größere wurde aus Baiern und Franken aufgeboten, und der König wollte es selbst mit dem Markgrafen Otto von Schweinfurt über den Böhmers wald gegen die Feinde führen. In der Mitte des August trat das thuringische Heer bei ber Burg Dohna, bas Heer bes Königs bei Cham zusammen; beibe setten sich bann sogleich in Bewegung. Bretislaw hatte die Bortheile, die ihm die Ratur seines Landes bot, trefflich benutt, und alle Passe, welche durch die Waldgebirge in das Innere Böhmens führen, burch starke Berhaue sperren laffen, neben benen er große Verschanzungen aufführte und mit zahlreicher Mann-

1040. schaft besetzte. So fand der König, als er von Cham her gegen ben Paß bei Furth vordrang, diesen versperrt und durch eine starke Berschanzung gebeckt, die von ben Bohmen befest war. Um die Stellung des Feindes zu umgehen und ihn dann in die Mitte zu nehmen, sandte Heinrich den Markgrafen Otto mit einigen Truppen durch umvegsame Theile bes Gebirgs in den Ruden der Feinde. Es gelang Otto, geleitet von jenem thuringischen Grafen Gunther, ber seit langen Zeiten als Klausner im Böhmerwalde lebte und jeden Steg dort kannte, durch die dichte Waldung zu bringen. Er griff sogleich die bohmische Verschanzung an; aber es geschah zur unglücklichen Stunde. 22. August. Denn schon waren Tags zuvor von der anderen Seite einige Ritter des Königs, die ihren tollfühnen Muth nicht zu zügeln vermochten, in den Paß eingedrungen und hatten bort fast sämmtlich, von einem furchts baren Hagel feindlicher Geschosse überbeckt, ihren Tod gefunden. Hier fiel Graf Werner von Heffen, des Königs Bannerträger; fiel Graf Reinhard, ber Majordomus des Stifts Fulda; hier manche andere edle Vafallen des Königs, des Erzbischofs von Mainz und des Abts von Fulda. Diese Riederlage hatte des Königs Heer entmus thigt, das Vertrauen der Bohmen gehoben; als sie daher Markgraf 23. Angust. Dito am nächsten Tage von der anderen Seite angriff, kampften fie mit dem sicheren Bewußtsein bes Siegs in berfelben Beise, wie sie ben ersten Vortheil errungen. Aus einem Hinterhalt bebeckten fie Ottos kleine Schaar mit einer Wolke von Pfeilen, unter benen Graf Gebhard und andere eble Männer den letten Athem verhauchten. Der Markgraf hatte von Gluck zu sagen, daß ihm der alte Eremit mindes stens doch einen kleinen Theil seiner Leute burch die Berge in das Lager des Königs zurückführen konnte. Der König sah sein Heer so geschwächt und niedergeschlagen, daß er es aufgab mit ihm den Krieg fortzuseten. Er entsendete eiligst Boten an das thuringische Heer, um es

von seinem Entschluß zu benachrichtigen und zur Rückehr zu mahnen. Edarb und Barbo hatten ihr kleines Heer am 24. August an den Kulmer Passen über das Erzgebirge geführt. Ihnen gegenüber hatte Bretislaw seine besten mährischen Truppen aufgestellt, nebst 3000 Magyaren, die ihm König Peter zur Hülfe gesandt hatte. Es war ein Heer, das den Thüringern vollauf gewachsen schien. Aber sein Führer, der Biliner Jupan Priosch, war ein Berräther, der von Edard bestochen, sogar die eigene Stadt den Deutschen übergab. Neum Tage lang durchschwärmten die Thüringer die Gegenden an der Biela und Eger, sast ohne einem Feind zu begegnen; nur am 31. August hatten sie einen leichten Angriss zu bestehen und verloren einige Ritter. Weiter

und weiter rückten sie vor. Da kamen, von dem Eremiten Günther geleitet, die Boten des Königs zum Markgrafen und nöthigten ihn Bassenstülstand zu schließen und das böhmische Land zu verlassen. In den ersten Tagen des Septembers gingen Edard und Bardo mit den Thüringern über das Erzgebirge zurück. Der König hatte bereits früher Böhmen geräumt und war am 8. September in Bamberg. Biele Deutsche waren in den Händen der Böhmen geblieben, welche der König gegen den Sohn des Herzogs auslöste.

Der Erfolg bieses Priegszugs mußte beibe Theile im höchsten Maage überraschen. Einen so leichten Sieg hatte weber Bretislaw hoffen, noch einen so schmählichen Rückzug ber König semals besorgen Es begreift sich, wenn Heinrich in schweren Sorgen über biese seine exfte misglückte Waffenthat die folgende Zeit verlebte und auf Richts mehr bedacht war, als den Makel, der an seinem Kriegsruhm haftete, schleunigst auszuloschen. Er verlebte ben Herbst und Winter bis zum Weihnachtsfest in Sachsen. Nachdem er hier bas Fest zu Münster gefeiert hatte, ging er an ben Rhein, wo er zu Achen, Utrecht und Mainz die Fasten- und Osterzeit zubrachte. Ueberall und unablässig war sein Geist mit einem neuen Bohmenkriege beschäfs tigt. In der Zeit zwischen Oftern und Pfingsten versammelte er einen großen Fürstentag zu Seligenstadt, um alle Anordnungen zu dem neuen Feldzuge zu treffen; zugleich gebot er überall im Reiche große Buß- und Betfeste anzustellen, um Gott zu versöhnen, beffen Zorn über die Sunden des Bolts er in seiner Riederlage zu erkennen glaubte.

Im Juni verließ der König die rheinischen Gegenden und begab sich durch Westfalen nach bem öftlichen Sachsen. Nachdem er hier Alles jum Kriege vorbereitet hatte, eilte er nach Oftfranken und an die bohmische Grenze, um ben Feldzug zu eröffnen. Bohmische Ges sandte, die sich am Hofe eingestellt hatten, waren keiner Antwort von ihm gewürdigt worden. Auch diesmal sollte in ber Mitte bes August der Feldzug beginnen; wiederum sollten von Norden und Westen gleichzeitig zwei Heere in Böhmen einrücken, an bensels ben Orten und unter denselben Führern, wie im Jahre zuvor. die Heere waren zahlreicher und beffer gerüstet, und zugleich wurde ein brittes Hülfscorps aus der baierischen Ostmark aufgeboten, das vom Suden her Bohmen anzugreifen bestimmt war. Alles gluckte diesmal vollständig, obwohl Bretissam die Zugänge seines Landes wie im Das Wichtigste war, baß es bem vorigen Jahre verschanzt hatte. König gelang ben Feind zu täuschen. Indem er eine Abtheilung sei1940.

1041.

nes Heeres in jene Passe schickte, in benen er im vorigen Jahre so schwere Verluste erlitten hatte, umging er selbst mit dem Hauptheere auf unbeachteten Wegen die Feinde und zeigte sich unvermuthet mit starfer Macht in ihrem Rücken. Da stürmten diese in wilder Flucht davon und räumten das Feld dem Heere des Königs. Sengend und brennend drangen die Baiern und Franken die gegen Prag vor, wo sie am 8. September unterhalb der Stadt an der Moldau ein Lager bezogen. Zu derselben Zeit waren auch die Heereshausen Markgraf Ectards und Erzbischof Bardos dis zur Hauptstadt vorgerückt und bezogen auf dem anderen User des Flusses ein zweites Lager.

Bretislams schwierige Lage wurde ganz verzweifelt, als jest die Treue der Seinen schwanfte. Bischof Severus selbst ging in das Lager ber Feinde, ben Born bes Königs und seines Metropoliten, bes Erzbischofs Bardo, fürchtent. Der Erzbischof hatte sich nehmlich, sobalb er die böhnischen Plane, ein Erzbisthum in Prag zu errichten, erfahren hatte, nach Rom gewendet, dort die schwersten Klagen gegen Herzog Bretislaw und Bischof Severus erhoben und strenge Der Papft und bie Carbinale schienen zuerst ben Strafe verlangt. deutschen Vorstellungen Gehör zu schenken, bald aber erwirkten die Böhmen burch Bestechung, wenn auch nicht Anerkennung bessen, was sie wünschten, boch Verzeihung des Geschehenen gegen eine leichte Buße. Darauf beschloß Bardo, burch bas Urtheil Roms wenig befriedigt, von einem deutschen Concil Bischof Severus seines Bisthums entsehen zu laffen, und bei bem Glud ber beutschen Waffen hatte ber Prager das Aergste zu fürchten. Deshalb trennte er jest seine Sache von ber seines Herrn; heimlich schlich er sich mit mehreren bohmischen Großen in das deutsche Lager, versprach dem Raiser die Auslieferung bes Herzogs, Unterwerfung bes Landes und Stellung von Geißeln. Der Bischof war ben Deutschen willkommen, ob er gleich seine Zusagen nicht erfüllen konnte; benn Herzog Bretislaw war nicht in seinen Händen, sondern stand noch auf freien Füßen und suchte frische Mittel im Lande zu neuem Widerstande zu gewinnen. Ohne stärkere Demüthigungen war nicht auf seine Unterwerfung zu rechnen.

Noch einmal zogen die beiden Heere von Prag ab und verwüsteten weithin das Land, während zugleich der junge und tapfere Liutpold, ein Sohn des Markgrafen Abalbert von Destreich, mit dem dritten Heere in Böhmen einsiel. Um 29. September vereinigten sich dann die deutschen Streitfräste abermals bei Prag und bezogen oberhalb der Stadt an der Moldau ein Lager. Bretislaws Kräfte waren erschöpft, sein Muth gebrochen; er bat, der König möge ihm Gesandte

1041.

schiden. Als diese erschienen, versprach er ihnen vollständige Unters 1041. werfung, Ersetzung jeden Schabens, Auslieferung der polnischen Befangenen und eine Buße von 8000 Pfund Silber. Ueberdies erbot er sich selbst zu einer bestimmten Frist vor dem Kaiser zu Regensburg zu stellen, seinen Sohn und mehrere seiner Großen dem Rönige als Geißeln zu geben und überließ biefem, sie mit bem Tobe zu ftras fen, wenn er die gemachten Zusagen nicht erfülle. Auf diese Bedingungen wurde der Friede geschlossen. Bretislaw selbst ließ die Verhaue ber Paffe niederreißen, um den Heeren des Königs einen bequemeren Rudzug aus Böhmen zu gewähren.

Der König begab sich nach Regensburg, wo er seine Tapferen reichlich belohnte; vor Allem wurde der wackere Babenberger Liutpold ausgezeichnet, dem der König nebst anderen Geschenken das fostbare Roß des Böhmenherzogs gab. In der Mitte des Octobers erschien zu Regensburg Herzog Bretislaw selbst, wie er versprochen; er hatte mächtige und bei dem Könige hochangesehene Fürsprecher gefunden, seinen Schwager Otto von Schweinfurt und ben Markgrasen Edarb von Meißen, und war einer gunftigen Aufnahme gewiß. Barfuß und im Büßergewande warf er fich dem König zu Füßen, gab ihm die herzogliche Fahne Böhmens zuruck, entsagte seinen polnischen Eroberuns gen und ben königlichen Ehren. Boll Mitleib erhoben sich alle beutschen Fürsten und baten ben König um Gnabe. Milder zeigte sich Heinrich, als die Fürsten erwarten konnten. Er gab Bretislam nicht allein sein Herzogthum zurud, sonbern beließ ihm auch Schlesten; überdies schenkte er ihm die Hälfte der bedungenen Geldsumme. Er gewann baburch sich ben tapferen Böhmenherzog vollständig zum Freunde; in allen späteren Rämpfen hat Bretiflam auf bas Wirksamfte ben Ronig unterstüßt, und die Böhmenherzoge blieben noch lange nachher die treuesten Unhänger des frankischen Raiserhauses.

### Die erften Augernhriege Seinrichs III.

Der Sieg bes Königs konnte nicht vollständiger sein. Richt allein, daß berselbe den Zorn des bohmischen Achilles — so nennt der älteste bohmische Chronist ben kuhnen Bretislaw — gebrochen und beffen Kraft ben Deutschen bienftbar gemacht hatte; die Folgen bes Siegs wirften auch weithin burch ben ganzen Often Europas. Zunächst mache ten sie sich in Polen und Ungern bemerklich und zwar in gerade ents gegengesetter Weise.

1041.

Wahrscheinlich zu berselben Zeit, wo ber König zum ersten Mal in Böhmen einfiel, kehrte Rasimir nach Polen, in bas Erbe seiner Bater, Man kann bezweifeln, ob es mit dem Willen des Königs geschah; wenigstens versichert die älteste polnische Chronik, daß Kasimir sowohl bei seiner deutschen Mutter als bei dem Könige selbst auf Wiberstand gestoßen sei, als er den mannhaften Entschluß kundgab, sein Erbe zu erobern und die fürstliche Gewalt unter seinem Volke herzu-Mit Vorstellungen über das reiche Erbe seiner Mutter und stellen. seines Oheims, des Erzbischofs von Köln, das ihm in Deutschland gewiß sei, wie mit großen Versprechungen, heißt es, habe ihn der Ronig zurückglten wollen, aber Kasimir habe nur an das Erbe ber Pia= Rur mit fünfe sten gebacht, und wie er daffelbe gewinnen könne. hundert Rittern foll er die Eroberung Polens begonnen haben. Von einer kleinen Burg, die ihm seine Getreuen übergaben, drang er sehr allmählich weiter und weiter vor; in langen und schweren Kampfen fäuberte er das Land von den Böhmen, den heidnischen Pommern und Preußen, und stellte so mit der fürstlichen Gewalt auch die christliche Kirche in Polen her, obwohl es ihm noch nicht gelang, tie festen Ordnungen der früheren Zeit neu zu begründen. Auch erhielt sich die Herrschaft des Meczlaw noch mehrere Jahre gegen Kasimirs Angriffe. Den königlichen Namen nahm Kasimir nicht von seinem Vorfahren an; er bekannte sich vielmehr als ein Basall des deutschen Ronigs und lebte in Friede und Freundschaft mit dem Volke, unter dem seine Mutter geboren war und wo er selbst mit ihr eine Zuflucht gefunden hatte.

Wenn auch Heinrich nicht unmittelbar Kasimir unterstütt haben sollte, so hatte boch offenbar sein Sieg über Böhmen die Erfolge des Piasten ungemein erleichtert und zur Herstellung staatlicher und firchlicher Ordnungen in Polen Erhebliches beigetragen. Wie ganz ans bers wirkte Heinrichs Waffengluck auf die Verhältnisse Ungerns! An bem Böhmenherzog hatte König Peter eine Stütze für seine wankende Macht zu finden geglaubt; kaum war diese Stute gebrochen, so sank auch seine Herrschaft zusammen. Wild tobend erhob sich gegen ihn die Der Aufruhr brach in Peters Königsburg ein; von ganze Nation. feiner Seite riß man einen seiner Hofleute, Buba mit Namen, ber als das mächtigste Werkzeug aller volksfeindlichen Absichten des Königs galt; man zerfleischte ihn vor Peters Augen bei lebendigem Leibe und blendete die beiden Söhne des unglücklichen Mannes. Entsett ergriff Peter die Flucht; zunächst zum Markgrafen Abalbert von Destreich, bem Gemahl seiner Schwester Froviza. Nur die höchste Roth konnte

ihn hierhin treiben, da er noch furz zuvor seinen Schwager mit den Wassen angegriffen hatte; vor dem Könige wagte er nicht zu erscheisnen, den gerechten Zorn des glücklichen Siegers fürchtend. Aber Warkgraf Abalbert versöhnte das Gemüth des Königs dem versagten Fürsten, und als Peter so ermuthigt nach Regensburg kam, sich Heinsrich zu Füßen warf und dessen Hülfe anslehte, wurde dieser so gesrührt, daß er sich seiner Sache anzunehmen versprach. Es war ein nicht geringer Triumph für Heinrich, nachdem er den Böhmen gedesmüthigt und zum Freunde gewonnen hatte, setzt auch den Ungern schutzsstehend an seinem Throne zu sehen.

Inzwischen hatte das ungersche Volk, da es unter den vielen Reffen bes heiligen Stephan keinen Mann finden konnte, ber seinen Absichten entsprach, sich von dem Geschlechte Arpads abgewandt und einen Magnaten, mit Namen Aba, auf den Thron erhoben. Aba stand nur durch Verschwägerung mit dem königlichen Geschlecht in Verbindung und bezeichnete den Anfang seiner Regierung mit der Aufhebung aller Gesetze und Bestimmungen seines Vorgangers, wie mit ber Vernichtung des Einflusses, den seit geraumer Zeit die Fremden im Lande geubt hatten. Wurde das Christenthum auch von ihm nicht geradezu unterbruckt, so gewann boch der alte Glaube des Bolks wieder freieren Raum, und Alles fündigte die Rückehr zu ben wüsten Bustanden an, aus denen Stephan die Magyaren erhoben hatte. Solcher Ents widelung der Dinge gegenüber konnten die Deutschen sich nicht ruhig verhalten; das sah Aba selbst ein und faßte sogleich einen Krieg nach dieser Seite hin in das Auge. Der Kaiser hatte sich von Baiern durch Schwaben nach dem Elsaß begeben, wo er das Weihnachtsfest zu Straßburg feierte. Hier erschienen Gesandte des Aba am Hofe mit der übermuthigen Anfrage, ob Heinrich mit ben Magyaren Frieben halten wolle ober den Krieg vorziehe. Der König gab zur Antwort, es stehe bei Aba, darüber zu entscheiden. So kehrten die Gefandten zurück, und sofort bot Aba die Magnaren zu einem Zuge in jene Gegenden auf, welche einst ihre Bäter so oft verheerend durchzos So viel an ihm lag, wollte er jene alten Ungernzüge gen hatten. furchtbaren Andenkens in Deutschland erneuern.

Gegen Mitte Februar siel König Aba mit einem großen Heere ohne Kriegserklärung in die baierische Ostmark ein. Er selbst zog am Sübuser der Donau entlang, während einer seiner Feldherrn das nördliche Gestade verheerte. Beide gelangten ohne Widerstand bis in die Gegend, wo sich der Traisen bei Traismauer in die Donau ergießt; hier stießen sie zuerst auf deutsche Kriegsmannen, die aber nichts weniger als einen seindlichen

1041.

1042.

1042.

Ueberfall vermutheten. Es war Fastnachtszeit, und sorglos überließen sich die deutschen Krieger der Faschingslust; sie wurde ihnen übel ver-Um 15. Febr. in aller Frühe überrumpelte Aba ben hier ftehenden Heereshaufen und hieb ihn vollständig zusammen; aber gleich nach dieser That kehrte er boch, seinen Kräften mistrauend, mit sei= nem Heere um, übernachtete bei Tuln und führte bann bie Seinen mit reicher Beute und vielen Gefangenen nach Ungern heim. Langsamer jog sich bas andere Heer auf bem linken Donauufer zuruck und wurde von dem mackeren Liutpold ereilt. In aller Eile hatte dieser kühne Führer ein kleines Heer gesammelt; mit diesem zog er dem abruckenden Feinde nach und griff ihn muthig an. Die von den Ungern fortgeschleppten Deutschen befreiten sich, sobald sie ber Hulfe ansichtig wurs ben, und übersielen voll Rachedurst ihre Dränger. So errang Liutpold einen vollständigen Sieg. In wilder Flucht stürmten die Ungern bavon und kamen bis zur March. Biele fanden hier in den Fluthen den Tod, Andere entkamen durch Schwimmen dem Schwerdte ber Deutschen. Unter diesen war auch der Anführer selbst, der zu Aba zurückehrte, aber seine Niederlage mit bem Tode bußen mußte. Bu berfelben Zeit hatte ein brittes ungersches Beer auch die farnthe nische Mark angegriffen, war aber von Markgraf Gottfried, bem Sohne des Markgrafen Arnold, völlig geschlagen worden.

Während diese Dinge vorgingen, verweilte König Heinrich in Burgund, das er zum erstenmal seit der Uebernahme der deutschen Herrschaft besuchte. Am 19. Januar sinden wir ihn zu St. Maurice an der Grenze Italiens, am 21. Februar zu Basel; von wo er den Rhein hinadzog und das Ostersest zu Köln beging. Alle Kürsten des Reichs waren hier um ihn versammelt, und er berieth mit ihnen einen Angriffstrieg gegen die Ungern, welche die Wassen des Reichs so übermüthig herausgesordert hatten. Der Krieg wurde beschlossen, überall im Reiche gerüstet und der Kampf schon im Juni begonnen. Der König selbst ging, nachdem er das Pfingstest in Würzburg geseiert hatte, nach Sachsen, war dann am 15. August zu Bamberg, wo er mit Herzog Bretislaw, wie es scheint, eine Jusammentunft hielt, und begab sich erst gegen Ende des August nach Regensburg, um selbst an dem Feldzug Antheil zu nehmen.

Der Krieg war bisher ohne nennenswerthe Erfolge geführt wors ben; indem das große Heer in die wasserreichen Gegenden am rechs ten Donauufer eindrang, scheint es auf dieselben Schwierigkeiten ges stoßen zu sein, die hier einst Kaiser Konrad II. zum Rückzug nothigs ten. Deshalb beschloß der König jest auf den Rath Herzog Bretis flaws auf bem linken Donauufer vorzuruden, und als er im Anfang September, von den Böhmen unterstütt, auf dieser Seite die Ungern angriff, machte er schnell die glucklichsten Fortschritte. Die Burgen an ber Grenze ergaben sich; Haimburg und Preßburg wurden burch Feuer zerftort; zweimal wurde Aba an ber Gran geschlagen und flüche tete sich in die inneren Theile des Reichs. König Heinrich war balb Herr des ganzen westlichen Ungerns, des Mittelpunkts des Reichs, und gedachte nun seinen Schützling Peter wieder in die verlorene Herrs Aber die Ungern widerstrebten dem so sebr, daß schaft einzuseten. Heinrich von seinem Wunsche abstand und einen anderen Reffen des heiligen Stephan, der sich, ebenfalls aus dem Lande vertrieben, nach Bohmen geflüchtet hatte und sich jest im Gefolge bes Herzogs Bretissam befand, auf ben ungerschen Thron erhob. Zum Schute bessels ben ließ er 2000 Böhmen und Baiern zurud und verließ bann sieg-Er begab sich nach Sachsen, wo wir ihn schon gefrönt bas Land. am 15. October zu Rordhausen finden. Das Weihnachtsfest beging er zu Goslar, von vielen Fürsten bes Reichs umgeben; auch Herzog Bretislam stellte sich hier ein und ehrte ben König burch große Geschenfe.

Im Anfange bes neuen Jahrs begab sich ber König alsbalb in 1018. Die westlichen Gegenden seines Reichs. Das Oftersest feierte er zu Lüttich und hatte bald darauf (21. April) zu Ivois am Chiers eine Jusammenkunft mit dem Könige von Frankreich. Dann aber kehrte er wieder nach Sachsen zurud und seierte das Pfingstsest zu Paderborn. Schon beschäftigten ihn auss Neue die Verhältnisse Ungerns. Denn nicht allein hatte sich König Peter, der die Hoffnung auf Herstellung in seine Herrschaft noch keineswegs aufgab, am Hose eingestellt; auch Gesandte des Aba waren erschienen, da dieser bald nach Heinrichs Abzug sich des ganzen Reichs von Neuem bemächtigt hatte und nun durch einen Frieden mit den Deutschen seine Herrschaft zu sichern suchte. Heinrich wies sedoch Abas Gesandte ab und beschied sie auf einen Landtag, den er binnen Kurzem in Regensburg abhalten wollte, um dort inmitten der baierischen Großen die Angelegenheiten Ungerns zur Entscheidung zu bringen.

Im Sommer traf der König in Regensburg ein, wo sich ihm die Gesandten abermals vorstellten; die Unterhandlungen, die erössnet wurden, zeigten sich indessen bald als erfolglos; der Krieg wurde Aba angefündigt und den Gesandten besohlen, den deutschen Boden zu verlassen. Der König solgte ihnen mit seinem Heere auf den Fer-

10**43.** August.

sen; er brang biesmal am süblichen Donauufer vor, von einer Flotte begleitet, die er mit großer Anstrengung ausgerüftet hatte. Grenzen Ungerns stieß man nirgends auf Widerstand, und als man sich anschickte eine von ben Ungern besetzte Burg an der Repcze mit Sturm zu nehmen, trafen neue Gefandte Abas ein und boten unter ben gunstigsten Bedingungen für Heinrich den Frieden an. Aba erbot fich nicht allein, allen Schaben zu verguten, Stephans Wittwe Gisela in alle ihre Rechte einzuseten, eine Buse von 400 Pfund Gold zu zahlen und die Gefangenen auszuliefern; er machte sich überdies anheischig, die westlichen Theile seines Reichs, die schon früher von ben Deutschen besetzt, aber an ben heiligen Stephan — wir wissen nicht wann — abgetreten waren, zurückzugeben und sich und sein Volk bem beutschen Könige zu unterwerfen. Er schickte zugleich mehrere seiner Magnaten als Burgen für die Erfüllung bieser Bedingungen; an ihnen, ließ er melben, moge ber König Rache nehmen, wenn er nicht bis zum 2. December alle seine Zusagen erfülle. Rur um bas Eine bat er, daß er nicht selbst vor dem König zu erscheinen anges halten werde. Heinrich nahm diese Bedingungen an und schickte die Herzöge Heinrich von Baiern und Bretissam von Böhmen an Aba ab, um die Versprechungen eiblich bekräftigen zu lassen. Der Schwur wurde geleistet. Ohne einen Schwerdtstreich hatte Heinrich den glanzenbsten Triumph gewonnen und verließ das Land der Feinde. Ungern hatte seine Oberherrschaft anerkannt, und bas Land von der Fischa bis zur Leitha und Marchmündung war dauernd dem deutschen Reiche erworben worden. Um 3. September war der König zu Pechlarn und begab sich dann nach Regensburg, wo er bis in den Anfang bes Octobers verweilte.

Eine Reihe glücklicher und gewinnreicher Kämpse hatte die Resgierung des Königs eröffnet. Nächst seiner eigenen rastlosen Thätigskeit und seinem frischen Muthe verdankte der König diese schönen Erssolge vor Allem der glänzenden Tapferkeit der edlen Ritterschaft, die unter seinen Fahnen diente. Ein Heldengeschlecht umringte in diesen Kämpsen den jungen hochgesinnten Kührer, bereit Alles für ihn zu wasgen, Alles für die Ehre des Reichs zu leiden. Wie anders war es jett als einst in den Tagen Heinrichs II., wo die deutschen Fürsten unauschörlich gegen den Thron conspirirten, wo die Hüter der Grenzen selbst unausgesetzt mit den äußeren Feinden in verdächtigen Beziehungen standen. Nirgends hatte der König jetzt mit einer ähnlichen Festonie zu kämpsen; die deutschen Fürsten und Herren schlichen einmal zu erkennen, das Königswohl ihr eignes Wohl, die Stärke des Reichs

ihre eigene Stärke sei. Es war, als ob in dem deutschen Krieger, sos. stande der schöne Geist unverdrücklicher Diensttreue und ausopfernder Hingebung wieder ausgelebt sei, der in den letten Jahrzehnden fast ersstorben schien; besonders erfüllte er die Ritterschaft jener südöstlichen Marken, die damals hauptsächlich den Kriegsschauplat bildeten. Der Geist und die Kämpse jener Zeit spiegeln sich, wenn wir nicht irren, noch im Ribelungenlied ah, das unter dem Einfluß derselben auf jesnem mit Ungernblut getränkten Boden seiner letten abschließenden Form entgegenreiste.

Unter ben Helben Heinrichs erwarben sich ben Ruhm treuester Lehnspslicht und glänzender Tapferkeit der Markgraf Eckard von Meißen, der alte Markgraf Abalbert von Destreich, sein Stamms vetter Otto von Schweinfurt, der kärnthnische Markgraf Gottsried und endlich, sie Alle überragend, der junge Liutpold von Desterreich, des Markgrafen Abalbert Sohn, welcher den Beinamen des "Tapferen" für alle Folge behauptete; keines anderen Ruhm strahlte in hellerem Lichte als der seine, und die schönsten Anerkennungen sielen ihm unbestritten und ohne Reid zu. Neben diesen Führern ließen sich noch viele andere brave Krieger des Königs nennen, die großentheils ihren nur allzu verwegenen Muth mit ihrem Blute düßten.

So gewiß man ben Geist jener Zeit verkennen würde, wenn man diesen Eifer der deutschen Ritterschaft in der Erfüllung ihrer Lehnspflichten lediglich auf eigennütige Beweggründe zurückführen wollte, so unverkennbar trug boch bie Freigebigkeit Heinrichs viel bazu bei, den freudigen Muth ber Seinen zu beleben und zu erhalten. Wenige beutsche Könige haben treueren Bafallen geboten als bamals König Heinrich, aber selten haben auch Basallen einen freigebigeren und erkenntlicheren Herren gefunden als ihn; es konnte kaum einen lohnendes ren Dienst geben als unter seinen Fahnen. Die größten Gelbsummen flossen ihm von ben überwundenen Feinden zu; mehr als einmal hat er sie bis auf ben letten Heller unter seine Krieger vertheilt. So begreift sich, daß trot jener Summen die königliche Schatkammer meift leer war, daß gleich nach diesen Siegen Heinrich im Sommer 1044 ein Darlehn von 20 Pfund Gold und 200 Mark Silber von der Wormser Kirche aufnehmen mußte und daß er baneben die hergebrachten Kriegslieferungen mit solcher Strenge betrieb, \*) daß er sich ben

<sup>\*)</sup> Seinen alten Lehrer Amalrich, ben er zum Abt von Farfa erhoben hatte, seite Beinrich ab, weil die Lieferungen beffelben ungenügend waren.

1043. Namen eines habgierigen Fürsten zuzog. So freigebig er mit dem Gelbe gegen seine Krieger umging, so wenig sparte er sein und bes Reiches Gut, um große Dienste gebührend zu belohnen. Wir haben bafür die klarsten und merkwürdigsten Zeugnisse. Es ist bekannt, baß sich aus jenen Zeiten Schenkungsurkunden für weltliche Personen nur in sehr geringer Bahl erhalten haben, ba für ihre ununterbrochene Aufbewahrung selten gleiche Vorkehrungen getroffen werben konnten wie in den geistlichen Stiften; dennoch besitzen wir noch jett allein aus ben ersten sechs Regierungsjahren Heinrichs III. funfzehn Urkunden, durch welche Reichsfürsten, Basallen oder Ministerialen zum Theil sehr bedeutende Dotationen erhielten, meist in den von den Ungern neu abs getretenen Landestheilen, die schnell colonisitt werden sollten. ner Urfunde vom Jahre 1044, durch welche Heinrich einem Dienstman, Riziman mit Namen, fünf Königshufen an ber Leitha ertheilt, erklart er seinen Willen, jedermann nach Beschaffenheit seiner Dienfte gebührende Belohnungen zu geben, damit badurch alle treuen und eifrigen Diener begründete Hoffnung auf seine Erfenntlichkeit faßten. Reine Familie wurde reicher bebacht als bie Babenberger, beren gros Ber Alodialbesit in der Mark Destreich hauptsächlich von Heinrich III. begründet wurde.

Die suböstlichen Marken bes Reichs hatten in ben letten Kampfen von Reuem eine hervorstechende Wichtigkeit gewonnen und erfuhren in Folge berfelben nachhaltige Veränderungen. Destreich, die baierische Ostmark, wurde durch das neugewonnene Gebiet nicht unerheblich erweitert, obwohl daffelbe nicht sogleich mit dem bisherigen Beftande zu einer Mark zusammenfloß. Wir erfahren, daß der König gegen Ende des Jahres 1043 den tapferen Liutpold in ehrenvoller Weise jum Markgrafen erhob; es kann nur dieser neue Zuwachs bes Reichs gewesen sein, der seine Markgrafschaft bildete. Dhne Zweifel wollte der König den verwundbarsten Theil seiner Herrschaft nur der erprobs testen Tapferkeit und einer frischeren Kraft anvertrauen, als bem alternden Markgrafen Abalbert; aber leider überlebte Liutpold seine Erhebung nur wenige Tage. Roch im Jahre 1045 finden wir in dieser neuen Mark einen eigenen Markgrafen, Siegfried mit Ramen, ber große Schenkungen bort vom Könige erhielt. Db er ein Sohn ober Bruder Liutpolds war, wissen wir nicht, aber dem babenbergischen Hause wird er ebenfalls angehört haben. Bald barauf muß auch Siegfried gestorben sein, denn schon im Jahre 1048 erstreckte sich des alten Abalberts Markgrafschaft bis zur March und Leitha, und die neuerworbenen Landestheile sind dann in der Folge bei Destreich ges 1043 blieben.

Obschon die Ostmark unter ben Babenbergern in ben sichersten und treusten Händen war, nothigten die Ungernkriege und die Vertheidigung des Reichs bennoch den König schon im Anfange des Jahrs 1042 bas baiersche Herzogthum herzustellen. Der neue Berzog wurde ber lothringische Graf Heinrich aus dem Hause Luxemburg, ein Better der Raiserin Kunigunde und des im Jahre 1026 verstorbenen Herzogs Heinrich. Das Herzogthum Karnthen blieb bagegen bamals und noch bis zum Jahre 1047 bei der Krone; um so bringender war beshalb hier für einen fraftigen Schut ber Marken zu sorgen. So gewannen die karnthnischen Marken gerade damals eine größere Bedeutung und einen festeren Bestand, als sie bisher gehabt hatten. Eppensteiner Abalbero war der lette Herzog gewesen, welcher Karnthen noch mit allen Marken in seinem ganzen früheren Umfange verwaltet hatte. Als Konrad ber Jungere dieses Herzogthum erhielt, wurde die Mark an der Murr und unteren Drau, welche die Eps pensteiner vor ihrer Erhebung zum Herzogthume verwaltet hatten, vom Herzogthume von Neuem gesondert und kam an den Grafen Arnold von Lambach. Arnolds Sohn Gottfried erscheint nach seinem Siege über die Ungern schon im Jahre 1042 in einer Urfunde als Markgraf, obwohl sein Vater noch lebte und gleich ihm sich noch später als Markgraf bezeichnet findet. Db Gottfried, ahnlich wie Liutpold, einen besonderen Theil der Mark verwaktete; oder die Geschäfte des Vaters in ihrem ganzen Umfange verwaltete, läßt sich nicht mehr ermitteln; er scheint noch vor seinem Vater gestorben zu sein. Im Jahre 1056 waren beide nicht mehr am Leben, und die Mark siel an den ihnen verwandten Ottokar von Steier, so genannt von seiner Hauptburg Steier im Traungau. Seitbem kam ber Name "Steiermark" für ben bisher übs lichen ber Kärnthner Mark auf und gewann balb allgemeine Geltung; eine Scheidung von Unter- und Obersteiermark läßt sich für jene Zeit noch nicht nachweisen. Gleichzeitig sonderte sich auch die Markgrafschaft Krain aus dem Herzogthum Kärnthen aus. Unmittelbar nach dem Tobe Konrads bes Jüngeren findet sich in Urkunden aus dem Jahre 1040 ein Markgraf Eberhard von Krain erwähnt; sein Stammbaum ift unbekannt, auch läßt sich nicht entscheiben, ob sein Rachfolger, Markgraf Ubalrich, bemfelben Geschlecht mit ihm angehörte. Da aber Udalrich auch Istrien und das Friaul verwaltete, kann man vermuthen, daß biese Lander gleichzeitig mit Krain vom Herzogthum abgesondert und schon von Eberhard verwaltet wurben. Nach Ubalrichs Tode wurden Krain, Istrien und Friaul im Jahre 1077 an den Patriarchen von Aquileja verliehen, diese Bersleihung aber von den Eppensteinern hartnäckig bestritten. Als der Graf Welf im Jahre 1047 das Herzogthum Kärnthen erhielt, war mit demselben nur noch die Mark Berona verbunden. Uebrigens blieden die kärnthnischen Marken damals noch in einer gewissen Abhängigkeit von der herzoglichen Gewalt, der sie sich jedoch mehr und mehr entzogen. Auch Destreich stand noch in einem losen Zusammenhang mit dem Herzogthum Baiern; mindestens besuchten die Markgrafen damals noch die Landtage der Herzoge.

# d. Die Verlobung Heinrichs III. mit Agnes von Poitiers.

Mehr ber Zwang ber Verhältnisse, als eigne Reigung hatte bie Thatigkeit des jungen Königs im Anfange seiner Regierung zumeist nach bem Often gerichtet; aber es schien, als ob er seine Lebensaufgabe vor Allem in ber Erweiterung des Reichs nach biefer Seite hin sehen wurde. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten beshalb die Fürsten des Ostens die Siege des jungen Kriegsfürsten. Es löste sich ber Bund, ben Heinrichs Vater mit Constantinopel geschloffen hatte; das gegen zeigte sich zu berselben Zeit ber russische Großfürst Jaroslaw im hohen Grade bemüht, in freundschaftliche Berbindungen mit bem beutschen Hofe zu treten. Schon im Herbste bes Jahres 1040 erschien eine russische Gesandtschaft vor dem Könige zu Altstädt; eine zweite stellte sich Weihnachten 1042 zu Goslar ein und bot die Tochter bes Großfürsten bem beutschen Könige zur Ehe. Aber Heinrich hatte sich bereits die zweite Gemahlin ersehen, und seine Wahl zeigte beffer als seine Kriegszüge, wohin seine Staatskunft vor Allem zielte. Schon Pfingsten 1042 hatte er seinen nächsten Verwandten, ben Bischof Brun von Würzburg, mit einem großen Gefolge von vornehmen Mannern und Frauen abgesandt, um für ihn um die Hand ber reichen Agnes von Poitiers zu werben.

Agnes war die Tochter senes Herzogs Wilhelm von Aquitanien, ber man einst die Königskrone Italiens angeboten hattte und den die Mitwelt den Großen nannte; sie war die Enkelin senes Otto Wilhelm, der Kaiser Heinrich II. Burgund bestritten hatte; ihren Stammbaum führte sie auf die letzen selbstständigen Könige Italiens, auf Adelbert und Berengar, zurück. Agnes war aus dem angesehensten Fürskengeschlechte Frankreichs, das dem Königshause an Macht vollauf

gewachsen war, und besaß die ausgebehntesten Verbindungen überdies 1043. in Italien und Burgund; ihrem Gemahl eröffnete fie überall in bem westlichen Europa die mannigfachsten Beziehungen. 216 Heinrich um ihre Hand warb, folgte er nicht einer romantischen Herzensneigung, sondern den Berechnungen der Politik; durch die Vermählung mit Agnes gebachte er seine Macht in Italien und Burgund zu befestigen, vor Allem aber einen nachhaltigen Einfluß auf die französischen Ungelegenheiten zu gewinnen. Wir wiffen, welche Plane man einst an die Verlobung von Kaiser Konrads Töchterlein mit König Heinrich I. von Frankreich geknüpft hatte; \*) biese burch ben Tob seiner kleinen Schwester vereitelten Entwürfe nahm ber König jest auf, nur baß er sich nicht mit dem Königshause der Capetinger selbst zu verschwäs gern beabsichtigte, sonbern mit bem mächtigften Fürstengeschlechte ihres Reiches, das kaum noch eine Abhängigkeit von der Krone anerfannte.

Unfehlbar lagen in bieser Verbindung brobende Gefahren für ben französischen Thron. Es scheinen berselben baher von dieser Seite erhebliche Schwierigkeiten bereitet zu sein, und man wird schwerlich irren, wenn man als die Veranlaffung zu Heinrichs Zusammenkunft mit dem Könige von Frankreich im April 1043 solche Weiterungen vermuthet. Ein anderes Hinderniß, welches strenge Monche in ber boch nicht eben allzu nahen Verwandtschaft Heinrichs mit Agnes finden wollten, scheint ben König weniger beunruhigt zu haben. Im Herbst 1043 war er endlich so weit gediehen, daß an die Hochzeit gedacht werben konnte. Im October verließ Heinrich Baiern und zog an die außerste Westgrenze seines burgundischen Reichs, um die lange ums worbene Braut heimzuführen. In neue Bahnen lenkte mit seiner zweiten Bermählung sein Leben ein; er trat Berhältnissen nahe, die ihn und sein Regiment vordem nicht tiefer berührt hatten.

<sup>9)</sup> Bergl. S. 257.

8.

## Heinrichs III. Vermählung mit Agnes von Poitiers und ihre nächsteu Folgen.

### a. Jankrecht und Gottesfriede in Frankreich.

1043.

Seit ber Trennung der karolingischen Monarchie hat die Entwidelung ber Dinge meist in Frankreich eine schnurstracks entgegengesetzte Richtung verfolgt als in Deutschland, so gleichartig bie Berhältnisse beiber Länder bei jener Trennung waren. Auch im elften Jahrhundert tritt ber Gegensat scharf und schneibend hervor. Je hoher bas königliche Ansehen bamals in Deutschland stieg, je tiefer sank es in Frankreich; je straffer bort bie bas Reich umspannnenden Banden angezogen wurden, je mehr loderten sie sich bier fast bis zu völliger Losung. Die Capetinger erkannten balb, daß sie durch die Krone, die sie in eine unabsehbare Reihe von Händeln mit den großen Baronen des Reichs verstrickte, an wahrer Macht eher eingebüßt als gewonnen hatten. König Robert L und sein Sohn Heinrich I. konnten nicht von fern die Macht ihrer Vorfahren behaupten. Grenzen ihres Erbherzogthums hinaus galt ihr Rame so gut wie Richts; und wie oft wurden sie sogar in den alten Besitzungen ihres Hauses angegriffen und aus benselben vertrieben! Gerade nur so weit fanben sie Gehorsam, als ihr Arm und ihr Schwerdt reichten; ihr Urm war aber nicht immer ber stärkste und ihre Waffe selten bie Der Abt eines ftark ummauerten Rlofters an ber' Gaschärffte. ronne sagte einst zu ben Zeiten König Roberts: "Hier zu Lande bin ich mit meinem Kloster mächtiger als ber König, bem Riemand ge-Es war das keine eitle Großsprecherei, sondern entsprach vollkommen ber wahren Lage der Dinge.

Der König von Frankreich war damals der machtloseste König der Welt, aber er war nichts destoweniger der Lehnsherr der machtigsten Basallen Europas. So ohnmächtig die Krone, so machtvoll war der hohe Abel des Landes. Unter den Großen, welche dem Capetinger den Lehnseid schwuren, zählten viele zu den ersten Fürsten des Abendlandes und konnten sich im Kampse mit Kaisern und Königen messen. Weit und breit hatte es lange kaum einen geseierzteren Namen gegeben, als den Wilhelms V. von Aquitanien, den man den Großen nannte und um dessen Tochter setzt der deutsche König

warb. Die Grafen von Flandern und von der Champagne hatten 1043. selbst den Kaisern Heinrich II. und Konrad II. einen schweren Stand bereitet. Die Grafen von Toulouse und Anjou standen den genannten Baronen mit fast gleicher Macht zur Seite; die Herzöge von der Rormandie waren ihnen weit überlegen. Es lag eine unerschöpfliche Fülle friegerischer Rrafte in bem dichtbevölkerten und reichgesegneten Lande; furchtbar ber ganzen Welt, wenn sie jemals einen Einigungspunkt gewonnen hatten. Auch waren biese Krafte nicht in feiger Ruhe erstorben, sondern kriegerisches Leben gab es im Uebermaaß; aber ohne ben Zusammenhalt eines ftarken Königthums rieben sie fich in der fielerischen Unruhe innerer Kampfe auf, und trop aller seiner Bulfsmittel verlor Frankreich die geachtete Stellung, die es unter ben Staaten des Abenblandes eingenommen hatte.

Bei ben ununterbrochenen Kampfen ber Barone unter einander und mit ber Krone entwickelte fich hier eine Herrschaft rober Gewalt, wie man sie bis bahin nur in Burgund gekannt hatte. Es galt kein Recht mehr, als bas Recht ber Faust, kein Gesetz mehr, als bas Gesetz ber Fehde. Wer seine Freiheit und Selbstständigkeit wahren wollte, war genothigt sich mit bewaffneten Anechten zu umgeben, sein Besitthum burch Balle und Mauern zu schirmen, in stetem Krieges zustande zu leben. Es wurde gleichsam zur Rothwendigkeit, nach Besit an Gelb und Gut, an Land und Leuten zu trachten, um nicht ber Uebermacht des ftarkeren Rachbarn zu unterliegen. Freiheit war ohne Streitbarkeit und Reichthum unmöglich geworden. Wer nicht in Dienstbarkeit herabsinken wollte, mußte sich an die Spipe von Kriegsschaaren mit gezogenem Schwerdte stellen; wer nicht untergehen sollte, sich ohne Scheu und Rückhalt auf ben Erwerb fremben Eigenthums und die Unterdrückung der Schwächern stürzen. Riemand wohl vermöchte ben Zusammenhang und ben Verlauf jener tausendsachen Fehben barzulegen, welche damals über ben französischen Boben tosten; und wer es vermöchte, wurde sich boch mit innerer Abscheu von dies ser Aufgabe abwenden. Das lette Motiv aller dieser inneren Kampfe ift immer nur ein und dasselbe: unersättliche Habgier.

Und nicht der Abel allein verbrachte sein Leben in dem wüstesten Waffenlarm; auch die Geistlichkeit mußte, schuplos wie sie sonst gewesen ware, auf ihre Vertheidigung benken und sich in das wilde Getümmel fturgen. Ihre fetten Guter, ihre ausgebehnten Immunis. täten lockten vor Allem die Habgier der Großen und wären zuerst bem Raube anheimgefallen, wenn sie nicht selbst Basallenheere unterhalten und ihr Besitthum burch feste Burgen und Thurme geschützt

ihr Vermögen zu vermehren, die Zahl der dienstdaren Leute zu versgrößern und so ihre Streitfräste zu verstärken. Selbst die frommen Cluniacenser häuften Schäße auf Schäße und vertheidigten sie mit dewassneter Hand; durch ihre Burganlagen waren sie nicht minder berühmt, als durch ihre Kirchenbauten; ihr Kloster sah von außen mehr einer großen Zwingseste ähnlich, als einer heiligen Stätte des Friedens.

Trop solcher Waffenrüftungen und trop ihrer Burgen wurben die französischen Bischöfe und Aebte, nicht wie in Deutschland durch ein mächtiges Königthum geschütt, dennoch unfehlbar dem schonungslosesten Zwange und ber schmählichsten Knechtschaft verfallen sein, wenn ihnen nicht außer ben weltlichen Waffen auch geiftliche Schutmittel zu Gebot gestanden hatten, die selbst ben tropigsten Rriegsmann in Schrecken setzten. Wie so oft Gift und Gegengift nabe bei einander liegt, so paarte sich in jener Zeit häufig in den Seelen mit der rohsten Sinnlichkeit und niedrigsten Habgier eine qualende Angst vor ben Strafen Gottes, vor ben Martern der Hölle; Glaube und Aberglaube in unzertrennlichem Bunde übten eine erstaunliche Wirfung auf Gemuther aus, bie mit entsetlicher Gleichgultigfeit aller anderen sittlichen Bande spotteten. Die Zuchtmittel, welche von Alters her ber französischen Kirche in reicher Mannigfaltigkeit zu Gebot gestanden hatten und die sie jest erfinderisch noch vermehrte \*), blieben meistentheils nicht ohne einen nennenswerthen Erfolg. Biele ber unbanbigsten Rauber warfen zagend ihr Schwerdt fort, wenn sie bie Kirchenstrafen bebrohten und entsagten bem weltlichen Leben. Es wurde eine ziemlich verbreitete Sitte, daß die vornehmen Herren, nachdem ste ihre Tage in Sünden verlebt, in der Rähe des Todes die Monchskutte nahmen und ihr lettes Stundlein in Klostermauern erwarteten. Niemals hatten zuvor die Reliquien mehr Wunder gewirkt; ste schützten die Kirchen und Klöster meist beffer, als starke Heere. Immer größer wurde bie Zahl ber Ritter, die nach Jerusalem pilgerten, um am Grabe bes Herrn ihre Frevel abzubugen. eine Thatsache, baß gerade biese Zeit ber wildesten Faustkampfe an neuen geistlichen Stiftungen überreich war und baß die Stifter berselben meist zu ben schlimmsten Kirchenraubern und Tempelschändern zu zählen find.

<sup>\*)</sup> Auf bem Concil zu Limoges im Jahre 1031 wurde zum erstenmal bas allges meine Interdict über ein ganzes Gebiet in Borschlag gebracht.

Eine absonderliche Frommigkeit allerdings herrschte unter diesem 1043. wilden und zügellosen Geschlecht, wie das Beispiel des Grafen Fulko von Anjou zeigt. Als bieser mächtige Herr, bessen ganzes Leben eine ununterbrochene Kette ber rohsten und gewaltthätigsten Streiche war, einst die Stadt Saumur einäscherte, gelobte er, um den h. Florentius, ben Schuppatron ber Stadt, zu begütigen, ihm eine neue und schönere Kirche in Angers zu bauen. Als er nun beshalb die Reliquien des Heiligen borthin schaffen lassen wollte, konnte man fie wunderbarer Beise nicht von der Stelle bringen. Höchlich ents rüftet über dieses Widerstreben des h. Florentius, schalt ihn der Graf einen dummen und gottlosen Heiligen. Zweimal pilgerte berselbe fromme Herr nach Jerusalem; bei seiner zweiten Anwesenheit baselbst ließ er sich nackt zum heiligen Grabe führen, kußte ben Stein besselben und biß ein großes Stud heraus, um es als Reliquie zu bewahren \*). Aber wie roh und außerlich biese Religiosität auch war, unleugbar ist bennoch, daß die Kirche ihr gegenüber nie ganz bewältigt werben konnte und in aller ihrer Roth eine furchts bare Macht blieb.

Die Zeiten ber Bebrangniß sind an ber Kirche und bem Klerus selten ohne segensreiche Folgen vorübergegangen; auch für die gallicanische Geistlichkeit waren sie bamals von wohlthätigem Einfluß. Obschon man die allgemeine Haltung berfelben nichts weniger als preiswürdig finden wird, obschon Simonie und unzüchtiger Lebenswandel unter ihr keinesweges ausgerottet waren, hatte sie sich boch aus jenem verächtlichen Zustand gemeiner Intrigue und friechenber Servilität erhoben, der sie in den Tagen Hugo Capets kennzeich= nete. Die Weltgeistlichkeit hatte eine wurdigere und freiere Stellung gewonnen, und in den meisten Klöstern waren durch das Vorbild und ben Eifer Clunys heilsame Reformen eingeführt worben. Selbst bie Studien nahmen unter bem französischen Klerus einen neuen, fehr bemerkenswerthen Aufschwung. Bon zwei Seiten erhielten fie einen fraftigen, nachhaltigen Anftoß. Gerade bamals ließ Berengar von Tours, ein Schüler des Bischofs Fulbert von Chartres, ein heller Kopf und ein für die erkannte Wahrheit begeistertes Gemuth, zuerst seine Zweisel an ber fast allgemein anerkannten Transsub-Rantionslehre des Paschastus laut werden; er fand enthusiastische Schüler, die von engen in immer weitere Rreise seine Lehren ver-Es war um bieselbe Zeit, daß der Lombarde Lanfrank,

<sup>&</sup>quot;) Fulto ftarb i. 3. 1040, balb nach feiner zweiten Rudtehr von Berufalem.

Î

aus den Grammatits und Rechtsschulen seiner Heimath hervorgegansgen, als wandernder Lehrmeister nach Frankreich kam, sich hier in der Rormandie niederließ und durch die freiere und lebendigere Art seines Unterrichts einen unglaublichen Erfolg erzielte. Auch er wandte sich jest auf die theologischen Studien, wie sie auf diesem Boden seit der karolingischen Zeit stets mit einer gewissen Borliebe betrieben waren, und gerieth da sosort in dogmatische Streitigkeiten mit Besrengar, die mit allen Wassen damaliger Gelehrsamkeit und mit der Hise persönlicher Erditterung gesührt wurden. Ihr Kampf und die in demselben gewechselten Streitschriften waren zunächst für das theologische Studium in Frankreich von der größten Bedeutung, aber sie beschäftigten bald alle lebhafteren Geister im ganzen Abendlande und haben selbst die auf unsere Tage nachgewirkt.

So ließen sich mannigsache Reime eines frischeren Geisteslebens in dem französischen Klerus wahrnehmen, aber die Hauptsache blied boch, daß in ihm das Gefühl eigner Kraft von Reuem erwachte und er dadurch zu dem Entschluß gedieh, alle ihm zu Gebot stehenden Mittel zu benußen, um in der heillosen Verwirrung der Zeit eine gessesliche Ordnung herzustellen und wo möglich einen allgemeinen Landsfrieden aufzurichten, an dessen Herkellung die Könige bereits verzweiselt hatten. Schon um das Jahr 1021 zeigten sich, wie wir früher berührten ich derartige Bestrebungen, durch das Beispiel der burgundischen Vischöse angeregt, unter dem französischen Klerus. Sie hatten damals nur geringen Erfolg, wurden aber zehn Jahre später unter günstigeren Zeichen von Reuem ausgenommen.

Südfrankreich war es, von wo ber neue Anstoß ausging. Das Land südlich ber Loire war seit dem Anfange des Jahrhunderts in rascher, sehr solgenreicher Entwickelung begriffen. Hier hatte die germanische Eroberung weniger als in den nördlichen Gegenden die alten Verhältnisse des Landes zersetzt und umgewühlt; die romanische Bevölkerung war im Uebergewicht geblieben und brachte mit der Zeit ihre Sprache, ihre Sitten und ihr Recht zu voller Geltung. Schon in dieser Zeit verlieren sich hier die letzen Reste der germanischen Vollsbrechte, und das römische Recht gelangt wieder zu undestrittener Herrschaft. Wenn auch das kriegerische Feudalwesen hier wie übersall im franklischen Reiche seine Macht vollauf geübt und seine Wirstungen auf alle Lebenskreise verbreitet hatte, so war doch neben ihm

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 131. 176.

das städtische Leben niemals ganz untergegangen, und bei ber günstigen 1043. Lage des Landes, bas nach den ersten Sturmen der Bolferwanderung von den Verheerungen der nachströmenden Züge weniger berührt war, hatten Handel und Gewerbe sich schneller erholt. Große Straßen, auf welchen sich vor Allem der Handel zwischen ben spanischen Aras bern und der driftlichen Welt bewegte, durchzogen nach allen Richtungen das Land, belebten den Verkehr und bereicherten die Bevolkerung. Das Bolk von leichtem Blut und entzündlicher Sinnlichkeit verlangte nicht allein nach Ruhe und Friede, sondern auch nach den Genüffen und Freuden bes Friedens. hier zuerft legten die herren den gewichtigen Panzer ab und kleideten sich in weiche bunte Gewän-Ein heiteres und lockeres Leben entfaltete sich an den sonnigen Gestaden der Garonne, in den milden Thalern des Limousin, in der reizenden Touraine, in den fruchtbaren Cbenen von Poitou. Un den Höfen ber Fürsten, wie in ben Bausern ber Burger ging es in Saus und Braus her, Fest reihte sich an Fest, Schauspiel an Schauspiel. Eine üppige Volkspoeste bildete sich in der volltonenden Landessprache aus, deren kunstgerechte Entwicklung allen anderen Idiomen vorans eilte. Aquitanien war das Vaterland zahlreicher Banden fahrender Gaukler und Bankelsanger, welche die noch rohere Kunft anderer Bolfer zu unterbrücken brohten. Es ist bezeichnenb, daß man von der Vermählung König Roberts I. mit ber Tochter bes Grafen Wilhelm von Toulouse ben Verfall ber rauheren und strengeren Sitte im nördlichen Frankreich herleiten wollte. Damals, hieß es, seien zuerst leichtfertige Leute mit unziemlichen Rleidern und Sitten, geschoren und aufgeputt wie Gaufler, von ber Garonne an die Ufer der Seine gekommen.

Seltsam wie unter biesem milben himmel neben ber sinnlichsten Lebensluft die strengste Askese gedieh! Gerade hier hatte Cluny, von den Herzögen von Aquitanien gestiftet und mit treuer Sorge beschirmt, vorzugsweise mit allem seinem Eifer gewirkt und wenigstens in der letten Zeit auch augenfällige Erfolge erzielt. Nicht allein den Klerus hatten die Bußpredigten der Cluniacenser ergriffen, sondern auch einen großen Theil des Abels und Volkes mit kirchlichen Ideen erfüllt. berselben Leidenschaft, mit welcher die Masse sinnlichen Genüssen nachjagte, sah man sie sich gleichzeitig auf geistliche Uebungen werfen; schaarenweise brachen die Bornehmen wie Leute aus den niedern Rlassen nach dem heiligen Grabe auf. Dieses Land war es, wo neben ber leichtfertigen Poesie ber Troubadours ber Gebanke ber Kreuzzüge zur Reife gedieh; dies war der Boden, auf dem die phantastereichsten und phantastischten Erscheinungen des Mittelalters erwuchsen: hier

1043. war es auch, wo sich damals mitten unter dem wilden Setummel der Wassen mit fanatischer Begeisterung der Ruf nach einem allgemeisnen Sottesfrieden erhob, welcher weiter und weiter hallend im ganzen Abendlande Rachklänge erweckte.

Eine Reihe trauriger Hungerjahre war zu jener Zeit über fast alle Länder Europas gekommen und hatte vornehmlich Burgund und die sonft so reich gesegneten Gegenden im Suden Frankreiche schwer Entsesliche Noth und unerhörte Sterblichkeit traten in Folge der schlechten Erndten ein und erfüllten alles Volk mit Zittern und Die Geistlichkeit sah in biesen Plagen ben Zorn Gottes über die Sünden der Menschen, über den Mord, Raub, Meineib und alle die andern Gräuel, die im Gefolge der innern Zwietracht und der nimmerdar ruhenden Fehden einherschlichen, und das Bolf war um so geneigter anzunehmen, was bie Priester und Monche glaubten, als diese sich mit beispielloser Aufopferung bemühten seiner Roth zu steuern. 216 nun im Jahre 1031 endlich eine gesegnete Ernbte eintrat und die Seelen voll des heißesten Dankgefühls gegen ben himms lischen Geber waren, tauchte hier ber Gebanke auf, einen allgemeinen Frieden zu errichten, um nicht durch Häufung ber Sundenschuld die göttlichen Strafen abermals heraufzubeschwören; mit freudiger Lebenbendigkeit wurde der Gebanke ergriffen und sogleich zu seiner Berwirklichung geschritten. Un mehreren Orten Aquitaniens wurden Spnoben gehalten und von diesen Beschlüsse gefaßt, welche eine allgemeine Waffenruhe geboten. Niemand, hieß es, solle fortan Blutrache ober Gewaltthaten üben, Niemand in Waffen einhergehen, jede Schuld verziehen sein, jeder Uebelthäter an den geweihten Stätten eine sichere Zufluchtöstätte finden, Niemand es wagen einen Geistlichen anzutasten, alle begangenen Sunben follten burch regelmäßiges Fasten an allen Freitagen und Sonnabenden gesühnt werden; diesenigen, welche fich ben Frieden anzunehmen weigerten, bedrohte man mit dem Interdict und den strengsten Kirchenstrafen. Mit diesen Beschlüssen wurs den dann andere sehr durchgreifende Satzungen verbunden, die sich gegen Simonie und Priesterehe richteten und auf eine vollständige Reform ber Kirche hinzielten. Mit unglaublicher Begeisterung nahm bas Bolf diese Beschluffe der Geistlichkeit auf. Der Ruf: Friede! Friede! durchtonte das ganze Land und erfüllte Aller Herzen mit himmlischer Freude. Man glaubte, nicht Menschenwerk sei bieser Friede, sondern er stamme unmittelbar von Gott. Ein Brief, erzählte man, sei vom Himmel gefallen, in welchem bie Bestimmungen bes Friedens Gott selbst verzeichnet und beren Beschwörung geboten habe.

"Gott will es!" rief man damals, wie später im Beginn der 1043. Kreuzzüge.

Von Aquitanien aus verbreiteten fich die Bestimmungen dieses Gottesfriedens schnell über ganz Burgund und einen großen Theil des nördlichen Frankreichs; sie belebten hier von Reuem Gefühle und Gedanken, die langst im Klerus und in den Massen geschlummert Auch das Bisthum Cambray ergriff die begeisterte Bewegung, stieß aber hier abermals auf Widerstand bei dem nüchternen Bischof Gerhard.\*) Wenn er sich auch schließlich dem Andringen des Markgrafen Balduin von Flandern und des tumultuirenden Volks nicht ganz entziehen konnte, so verstand er sich boch nur zu Anordnungen, welche die Sache selbst und ben Enthusiasmus für dieselbe abstumpfen mußten. Er hatte das Phantastische und Unpraktische solder Beschluffe langst erkannt, und bald sahen auch Andere ein, wie richtig sein Blick gewesen war. So stürmisch bie Begeisterung für den Gottesfrieden war, so wurde er doch selten streng beobachtet, und binnen nicht langer Zeit war er an den meisten Orten vergeffen. Beiftlichkeit selbst überzeugte sich, daß sie, indem sie Alles erreichen wollte, Richts in Wahrheit gewann, daß sie, um nur zu einigen Erfolgen zu gelangen, ihren Plan einer erheblichen Aenberung unterwerfen muffe. Sie entschloß sich daher ben allgemeinen Frieden in eine für ben größeren Theil ber Woche gebotene Waffenruhe zu verwandeln; die Pax Dei gestaltete sie in die Treuga Dei um. Bahrscheinlich hatten die Cluniacenser sich schon für die Aufrichtung jenes alle gemeinen Gottesfriedens thatig gezeigt; gewiß ift, daß der alte Obilo auf die Verwandlung besselben in die Treuga Dei einen großen Einfluß übte und daß die eifrige Verbreitung derselben eines der letten Werke seines langen und thätigen Lebens war.

Die Treuga Dei bestimmte, daß vom Mittwoch Abend bis Monstag früh überall die Wassen ruhen mußten, daß jeder, der sie annähme und hielte, allgemeine Absolution aller seiner Sünden erhalten, jedes Widerstreben gegen ihre Bestimmungen aber mit Ercommunication bestraft werden solle. Auf den Mord während der angeordneten Friedenszeit einer jeden Woche war als Strase langjährige Verbannung nebst einer Wallsahrt nach Jerusalem gesetz; andere Gewaltthaten sollten nach den weltlichen Gesehen und durch verdoppelte Kirchenstrasen gesdüßt werden. Von besonderer Wichtigkeit war, daß diese Bestimmungen nicht unmittelbar in die Gerechtsame der weltlichen Gewalten eins

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 176.

1013. griffen, sondern die Kirche diesen gleichsam nur ihre Kräfte zur Aufrechthaltung des Landfriedens lieh.

In dieser Gestalt wurde die Treuga Dei zuerst im Jahre 1041 in mehreren Gegenben Aquitaniens angenommen und breitete sich bann binnen furzer Zeit über den größten Theil Frankreichs aus, ob wohl der König selbst, eben damals mit den Söhnen des Grafen Oto von Champagne in Fehde lebend, ben Beitritt verweigerte, und auch die bringenden Borstellungen bes Abts Richard von St. Baaft, der sich zu diesem 3weck an ben Hof begab, bei ihm ohne Erfolg blieben. In Burgund fand burch Odilos Bemühungen die Treuga Dei sogleich allgemeine Unnahme; von hier aus versuchte man sie auch schon damals in Italien einzuführen. Wir besitzen noch jest ein Schreiben Obilos und mehrerer burgundischer Bischöfe, welches ben Klerus Italiens dringend zum Beitritt auffordert; aber es blieb ohne Wirkung. Man fonnte sich solcher ungewöhnlichen Anordnungen hier überheben, wo die königliche Auctorität hinreichte ben Landfrieden zu mahren. auf Deutschland hatte diese von der französischen Geistlichkeit ausgehende Bewegung damals keinen erheblichen Einfluß. Wir hören zwar, daß im Jahre 1042 mehrere lothringische Aebte der strengeren Richs tung zu Thionville zusammentraten, um den Gewaltthätigkeiten des Abels mit firchlichen Mitteln zu begegnen, aber von bestimmten Beschlüssen über eine Unnahme ber Treuga Dei wird Richts gemeldet. Nur tas Bisthum Cambray, burch seine Stellung unter dem Reimser Erzbischof von allen Bewegungen ber französischen Rirche zuerst berührt, scheint auch diesmal ber vom Westen kommenden Strömung sich nicht haben entziehen zu können; doch verharrte Bischof Gerhard in seiner früheren Opposition gegen berartige Bestrebungen.

Unsehlbar hatte die Treuga Dei auf die Verhältnisse Frankreichs einen äußerst wohlthätigen Einstuß; sie gab wenigstens theilweise einen Ersat für den Schutz, welchen das Königthum gewähren sollte und längst nicht mehr konnte. Nicht allein, daß sie die unterbrochenen Gewaltthaten, deren die unteren Volksklassen ausgesetzt waren, zu beschränken wußte; sie begann auch das kriegerische Leben des Abels überhaupt zu discipliniren. Sie war ein glänzender Sieg, den die Ordnungsbestrebungen des Klerus über das undändige und rohe Wassenleben des Abels davontrugen. Unter den Rachwirkungen dies sersolgs hat sich dann das eigenthümliche französische Ritterthum mit seinen edleren und seineren Formen entwickelt, ist der Ritterstand als eine geschlossene Genossenschaft mit sester Gliederung unter nachs weislicher Einwirkung der geistlichen Hierarchie entstanden. Der Eid,

ben ber kriegerische Abel bamals auf die Treuga Dei leistete, führte io43. nicht viel später zur Forderung des allgemeinen Rittereids mit seinen kirchlichen Formen und Bestimmungen. Um die Mitte des elsten Jahrhunderts lebte jener Gottsried von Pruilly, den man den Erssinder der Turniere nennt und der wenigstens an der Festsehung gewisser Schranken und Regeln für die alten barbarischen Kampsspiele seinen Antheil haben wird. Auch hier ging die Revolution der alten Sitte vom Süden Frankreichs aus, aber sie ergriff nach und nach auch das ungeschlachte und reckenhaste Ritterthum der nördlichen Gegenden. So prägte sich ein milberer und halb geistlicher Character dem gessammten französischen Ritterthum auf, mit dem bezeichnet es in die weitere Entwicklung der Geschichte vielsach und bedeutsam eingegrifsfen hat.

Wir sehen, wie wenig damals Frankreich in seiner Zersplitterung und Verwirrung die allgemeinen Angelegenheiten des Abendlandes beherrschen konnte, aber es war nichtsbestoweniger reich an kriegerischen und geistigen Krästen. Wie fast zu allen Zeiten, war es auch das mals ein fruchtbarer Boden glänzender Ideen, die sich zu neuen Les benösormen zu entwickln suchten. Wo der erste Blick nur Auslösung und Verwesung zeigt, da entdeckt das sorgsamer spähende Auge eine Külle frischer ungedändigter Kräste und über ihnen neue Geistesmächte, die sie im Stillen zu regeln suchen. Frankreichs Lage ist nicht von sern dem Justande Italiens vor der deutschen Eroberung zu vergleichen. Es irrten die gewaltig, welche die Stunde schon nahe wähnsten, wo das Westreich nichts Anderes als eine Provinz des deutschen Kaiserthums sein werde; dennoch kann man kaum daran zweiseln, daß auch Heinrich III. bereits dieser Stunde wartete und daß diese Rücksicht vor Allem seine Wahl auf Agnes von Poitiers lenkte.

### b. Heinrichs III. Stellung zu Frankreich.

In die nächsten und unmittelbarsten Beziehungen zu den geschils berten friegerischen und geistlichen Bewegungen Frankreichs trat der König, als er im Herbst 1043 über Ulm und Kosinis nach Besançon zog, um die lange umworbene Braut endlich heimzusühren. Agnes solgte dem Könige an die User des Rheins in ihre neue Heimath, wurde zu Mainz gekrönt\*) und dann in Ingelheim die Hochzeit ge-

<sup>\*)</sup> Ob der Kölner oder Mainzer Erzbischof Agnes fronte, wird nicht überliefert. Giesebrecht, Gesch. der Kaiserzeit. U. 23

1043. feiert. Fast alle Fürsten des weiten Reichs hatten sich um das königs liche Baar an seinem Festtage versammelt.

Die Kaiserin Gisela hatte diesen Tag nicht mehr erlebt, dem sie auch wohl kaum mit Freude entgegengesehen hatte. Denn wir wissen, daß sie in ihren letten Lebensjahren mit ihrem Sohne selten in Friesben gelebt und sich sogar der thörichten Hoffnung getröstet hatte, ihr lettes Kind noch zu überleben. Zeichendeuter, denen sie Glauben schenkte, hatten sie zu solchem Wahne verführt. Sie war am 14. Festwar 1043 an der Ruhr verstorben und hatte zu Speier an der Seite ihres kaiserlichen Gemahls ihr Grab gefunden.

Aber auch Andere hatten auf die zweite Vermählung des Königs mit Besorgniß gesehen, besonders Manche unter bem strenger gesinnten Klerus. In einem Briefe, welchen ber Abt Siegfried von Görz an Poppo von Stablo richtete, spricht er nicht allein seine Bebenken über die zu nahe Verwandtschaft bes Königs mit Agnes aus, sonbern auch die Furcht, daß diese Verbindung auf die alten guten Sitten in Deutschland einen nachtheiligen Ginfluß üben könnte. Wie einst Constanze von Toulouse am Hofe König Roberts bem leichtfertigen Treiben der Südfranzosen Eingang verschafft habe, so werde jest Agnes, besorgte man, am beutschen Hofe die freieren Sitten ihres Landes verbreiten. Schon jest wollte man bemerken, daß die alte Ehrbarkeit in Tracht und Haltung, ber würdige Schmuck ber Rüftung und Rosse, wie er zu den Zeiten der Vorderen gewesen, am Hose allerlei französischem Flitter und Tand weichen musse; man stieß sich an ber neuen Art mancher Höflinge ben Bart zu scheren, an ihren furzverschnittenen Röcken, an anderen Neuerungen, die zu den Zeiten ber Ottonen und der beiden ersten Heinriche Niemand einzuführen gewagt hatte; man sah mit Befremden, daß der junge König mit biesen aufgeputten Schranzen gern verkehrte und ein besonderes Wohlgefallen an diesen neuen Moden zu finden schien; man traute sogar ber Strenge und Ehrbarkeit seiner eigenen Sitten wenig und warf ihm vornehmlich eine Neigung zu vertrauterem Umgange mit schönen Frauen Wie, fragte man sich, würde es bann erst werden, wenn aquitanisches Gesindel den Hof überschwemme und seine eitelen. Moden bort verbreite; wurden bann nicht mit ben Moden auch die alten Sitten sich andern und in dem Reiche, das sich bis dahin durch Ehrbarkeit, Treue und Gottessurcht vor den anderen hervorgethan habe, Mord, Raub, Meineid, Verrath und die argen Listen ber Franzosen überhand nehmen?

Wie eitel aber diese Besorgnisse der frommen Herren waren, zeigte

ber König schon bei ber Hochzeit selbst. Große Schaaren von Gauk 1043. lern, Possenreißern, Spielleuten und Bankelsangern waren von nah und fern nach Ingelheim zusammengeströmt, um bas Beilager bes großen Königs mit ber reichen Ugnes von Poitiers burch ihre Künfte zu verherrlichen und sich klingenden Lohn zu verdienen. König fragte wenig nach ber Gunst dieser losen Gesellen; so freigebig er sonst war, er ließ sie unbelohnt und schmollend von bannen Er that es sicherlich nicht ohne die Absicht jene ungerechts fertigten Besorgnisse zu zerstreuen, daß er das Freudenleben ber Sudfranzosen an seinem Hofe einbürgern wolle. Im Uebrigen wurde die Hochzeit mit königlicher Pracht gefeiert. Auch stattete ber König seine junge Gemahlin nach alter Sitte mit schönen Besitzungen in seinem Reiche aus. Agnes erhielt bebeutende Schenfungen in Franken, Beffen und Sachsen und wurde überdies mit den Einfünften des Rlosters S. Marimin zu Trier botirt. Schon Otto I. hatte 962 Diese Abtei zum Witthum ber Kaiserinnen und ben Abt zu beren Kanzler bestimmt; Heinrich erneuerte jest biese Bestimmungen und verordnete überdies, der Abt solle, weil Heinrich II. das Kloster bes größten Theils seiner Besitzungen beraubt habe, an königlicher Tafel gespeist werben, so oft er zum Dienst der Königin bei Hofe erschiene, auch nicht wie ein geringer Diener gehalten werden, weil von seiner Hand bie Königin an den Festtagen die Krone empfange.

Daß der König in der Folge ununterbrochene Verbindungen mit Agnes Familie unterhielt, würde sich mit Sicherheit annehmen lassen, wenn selbst sichere Beweise sehlten. Aber es wird ausdrücklich berichtet, daß die Schwiegermutter bes Königs, die sich nach dem Tode ihres ersten Gemahls mit dem Grasen Gaufried von Anjou vermählt hatte, sich Weihnachten 1045 mit einem Gefolge aquitanischer Großen am deutschen Hose einstellte und daß sie sich ein Jahr später mit ihrem Gemahl nach Italien begab, als Heinrich und Agnes zur Kaiserkönung nach Rom zogen. Niemand wird es befremden, wenn der König von Frankreich diesen Versehr nicht mit freundlichen Augen ansah, zumal Graf Gaufried nicht allein zu den mächtigsten, sondern auch zu den habgierigsten und unruhigsten seiner Barone zählte.

Gaufried, ein Sohn des oben erwähnten Grasen Fulso, war ohne Frage ein Mann von Beherztheit und Krast, aber zugleich der treuste Spiegel jener gräuelvollen Sittenlosigkeit, die wir zu schildern versuchten. Auf die Macht und den Besitz allein zielten alle seine Gedanken und Thaten; keine Schranke natürlichen und göttlichen Rechts erkannte seine unersättliche Habgier an. Kurz nach dem Tode Wilse

1043. helms des Großen hatte er sich mit Agnes, der Wittwe desselben, vermählt (1030). Nicht um die Wittwe Wilhelms, sondern um dessen Herzogthum hatte er geworben und gerieth beshalb sogleich mit Ugnes Stiefsohn Wilhelm VI., welcher das Erbe seines Baters angetreten hatte, in Fehde. Wilhelm fiel in Gaufrieds Gefangenschaft; drei Jahre schmachtete er im Kerker und starb bald nach seiner Befreiung an den erduldeten Qualen (1037). Gaufried nahm darauf von Aquitanien Besit, wurde aber balb von Dbo, einem anderen Stiefsohn der Agnes, wieder aus dem Lande verdrängt, und auch nach Obos frühem Tode wußte sich beffen Bruder Wilhelm VII. in den meisten Ortschaften Anerkennung zu gewinnen. Inzwischen hatte Gaufried seis nen Vater Fulfo bewogen, ihm sein Erbtheil schon bei Lebzeiten zu überlaffen. Da aber den Alten die Entsagung später reute, entbrannte die gräuelvollste Fehde zwischen Vater und Sohn; mit den Waffen in ber Hand behauptete fich ber Sohn in ben Besit seines Baters. Auch der Krieg mit Herzog Wilhelm ruhte indessen nicht; es gelang Gaufried endlich seinen Widersacher aufs Haupt zu schlagen und auch diesen letzten Stieffohn seiner Gemahlin gefangen zu nehmen (1042). Roch hielt er ihn in Fesseln, als sich ber deutsche König mit Agnes, seiner Stieftochter, vermählte. Zu berfelben Zeit war die erwähnte Fehde zwischen König Heinrich I. von Frankreich und ben Söhnen Obos von Champagne ausgebrochen; in den Händen des Grafen Theobald, eines Sohnes des Odo, war die Stadt Tours, nach deren Besitz Gaufried schon lange trachtete. Deshalb nahm er jest für ben Konig Partei, griff Theobald an, schlug ihn, nahm ihn gefangen und entließ ihn nicht eher, als bis er Tours ihm zu Lehen gegeben hatte. So wuchs der Besitz und mit ihm die Macht Gaufrieds von einem Tage zum anderen; vor seiner Gewissenlosigkeit, Verschlagenheit und Thatfraft zitterten alle seine Nachbaren, bebte ber König; mit ber Schnelle des Blipes verglich man die vernichtende Hast seiner Unternehmungen. Gaufried "ben Hammer" nannten ihn die Zeitgenoffen.

Das war der Mann, mit welchem jest der deutsche König, der Kaiser der Zukunft, in Verdindung trat. Es begreift sich, wenn sich da Heinrich I. beeilte im eigenen Lande die Ruhe herzustellen, wenn er sogar selbst den Vermittler zwischen Gaufried und Odos Söhnen machte. Es begreift sich auch, wenn sich der Bund, den Kaiser Konsrad mit dem Westreiche geschlossen hatte, alsobald löste und Mißstrauen sortan alle Verhältnisse der beiden Reiche zu einander beherrschte. Man wird es Heinrich I. nicht eben sehr verargen können, wenn er sich sosort nach Verbindungen im inneren Deutschland umsah, wenn

man ihn schon im folgenden Jahre in naher Beziehung zu ben lothrins 1043. gischen Rebellen findet. Aber so gerechtfertigt die Besorgnisse bes franzostischen Hofes auch waren, daß Heinrich IU. nach einem überwiegenden Einfluß auf die inneren Angelegenheiten Frankreichs strebe, so wenig war dieser boch geneigt die Gewaltthaten Gaufrieds zu uns terstüßen und das der französischen Krone gefahrdrohende Wachsen des Grafen von Anjou unmittelbar zu fördern. Es findet sich nicht der geringste Beweis, daß Heinrich III. den Stiefvater seiner Gemahlin in seinen endlosen Fehden unterstützt habe; vielmehr läßt sich mit Grund vermuthen, daß es Heinrich III. war, ber Gaufried vermochte, ben Kämpfen mit seinen Stiefsöhnen endlich ein Ziel zu segen. Bald nach Agnes Bermählung wurde Herzog Wilhelm VII. seiner Saft entlassen, und als er nach kurzer Zeit starb (1045), blieb Aquitanien des fen jungeren Stiefbrudern bewahrt, die bei Heinrichs Lebzeiten nicht mehr von bem Grafen Gaufrieb, ihrem Stiefvater, beunruhigt wurden.

Weber durch die Einwirfung französischer Sitten auf die deutsche Lebensart, noch durch tiefere Verwickelungen bes beutschen hofs in die inneren Händel Frankreichs war Heinrichs Vermählung bamals von merklichen Folgen; bei weitem wichtiger wurden die nahen Beziehungen, in welche ber König burch seine Che mit ben Monchen von Cluny und ihren kirchlichen Bestrebungen trat. Die Herzöge von Aquitanien hatten dieses Kloster begründet, mit ben Grafen von Poitou waren die Monche stets in den nächsten und vertrautesten Verhälts niffen geblieben; indem Heinrich aus diesem Fürstenhause seine Gemahlin wählte; näherte er sich Cluny mehr als irgend einer seiner Vorganger, wie mannigsache Beziehungen auch Dito III., Heinrich II. und Konrad II. bereits mit Abt Obilo und seiner Congregation angeknupft hatten. Schon von Anfang seiner Regierung an hatte sich Heinrich III. ben Cluniacensern sehr geneigt gezeigt; nicht allein baß der Abt Poppo von Stablo den Zugang zu seiner Person und den Eingang zu seinem Herzen kannte, auch die Bemühungen Obilos um die Berbreitung der Treuga Dei hatten bei ihm ganz andere Unterstützungen gefunden, als bei dem Könige von Frankreich. So bereits willig hatte Heinrich III. zur Einführung der Treuga in Burgund mitgewirft, daß ihn Wippo geradezu als Urheber derselben preist und ihn einladet in das Land zu kommen, um die wohlthätigen Folgen deffelben mit eignen Augen zu sehen und ben Dank bes Bolks zu Als dann der König bas erste Mal in Burgund erschien, erndten. ertheilte er bas erledigte Erzbisthum Lyon dem Udalrich, bisherigem Archibiaconus zu Langres, einem französischen Geiftlichen ber streng-

Sottesfriedens in Burgund beitrug. Aus derfelben Zeit stammt ein Brief des alten Gerhard von Cambray an den König, in dem jener sich bitter über die Ungunst des Hoses beklagt und deutlich zu erkennen giebt, daß er sie sich nur durch sein Widerstreben gegen die Ordnungen des Gottesfriedens zugezogen habe. Man sieht, Heinrich war längst auf die Bestrebungen der Cluniacenser eingegangen, aber den noch entwickelte sich ein enges und unmittelbares Verhältnis zwischen ihm und der Congregation erst durch seine zweite Ehe.

Ueberall traten die Folgen dieser Verbindung jest an den Tag. Es war auf Heinrichs Hochzeitreise im October 1043, baß er zu Roftrit einer großen Synobe ber schmabischen Bischöfe beiwohnte; nach ber Erledigung ber vorliegenden Geschäfte trat hier ber König, vom Bischof ber Stadt begleitet, am vierten Tage ber Synobe zu bem Altare hinan und ermahnte mit berebter Junge alles Bolf zur Bewahrung eines unverbrüchlichen Friedens. Er schloß damit, daß er felbst allen seinen Wibersachern Berzeihung gelobte; die sammtlichen anwesenden Herren Schwabens bewog er theils burch Bitten theils burch Drohungen das Gleiche zu thun. Gleich nach seiner Bermahlung stellte er bann in ähnlicher Weise zu Trier, wo er bas Weihnachtsfest feierte, einen allgemeinen Landfrieden in Lothringen her und ließ zugleich ein Edict burch alle seine Reiche ergehen, in welchem er allen Feinden Verföhnung gebot und allen Fehden für immer ein Ziel zu setzen befahl. Reinesweges fam bas einer Ginführung ber Treuga Dei gleich, die erst spater in Deutschland und Italien an einzelnen Orten Geltung gewann; benn bie Treuga Dei war wesentlich eine firchliche Veranstaltung, während hier die höchste Staatsgewalt selbst das Friedenswerk in die Hand nahm. Aber die Absichten des Konigs berührten sich nahe mit ben Bestrebungen ber Cluniacenser, ja ste gingen noch über dieselben hinaus, indem sie wieder zu der Begrunbung eines ewigen ununterbrochenen Friedens zurückfehrten.

1044.

Das Friedensedict des Königs übte im ersten Augenblick in den deutschen Ländern eine äußerst heilsame Wirkung; man ersreute sich bald der tiefsten Ruhe, eines glücklichen Zustandes ohne Gleichen. Auch in der Lombardei wurden die Segnungen des Edicts schnell erzstähtlich. In Mailand war gleich nach der Aussöhnung Ariberts mit dem König ein innerer Krieg zum Ausbruch gekommen. Die Bürger, mit welchem Namen sortan hier vorzugsweise die handeltreibenden und gewerbthätigen freien Einwohner der Stadt bezeichnet wurden, wollsten sich, seit Aribert sich wehrhaft gemacht hatte, den Hochmuth der

ritterlichen Leute nicht mehr gefallen lassen. Als daher einer dieser 1044. Herren eines Tags einen Bürgersmann schlug, griff bie ganze Burgerschaft tumultuirend gegen den Abel zu den Waffen und fand in einem gewissen Lanzo, welcher bem hochsten Abel ber Stadt angehorte, aber seinen Standesgenoffen groute, einen ebenso gewandten als verschmitten Führer. Der Bürgerkrieg tobte in den Mauern Mailands; ber Abel war ber zahlreicheren Bürgerschaft nicht gewachsen und verließ endlich Mailand, um fich mit seinen Genoffen in der Umgegend zu verbinden und die übermüthigen Krämer in ihrer Stadt zu belagern. Drei Jahre lang dauerte schon die Einschließung Mailands, als die Boten des Königs erschienen, und nach bessen Edict Versöhnung und Frieden geboten. Man magte nicht dem Willen des Königs zu widerstreben und verglich sich. Unfraglich wurde bei diesem Vergleich ben Bürgern ein bestimmter Antheil am Stadtregiment eingeräumt; benn ber mailanbische Chronist Arnulf versichert wiederholentlich, daß durch diesen inneren Krieg ber Zustand des Bisthums und der Stadt völlig verändert worden sei, und leitet den Verfall der bischöflichen Macht daselbst unmittelbar von diesen Vorgängen her. Erzbischof Aribert hatte, um sich an diesen inneren Kämpfen nicht zu betheiligen, mit dem Abel die Stadt verlassen und war erst nach der Beilegung bes Streits in dieselbe zurückgekehrt; er starb nicht lange nachher am 16. Januar 1045.

Indem sich so die Friedensbestrebungen des Königs mit benen der Cluniacenser überall berührten, ergriff er zugleich bie erste Gelegens heit, um mit schneibender Schärse das Unwesen der Simonie anzugreis fen, welches die französischen Mönche so lange als ben eigentlichen Rrebsschaben ber Kirche bezeichnet hatten. Im Jahre 1044 versams melte er alle Bischofe seines Reichs und sprach bann in ihrer Mitte, wie uns ein gleichzeitiger cluniacensischer Geschichtsschreiber\*) berichtet, in folgender Weise: "Mit Betrübniß beginne ich zu euch zu reben, die ihr an Christi Stelle in der Kirche steht, welche er sich mit dem Preise seines Blutes gewonnen hat. Denn wie er selbst aus freier Gute aus dem Schoofe des Baters zu unserer Erlosung herabgestiegen ift, so hat er auch ben Seinen befohlen: "Umsonst habt ihr em-

<sup>\*)</sup> Rubolf ber Rahle, ber eben bamals zu Cluny sein außerst merkwürdiges Buch über die Geschichte seiner Zeit beendigte. Der Ort ber Synobe ist nicht bekannt. Die beutschen Quellen erwähnen bie Synobe nicht, boch ift beshalb an bem Borgange felbst kaum zu zweifeln, wenn auch Rubolf Giniges übertrieben haben mag.

pfangen, umsonst gebt es auch."\*) Aber ihr, die ihr hattet ein Se gen sein sollen, seid von Geiz und Habsucht verblendet ein Fluch der Rirche geworden, da ihr das Gebot des Herrn übertretend Geld gebet und nehmet. Auch mein Vater, für beffen Seelenheil ich schwere Sorge trage, hat dieser verdammlichen Habsucht nur allzusehr gefröhnt. Wer sich nun von euch mit solchem Makel befleckt hat, muß nach ben Rirchengesetzen von seinem heiligen Umte entfernt werden. Denn es ift kund und offenbar, das durch diese Sünde vielfache Plagen, als Hungersnoth, große Sterblichkeit und Kriegesschrecken, über bie Menschenkinder gekommen sind, ba ja alle geistlichen Würden und Grabe vom oberften Bischof bis zum Oftiarius hinab burch verbammliche Räuflichkeit herabgewürdigt sind." So sprach der König mit großem Eifer, und die Bischöse erschraken alle, wie berselbe Schriftsteller versichert, und wußten nicht, was sie antworten sollten; denn sie beforgten sammtlich um solcher Schuld willen von ihren Sitzen vertrieben zu werben. Bon den strengen Worten bes Königs getroffen, flehten ste ihn um Nachsicht an; er aber, burch ihre Selbstanklage gerührt, tröstete sie mit versöhnlichen Worten: "Geht hin, " sagte er, "und suchet, was ihr auf unerlaubte Weise genommen habt, zu guten Zweden zu nuten; betet auch mit aller Inbrunft fur bas Seelenheil meines Baters, ber mit euch in gleicher Schuld ift, bamit ihr ihm Erlaß dieser Sünde von Gott erwirket!" Darauf erließ er ein Edict für sein ganzes Reich, es solle fortan keine kirchliche Würde und fein geiftlicher Grad mehr für Gelb ertheilt werben, und wer sich unterfinge etwas für dieselben zu geben oder zu nehmen, solle seis nes Amtes entsetzt werden und in den Bann der Kirche verfallen. Er felbst gelobte zugleich Allen mit gutem Beispiele voran zu gehen. "Wie Gott mir die Krone," sagte er, "aus reinem Erbarmen unentgeltlich gegeben hat, so werbe ich auch Alles, was seine heilige Kirche angeht, unentgeltlich ertheilen. Ich wünsche, daß ihr meinem Vorgange folgt."

Was der König gelobt hatte, hielt er. Wiewohl er das strenge Regiment seiner Vorsahren über die Kirche in seinem ganzen Umfange behauptete, so daß die Bischöse über seine fleischliche und willführliche Härte nicht selten klagten, wiewohl auch er die Bisthümer seiner Reiche mit freier Gewalt und zwar meist mit seinen Kapellanen und vertrauten Räthen besetze, hat er doch niemals seine Hände durch

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 8.

ben Verkauf geistlicher Aemter und Würden beschmutt. Wie hoch muß= 1044. ten- bas die Eluniacenser ihm anrechnen! Als leuchtendes Vorbild tonnten sie ihn, ben ersten Herrscher ber Zeit, allen anderen Fürsten hinstellen, die ohne alle Scheu mit dem Heiligthum des Herrn den abscheulichsten Wucher trieben. Und auch in anderen Beziehungen entsprach Heinrich allen Forberungen, die fie an einen ritterlichen Mann stellen konnten, der in frischester Jugendbluthe mitten unter allen Reizen und Lockungen der Welt seine Tage verlebte und die Welt dienend zu seinen Füßen sah. Unter bem Frohlocken des Siegs, noch auf bem Schlachtfeld sah man diesen König sich im Gebet vor Chriftus beugen; kehrte er mit bem flegestrunkenen Beer bann in Die Heimath zurud, so war sein erstes Geschäft Gott die Ehre bes Siegs zu geben; von Kirche zu Kirche, von Altar zu Altar zog er mit seinen Kriegern barfuß und in härenen Kleidern. Gine ascetisch-phantastische Richtung burchdrang sein ganzes Wesen, wie man fie seit Otto III. an keinen Raiser gekannt hatte. Niemals legte er die Abzeichen des Königthums an, ohne vorher einen Priester zu beichten und die auferlegten Bußen zu leiften. Die Geißelung fing eben bamals an, als regelmäßige Bußübung von ftrengen Mönchen gefordert zu werden; selbst die Geißelung ließ sich der stolze König von Priesterhand gefallen. Un die Spipe der abendlandischen Chris stenheit schien endlich einmal ein gewaltiger Herr getreten, wie er bem Ibeal des heiligen Obilo, wie er selbst den hoher geschraubten Anforderungen seines Nachfolgers entsprach, jenes Hugo, der ein Jüngling an Jahren, ein Greis an tiefem Ernst und heiliger Würde im Jahre 1048 die Leitung der Congregation übernahm. Es war bieser Abt, welchen Heinrich III. ersah, seinen erstgebornen Sohn, den Raiser ber Zufunft, aus der Taufe zu heben; bas lette Siegel wurde bamit gleichsam bem Bunde aufgebruckt, ben Heinrich mit Cluny geschlossen hatte.

Die Congregation von Cluny verstand es die Gemüther ber Mächtigen nach ihren Absichten zu lenken; aber doch hat sie schwerlich geglaubt, daß ste diesen König, der sich so ganz ihr hinzugeben schien, zu leiten vermöge. Denn gewiß selten hat es einen Fürsten gegeben, ber sich schwerer meistern ließ, als dieser fromme Beter und Büßer. So gern er guten Rath vernahm, konnte fich boch kein Sterblicher rühmen, auf seine letten Entschlüsse bestimmend zu wirken. Wie selbstständig auch das Regiment seiner nächsten Vorgänger gewesen war, so ließ sich boch ein erheblicher Einfluß der Raiserinnen nicht verkennen, namentlich lagen die firchlichen Angelegenheiten zum großen Theil in ihren Handen;

1044. die schöne Agnes von Poitiers hat dagegen bei Lebzeiten ihres Gemahls weder auf die staatlichen noch auf die kirchlichen Verhältniffe des Reichs eine nachweisliche Einwirkung geübt. Die erfahrensten Bischöfe, die tüchtigsten Kriegsfürsten sammelte Heinrich um seinen Thron und vernahm ihre Stimme; aber Keiner hat sich jemals über die Stufe eines geehrten Dieners erhoben, Keiner war mehr als ein Werkzeug seiner königlichen Absichten. Selbst jene beutschen Bischofe, die er auf ben Stuhl Petri erhob, standen in der ausgesprochensten Abhängigkeit von seinem Willen. Aus den Forderungen seiner unvergleichlichen Stellung, aus ben ftolzen Regungen seines hochstrebenben Geistes, aus ben Tiefen seines religiosen Gemuths stammten seine gewaltigen Entwürfe; ber würde das innerste Wesen bieses Königs verkennen, der ihn sich als ben Sklaven eines Monchsorbens vorstellte. Der Abt von Cluny, ob ihm mehr als hundert Klöster und Tausende von Mönchen gehorchten, ob er damals im Abendlande eine geistliche Autorität ohne Gleichen übte, galt bem König boch nur als Werkzeug bestimmter Absichten, die er durch ihn zu erreichen hoffte.

Diese Absichten lassen leicht sich erkennen. Das französische Reich, wie es damals war, ist einer Feste zu vergleichen, welche weniger durch starke Mauern und breite Gräben, als durch eine zahlreiche, sich stets frisch ergänzende und kampflustige Besahung gesichert wird. Richt ohne jahrelange Mühen und zahllose Verluste war das Reich zu bezwingen, wenn man sich auf Wassengewalt einließ; eher schien durch die Mittel der Ueberredung und frommen Iwangs dieses Ziel zu erreichen. Geistige und geistliche Wassen versprachen hier bessere und dauerndere Ersolge, als das blanke Schwerdt; Monchsschaaren und das kanonische Recht konnten mehr ausrichten, als zahlreiche Heere von Rittern. Diese friedliche Eroberung Frankreichs anzubahnen beabsichtigte Heinrich, als er sich mit Cluny verband; mit dem Gottessrieden, nicht mit dem Faustrecht im Bunde wollte er den Kosnig von Frankreich zwingen, sich vor ihm zu beugen.

Wie thätig die Cluniacenser für die Zwecke des Königs in Frankreich wirkten, wird die Folge zeigen; aber nimmermehr würden sie
es gethan haben, wenn er nicht auch andere Absichten zu erkennen
gegeben hätte, welche sene Bestrebungen auf das Wirksamste zu förs
dern versprachen, die sie seit mehr als einem Jahrhundert mit uners
schütterlicher Consequenz verfolgt hatten. Heinrich hatte offen der
Simonie den Krieg erklärt; und welcher Fürst schien mehr geschaffen
als er den großen Kampf glücklich durchzusechten! Das war es,
was Cluny mit so starken Fesseln an Heinrich band. Das letzte Ziel

Ł

Heinrichs war ein allmächtiges Kaiserthum; Clunys Ibeal dagegen 1048. vollendete sich nur in der Herrschaft des Stuhls Petri über alle Geswalten der Welt; himmelweit lagen ihre äußersten Zielpunkte auseinsander, aber ihre Bestrebungen berührten sich dennoch für den Augensblick im Kampse für die Reform der Kirche. So reichen sich zwei Wanderer die Hand, die sich auf unsicheren Pfaden begegnen, und wenig bekümmert es sie, ob sich später ihre Wege weit von einander trennen.

9.

## Große Plane und große Sinderniffe.

Wohin die Absichten des jungen Königs zielten, hatte er in den wenigen Jahren seiner Regierung sonnenklar aller Welt gezeigt. galt ihm bas ganze Abendland unter sein Scepter zu beugen, die lateinische Christenheit rings zu umfrieden, eine allgemeine Reformation ber Kirche burchzuführen, unter bem Schut bes Kaiserthums staatliches und geistliches Recht überall in Geltung zu setzen. solchen Planen ging er auf die ursprüngliche Idee des germanischen Raiserthums zurud, erfaßte er bie Absichten Karls bes Großen in ihrem ganzen Umfange und knupfte er zunächst an bie letten Bestrebungen Heinrichs II. an. Aber was dieser hart heimgesuchte Fürst erft am Rande des Grabes hatte angreifen können, begann er mit frischer Kraft gleich in den Anfängen seiner Regierung; und wer auf die ihm zu Gebote stehenden Mittel, auf die Kraft seiner Unternehmungen, auf bas Glud seiner ersten Thaten sah, mochte kaum zweis feln, bas Höchste werbe ihm gelingen und er von bem Ziele nicht fern bleiben, wenn er es selbst nicht erreichen sollte.

Mit seinen Gedanken die Welt umspannend und auf den letten Höhen der irdischen Dinge weilend, mußte der König jett vor Allem auf Rom seine Blicke richten; er mußte die errungenen Lordeeren und Friedenspalmen um das Diadem der Casaren winden, wenn er in ersolgreicher Weise sein großes Werk sortsetzen wollte. Nur als geströnter Kaiser Roms konnte er seinem Principat im Abendlande allsgemeine Anerkennung gewinnen; nur von Rom aus ließ sich eine umssassen Versche anbahnen und durchsühren. Kein Zweisel kann darüber obwalten, daß Heinrich seit seiner zweiten Vermählung der Gedanke der Romfahrt unablässig beschäftigte; aber wie seine Vorgänger selten auf ebenen Wegen gewandelt waren, so erwuchsen

Es war ein eigenthümliches Mißgeschick, daß gerade in dem Augenblicke, wo Heinrich mit Cluny in die engste Verbindung trat und zugleich sein Auge auf die innern Angelegenheiten Frankreichs richtete, der alte Herzog Gozelo von Lothringen farb und dessen Sohn Gottfried, ein durch Klugheit und Tapferkeit gleich ausgezeichneter Fürst, mit bem Könige um die Erbschaft des Vaters in andauernde und niemals ganz ausgeglichene Zerwürfnisse gerieth. Kein größeres Hemmniß seiner Absichten konnte dem König erwachsen; benn es wurde badurch nicht allein der Landfriede Lothringens aufs Neue gestört, sondern der König zerfiel auch mit bem beutschen Fürstengeschlechte, welches bisher die vertraulichsten Beziehungen mit Cluny unterhalten, ja nachhaltige Bestrebungen im Sinne der Cluniacenser in Deutschland erst hervorgerufen hatte. Ueberdies war dieses Geschlecht fast seit einem Jahrhundert das festeste Bollwerk des Reichs gegen alle Angriffe vom Westen gewesen; unablässig hatte es auf ber Warte gegen bie nies mals aufgegebenen Unschläge ber französischen Könige auf Lothringen Nicht ohne Grund hatte Konrad die herzogliche Gewalt gestanden. über beibe Lothringen an Gozelo übergeben, beffen Ergebenheit auch Heinrich die wichtigsten Dienste zu leisten versprach.

Als Herzog Gozelo im Anfange bes Jahres 1044 starb, führte sein altester Sohn Gottfried, mit dem Beinamen "ber Bartige," bes reits ben herzoglichen Namen, da er schon bei Lebzeiten seines Baters mit Oberlothringen belehnt war. Ein Mann voll Thatkraft, friege= rischen Muthes und großer Beharrlichkeit, hatte er dem kaiserlichen Hause bereits erhebliche Dienste geleistet; er vor Allem war es gewesen, der Obo von Chanipagne zu Fall gebracht und dadurch Konrads Herrschaft in einem sehr gefährlichen Zeitpunkt gesichert hatte. Gotts fried glaubte baher einen vollwichtigen Anspruch auf ganz Lothringen zu haben, wie es sein Vater besessen hatte. Aber der alte Gozelo selbst soll diesem Wunsche seines Sohnes nicht hold gewesen sein; es wird berichtet, er habe ben König gebeten nach seinem Tobe mit Niederlothringen seinen zweiten Sohn Gozelo zu belehnen. bem Könige eine solche Bitte laut wurde, gewährte er fie gewiß mit Freuden; benn sein eigenes und bes Reichs Interesse schien in gleicher Weise zu fordern, daß jene gefährliche Macht gebrochen werde, welche Konrad einst in Zeiten ber Roth an ben Westgrenzen Deutschlands in eine Hand gelegt hatte. Gewiß ift, daß nach dem Tode des als

ten Gozelo der Entschluß des Königs feststand, die lothringischen Län= 1044. ber von Neuem zu trennen; mit diesem Entschlusse kehrte er, nachdem er sich in den ersten Monaten des Jahres durch die Rheingegenden und Heffen nach Sachsen begeben hatte, in der Fastenzeit an den Rhein zurud und begab sich um Oftern nach Nymwegen, um bie lothringischen Verhältnisse nach seinem Willen zu ordnen.

Gottfried widersetzte sich mit der außersten Hartnäckigkeit der Belehnung seines Bruders und verlangte mit immer gesteigerter Dringlichkeit die ungetheilte Macht seines Baters. Es kam zu Nymwegen zu sehr heftigen Auftritten zwischen ihm, dem gereiften Manne, und dem jungen König, ohne daß er jedoch diesen von seinem Willen abzubringen vermochte. So unfähig sein Bruber Gozelo mar, welchen das Volk "den Feigen" nannte, er erhielt bennoch die Fahne von Nies derlothringen, und Gottfried verließ im Unmuth den Hof, entschlossen mit bewaffneter Hand sich zu erobern, was man seinen treuen Diensten und seinen bringenden Worten widerrechtlich versagt habe. Der Ents schluß des Königs schien durch die Wohlfahrt des Reiches geboten, aber er war nichtsbestoweniger der unheilvollste, welchen er jemals gefaßt hat; aus ihm erwuchs in ber Folge bem Könige eine lange Reihe der traurigsten Kampfe, aus ihm noch seinen Nachkommen Gefahren, die mehr als einmal ihre Herrschaft mit dem völligen Untergange bedrohten. Man muß sagen, daß der König die ganze Bedeutung Gottfrieds mit Nichten erkannte und daß sich der genialische Scharfblick seines Vaters für das wahre Interesse der Herrschaft doch nicht auf ihn vererbt hatte.

Gegen Pfingsten verließ der König die rheinischen Gegenden und eilte durch Schwaben und Baiern an die ungersche Grenze, da König Aba nicht allein die gegebenen Versprechungen nicht erfüllt hatte, sondern sich sogar bereits, wie sichere Kunde kam, zu einem neuen Kriegszuge gegen bie Deutschen rüftete. Aba mochte Kunde bavon haben, daß der Ausbruch eines inneren Krieges in Deutschland bevorstehe; benn er unterhielt, wie wir wissen, in Baiern Späher. Es wird gemeldet, daß sich vornehmlich zwei Brüder des Bischofs Nitker von Freisingen, welche sich in ihren ehrgeizigen Absichten vom Konig getäuscht sahen, mit den Ungern in verrätherische Unterhandlungen eingelassen hatten. Aber ebenso war auch Heinrich von Allem auf das Beste unterrichtet, was in Ungern vorging, da sich flüchtige Magyaren in großer Zahl bei ihm einstellten. Nur burch große Erfolge gegen die Deutschen hatte sich Aba in der neuen Gewalt behaupten können; seine Riederlage hatte sein Ansehen in ber Nation sofort er=

o44. schüttert, und seine Lage wurde dadurch noch verschlimmert, daß er, mißtrauisch gegen den Adel, sich mit Leuten aus niederem Stande umgab. Es hatte sich eine Verschwörung unter dem ungerschen Adel gebildet, die nichts Anderes bezweckte als die Zurückberufung jenes vertriedes benen Peter, welchen die Nation noch vor Kurzem so verabscheut hatte, daß Heinrich von der Hersellung desselben Abstand nahm. Die Versschwörung wurde entdeckt, aber die Theilnehmer derselben entgingen Abas Zorn und entkamen nach Deutschland. Durch sie wußte Heinrich, auf wie schwachen Stüßen Abas Herrschaft in Ungern ruhte.

Nur mit einem sehr kleinen Heere war Heinrich an ber ungerschen Grenze erschienen, indem er zunächst nur bie Forderung erhob, daß Aba seinen eingegangenen Verpflichtungen genügen solle. war durch seine Späher von der geringen Streitmacht Heinrichs unterrichtet worden; sie hatten ihm zugleich ben Rath gegeben, scheinbar Unterhandlungen mit bem König zu beginnen, inbeffen aber im Stil-Ien ein großes Heer an der Grenze zusammenzuziehen und den König noch unvorbereitet zu überfallen. Diesen Eingebungen glaubte ber Unger folgen zu muffen; er hoffte mit leichter Mühe ben König überwältigen und ohne Fährlichkeiten tief in Baiern eindringen zu konnen, wo ihm Nitgers Brüder Regensburg, ihre Geburtsstadt, zu überlies fern versprachen. Er sandte baher sofort Gesandte an Heinrich und ließ sich wegen ber Saumniß in ber Erfüllung seiner eingegangenen Berbindlichkeiten entschuldigen, zugleich aber bie Auslieferung ber ungerschen Flüchtlinge verlangen. Indem Aba so über seine Absichten zu täuschen suchte, murbe er jedoch selbst getäuscht. Heinrich zog bie Verhandlungen absichtlich hin und hielt die Gefantten lange zurud, um sie einerseits durch ben Anblick seiner durftigen Streitmacht in bem Vertrauen auf ihre Ueberzahl zu bestärken, andrerseits aber inzwischen selbst ein bairisch söhmisches Heer an sich zu ziehen, bas er bereits im Stillen aufgeboten hatte. Erst als er erfuhr, daß Aba mit seinem Heere nur noch eine Tagereise von der Grenze entfernt sei, entließ er die Gesandten mit der Kriegserklärung; am britten Tage, ließ er Aba melben, werbe er ihn zum Kampfe bereit finden.

Sogleich brach Heinrich mit seinem Heere auf, welches durch die Böhmen und Baiern verstärkt unfraglich bereits viel zahlreicher war, als die Ungern meinten, aber doch der Jahl nach zu Abas Streitskräften in keinem Verhältnisse stand. Aba gab, sobald er von dem Vorrücken der Deutschen hörte, seinen ersten Plan auf. Er zog sich tiefer in sein Land zurück; erst inmitten desselben wollte er dem seindlichen Heere begegnen und wähnte es vollständig hier zu vernichten.

So fand Heinrich die Grenzen Ungerns unvertheidigt; unbelästigt 1044. erreichte er Debenburg und fam in die Sumpfgegenden an der Repcze, beren rechtes Ufer er von den Ungern besetzt fah. Trop dieses Schutes gelang es bem König, nachbem man während ber ganzen Racht langs des Flußes marschirt war, auf einer Brude und mit Benutung einer Furt in der Frühe des folgenden Tags sein heer über ben Fluß zu seten. Die ungersche Besatzung zog sich zuruck und störte auch den Uebergang bes deutschen Heeres über die Raab nicht. Raum aber hatte man diesen Fluß überschritten, so sah man die Ebene weithin von den Schaaren der Feinde erfüllt und zum Rampfe gerüftet.

Die entscheidende Stunde hatte geschlagen. Der König ruft den Beistand Gottes und der Heiligen an, ermuntert mit feurigen Worten die Seinen, ergreift Schild und Schwerdt und führt selbst das Heer gegen ben Feind; mit helbenmuthiger Begeisterung stürmt er voran, die Seinen ihm nach. Gleich beim ersten Angriff stäuben die Ungern wie Spreu auseinander, nicht einen Augenblick war der Ausgang des Kampses zweiselhaft. Sei es nun, daß, wie die Altaicher Jahrbucher melden, ein Wirbelwind sich plötlich erhob und den Uns gern den Staub in das Gesicht fegend den Angriff der Deutschen unterstütte; sei es, baß Verrath in Abas Reihen herrschte, wie spätere ungersche Quellen andeuten: Heinrich gewann den vollständigsten Sieg fast ohne Rampf und mit geringen Berlusten. Die Ungern, sich nach allen Seiten burch die Ebene zerstreuend, wurden mehrere Meis len verfolgt, und eine große Zahl von ihnen fiel unter dem Schwerdte der Deutschen. Nachdem Heinrich ben Befehl gegeben hatte von der weiteren Verfolgung abzustehen, schlug er auf bem Schlachtfelbe bas Lager auf und feierte sogleich in bemselben ein großes Dankfest. Der Konig selbst im Bußgewande und bas ganze Heer warfen sich auf die Rnie und priesen ben Herrn, ber sie im Kampfe geführt und ihnen ben Siegesfranz verliehen habe. Dann erhoben sie sich, fielen sich unter Thranen in die Arme, entsagten allem Haber und gelobten sich Friede und Freundschaft für alle Zukunft. Die Schlacht war am 4. ober 5. Juli 1044; ben Kampfplat bezeichnen die ältesten Quellen nicht genau, nach einem späteren ungerschen Berichte war er bei Menfeu unweit Raab.

Ein so vollständiger Sieg mußte unmittelbar die Entscheidung bes Kriegs herbeiführen. Aba flüchtete sich in die innersten Theile seis nes Reichs; Heinrich setzte bagegen seinen Weg unbehindert nach Stuhlweißenburg, der ungerschen Königsstadt, sort, wo man ihm sofort

ochat des Feindes sielen hier in die Hande des Siegers, der nun frei über die Krone Ungerns verfügen konnte. Aba wurde der königslichen Würde verlustig erklärt und Peter auf den Thron des heiligen Stephan zurückgeführt; zum Schutze desselben, bestimmte Heinrich, sollte eine starke baiersche Besatung im Lande zurückleiben. Und als ob es mit den deutschen Wassen noch nicht genug wäre, wurde auch deutsches Recht den Ungern gegeben. Es wird glaubhaft versichert, daß Heinrich damals baiersches Recht den Ungern auf ihre besondere Bitte verliehen habe. Die Bittenden werden König Peter und seine Höslinge gewesen sein; unter dem baierschen Recht hat man wohl nicht das alte Volksrecht, sondern die Satungen des in Baiern gültigen Landsriedens zu verstehen.

Peter, obwohl er lediglich ein Geschöpf ber Milbe bes deutschen Königs war und unter ben Schutz deutscher Arme uud deutscher Gesetze gestellt wurde, fand bennoch für ben Augenblick allgemeine Anerkennung im Lande. Aba wurde auf der Flucht verfolgt und eingeholt; jenseits der Theiß ergriff man ihn in einer Kirche und schleppte ihn vor Peters Richterstuhl, der ihn enthaupten ließ. Abas goldne Königslanze wurde Heinrich überliefert und von ihm als Weihgeschenk für ben heiligen Petrus nach Rom gesendet. Dort sah man sie lange am Grabe des Apostelfürsten hangen, \*) und die Papste gaben später vor, der deutsche Konig habe mit dieser Lanze das ungersche Reich bem h. Petrus und seinen Nachsolgern übertragen wollen. Aber Nichts lag ben Absichten Heinrichs ferner; er sah bas Magnarenland lediglich als eine Provinz bes beutschen Reichs an, die durch seine Siege gewonnen. König Peter, der bald in aller Form seine Abhängigkeit von den Deutschen anerkannte, war wesentlich in keine andere Stels lung zum Reiche gekommen, als Herzog Bretislam von Böhmen fle nach seiner Demüthigung erhalten hatte.

Im Triumph führte Heinrich sein Heer nach Baiern zurück; hier seierte er zu Regensburg ein neues Buß und Danksest mit Fasten und seierlichen Umzügen. Barsuß und in härenen Kleibern zog er zu allen Altären der Stadt und bekleibete jeden derselben mit einer neuen seidenen Decke. Als diese Festlichkeiten beendet waren, eilte er nach Lothringen, wo seine Gegenwart dringend gefordert wurde, da Herzog Gottsried inzwischen hochverrätherische Verbindungen angeknüpst und alle Veranstaltungen zu einem allgemeinen Ausstande im Westen

<sup>\*)</sup> Spater hing die Lanze an einer ber Sauptthuren ber Petersfirche.

getroffen hatte. Richt nur hatte er die Lothringer zu einem Eide vers 1944. mocht, ihm drei Jahre hindurch gegen Jedermann zu dienen, sondern auch mit dem Könige von Frankreich einen geheimen Bund geschloffen und sich zugleich mit mehreren unzufriedenen Großen im romanischen Theile Burgunds gegen Heinrich verschworen.

Sobald der König von Gottfrieds Verrath erfuhr, war er entfoloffen, mit unnachsichtiger Strenge gegen ben eibbrüchigen Fürften einzuschreiten. Er versammelte einen Fürstenrath — wahrscheinlich zu Achen gegen Ende des Monats September — und beschied ben Herzog vor das Gericht seiner Gleichen. Der Verklagte erschien und leugnete die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen; aber umsonst, indem man hinreichende Beweismittel in Handen hatte, um ihn des Berraths zu überführen. Die Fürsten verurtheilten ihn daher zum Berluft seines Herzogihums und zur Haft, der er jedoch bald entlassen wurde, da er einen seiner Sohne als Geißel stellte. Dieses Verfahren genügte, um Gottfried zu einem unversöhnlichen Gegner bes Konigs zu machen, aber brach weder seinen Muth noch seine Kraft. Als bald darauf sein vergeißelter Sohn starb, ergriff Gottfried sogleich die Waffen des Aufruhrs, siel mit gewappneten Schaaren in Lothringen ein und durchzog in heißer Rachelust plündernd das ganze Land. Bu berselben Zeit standen auch die Misvergnügten in Burgund auf; an ihrer Spipe der Graf Reginold von Hoch-Burgund, ein Dheim ber Königin Agnes, wie ber Graf Gerold von Genf. Roch im Winter mußte sich ber König gegen bie Aufständigen rüsten.

Sleich nach bem Weihnachtssest, das Heinrich zu Speier geseiert 2015. hatte, drang er mit einem starken Heere in Lothringen ein. Er nahm Gottfrieds Burg Böckelheim bei Kreuznach und ließ sie schleifen. Rirsgends konnte sich der redellische Herzog halten und mußte bald dars auf flüchtig das Weite suchen. Der König wandte sich, da sein Gegener so gut wie vernichtet war und er sein Heer in dem von einer Hungersnoth heimgesuchten Lande nicht länger ernähren konnte, noch im Januar nach Burgund. Auch hier hatten die Ausständigen nur mit geringem Glücke gekämpst. Graf Reginold hatte den Grafen Ludwig von Mömpelgard angegriffen, der mit Sophie, der zweiten Lochter Herzog Friedrichs von Lothringen und Pflegeschwester des Königs, der werden von einer Konigs, der weiten bei Königs, der weiten bei Königs, der der konigs von Lothringen und Pflegeschwester des

<sup>\*)</sup> Gisela, die Mutter des Königs, hatte ihre beiben Richten, Beatrix und Sophia, die Töchter Herzog Friedrichs, wie ihre eigenen Kinder nach dem Tode der Eltern erzogen.

Biefebrecht, Beschichte ber Raifergeit. II.

1045. vor der Burg von Ludwig aufs Haupt geschlagen und so geschwächt worden, daß er sich dem königlichen Gemahl seiner Richte, als dies ser gegen Ende des Januars nach Solothurn kam, sogleich freiwillig 23. Banuar. ergab. Auch die anderen Aufständigen legten ihre Waffen nieder, und ber König konnte nach kurzer Zeit Burgund beruhigt verlassen.

Heinrich nahm seinen Weg über Zürich (30. Januar) nach Augsburg; hierhin hatte er die sombardischen Fürsten beschieden, und hier Bebruar. berieth er mit ihnen die Angelegenheiten ihres Reichs, indem er ohne Imeifel sein Erscheinen in ihrem Lande in nahe Aussicht stellte. er von Augsburg bann nach Freisingen kam, erschien eine Gefandtschaft König Peters am Hofe und forderte Heinrich dringend nach Ungern zu kommen, da nicht allein die Treue des Bolks gegen Peter wanke, sondern auch ein Ruckfall der Nation in das Heidenthum brobe. Der König versprach das Pfingstfest in Stuhlweißenburg zu feiern; nahm aber zunächst seinen Weg nach Sachsen, wo er Oftern zu feiern gebachte. Ueber Neuburg an der Donau (7. Marz) ging er nach Bamberg, wo er am Palmsonntage sich aufhielt; zur Ofterzeit war er in Goslar. Biele Fürsten bes Reichs waren hier um den König versammelt, und wichtige Angelegenheiten wurden entschieden. Vor Allem gab der König, wie früher bereits Baiern, so jett auch das Herzogthum Schwaben auf. Der lothringische Pfalzgraf Otto wurde mit Schwaben belehnt; es war dies der Lohn für wichtige Dienste, die er mit seinem Hause dem Konige im Rampf gegen Gottfried geleistet hatte. \*) Die bisher von Otto bekleidete Pfalzgrafschaft ging auf bessen Better Heinrich über und blieb so bemselben Hause erhalten. Die lothringischen Pfalzgrafen, die ihren Sit zu Achen hatten, waren bereits durch ihre nahe Berwandtschaft ben Ottonen zu einer bevorzugten Stellung im Reiche gelangt und ftiegen jest zu immer höheren Ehren hinan. Ihrem Geschlechte gehörte damals der Herzog von Schwaben und der Erzbischof von Köln an, wie Herzog Kasimir von Polen, der Sohn von Herzog Ottos Schwester Richeza. \*\*)

Gegen Pfingsten trat der König mit großem Gefolge Die Reise

<sup>\*)</sup> Otto überließ für die Belehnung dem Könige Duisburg und die Insel Kaiserswerth.

<sup>\*\*)</sup> Nach einer vereinzelten Nachricht, die wohl auf die Altaicher Jahrbücher zurückzuführen ift, foll heinrich bamals Oberlothringen an ben Sohn bes Grafen Balduin von Flandern übergeben haben. Der junge flandrische Fürst war an heinrichs hofe erzogen, und bie Nachricht scheint nicht unglanbwürs big, obwohl fie schwerlich auf eine formliche Belehnung zu beziehen ift.

nach Ungern an. Zu Regensburg bestieg er ein Schiff und sandete 1045. bei Passau, um bort bas Himmelfahrtsfest zu feiern. Die weitere Fahrt auf der Donau war durch höchst eigenthümliche Umstände bezeichnet. Als man hinter Grein an die gefürchteten Donauwirbel bei Struben fam, erschien dem Bischof Brun von Würzburg, welcher ben König begleitete, auf einer hohen Felstlippe ein finfteres Gespenft und verkundete ihm sein nahes Ende. In der That fand Brun bald darauf einen jähen Tod. Als nehmlich der König am Sonntag vor Pfingsten bei Bersenbeug anlegte, um einer Einladung ber Gräfin Richilde auf ihre Burg zu folgen, und dort auf einen hohen Göller stieg, brach ploglich bas alte Gemäuer, überlastet wie es war, unter furchtbarem Rrachen zusammen, und ber König fturzte mit seinen Begleitern in eine erhebliche Tiefe hinab. Er selbst fam ohne erheblichen Schaben bavon, aber Bischof Brun und Andere vom Gefolge erlitten schwere Verletzungen, in Folge beren ber Bischof am Tage nach Pfingsten zu Bersenbeug starb. Der König verlor in ihm einen seiner nachsten Bermandten und vertrautesten Rathe; bas reiche Bisthum Würzburg kam an Abalbero aus dem Hause ber Grafen von Lambach, ben Bruder des tapferen Markgrafen Gottfried von Karnthen.

Indeffen hatte der König seine Reise fortgesetzt. Un der ungerschen Grenze wurde er mit den größten Ehren empfangen und so nach Stuhlweißenburg geleitet, wo er mit Peter unter glanzenten Festlichkeiten Pfingsten beging (26. Mai). Damals war es, daß ihm der Ungerkönig im Angesicht bes ganzen Volks mit einer goldenen Lanze sein Reich übergab und das Bolf Heinrich und deffen Nachfolgern huldigte. 216 dies geschehen war, wurde wiederum Peter mit dem ungerschen Reiche für seine Lebenszeit von dem deutschen Könige belehnt. Unmöglich konnte auf eine förmlichere und feierlichere Weise die vollfandige Abhängigkeit Ungerns vom beutschen Reiche anerkannt werben; nur in ber ausgesprochensten Botmäßigkeit von ben Deutschen glaubte Peter noch seine Herrschaft erhalten zu können. Bei bem öffents lichen Mahle, das der Belehnung folgte, sah man die Könige in dem herzlichsten Einverständniß bei einander; nach den Freuden der Tafel ließ ber Unger seinem Gaste und Schutherrn bie fostbarften Geschenke und eine große Summe Gelbes als Freundschaftspfand überreichen. Heinrich nahm das Gelb an und vertheilte es bis auf den letten Heller unter die tapfern Krieger, die mit ihm im Jahre zuvor gegen Aba gefochten hatten. 218 diese Festlichkeiten beendet waren, kehrte Heinrich in sein Reich zurud. Schon am 3. Juni finden wir ihn wieder zu Perschling bei Tuln.

1045.

Herzog Gottfried hatte, obwohl er Lothringen hatte raumen mussen, noch nicht die Waffen gestreckt, war aber boch zu der Erkenntniß gekommen, baß es für ben Augenblick unmöglich sei, biesem glucklichen Könige das Widerspiel zu halten. Deshalb entschloß er sich, so fern von Reue auch seine Seele war, ber Roth zu weichen und die Gnade des Königs anzustehen. Als Heinrich im Juli an den Rhein kam, erschien Herzog Gottfried an dem königlichen Thron, stellte seine Sache der Entscheidung des Königs anheim und bat allein um Milbe und Gnade. Das Urtheil ber Fürsten fiel bahin aus, daß er als rudfälliger Rebell in enge Haft nach Gibichenstein geführt werben sollte. Der König fand keinen Grund, ben Spruch ber Fürsten zu milbern, und so wanderte nun auch Gottfried nach jenem hohen Thurm am steilen Ufer ber Saale, wo ichon so mancher beutscher Herr — zulest Herzog Ernst — zähneknirschend barüber nachgebacht hatte, daß die alten Zeiten beutscher Fürstenmacht und folgen Freiheitstropes verstrichen seien, daß man in Tagen lebe, wo es gegen ben Willen eines Einzelnen in beutschen Landen keine Waffen mehr zu geben schiene.

Der König begab sich vom Rheine nach Sachsen. Er mußte hier bie Waffen gegen die Liutizen ergreifen, die abermals die Grenzen beunruhigt hatten; aber ein kurzer Feldzug genügte, um sie zur Ruhe zu verweisen. Sie versprachen ben herkommlichen Tribut und verhielten sich bann ein Jahrzehnd ruhig in ihren Wäldern und Sümpfen. Unseres Wissens wurde damals wenig oder nichts in ihren Berhältnissen geanbert. Bornehmlich blieben die Markgrafen der Rordmark, einst so gewaltig in den überelbischen Gegenden, auch jest dort ohne erhebliche Macht. Keine Mark war bamals mehr verfallen und weis ter herabgekommen als die sächsische Rordmark, so daß kaum die Ramen der Markgrafen noch in den Annalen erscheinen. Wir wissen, daß in ben Zeiten Heinrichs III. auf den jungeren Bernhard hier ein Markgraf Wilhelm folgte; aber weber die Zeit der Belehnung noch die Familienverhaltniffe besselben laffen sich naher feststellen. Auch bie firche lichen Einrichtungen lagen in den Gegenden, welche einst den Branbenburger und Havelberger Sprengel bilbeten, in bem tiefsten Berfall. Von Magbeburg aus war seit langer Zeit Nichts zur Herstellung ber Mission geschehen. Bald aber erhielt von Bremen aus bie Mission unter ben Wenben einen neuen fraftigen Unftoß. Es war im Sommer 1045, daß der König nach dem Tode des trefflichen Libentius ben Propst von Halberstadt Adalbert auf den erzbischöflichen Stuhl von Hamburg Bremen erhob. Abalbert war einer vorneh-

men an der Saale heimischen Familie Sachsens entsprossen und selbst 1045. ben Ottonen weitläufig verwandt; ein Sohn des verstorbenen Grafen Friedrich und Bruder bes Dedo, welchem ter König zum Lohn für wichtige Dienste in den Ungernkriegen die Pfalzgrafschaft in Sachsen ertheilte, stand Abalbert burch Blutsfreundschaft ober Berschwagerung mit ben meiften Fürsten bes Landes in naher Berbindung. Stolzer indeffen als auf seine fürstliche Würde war er auf seine geistlichen Weihen und das ihm übertragene Erzbisthum, welches er in blühendem Zustande erhielt, doch noch zu weit höherem Glanze zu erheben hoffte. Rirgends aber fand er seine Autorität weniger anerkannt, als unter ben Wenden an der Oftsee; hier schien in dem weiten Misfionsbezirk Bremens der unfruchtbarfte Boben für die Saat des Evangeliums zu sein. Gerade dies lenkte hierhin zuerst seine Blide, und mit dem brennenden Eifer seines seurigen Geistes machte er sich hier sogleich an die Arbeit. Die Umstände waren ihm überaus gunftig; die alten Kirchen erstanden in den Ländern der Wagrier und Abodris ten von Reuem, und selbst die statren Liutizen konnten sich bald des auf sie eindringenden Christenthums nicht länger erwehren.

Nachbem ber König während des Septembers fich meist in Bobfeld aufgehalten und in den Wäldern des Harzes nach seiner Gewohnheit der Waidlust gepflegt hatte, nahm er seinen Weg nach Franken. Er hatte einen großen Reichstag nach Tribur berufen; benn die Zeit schien endlich gekommen, wo er, ber brangenbsten Sorgen entledigt, an größere Unternehmungen und vor Allem an die Romfahrt benken konnte, die schon so lange seinen Geist beschäftigt hielt. Aber ein neues und schlimmeres Hinderniß trat seinen Absichten entgegen. Auch er trug jenen verberblichen Reim in sich, ber alle Kinter Gifelas in frühen Jahren die Beute des Todes werden ließ; so frisch und kühn sich sein jugendlicher Geist aufschwang, die Kraft seines Leibes war schon gebrochen. Auf bem Wege nach Tribur erfrankte Heinrich plotlich so schwer, baß man an seiner Genesung verzweifelte. Der Reichstag, ber ohne ihn nicht abgehalten werben konnte, löste sich auf, und nicht ohne große Sorgen kehrten die bereits versammelten Fürsten nach Hause zurud. Ganz andere Gebanken bewegten fie jest, als die Romfahrt. Wie stand es um die Zukunft des Reichs, wenn Heinrich seinen Leiben unterliegen sollte? Er war noch ohne mannliche Nachkommens schaft — eben bamals hatte ihm Agnes bas erste Kind in einer Tochs ter geschenkt — es lebte Reiner bes königlichen Hauses mehr im weltlichen Stande; Richts war über die Nachfolge im Reiche-bestimmt. Indem die Fürsten die große Frage vielfach bei sich erwogen, erklar-

ten sich die Herzoge Otto von Schwaben und Heinrich von Baiern für die Wahl des lothringischen Pfalzgrafen Heinrich, und die meisten Bischöfe schlossen sich ihnen an. Indessen zeigten sich bald diese Sorgen als eitel; der König genas wider Aller Erwarten, obwohl seine Gesundheit sich seit dieser Zeit niemals wieder recht besestigte. Als ihm die nöthigen Kräste zurückgekehrt waren, begab er sich von Franken nach Sachsen und verlebte die Weihnachtszeit zu Goslar.

1046.

Wie ein Ungluck selten allein zu kommen pflegt, so folgte fich auch jett rasch nacheinander eine Reihe trauriger Ereignisse, welche die Seele des Königs beunruhigten und ihn größere Unternehmungen zu Mehrere Jahre hindurch hatte bas ganze nörds vertagen nothigten. liche Deutschland von Miswachs und Theurung schwer gelitten; die Folge waren weitverbreitete Seuchen, welche, als der Winter von 1045 auf 1046 mit sehr strenger Kalte eintrat, in entsetlicher Weise um sich griffen. Eine furchtbare Roth brach aus, an beren Rachwehen man viele Jahre zu leiden hatte; eine unerhörte Sterblichkeit erschreckte und verwirrte alle Gemüther. Raum hatte man sich ein wenig von diesen Leiden erholt, als in mehreren volfreichen Städten wie nach Verhängniß fast gleichzeitig große Brande entstanden, die mit um so verheerenderer Gewalt um sich griffen, da die Wohnhäuser noch sämmtlich aus Holz aufgeführt zu werden pflegten. Am Palms sonntag wurde Hildesheim von einer furchtbaren Feuersbrunft heims gesucht; im Sommer gingen fast ganz Mainz und Regensburg in Flammen auf. So häufte sich Noth auf Noth, und überall war die Hulfe des Königs erforderlich.

Auch Herzog Gozelo von Riederlothringen war von der herrschenden Seuche dahingerafft; sein Tod veranlaßte den König sich gegen Ostern nach dem Westen zu begeben und das Fest zu Utrecht zu seizern. Der dortige Bischof Bernold, der Nachfolger Abelbolds, genoß große Gunst dei Hose; zum nicht geringen Verdruße des Grasen Dietzich von Holland, der von seinem Vater die Feindschaft gegen die Utrechter Bischöse und das Streben seine Macht in Friesland auszubreiten ererbt hatte.\*) Als daher der König die durch Gozelos Tod erledigte Grasschaft in Drenthe an Bischof Vernold versprach, griff der Graf slugs zu den Wassen und suchte sich mit Gewalt des dem Bischose zugesagten Lands zu bemächtigen. Aber gleich nach Ostern rückte der König mit einem Heere gegen Dietrich an und nöthigte ihn seinen Raub auszuliesern; durch eine Urfunde, am 22. Mai zu Achen

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 141. F.

erlassen, übertrug dann der König die bestrittene Grafschaft dem 1046. Bischof.

Gozelos Tob mar auch auf Gottfrieds Gefangenschaft von Einfluß. Theils die Vorstellungen angesehener Manner am Hofe, theils der eigene Wunsch des Königs, sich ben tapferen Mann zu versöhnen, bewogen ihn, Gottfried gegen vollgültige Bürgschaft der Haft auf Gibichenstein zu entlassen. Gottfried mochte hoffen, daß der König jest nach Gozelos Abscheiben geneigter sein werde, seinen Unsprüchen auf bas ganze Lothringen zu genügen; er bezwang seinen Stolz und bequemte sich zu einer bemuthigenden Scene, burch welche er, wie es scheint, seine lange verfolgten Absichten zu erreichen glaubte. Er warf sich im Mai zu Achen scheinbar reumüthig bem König zu Füßen und bat um dessen Verzeihung und Gnabe. Der König verzieh ihm nicht allein, sondern gab ihm auch, die früheren Fehle vergessend, sein als tes Herzogthum Oberlothringen zurud. Wenn sich aber Gottfried auf ganz Lothringen Rechnung gemacht hatte, so sah er sich abermals Denn bald barauf verlieh ber König Unterlothringen an Friedrich, einen Bruder des Herzogs von Baiern; das von Gottfrieds Vorfahren verwaltete Herzogthum fiel damit den Luxemburgern zu, den alten Feinden seines Hauses. Und als ob es mit dieser Demuthis gung nicht genug mare, wurden überdies bie Bischöfe von Berbun mit der Grafschaft in ihrer Stadt belehnt, welche seit undenklichen Zeiten bem Hause Gottfrieds zugestanden hatte. Mehr bedurfte es nicht, um aufs Neue ben ganzen Born bes ehrgeizigen und fraftigen Mannes zu reizen. Nur mit Mühe hielt er sich von einem neuen gewaltsamen Ausbruche seiner wilberregten Leibenschaft zurud. der Gedanke, daß er bald freieren Raum seine Rache zu fühlen finben würde, konnte ihn bewegen für ben Augenblick seinen Grimm zu bezwingen. Denn seit die bringenbste Roth tes Bolfes und Landes beseitigt war, hatte ber König frischen Muths die Borbereitungen zum Römerzug wieder aufgenommen, und es war Niemandem mehr verborgen, daß er in Balde den deutschen Boden verlassen würde.

Von Achen ging der König an den Rhein zurück und zog dann sogleich nach den thüringischen Marken. Er hatte hier eine Erbschaft anzutreten, die ihm durch einen überaus schmerzlichen Todesfall zugesallen war. In den ersten Tagen des Jahres war auch der treffsliche Markgraf Eckard von Meißen gestorben, der treue Freund und Wassendrer des jungen Königs, dem er wie wenig anderen Fürsten vertraute. Wit Eckard starb ein Geschlecht aus, das lange mit großem Ruhm in der thüringischen Ostmark gewaltet und die Ehre

1046. bes Reichs in ben größten Fährlichkeiten tapfer vertheibigt hatte. Die Mark ging auf ben Grasen Wilhelm von Weimar über, ben altesten Sohn jenes Grasen Wilhelm, ber in den Thronkampsen Ottos III. und Heinrichs II. eine hervorragende Rolle gespielt hatte. Der ungemein reiche Alodialbesth des Geschlechts, besonders von den großen Schenkungen Ottos III. herrührend, siel durch Ecards Testament an den König, der einen Theil desselben zu einer Schenkung an seine Gemahlin bestimmte. Als der König damals selbst nach Weißen ging, um diese Angelegenheiten zu ordnen, berief er zugleich dorthin einen Fürstentag, der am 1. Juli gehalten wurde.

Richt nur viele Fürsten Thuringens und Sachsens waren zu dies sem Tage erschienen, sondern auch die Herzoge Bretislaw von Bobmen und Kastmir von Polen. Mit ihnen kam ein Pommernfürst, ein neuer, am königlichen Hofe bis bahin nie gesehener Gaft; Zemislo war sein Rame. Schon einige Tage zuvor hatten sich biese slawischen Kürsten dem Könige zu Merseburg vorgestellt und ihn aufgeforbert, zwischen ihnen erwachsene Streitigkeiten zu schlichten; ber König hatte ste nach Meißen beschieden, damit die jächsischen Fürsten dort ihre Sache entscheiben konnten. Wir kennen bie ftreitigen Punkte nicht näher, aber in der wachsenden Macht Herzog Kasimirs wird ohne Zweifel ihr Ursprung zu suchen sein. Es war nehmlich biefem Fürften inzwischen gelungen, sich aller polnischer Lander zu bemächtigen und zulett auch ber Herrschaft bes Meczlaw in Masowien ein Ziel zu seten; weniger burch beutschen Beistand, als burch die Unterstützung seines Schwagers Jaroslaw, bes russischen Großsürsten von Kiew, hatte er dies erreicht. Sobald sich aber Kasimir in dem alten Besth der Piasten gesichert sah, warf er seinen Blick auf jene fremben Lander, die einst sein Großvater erobert, sein Bater eingebüßt hatte. So wird er damals auch die Oberherrschaft über Pommern beansprucht und die Auslieserung Schlesiens vom Böhmen gefordert has ben. Der Spruch des Königs und seiner Fürsten ift uns nicht überliefert; nur das wissen wir, daß Schlesten dem Bohmen blieb, mahrend Pommern wenig später wieder in Abhängigkeit von den Piasten Wie dem auch sein mag, soviel ist klar, daß diese erscheint. Fürsten des Ostens alle in gleicher Weise die Oberherrschaft des deutschen Königs über sich anerkannten; es wird ausdrücklich berichtet, daß ste Heinrich Tribut brachten und ihn burch kostbare Geschenke ehrten.

Roch nie war das Ansehen des deutschen Reichs im östlichen Europa größer gewesen als damals, selbst nicht in den goldenen Zeis

ten Ottos I. Und um so mehr schien hier die gewonnene Stellung 1046. gesichert, als sich zugleich ber von Konrad geschlossene Bund mit der Hauptmacht des scandinavischen Nordens nicht nur erhielt, sondern sogar fester und fester zog; selbst bann noch als Hördeknub, ber Schwager König Heinrichs durch seine erste Ehe, im Jahre ohne Rachkommenschaft zu hinterlassen, in frühen Jahren ein unerwartetes Ende fand. Der Fall war schnell eingetreten, ben Hörbeknud und Magnus in ihrem Erbvertrage vorausbedacht hatten, \*) so wenig er bamals zu fürchten schien. Der Mannsstamm Gorms bes Alten war erloschen, und der Norweger Magnus, der Sohn Dlass bes Heiligen, vereinigte das danische Reich mit Norwegen. zeigte sich sogleich, daß ber junge Norwegerfürst — er zählte bamals erst siebzehn Jahre — wie er in allen Dingen in die Fußtapfen Knuds bes Großen trat, so auch ben Bund mit ben Deutschen zu erhalten gewillt sei; eine seiner ersten Sorgen war sich mit dem Erzbischof von Bremen zu verständigen und seine Schwester Wulshild an Dre bulf, den Sohn des Sachsenherzogs Bernhard, zu vermählen. Dann griff er, von den Sachsen unterftütt, die heibnischen Wenden an ber Offee an, verwüstete bie Jomsburg und bestegte Ratibor, den machtigsten Fürsten der Abobriten, welcher in diesem Rampfe das Leben Ratibors Sohne ergriffen zwar, um ihren Bater zu rächen, verlor. die Waffen und brangen Ansangs bis tief in Jütland ein; aber Magnus zog ihnen entgegen, drangte fie zurud, und süblich von Heidaby an der Stotbargara kam es am 28. September 1043 zu einem furchtbar blutigen Kampfe. Auch hier fochten mit ben Norwegern und Danen sächsische Krieger; vor ihrer vereinten Macht erlagen die Feinde. Fast das ganze Wendenheer blieb auf dem Plate, die acht Sohne Ratibors fanden sammtlich in der Schlacht den Tob. "Eine Raste weit," sang der Stalde Thiodolf, der Begleiter des Norwegers, "lag die Haide mit Leichen flüchtiger Wenden bebeckt." Der Sieg des jungen Rorwegerhelden galt für ein Wunder des heiligen Dlaf, der zur Verherrlichung der driftlichen Kirche und zum Ruhm seines Sohnes die götendienerischen Wenden vernichtet habe. Durch die Empörung des Svend Estrithson, eines Schwestersohns Anuds des Großen, in seiner banischen Herrschaft gefährbet, mußte Magnus in ber Folge ben Wenbentrieg aufgeben; aber ben Kampf gegen die letten Reste bes wendischen Gößendienstes nahm mit frischer Kraft Erzbischof Abelbert auf, und der Rorweger blieb der Bundesgenosse der Sachsen.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 290.

1046.

Rach welcher Seite man auch ben Blick wenden mag, überall erscheint das Reich damals in gesicherter, gludlicher Lage. Von der Wuth des unbändigen Vifingerthums hatte es wenig mehr zu besorgen, seitbem an den Gestaden der Rord - und Oftsee ein driftlicher, ihm befreundeter König herrschte und bis in die Schneeselder Finnmarkens hinauf ber beutsche Rame in Ansehen und Ehren fland. Rach Often saßen weithin tribut = und dienstpflichtige Fürsten, wie in ben waldreichen Ebenen an ber Warthe und Weichsel, so in ben weiten Haiden an der Theiß bis hinauf zu ben zackigen Gipfeln der hohen Karpathen; an die unterworfenen Stämme der Slawen und Mas gharen grenzte im fernen Often bas weite Reich bes Großfürsten von Kiew, der immer aufs Reue die Freundschaft des deutschen Ko-Im Westen waren bis zur Rhone die Grenzen bes nigs suchte. Raiserreichs vorgerückt, bis mitten hinein in die Länder romanischer Zunge, während burch ganz Frankreich die Monche von Cluny den Ruhm des frommen Königs verkundeten, deffen Gemahlin an den Ufern ber Garonne ihre Heimath hatte. Zugleich diente williger als je der Süden. Rirgends war hier nach Raiser Konrads Tobe der Versuch erneuert worden, das deutsche Joch abzuschütteln. Markgraf Bonifacius, ber mächtigste Fürst bes mittleren und nördlichen Italiens, war ber Gemahl jener Beatrix, die am beutschen Hose als Schwester König Heinrichs erzogen war. Waimar von Salerno, gefürchtet burch seine normannischen Kriegsschaaren im ganzen Suten ber Halbinsel, schickte jährlich zweimal Beweise seiner Ergebenheit und Treue dem König über die Alpen. Ein Wort Heinrichs hatte genügt, um einem erbitterten Bürgerfriege in Mailand ein Ziel zu setzen; zum Rachfolger jenes gewaltigen Aribert hatte er einen Klerifer von nieberer Geburt und geringer theologischer Bildung — sein Rame war Guido — erwählt, der kaum ein anderes Berdienst hatte, als daß er das besondere Vertrauen bes Königs besaß und ihm ganz ber rechte Mann schien, die heißblütigen Mailander mit scharfem Zügel zu bandigen. Als Erzbischof von Navenna sette der König einen Kölner Priester, Wigger mit Ramen, im Jahre 1044 ein und zwei Jahre später wieder ab; weder die Einsetzung noch die Entfernung bieses Priesters rief im Exarchat eine absonderliche Bewegung hervor. Ueberall war in Italien Ruhe, und das Bolk schien seine Ratur verändert zu haben.

Welche Kampfe hatten noch die nächsten Borganger des Königs nach allen Seiten zu bestehen gehabt, um den Prinzipat unserem Bolke im Abendlande zu sichern; jest war jeder Widerstand erstorben, Eu-

ropa schien sich ber beutschen Obermacht gleich wie einer erkannten Rothwendigkeit zu beugen. Und indem so die äußere Macht des Reichs zu einer nie erreichten Höhe stieg, nahm zugleich im Innern die königliche Gewalt den reißenbsten Aufschwung. Die Idee des Reichs begann schon die provinciellen Interessen ganz in den Hintergrund zu brangen; bas allgemein nationale Bewußtsein überwäls tigte, wie es noch nie geschehen war, die alteingewurzelten Antipathien ber Stämme gegeneinander; die Nation fühlte sich nun einmal eins Damit aber wurde ber Selbstständigkeit und zusammengehörig. des deutschen Fürstenthums mehr und mehr der Boden entzogen, auf dem es erwachsen war und allein gebeihen konnte. Wer könnte verkennen, wie viel es in den letten Jahrzehnden an seiner alten Bebeutung verloren hatte! Schon war es einmal nahe daran gewesen, daß das Herzogthum.ganz beseitigt wurde; und wenn auch Heinrich diese Idee seines Baters, wie manche andere, bald aufgab, so war boch das Herzogthum unter ihm nur ein Schattenbild des alten Stamms fürstenthums. Diese Fremblinge, die er als Herzöge über die Provinzen des Reichs sette, was waren fie anders als gerade die erge-Wohin jest jede bensten und dienstwilligsten Diener des Königs? Auflehnung gegen ben Willen bes Königs, jede Behauptung vermeintlichen Rechtsanspruchs gegen ihn führte, hatte deutlich Gotts frieds Beispiel gezeigt, des mächtigsten, tapfersten und erfahrensten Fürsten in Deutschland. Da war es nicht zu verwundern, wenn die jungen Herrn ber vornehmen Häuser wetteifernd um die Gunst bes Königs buhlten und sich in seinen Dienst brangten, wohin sie Gewinn und Ruhm sodten, wo Auszeichnungen und Ehren aller Art ihnen winften.

Sollen wir noch von der Kirche und ihren Häuptern reben? Gewiß der König ehrte ste, wie ste seit geraumer Zeit kein Fürst der Welt geehrt hatte; in keinem Punkte war er seinem Bater unähnlicher, als in seiner Devotion gegen den Klerus. Aber dennoch konnte von einer selbstständigen Stellung der Kicche gegen das weltliche Resgiment keine Rede sein; sie war vielmehr ganz in die Hände des Königs gegeben, von allen Banden der zeitlichen Macht umstrickt, mit allen Interessen des Reichs unauflöslich verknüpst. Wehr noch als der Lehnseid, welcher jest regelmäßig von den Bischösen gesordert wurde, sesselte sie ihre gesammte Lage und Stellung an den Thron und die Person des Königs. Als Heinrich den Abt Halinard vom Benignuskloster zu Dison, den Rachsolger des h. Wilhelm und einen der strengsten Mönche im Sinne Clunys, zum Erzbischof von Lyon

046

1046. erhob und ber Monch sich weigerte ben seinem Gelübbe wibersprechenben Eid zu leisten, überzeugten ihn seine Rathe leicht, daß es eines eidlichen Gelöbnisses gar nicht bedürfe, um sich ber Treue Halinards zu versichern. — Bielleicht gab es unter allen Bischöfen bes Reichs Reinen, ber sich seiner geistlichen Burbe mehr bewußt war, als ber alte Bis schof Bazo von Luttich. Als berselbe einst vom Könige nach seiner Meinung ungebührlich behandelt wurde, warf er ihm in gereizter Stimmung vor, wie wenig sich bieses Berfahren gegen einen mit bem h. Dehl gesalbten Bischof gezieme; und als der König ihm solchen Trot verwies und fortfuhr: "Auch ich bin als Herrscher mit dem h. Dehl gefalbt," gab Wazo zur Antwort: "Du bist gesalbt zum Töbten, ich um lebendig zu machen; und so viel besser Leben als Tob, so viel höher steht meine Salbung als beine." Und boch war es berselbe Bazo, ber sagte: "Wenn der König mir jemals so zürnen sollte, daß er mir das rechte Auge ausreißen ließe, so würde ich doch das linke nur zu seinem Vortheile und in seinem Dienste gebrauchen;" es war berselhe Wazo, der seine Umgebung Untreue gegen den Konig als das größte aller Verbrechen ansehen lehrte. Gewiß hatten die Cluniacenser von der Würde und Freiheit der Kirche sehr hochgespannte Vorstellungen, aber bennoch standen auch sie für den Augenblid ganz unter bem Einflusse Heinrichs und ber Idee, die er von seis ner faiserlichen Gewalt hegte.

Riemals hat es einen beutschen König gegeben, ber mit größerer Macht umkleitet die Romfahrt antrat. Ueberall waren diesem glücklichen und siegreichen Helbenkönige die Wege gebahnet, als er auszog; wie im Triumphzuge konnte er aus dem Herzen Deutschlands sein Heer die vor die Thore der ewigen Stadt führen. Das seinem Haupte bestimmte Diadem war nicht ein leeres Symbol einer idealen Superiorität, sondern das gewichtige Zeichen einer realen Macht, wie ste nie seit den Tagen Karls des Großen ein Sterblicher besessen hatte. Wenn jemals, so schien das Kaiserthum jeht eine Wahrheit werden zu sollen; mit allen seinen alten Ansprüchen auf Weltherrschaft trat es unverhüllt auf, und solchen Ansprüchen stand eine Macht zur Seite, der kein Widersacher mehr surchtbar sein konnte.

Es war im Sommer 1046, als das Aufgebot zur Romfahrt durch die deutschen Saue lief und zugleich des Königs Sendboten nach allen Seiten die Lombardei durchzogen, um ihm den Weg zu bereiten. Er selbst begab sich von Meißen nach Speier, besuchte hier noch einmal das Grab seiner Eltern und den mehr und mehr sich ers hebenden Dom, zu dessen Bollendung er das Kapitel reichlich auss

stattete, ehe er ben beutschen Boben verließ. Bon Speier zog ber 1046. König in den letten Tagen des August nach Augsburg, wo sich die Fürsten und Bischöse des Reichs mit ihren Basallen inzwischen gessammelt hatten. Ein unermeßliches Heer folgte ihm, als er gleich nach Maria Geburt (8. September) von Augsburg ausbrach. Bon der freudigsten Stimmung war Alles beseelt, und lustig werden die Banner in den Lüsten gestattert haben, als man den Brennerpaß überstieg. Einige Tage verweilte der König in Verona, dann zog er nach Pavia und sand hier die beste Aufnahme. Wie war doch der Haß bieser Stadt gegen die Fremdherrschaft jest geschwunden!

Ueberall in der Lombardei jubelte man über die Ankunft des Königs. Als glücklicher Sieger geseiert, als strenger Regent geachtet und gescheut, als der mächtigste Fürst auf Erden verehrt, erschien er in der srischen Geistestrast der ersten Mannesjahre, um die höchste Ehre hienieden zu empfangen und zugleich ein Werk zu vollenden, das unsterblichen Ruhmes gewiß sei; denn seine Romfahrt sollte auch der Beseinn der großen Kirchenreinigung werden und die Resorm vor Allem in Rom ihren Ansang nehmen.

#### 10.

# Heinrichs III. erster Zug nach Italien.

## a. Heinrichs Kaiserkrönung und Kirchenresorm.

Der langersehnte Zeitpunkt war endlich eingetreten, wo die so oft verheißene große Resorm der Kirche angegriffen, ihre offenliegenden Schäden geheilt werden sollten. Daß zwischen dem factischen Zusstand der Kirche und den allgemein anerkannten kanonischen Bestimmungen ein schreiender Widerspruch obwaltete, der sich nicht länger verdeden ließ, konnte Riemand in Abrede stellen; Jedermann, der es sehen wollte, sah klar, daß saule Fleden am Leibe der Kirche waren und mit dem scharfen Eisen eingeschnitten werden mußte, wenn nicht der ganze Organismus unrettbar untergehen sollte.

Als die beiben großen Grundübel, auf welche alle Misstände der Kirche zurückzuführen seien, hatten die Jünger Clunys, mit der schule bes heiligen Romuald hierin übereinstimmend, längst die Simonie und den Nicolaitismus bezeichnet. Unter jener verstand man den allgemein verdreiteten Wucher mit den geistlichen Stellen, alles Kaufen und Verkaufen firchlicher Aemter und Würden; unter diesem dagegen alle sleischlichen Vergehungen des Klerus gegen das durch die Kirchengesetze gebotene Colibat von der durch die weltlichen Gesetze und die Sitte erlaubten Se hinad die zu den widernatürlichsten Verirrungen der Sinnlichteit. Obschon weder Simonie noch Nicolaitismus sich jemals auf ein dogmatisches System gegründet hatten oder als firchliche Lehre vertheidigt waren, bezeichnete man sie geradezu als Häresten und alle, die sich mit ihnen besteckt hatten, als Härestifer. Eine Kirchenresormation konnte nach den Gesichtspunkten der Zeit keine andere Bedeutung haben, als von diesen beiden Grundsübeln die Kirche zu heilen.

Die nicolaitische Reperei trat ohne Frage nirgends in abschreckenderer Gestalt hervor und war nirgends weiter verbreitet, als in Ita-Ein verheiratheter Bischof war hier keine seltene Erscheinung, die untere Geistlichkeit lebte fast durchweg in der Ehe; man erlebte es täglich, daß die Priestersohne nicht allein das Erbgut ihrer Bater erhielten, sondern auch das Kirchengut, dessen Nießbrauch jene gehabt, als ihr Erbtheil in Anspruch nahmen. Und wohl konnte man noch diejenigen Rleriker preisen, die eine eheliche Gemeinschaft suchten; denn ste erschienen als Engel des Lichts gegen jene versteckten Sünder, die scheinbar ben Kirchengesetzen genügend in ben abscheulichsten Lüsten lebten. In Deutschland und Frankreich war zwar die Zahl der verheiratheten Bischöfe und Domherren geringer, als jenseits der Alpen, aber in ber Fülle des Reichthums schwelgend führten boch auch hier nur Wenige von ihnen ein ber Strenge ber Kanones und ben Forberungen der monchischen Eiferer entsprechendes Leben. Landgeistlichkeit auch hier größtentheils in der Che lebte, war eine unbestrittene Thatsache; weder die weltlichen Gesetze hinderten es, noch verbot es die Sitte, und die Kirche selbst hatte in dieser Beziehung von jeher große Rachsicht geübt. Die verheiratheten Priester was ren sich namentlich in Deutschland kaum ber Berletzung ihrer Umtspflicht bewußt, mahrend die Cluniacensor und die Jünger Romualds in Italien und Frankreich die Gewissen zu schärfen unablässig bemüht waren.

So anstößig aber auch die Uebertretungen ber auf bas Cölibat gerichteten Kirchengesetze waren, bennoch erschienen sie erträglich gegen ben fluchwürdigen Handel, ber aller Orten mit ben geistlichen Aemtern und Würben getrieben wurde. Offen verkauften die Herrscher die Bisthümer und Abteien, wie die Bischose die unteren geistlichen Stellen. Wahl, Belehnung und Weihe siel selten dem Würdigsten, häufig dem Untauglichsten zu, wenn er zugleich der Reistbietende war. Man gewöhnte sich die geistlichen Stellen lediglich als einträgliche Pfründen und einflußreiche Beamtungen anzusehen, bei denen es auf geistliche Würde und einen rechtschaffenen Wandel wenig ankame. Das Kirchenamt wurde mehr und mehr zu einem Privilegium der Hofgunst und des Wohlstands, und die Schwelgerei des Reichthums erstickte im Klerus nur allzuoft jede Empfänglichkeit für die himmlischen und göttlichen Dinge. Unter dem simonistischen Klerus mußte, mit Rothwendigkeit die gesammte Kirche verweltlichen und allmählich zu einer äußerlichen Zuchtanstalt für politische oder hierarchische Zwecke herabsinken.

Rirgends war vordem die Simonie weiter verbreitet gewesen, als in Frankreich; aber gerade hier fing man zuerst an, sich aus bem alle gemeinen Verberben herauszuarbeiten. Man gedieh sogar hier und da wieder zu der Besetzung der Bischofsstühle durch freie Wahl des Klerus, der Stiftsvasallen und der Gemeinde. einerseits eine Folge der Bestrebungen Clunys, andererseits der freies ren Stellung, welche ber franzofische Rlerus gegen bie weltlichen Gewalten gewonnen hatte. Denn so weit diese mit ihrem Einfluße reiche ten, gab es auch in Frankreich simonistische Gräuel ber schlimmsten Art. Wie gebunden bamals ber beutsche Klerus an die Krone war, wie die kanonischen Wahlen unter Heinrich II. und Konrad II. sast alle Geltung in Deutschland verloren, wie diese Saiser sich sogar die Besetung ber Bisthumer unbedenklich zu einer reichen Einnahmes quelle machten, ist früher aussührlich bargethan; man wird sich daher nicht zu verwundern haben, daß auch in Deutschland die Simonie weit um sich gegriffen und daß das vom Throne gegebene Beispiel weithin Nachahmung gefunden hatte. Wenn Deutschland bennoch die würdigsten Bischöfe und Priester im Abendlande auswies, so lag der Grund allein barin, daß sich bei weitem mehr wahre Frommigkeit, tiefere Achtung vor dem Heiligen, größere Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit in unserem Bolke fand, als in ben andern Rationen. Heinrich III. seine gewaltige Stimme erhob, war die Simonie vom beutschen Klerus in seiner Gesammtheit wohl kaum als ein firchliches Bergehen klar erkannt worden; jest erft fing man an, sie als ben Hauptschaden des kirchlichen Lebens zu begreifen, und hörte aufmertsamer auf die Lehren Clunys, die bis bahin nur in Lothringen eine

**046**.

innere Deutschland ein und gewannen sich trot mannigsachen Widerspruchs gegen das frembländische Wesen doch in weiteren Areisen Zustimmung und Anerkennung.

In keinem Lande hatte — barüber find alle Stimmen einig auch die Simonie so furchtbar um fich gegriffen und so üble Wirkungen hervorgerufen, wie in Italien. Nirgend ftand bie Rirche reicher, glanzender, mächtiger da, aber nirgends war sie zugleich allen Mächten ber Welt so anheimgefallen. Das erschreckenbste Bild von dem flägliden Verfalle bes geistlichen Lebens in Italien entwerfen bie Zeitgenoffen mit so übereinstimmenden Zügen, daß die Wahrheit desselben feines weiteren Zeugnisses bedarf. Selbft baß seit einer Reihe von Jahren viele Bisthumer ber Lombarbei fast regelmäßig mit beutschen Beiftlichen besetzt waren, hatte die grauliche Berweltlichung bes lombarbischen Klerus nicht gehemmt; es scheint vielmehr sich auch hier bewahrheitet zu haben, daß Italiens Luft und himmel das gefährlichste Gift für die deutsche Sitte ift. Das Aergerniß, welches ber stmonistische Klerus Italiens ber Kirche bot, war himmelschreiend, und da es doch noch tiefere Gemüther in der Welt gab, mußten sich auch Stimmen des Unmuths und ber zurnenden Rlage darüber erheben. Wie lange hatte ber alte Romuald, die Strafen Gottes verkundend, die Halbinsel durchzogen! Als der Tod seinen Wanderungen und Bufpredigten ein Ziel stedte, setten seine Junger sein Werk unverbroffen fort. Die dem Eremitenthum verwandten klösterlichen Ordnungen, welche Romuald ben Seinen auferlegt hatte, wollten fich mit ben streng gesellschaftlichen Satzungen Elunys nicht zusammenschicken; bennoch blieb das Beispiel der großen französischen Monchscongregation auf die Stiftungen Romualds nicht ohne Einfluß. Jene Einstedlercolonien, die er begründet hatte, traten in einen festeren Berband, bessen Vorort Camalboli im hohen Apennin bei Arezzo wurde. Schüler Romualds gründete bann den Eremitenconvent zu Fonte Avellana bei Gubbio in Umbrien, welcher die Strenge Camalbolis noch zu überbieten suchte und balb der Borort einer neuen Congregation wurde. Wenig später entstand die Stiftung Johann Gualberts zu Balombrosa bei Florenz, eine britte Congregation von Einsiedlermonchen mit sehr verwandten Einrichtungen. Und schon gingen auch mehrere ältere und reiche Klöster Italiens auf Romualds Lehren ein und änderten nach ihnen ihre Disciplin und ihre Satungen. So wurde ber heilige Abt Guido in dem berühmten Kloster Pomposa bei Ravenna ber Begründer einer ganz neuen Ordnung; so entfaltete sich in der großen Abtei bes heiligen Bincentius am Volturno ein besseres 1006. und höheres Leben. Der Kampf gegen die verweltlichte Kirche, gegen den stmonistischen und nicolaitischen Rierus, gegen die üppigen und faulen Monche alten Schlages war die Aufgabe aller bieser von Romualds Beispiel angeregten Congregationen und Klöster; zu biesem Rampse reichten fie sich brüberlich bie Hande, wie sie auch sonft Kleinliche Eifersüchteleien trennen mochten, und verständigten sich selbst mit ben Cluniacensern, welche seit ben Tagen des heiligen Wilhelm in Nords und Mittel-Italien festere Verbindungen gewons nen hatten. An Bufpredigten und Weckrufen fehlte es im Lande nicht; aber sie bienten nur bazu die Schaben der Kirche immer ruchbarer und augenfälliger zu machen, ohne daß an ihre Heilung gedacht werben konnte. Denn was vermochte bie Stimme jener Eremiten und Monche gegen die ungeheure geistliche und weltliche Macht, welche bem italienischen Episcopat zu Gebote stand? Die Reform blieb ein schöner Traum frommer Schwärmer, so lange nicht Raiserthum ober Papstthum sie ernstlich angriffen.

Und wer hatte von Rom jest eine Reform erwarten können, ba gerade hier Simonie und Ricolaitismus in der schaamlosesten Frech. heit herrschten! Oft genug hatte Rom wiederholt, daß von ihm altein aus sich die reine Lehre und ein geordnetes Kirchenleben verbreitet habe, daß jede Regeneration der Kirche nur durch die stets frisch von ihm ausgehenden Arafte neues Lebens eintreten könne; aber jest war es der Hauptsitz der Uebel geworden, welche die gläubige Welt als Repereien bezeichnete und verurtheilte. Da gab es kaum einen Alerifer, der sich nicht mit Simonie befleckt, dessen Wandel nicht das mannigfachste Aergerniß geboten hatte. Und nicht beffer als ber Rlerus war die Laienwelt; man konnte die ganze Stadt nicht mit Unrecht einem großen Gunbenpfuhl vergleichen. Wie bas geiftliche und moraliiche Leben waren zugleich alle zeistigen und wissenschaftlichen Bestrebungen in dem tiefsten Berfall; Deutschland, Frankreich und die Lombarbei hatten das vollste Recht jett Rom den Vorwurf der Barbarei zurudzugeben, ben sie so oft von dort empfangen hatten. Selbst die Stadt verfiel; nicht allein die bewunderten Reste bes Alterthums fturzten zusammen, auch St. Peter und St. Paul brobten in Staub und Asche zu finken. Zahlreicher als je pilgerten Jahr für Jahr Gläubige aus dem ganzen Abendlande nach der ewigen Stadt, um ihre Sehnsucht an den heiligen Stätten zu stillen, aber sie kehrten mit thranenden Bliden zurud und ließen laut den Ruf ber Klage erschallen,

1944. daß der Gräuel der Verwüstung an der Stätte des Herrn walte und Riemand ihm wehre.

Der große Otto hatte einst die Ehre des Papstthums gerettet. Wer hatte glauben sollen, daß so bald jene schandbaren Zustande wiederkehren würden, denen er ein Ende gemacht hatte! Und boch kehrten sie wieder, oder vielmehr neue traten ein, welche Alles an Scheuslichkeit überboten, was jemals gläubige Seelen an Rom und bem Haupte ber Christenheit zu beklagen gehabt hatten. War nicht Iohann XIX. nahe daran gewesen den Primat Petri um Geld an die Griechen zu verrathen? Hatten nicht die Tusculaner bann durch die schmählichste Simonie einen zehnjährigen Knaben auf ben Stuhl Betri erhoben? Und welches größere Aergerniß konnte es geben, als das ganze Pontificat dieses Anaben, den man Papft Benedict IX. nannte? Mit ben Jahren wuchs er an Lastern, nicht an Einsicht; kein Berbrechen gab es, beffen man ihn nicht mit Recht bezüchtigte. Raub, Mord, Unzucht verübten er und sein Geschlecht, die Grafen von Tusculum, ungescheut und ungestraft an dem romischen Bolke; auf bem Wege nach ben heiligen Stätten plunberte man die Pilger; an ben Gräbern ber Märtyrer riß man ihnen die dargebrachten Spenben mit gezückten Schwerdtern aus der Hand. Rom war zu einer Mördergrube geworden, und die größten Frevler waren ber Papft und seine Verwandten.

Endlich brach denn doch die Gebuld bes römischen Volkes; ein Widerstand gegen die Tusculaner erhob sich in den Massen; ber Aufstand brach los, so berechtigt wie es jemals eine Emporung gegeben hat. Schon einmal hatten bei Lebzeiten Konrads II. die Ros mer Benedict vertrieben und nur durch die Macht des Kaisers war er wieder zur Herrschaft gelangt; jest griffen sie aufs Reue gegen ihn zu den Waffen, und in den ersten Tagen des Jahres 1044 mußte er abermals die Stadt räumen. Nur die Bewohner von Trastevere, stets in Haber mit ben Burgern ber alten Stadt, blieben bem Papfte treu; verstärft burch mehrere Grafen ber Umgegend, Benedicts Lehnsleute und Verwandte, nahmen ste für ihn ben Kampf mit ben Romern auf. 2m 7. Januar kam es vor ben Thoren Trasteveres zwis schen den Römern und Trasteverinern zu einer blutigen Schlacht; die ersteren wandten flüchtig ben Rücken, und die Sieger hofften sogleich in Rom selbst eindringen zu können. Aber ihr Angriff auf bie Thore scheiterte; die Auffrandigen behaupteten sich in der Stadt und erhoben am 22. Februar ben Bischof ber Sabina, Johann mit Ramen, auf den Stuhl Petri. Auch die Wahl Johanns war durch Geld erkauft worden, und der neue Papst, der sich den Namen Silvester III. beilegte, zeichnete sich weder durch geistliche Tugenden vor der verderbten Masse des römischen Klerus aus, noch besaß er die Klugheit, Entschlossenheit und Tapserkeit, die seine Lage ersorderten. Denn Benedict setze, nachdem er über den Eindringling öffentlich den Kirchenbann verhängt hatte, mit der Macht seines Hauses den Kamps gegen die Römer sort. Kur 49 Tage konnte sich Silvester III. in Kom behaupten; mit Schimps und Schande kehrte er dann nach der Sabina zurück, während Benedict am 10. April auss Reue vom Lasteran Besit ergriss.

Erfahrungen beffern selten einen Menschen vom Schlage Bene-Wieder zur Macht gelangt, überließ er sich zügelloser als je dicts. seinen niedrigen Leidenschaften und Lüsten und faßte endlich sogar ben fast wahnsinnigen Entschluß sich als Papst zu vermählen; eine Berwandte, die Tochter bes Grafen Girard, hatte er zu seiner Gemahlin ersehen. Das Wiberstreben bes Grafen sein Kind dem Fluche ber Welt preiszugeben, die Bufpredigten des Abtes von Grotta Ferratg, vor Allem aber der fortgesette Widerstand des romischen Bolts vermochten endlich Benedict seiner Würde zu entsagen; er hoffte bann ungeftörter seinen Lusten frohnen und Girards Tochter heimführen zu können. So blieb bas außerfte Aergerniß eines beweibten Papstes der Christenheit erspart. Aber mit einem Act sträslicher Simonie, wie Benedict einst zum Stuhl Petri emporgestiegen war, stieg er auch wieder herab. Durch einen formlichen Raufcontract trat er am 1. Mai 1045 gegen die Summe von 1000 Pfund Silber bas Pontificat ab an seinen Pathen Johann Gratian, damals Archicanonicus ber Kirche S. Giovanni vor ber Porta Lating. Der Käufer erhielt die papftliche Weihe und nahm bei berselben ben Ramen Gres gor VI. an.

Dieser Wechsel auf bem Stuhle Petri wurde von allen Strengsgläubigen mit Freude begrüßt, zumal der fluchwürdige Handel, auf den er gegründet war, Ansangs ein Geheimniß blied. Der neue Papst, ein älterer Mann, war eine einsache und schlichte Ratur; er besaß zwar weber hervorragende Gaben noch höhere Bildung, aber war doch von auffälligen Fehlern und niedrigen Leidenschaften frei. Bon Jugend an hatte er in keuscher Enthaltsamkeit gelebt, ein Wunder deschalb den Römern, die ihn als einen Heiligen veresteten und seinen geistlichen Beistand mit Vorliebe suchten. So war er in den Besit eines nicht undeträchtlichen Vermögens gelangt, das er sorglich mehrte

1046. und bereinst zum Besten Roms verwenden wollte. Etwas von Bedeutung sollte ihm seine große Baterstadt zu verdanken haben. Erf wollte er die verfallenen Kirchen herstellen laffen; bann schien ihm sein Schat nicht besser angelegt werben zu können, als wenn er bamit der Tyrannei der Tusculaner und allen Aergernissen, welche aus derselben Rom erwuchsen, ein Ende machte. Deshalb faufte er die Tiara. Es unterliegt keinem Zweifel, baß er ben besten Willen hatte, sein Portificat durch die Abstellung der gröbsten Disbrauche der Kirche rühmlich zu bezeichnen. Schon seine Bertrauten und Freunde trieben ihn mit Gewalt auf diese Bahn. Denn er gehörte zu jener kleinen Schaar frommer Eiferer in Rom, welche mit Odilo und ben Clunia cenfern in sehr naher Verbindung fanden und durch die unausgesetzten Pilgerfahrten Odilos, Halinards und anderer frommer Monche rege erhalten wurden. Es war eine abgeschlossene Gemeinde, in welcher die Traditionen Gregors V., Silvesters II. und Benedicts VIII. nicht untergegangen waren; zu ihr hielt sich auch ber alte Erzbis schof Laurentius, aus seinem Sit in Amalfi vertrieben, einer ber vertrautesten Freunde Obilos, wie ein junger Monch aus dem Kloster der h. Maria auf dem Aventin, in dem Odilo zu Rom Wohnung zu nehmen pflegte. Diesen Monch — sein Rame war Hildebrand, und wer kennt ihn nicht! — ernannte ber Papft zu seinem Capellan; ber feurige und reichbegabte Jüngling gewann, in die nächste Umgebung seines Herrn und Freundes gestellt, bald einen nicht geringen Einfluß auf die Geschäfte ber Stadt und ber Kirche und lernte so früh ben Gang ber großen Dinge verstehen.

Dem Eifer Gregors und seiner Freunde für kirchliche Resormen konnte man Ansangs wohl einen glücklichen Ersolg in Aussicht stellen. Denn die Berhältnisse schienen ihnen günstig genug: das rösmische Volk war dem neuen Papste geneigt, die Tusculaner hatte er durch den Vertrag gebunden, der ganze Einfluß Clunys stand ihm zu Gebote, die Eremitencongregationen in Italien jubelten im einstimmizgen Chorus seiner Erhebung zu und machten sich überschwängliche Hossungen von der neuen Ordnung der Dinge. Der König von Frankreich erkannte Gregor an und schieste an ihn einen Gesandzten. Wichtiger noch war, daß sich auch König Heinrich III. ihm geneigt zeigte. Wenn auch schwerlich begründet ist, was ein gleichzeitiger cluniacensischer Geschichtsschreiber versichert, daß Benedict aus Heinrichs Besehl von dem Stuhle Petri entsernt sei, so werden doch die Cluniacenser Richts versäumt haben, um die Meinung Heinrichs sie vollendete Thatsache und den neuen Papst zu gewinnen,

und gewiß ist, daß Gregor und Heinrich im Einverständnisse die 1046. Erhebung Halinards auf den erzbischöstlichen Stuhl von Lyon' bestrieben.

Man schien mit gunftigem Winde zu segeln; aber sehr balb zeigte sich boch, daß Gregor nicht von fern der Mann war, um die großen Hoffnungen ber Christenheit zu erfüllen. Biel zu außerlich fah er ben Berfall ber Kirche an. Daher, meint er, sei alles Unheil gekom= men, daß die Raiser, Könige und Fürsten der römischen Kirche ihr Eigenthum entzogen und die Tempel hatten verfallen lassen; er fing damit an die Peters- und Paulsfirche auszubauen. Ueberdies fand er sich überall durch Schwierigkeiten behindert, die er nicht überwinden Es fehlte ihm an ben nothwendigsten Mitteln zur Aufrecht= haltung seiner Burbe. Sein Bermögen hatte er hingegeben; die Gus ter der Kirche waren in den Händen der Tusculaner, selbst den englis schen Peterspfennig soll sich Benedict vorbehalten haben. In solcher Bebrangniß sah er sich nach frommen Spenden ber Glaubigen um, und durch die Bermittelung bes Herzogs Wilhelm von Poitiers gewann er von einer großen Zahl Geistlicher und Laien in Frankreich das Berfprechen eines jährlichen Opfers, um zunächst die Herstellung ber römischen Kirchen bamit fördern zu können. Aber so bürftige Mittel reichten nicht aus, um die Kämpfe zu bestehen, in die er alsbald verwickelt wurde. Graf Girard hatte auch nach der Niederlegung des Pontificate Benedict seine Tochter verweigert und zerfiel deshalb mit ben Tusculanern. Er ergriff jest die Partei des Bischofs der Sabina, ber mit seinen Ansprüchen abermals hervortrat. Benedict, um den gehofften Chebund betrogen, bereute ben Verkauf der Tiara und trat schamlos genug jest aufs Reue ebenfalls als Pontifer auf. hatte man brei Bapfte statt eines, und alle waren in gleicher Weise der Simonie schuldig. Das schmählichste Schisma war ausgebrochen, und in Rom selbft tobte ber Burgerfrieg. Dürfen wir späteren Rachrichten Glauben schenken, so gab es eine Zeit, wo die brei Papfte neben einander in Rom hauften, ber eine in Sanct Peter, ber andere im Lateran, ber britte bei Maria maggiore. Die Berwirs rung und das Aergerniß konnten nicht höher steigen.

Schon sielen auch die von Gregor ab, die seinen Antritt des Pontificats als das höchste Gluck der Kirche bezeichnet hatten. Einer jesner Eremitenmönche richtete an König Heinrich in einer poetischen Epistel die dringende Aufforderung, "in Stelle des Allmächtigen" die dreisachen Banden zu lösen, in denen die Kirche, die reine und schöne Sulamith, schmachte. Der heilige Guido von Pomposa trat mit dem

Donige in die engste Berbindung. Ebenso wandte Beter Damiani, der Borsteher von Fonte Avellana, der hitigste und geistreichste Führer der Resormpartei in Italien, seinen Blid und seine Hoffnungen aus Heinrich III. Zu Rom selbst erhob sich der Archidiaconus Peter zu dem Gedanken, daß nur die kaiserliche Gewalt das Papsthum abers mals der Schande und dem Berderben entreißen könne. Er versammelte alle Bischöse, Priester, niederen Kleriker und Mönche, welche noch Gesühl sür die Ehre der Lirche hatten, auch Laien beiderlei Gesschlechts berief er und erklärte sich vor ihnen allen offen gegen die drei stmonistischen Päpste. Dann eilte er über die Berge an den Hof des deutschen Königs; sußfällig dat er ihn schleunigst der römisschen Kirche zur Hüse zu eilen und sorderte die deutschen Bischöse auf dieses fromme Unternehmen mit allen ihren Krästen zu untersstüben.

Heinrich III. konnte, seitbem er von ber Simonie Gregors Runbe hatte, nicht mehr in Zweifel sein, daß nur durch die Entfernung aller drei Bäpste die Reformation der Kirche, welche ihm vorschwebte, in das Werk zu seßen war. Die Priesterehe und was man sonst als Nicolaitismus bezeichnete, scheinen ihn weniger beunruhigt zu haben; aber in ber Simonie sah er ben fressenden, Alles verzehrenden Schaden der Kirche. Reform der Kirche war ihm gleichbedeutend mit Ausrottung der Simonie. Nicht daß er deshalb die kanonischen Wahlen hätte unbedingt herstellen wollen, denn auch er behielt die Besetzung der Bisthumer in seiner Hand und vergabte ste fast durchweg an seine Raplane; aber jede Räuflichkeit ber geiftlichen Aemter wollte er ein- für allemal beseitigt wissen. Offen hatte er beshalb bereits ber Simonie den Krieg erklärt; wer hatte ihm nun zumuthen können sich von einem simonistischen Papste krönen zu lassen und mit ihm seine Kirchenreform zu beginnen? Richts Andres ware bies gewesen, als die schöne Saat, die Hoffnung der Zukunft, blind in den Wind verstreuen. Wollte er dies nicht, so mußte er frei und selbst= ständig an sein Werk gehen und mit ber Reinigung Roms die Rirdenbefferung beginnen.

Schon auf einer Synobe, die zu Pavia am 25. October 1046 ber König mit 6 Erzbischösen und 34 Bischösen Deutschlands, Ita-liens und Burgunds abhielt, wurden heilsame Beschlüsse für das Wohl der Lirche gesaßt, doch sind wir nicht näher von ihnen unterrichtet. Als sich der König darauf nach Piacenza begab, stellte sich Gregor VI. an seinem Hose ein. Wir wissen nicht, ob er freiwillig aber einer Aussorberung des Königs solgend ihm entgegenging, aber

überliefert ift, daß er mit allen Ehren, die seiner hohen Stellung 1048. gebührten, empfangen wurde. Nicht ber König selbst wollte über bie Anklagen entscheiben, welche gegen bie brei Papste erhoben waren; eine große Synobe in Sutri sollte die habernben Papste in Gegenwart bes gesammten romischen Klerus anhören und richten.

Am 20. December versammelte sich die Synobe. Der König selbst hatte, von Gregor begleitet, seinen Weg burch Tuscien nach Sutri genommen; in seinem Gefolge war eine große Anzahl ber erften Kirchenfürsten; Gregor hatte auch die gesammte Geiftlichkeit Roms nach Sutri beschieden. Es war eine überaus stattliche Versammlung. Den Vorsit führte Gregor; der König war in Person bei ben Berhanblungen zugegen. Zuerst wurde über bie Sache Silvesters III. entschieden, der sich in Person der Synode gestellt zu haben scheint. Man beschloß, daß er wegen Simonie ber bischöflichen und priesterlichen Burde entkleidet werden muffe und seine Lebenstage in einem Kloster beschließen solle. Dann kam Gregors Sache zur Verhandlung. wurde aufgefordert die Vorfälle bei seiner Wahl zu berichten. Ein ehrlicher Mann, wie er war, erzählte er Alles ber Wahrheit gemaß; er machte kein Sehl aus bem mit Benedict geschloffenen Raufvertrag, betheuerte aber redliche Absichten bei diesem Handel gehegt zu haben; er überließ es ben Bischöfen bas Urtheil über ihn nach ihrem Ermeffen zu fällen. Als fie ihm bann anheimstellten, selbst über sich zu entscheiden, sprach er: "Ich Bischof Gregor, der Knecht "ber Anechte Gottes, erkläre, daß ich wegen abscheulichen Kaufs und "simonistischer Reperet, die sich bei meiner Wahl eingeschlichen hat, "bes römischen Bisthums entsetzt werben muß." "Ift das auch eure Meinung?" fragte er die Bischöfe. Sie bejahten es. Da stieg er von dem papftlichen Throne herab und zerriß sein bischöfliches Gewand. So legte Gregor unter ber Zustimmung ber ganzen Versammlung bas Bontificat nieber. Ueber Benedict wurde zu Sutri fein Beschluß gesaßt; wahrscheinlich weil er sich nicht gestellt und die burch das kanonische Recht gebotene dreimalige Vorladung nicht hatte bewirft werben fonnen.

Unmittelbar von Sutri zog der König mit den Bischöfen und feinem ganzen heere nach Rom. Am 23. und 24. December wurde hier in der Peterskirche eine britte große Synode gehalten, auf der nun auch Benedict in aller Form entsetzt wurde. Glücklich waren die brei simonistischen Papste beseitigt; die Reform der Kirche, der Kampf gegen die Simonie war an dem Haupte begonnen; ein großer Anfang war gemacht, welcher bie gewaltigsten Folgen verhieß.

1046.

Die wichtigfte Frage für den Augenblick war, wer jest den Stuhl Petri einnehmen und mit bem Könige bas große Werf burchführen solle. Die Wahl des neuen Rapftes schien nicht ohne große Schwierigkeiten. Denn einmal hatte sich Gregor von feinen Anhangern einen Gib schwören laffen, bei seinen Lebzeiten feinen neuen Papst zu mählen; andererseits stand nicht zu erwarten, daß die Tusculaner jeden Widerstand auf die Dauer aufgeben würden; endlich fehlte es in ber romischen Geiftlichkeit burchaus an einem Mann, welder die erforderliche Bildung für eine solche Stellung besessen und sich nicht mit Simonie ober Nicolaitismus offenkundig befleckt hatte, während die Einsetzung eines Fremden nicht allein alteren Kirchengesetzen widersprach, sondern auch an sich bei der Abneigung Roms gegen jede Fremdherrschaft zu mannigfachen Befürchtungen Anlaß bot. Unter diesen Umständen stellte ber Klerus und das Volk von Rom dem Könige anheim, ihnen den Mann zu bezeichnen, welchen er bes bochften geiftlichen Umtes am Burbigften hielte. Seinrich glaubte bie Wahl bei ber Noth ber Zeit, bei ber selbst die Kanones Ausnahmen verstatteten, nur auf einen beutschen Bischof lenken zu können. Zuerft dachte er an den Erzbischof Abalbert von Bremen, der sich in feinem Gefolge befand und burch Geift, Bildung und Abel eine Zierde Roms ju werden versprach, aber Abalbert selbst lenkte die Wahl auf ben braven Bischof Suidger von Bamberg. Diesen ergriff trop des heftigsten Wiberstrebens ber König bei ber Hand, zeigte ihn ber Menge als den würdigsten Nachfolger Petri, und unter allgemeinem Jubel mit der größten Einigkeit erhoben sich alle Stimmen für Suidger.

So hatte die Kirche ein neues Haupt gewonnen, an dessen Lesben auch nicht der geringste Fleden haftete; ein Bischof trat an die Spite der abendländischen Kirche, welcher den König im Kampse gezgen die Simonie surchtlos unterstützen konnte, weil er sich selbst nie mit derselben bestedt hatte. Es ist sehr bemerkendwerth, das während drei Römer sich auf unerlaubten Wegen das Papstthum anzueignen suchten, ein deutscher Bischof sich der Wahl entzog und ein anderer nur mit dem größten Widerstreben die hohe Stellung einnahm, zu der er berusen wurde. Suidger sprach sich noch kurz vor seinem Ende in einer Bulle wahrhaft schon über die Schmerzen aus, welche ihm die Trennung von Bamberg erweckt hatte. Riemals, sagte er, sei es ihm in den Sinn gesommen, den Blick zu der Höhe auszurichzten, auf die er gestellt sei; ein ruhiges und beschauliches Leben sei immer das letzte Ziel seiner Wünsche zu Bamberg getrennt, die er seine

Freundin, Schwester und Braut, seine reine Taube nennt. Er hat 1066. sich auch nicht ganz von ihr losgerissen, sondern sich das Bisthum Bamberg bis zu seinem Lebensende bewahrt, ohne freillich jemals seis nen alten Sit wieder einzunehmen.

Die erzählten Vorgange, burch welche die simonistischen Papste entfernt und ein ehrlicher beutscher Mann auf ben Stuhl Betri erhoben wurde, fanden damals fast Alle, welchen bas Wohl ber Kirche am Herzen lag, burchaus rechtlich und gesetzlich. Peter Damiani wird nicht mube biesen herrlichsten Triumph best großen Königs zu preisen. In ber ganzen Profangeschichte weiß er einen Fürsten gleich Heinrich nicht zu sinden; er stellt ihn David und jenem Josias an die Seite, welcher seine Kleider zerriß, als tas Geset Mosts wiedergefunden wurde und er die falschen Altare fturzte. So, sagt er, habe auch Heinrich ben Kirchengesegen ber Bater, bie langst bem Gebachtniffe entschwunden waren, neue Geltung und Bedeutung gewonnen. Er erinnert an bas Vorbild bes Heilands, welcher bie Wechseltische umftürzte und bie Krämer aus bem Tempel jagte. In bie Worte des Psalmisten bricht er aus: "Du hast gebrochen, Herr, meine "Bande; ich werde dir weihen das Opfer meines Lobes." Als der ftrenge Wazo von Luttich wenig später an der Rechtmäßigkeit dieser Borgange fich einen Zweisel gestattete, fand er boch bei ben Frommen jener Zeit wenig Anklang. Selbst die entschiedensten Bertreter ber Freiheit Roms haben, als schon der große Kampf zwischen Kaiserthum und Bapfithum entbrannt war, gegen bas damalige Verfahren Heinriche kaum einen Tabel erhoben; sie haben vielmehr fast einstimmig von den Synoden zu Sutri und Rom die Wiedergeburt tes Papfte thums batirt.

Es war ein großer Weihnachtstag, ben man darauf zu Rom bes ging. An demfelben wurde Suidger unter dem Namen Clemens II. zum Papste geweiht und schmudte dann sogleich in St. Peter nach altem Brauche Heinrich und seine Gemahlin mit der kaiserlichen Arone. Es geschah an derselben Stelle, an demselben Tage, an dem einst vor 246 Jahren Karl der Große zum Kaiser ausgerusen war. Ein anderer Karl an Macht, an Geistesschwung, an heiligem Eiser sür die Reinheit der Kirche war erstanden, und wie er noch in den ersten Mannesjahren stand, schien ihm das Leben Größeres zu versteißen, als je einem Sterblichen beschieden war. Das Ideal des germanischen Kaiserthums schien jeht seiner Erfüllung nahe zu sein. Roch niemals hatte so die höchste weltliche Macht der gesammten Kirche und ihrem Haupte gegenüber gestanden; die gläubige Kirche

mußte den Kaiser als ihren Retter und Befreier anerkennen und sich ihm aus Dankbarkeit, wie um ihres eigenen Interesses willen gang hingeben. Zugleich eröffnete sich bem beutschen Bolke ein Blick in die glänzenbste Zukunft. Die Lage ber Dinge war ber schr ähnlich, als Dtio III. von Gregor V. gefront wurde, und doch völlig verschieben. Denn das Herz des kaiserlichen Knaben war damals von dem Zauber bes alten Roms umstrickt gewesen und ber beutsche Papst hatte sich tief in die Ideenwelt der französischen Monche verloren; jest hatte man einen Raiser, ber seine beutsche Gesinnung hinreichend bethatigt hatte, beffen lettes Ziel kein anderes war, als die Herrschaft des deutschen Volkes über ben ganzen Occident für alle Zukunft festzustellen; und ihm zur Seite stand ein Papst, welcher sich wohl in der Abneigung gegen die Simonie mit den Cluniacensern berührte, sonst aber durch und durch sich als Deutscher fühlte und unter den hohen Pinien am Tiberufer nach seinen Riefernwäldern an ber Regnit verlangte. Wie Kaiser und Papst jest wirkten, konnte eben so gewinnreich bem beutschen Volke werben, als Ottos III. Phantafien ber Größe beffelben hinderlich gewesen waren.

Selbst bem römischen Bolfe machte sich bemerklich, daß man am Anfange einer neuen Zeit stehe, daß diese Kaiserkrönung etwas Auberes, als eine leere Ceremonie sei. Das ungeheure Heer bes Raisers, welches die weiten Raume ber Stadt erfüllte und kaum in ihnen Plat fand, das strahlende Gefolge von Fürsten und Bischöfen um ben Herrn der Welt, die ungeheuren Schlag auf Schlag eintretenden Erfolge überwältigten die Einbildungsfraft der blinden und leichtbeweglichen Maffe. Richt allein daß die römische Bürgerschaft dem Fremblinge, ber ihr einen fremben Herrn sette, fturmisch zujauchzte; ste fand auch keine Grenze ihm ihre Ergebenheit zu bezeigen. Otto I. nur mit Gewalt ben Römern abgerungen hatte, boten ste jest freiwillig dem Kaiser bar, das Recht allein über den Stuhl Petri zu verfügen; sie beschlossen, kein Papst solle fortan ohne den Billen des Raisers gewählt und geweiht werden. Seit den Tagen Ottos III. hatten die Crescentier und bann die Tusculaner unter dem Ramen des Patriciats, beffen mahre Bebeutung fast in Bergeffenheit gekommen war, meift willführlich ben papftlichen Stuhl besett; bamit nicht ferner das Patriciat hierzu gemißbraucht wurde, vereinigte Beinrich nach bem Willen bes romischen Bolks es unmittelbar mit. der kaiserlichen Gewalt und setzte sich selbst ben goldenen Reif, bas Abzeichen des Patricius, auf das Haupt. Die spätere Zeit kannte eine Urfunde, burch welche bamals ber Papft mit bem remischen

Bolke die Einsetzung der Rachfolger Petri und aller Bischöfe, die 1946. Regalien besäßen, bem Raiser und seinen Rachfolgern mit dem Patriciat übertragen haben sollte. Diefe Urkunde mar ficherlich ein betrügliches Machwerk, mit anderen ähnlicher Art von der kaiserlichen Partei in Rom mahrend bes Investiturstreits geschmiebet; aber als Thatfache ift burch unumftößliche Zeugniffe festgestellt, baß bem Raiser mit dem Patriciat von bem Klerus und bem Bolfe Roms ausbrucklich bas Recht der freien Verfügung über ben Stuhl Petri zugestanben wurde.

Ueber den neuen Bischof und Herrn, welchen die Römer vom Raiser erhalten hatten, konnten sie sich mit Richten beschweren. Clemens II. \*) war ein frommer, stiller und wohlwollender Mann; bie Römer selbst haben ihm ben Beinamen bes Gutigen gegeben; strenge Eiferer, wie Peter Damiani, klagten ihn zu großer Weichheit und Rachgiebigkeit bes Charafters an. Den Namen Clemens hatte er sich unfraglich gewählt, um an die schönen Anfange der römischen Kirche zu erinnern, wo sie noch in ursprünglicher Reinheit strahlte. Von den entstellenden Makeln der späteren Zeit sie zu reinigen, war sein Wunsch und seine Sorge. Der Kampf gegen die Simonie war ihm durch seine ganze Stellung zur ersten Pflicht gemacht. Schon in ben ersten Wochen des Januars 1047 hielt er eine große Synode zu wir. Rom, auf ber burchgreifende Beschluffe gegen die Simonie für die ganze abendlandische Kirche gefaßt wurden. Wer fich bes Verkaufs geistlicher Weihen und Würben schuldig gemacht hatte, wurde mit dem Kirchenbanne belegt; wer sich wissentlich von einem Simonisten hatte weihen lassen, zu einer vierzigtägigen Kirchenbuße verurtheilt. dem Stuhle Petri herab ertonte endlich eine Sprache, wie sie die Cluniacenser, die Jünger Romualds, alle aufrichtigen Christen längst gehofft hatten. Eine neue Ordnung der Kirche begann mit bem Tage, wo das Haupt ber Kirche die Simonie mit dem Bamfluche belegte.

Es mußte als ein Glud erscheinen, bag man zu berfelben Zeit Gelegenheit fand eine nicht geringe Anzahl bedeutender Bisthumer zu

<sup>\*)</sup> Suidger stammte aus einer vornehmen Familie Sachsens; sein Bater Konrad war in ber Wegend von Salberstadt fehr begütert und befaß Morsleben und Horneburg; seine Mutter Amulrad war die Schwester des im Jahre 1012 verstorbenen Erzbischofs Walthard von Magbeburg. Suidger wurde Domherr in Galberstadt, trat bann in die fonigliche Rapelle ein und erhielt in den letten Tagen des Jahres 1040 nach Eberhards Tode durch die Gunft Beinriche III. bas reiche Bisthum Bamberg, welches burch feine Erhebung auf ben Stuhl Petri mit einem neuen Bande an Rom gefeffelt wurde.

1047. besethen; benn die neue Zeit wollte neue Menschen. Das Erzbisthum Ravenna war seit Wiggers Absetzung nicht vergeben; es siel jett bem Humfried zu, dem Kanzler des Kaisers bisher für italischen Länder, einem beutschen Manne. Humfried wurde vom Papfte geweiht, und da der Rangstreit zwischen Mailand, Ravenna und Aquileja auf der zulett erwähnten Synode abermals zur Sprache fam, wurde er diesmal zu Gunften Ravennas entschieben. Der Kanzler bes Raisers für Deutschland und Archikaplan Dietrich erhielt gleichzeitig bas erlebigte , Bisthum Koftnig. Ein anderer Dietrich, ebenfalls Raplan bes Rais sers, wurde Bischof zu Verdun. In Straßburg wurde ber speiersche Domprobft Herrand der Rachfolger Bischof Wilhelms, des Großoheims bes Kaisers. Roch mehrere andere Bisthumer wurden bamals ober in der nächsten Folge vertheilt und kamen fast fammtlich an Manner aus der nächsten Umgebung bes Kaisers, welche völlig in seine Absich= ten eingeweiht waren.

Während der Papst die verworrenen Verhältnisse der römischen Kirche zu ordnen suchte, hatte der Kaiser die Umgegend der Stadt durchzogen, um die Burgen des rebellischen Abels, namentlich der Tusculaner, zu brechen. Am 1. Januar 1047 stand er bei Colonna unweit Tusculum. Der weit überlegenen Streitmacht des Kaisers war Benedicts Sippschaft in keiner Weise gewachsen; sie scheint sich deshalb unterworfen und Versprechungen gegeben zu haben, welche sie bald genug brach. Rur kurze Zeit verweilte der Kaiser in den römischen Gegenden. Nachdem er den größten Theil seines Heeres, da der Hauptzweck des Juges erreicht war, entlassen und seine Gemahltn, die ihrer Entbindung entgegensah, mit den Heimschrenden nach dem Rorden Italiens gesendet hatte, brach er selbst, vom Papste begleiztet, mit einer kleinen Streitmacht nach dem Süden der Haldinsel aus, um die Verhältnisse der langobardischen Fürstenthümer und der Rormannen zu regeln.

## b. Heinrich III. belehnt die Normannen mit Apulien.

Die Unterstützung, welche abenteuernde Schaaren des Abendlanbes dem griechischen Reiche in Sicilien geleistet hatten, war in ihren Folgen sehr verhängnisvoll für den Kaiserthron von Byzanz geworden. Wie schlecht man auch im Allzemeinen die guten Dienste des Abendlandes belohnt hatte, am Uebelsten war doch dem Mailander Arduin begegnet, der unter diesen Schaaren eine hervorragende Rolle zespielt hatte. \*) Als er um bas erbeutete eble Roß eines Sarrazenen mit dem 1847. griechischen Feldberrn in Streit gerieth, verlor er nicht nur seine Beute, fondern mußte sogar auch eine ehrenfrankende Züchtigung aushalten. Seitbem sann ber Lombarde auf eine glänzende Rache an dem habgierigen und hochmuthigen Geschlecht der Griechen und wußte mit bewundernswürdiger List seine Plane anzuspinnen und burchzuführen.

Tief im Herzen seinen Griechenhaß bergend, begab sich Arduin zu bem Katapan Doceanus, gewann sich durch Schmeichelei und Geschenke bessen Gunft und brachte es, indem er die größte Ergebenheit gegen den Kaiser zur Schau stellte, in der That dahin, daß ihm die Obhut einer Anzahl griechischer Städte übergeben wurde. Hier zeigte er seinen Untergebenen ein Wohlwollen, wie es bei den Beamten Constantinopels selten genug anzutreffen war, und gewann sich badurch leicht die Herzen berselben. Raum aber war er ihres Bertrauens sicher, so streute er unter ihnen die Saat des Aufruhrs aus; er zeigte ihnen die Gewinnsucht und Harte ihrer fremden Bedruder und ftellte ihnen Befreiung von diesem unerträglichen Joche in nahe Aussicht. Unter bem Borwande einer Pilgerreise nach Rom verließ er Apulien und begab sich nach Aversa, wo er Graf Rainulf und die Rormannen aufforderte mit ihm gemeinschaftliche Sache zur Eroberung Apuliens zu machen. "Ich werde vorangehen," sagte er, "und ihr sollt mir "folgen. Und deshalb will ich vorangehen, daß ihr sehen könnt, wie "weibisch bas Bolf ift, gegen bas ich euch führe und bas ein so wei-"tes und reiches Land bewohnt." Die Eroberung Apuliens war für die Normannen kein neuer Gedanke. Um so bereitwilliger gingen fle deshalb auf Artuins Borschlag ein; ein Bundesvertrag wurde mit ihm geschlossen und beschworen, burch welchen Arduin die Salfte aller Eroberungen zugesichert wurde, mahrend die andere Salfte ben Normannen verbleiben sollte. Zwölf angesehene Ritter mahlte Rainulf aus ben Seinen; unter ihnen waren die Sohne Tancreds von Hauteville, Wilhelm der Eis senarm und Drogo, die schon in Sicilien Wunder der Tapferkeit vollführt Diesen zwölf Führern gab Rainulf breihundert Ritter mit und gebot ihnen ihre Eroberungen zu gleichen Antheilen unter fich zu "Er legte ihnen die Fahne bes Siegs in die Hand," sagt die alte Geschichte ber Normannen, "küßte sie und sandte sie in den "Rampf um tapfer an Arbuins Seite gegen die Griechen zu streiten."

Im Anfange des Jahres 1041 brachen die Rormannen unter Arbuin auf; bei Racht führte er sie heimlich in die Thore Melsis,

<sup>\*) 6. 315.</sup> 

1047. welche Stadt das Bollwerk und der Schlüssel Apuliens war. Als fich in der Frühe das Bolf gegen die fremden Ritter erheben wollte, wies Arbuin auf sie als die verheißenen Retter aus der Sklaverei. folgenden Tage schweiften die normannischen Ritter schon bis Benosa, am britten bis nach Ascoli und Lavello; überall fanden sie bas Land wie einen Garten und Beute in Fülle, welche fie nach Melfi fortschleppten; nirgends stießen sie auf einen Feind ober auf Wiberstand. "Sie "theilten ihre Beute und suchten sich anzueignen, was noch übrig war. "Sie vergnügten sich mit ben Weibern der Melsitaner und waren "froh über die Feigheit der Manner, die fie im Lande fanden. Im "Vertrauen auf Gottes Allmacht und ihre Tapferkeit meinten ste schon "ganz Apulien sich unterworfen zu haben, und die Bewohner bes Lan-"des glaubten selbst nicht anders." Aber diese schickten benn boch Boten an den Katapan — es war Doceanus ber Jüngere, welcher erft vor Kurzem sein Amt übernommen hatte — flagten ihm ihre Berlufte und verlangten Hulfe. Der Katapan versammelte ein Heer und ruckte ben Normannen entgegen. Che er sich mit ihnen in einen Kampf einließ, knupfte er Unterhandlungen an. Er verlangte von ihnen sofortige Raumung des Landes; sie dagegen beanspruchten die Gewähr ihrer Eroberungen und versprachen dem Kaiser Treue zu schwören und mit ihren Waffen zu dienen, wenn er ihnen das gewonnene Land belaffen wurde. Der Katapan gerieth über diese Antwort ber hochmuthigen Barbaren in den höchsten Zorn und verlangte danach sie im Kampfe zu züchtigen. Tag und Ort ber Schlacht wurden bestimmt. Am 17. Marz schlug man am Olivento bei Benosa. Trop ber ungeheuren Uebermacht des Katapans, der russische Warager und kleinastatische Truppen bei sich hatte — hundert gegen einen sollen gekämpst haben — erlitten die Griechen die vollständigste Niederlage und warfen sich in wilde Flucht. Der schwache Kaiser Michael soll bei ber Rachricht von der furchtbaren Schande sein Rleid unter dem Klageruf zerrissen haben: "Sicherlich wird bieses Bolf mich noch meiner Krone berauben und aus bem Reiche verjagen."

Die Griechen machten neue große Rüstungen: ber Kaiser öffnete seinen Schat, das Volk brachte allgemeine Beisteuern auf, man
sparte keine Kosten, um ein zahlreiches, wohlgerüstetes Heer in Italien
aufzustellen. Abermals bilbeten Warager ben Kern besselben, in Klein-Assen waren bedeutende Aushebungen gemacht, auch in Italien
hatte man zahlreiche Truppen geworben. Aber auch die Normannen
hatten sich nach Beistand umgesehen und ihn in Benevent gefunden.
Um die Stimmung der Eingebornen sich zu gewinnen, hatten sie sich sogar unter ben Befehl eines Brubers bes Fürsten von Benevent, Ate, 1047. nulf mit Ramen, gestellt. Am 4. Mai fam es abermals zur Schlacht. Um Dfanto, bem alten Ausidus, wurde gekämpft und die griechische Schlachtreihe abermals zum Weichen gebracht; unermeßliche Schaaren fanden in den Wellen des Flusses ihren Untergang, und das reiche Lager des Katapan siel in die Hände der Rormannen.

Die doppelte Riederlage des Doceanus bewog den Kaiser ihn seines Amtes zu entsetzen und als seinen Rachfolger ben Bugianus über bas Meer zu senden, einen Sohn jenes Bafilius Bugianus, der im Jahre 1018 die Rormannen aus Apulien zurückgeschlagen hatte. Mit den höchsten Bollmachten als Vicar des Kaisers fam Bugianus über bas Meer, ein neues Waragerheer und ungeheure Gelbsummen führte er mit sich, um burch Werbungen in Italien sein Heer zu verfarten. Auch die letten Streitfrafte in Sicilien schaffte man auf bas-Festland herüber. Indessen hatten auch die Rormannen mit den erbeuteten Schäßen ihr Heer zu verstärken gewußt. Von beiben Seiten ruftete man sich zu einem entscheibenden Kampfe. Bugianus wollte die Rormannen in Melfi einschließen, aber sie kamen ihm zuvor, verließen die Stadt und überraschten die Griechen bei Monte Peloso. Sie verlangten ben Kampf, und Bugianus nahm ihn an. Er entschied sich alsbald für die Normannen; die Warager, die Apuler, Calabresen, alle die anderen Bölker, die unter dem griechischen Feldzeichen bienten, konnten ber normannischen Tapferkeit nicht Stanb halten. Das ganze Heer bes Bugianus wurde vernichtet; er selbst gerieth in die Gefangenschaft der Feinde. Mit diesem vornehmen Gefangenen und allen Fahnen der Feinde kehrten die Normannen nach Melfi zurud und vertheilten hier ihre Beute. Atenulf erhielt ben Bugianus zugesprochen und verließ bald barauf das Heerlager ber Rormannen; er gebachte burch seinen Gefangenen sich ein großes Loses gelb und die Gunft des Kaisers von Byzanz zu gewinnen. Absicht erreichte er ohne Mühe, und bald waren die Beneventaner die Bundesgenoffen des Kaisers und erbitterte Feinde der Normannen, welche fie bisher unterftütt hatten.

Die Rormannen bedurften eines andern Führers, beffen Rame die Eingebornen für sie gewinnen konnte. Sie fanden ihn in bem Argyros, bem Sohne jenes Melus, ber einst zuerst franzosische Ritter nach Apulien geführt hatte. Argyros war in Constantinopel erzogen und im Jahre 1040 von bort nach Apulien gesendet worden, um einen Aufstand in Bari zu unterbrucken. Die Popularität feines Hauses daselbst wollte der Kaiser benuten und hielt sich der Treue des Ar-

gyros für sicher. In der That bewähligte Argyros den Auskand in seiner Baterstadt. Als sich aber nach den Siegen der Rormannen Bari auß Reue empörte, Matera und andere Städte daum sich dem Aufruhre anschlossen und mit den Rormannen in Berträge einließen: da wankte auch die leichte Treue des Argyros, und er ließ sich von den ausständigen apulischen Städten und von den normannischen Eroberern zu ihrem gemeinsamen Ansührer wählen (Februar 1042). Die Normannen machten seht die schnellsten Fortschritte; fast alle Städte Apuliens ergaden sich, die einen freiwillig, die andern durch Wassenger walt bezwungen. Auch im Gebiet von Benevent machte man namshaste Eroberungen; die ganze Gegend um den Monte Gargano mit dem Heiligthum des berühmten Michaelsslosters siel in die Hände der Rormannen.

Indeffen war im December 1041 Kaifer Michael IV., Boes schwächlicher Gemahl, mit Tode abgegangen, und sein Reffe Mis chael V., Zoes Aboptivsohn, hatte ben Thron ber Cafaren bestiegen. Er entließ alsbald ten Maniaces, bessen glücklicher Thaten in Sicilien man in der Roth des Augenblicks gedachte, aus der Haft und fandte ihn nach Italien. Im April 1042 langte Maniaces in Tarent an und gewann Matera nebst einigen andern Orten der Umgegend wieder. Argyros machte sehr erhebliche Zurüstungen, um ihm zu begegnen. Richt allein die Normannen, die fich unter feinen Befehl gestellt hatten, bot er auf, sondern auch Rainulfs Kriegsschaaren leisteten ihm Beistand. So gerüstet jog er Maniaces entgegen, der vor ihm zurückwich und sich in Tarent einschloß. Im Juli belagerte Argyros mit seinen Apulern und Rormannen Giovenaus und nahm es mit Sturm, bann ruckte er vor Trani, bas noch von ben Griechen besetzt war. Absichtlich verschleppte er bie Belagerung dies fes Plates lange Zeit, benn schon hatte er fich mit bem Sofe zu Constantinopel in Verhandlungen eingelassen, um abermals Wort und Treue zu brechen.

Schon im April war Michael V., der Sohn des Schiffskalfaterers, von der Höhe gestürzt worden, auf welche ihn eigenthümliche Berkettungen geführt hatten. Nach seiner Entthronung war Zoe mit ihrer Schwester Theodora als Kaiserin ausgerusen worden, und noch einmal gedachte die mehr als sechszigjährige Kaiserin sich einen Gemahl, dem Reiche einen Kaiser zu wählen. Ihre Wahl siel auf Constantin Monomachus, ihren früheren Günstling, der am 11. Juni 1042 als Kaiser ausgerusen wurde und 12 Jahre, Zoe überlebend, auf dem Throne von Byzanz sas. Constantin, ein alter Rival und

Feind des Maniaces, nahm diesem sogleich den Oberbesehl in Apu, 1047. lien, woraus sich der entsetze Feldherr empörte und selbst zum Kaiser ausrusen ließ. Unter diesen Umständen bot man zu Constantinopel Alles aus, um sich Argyros zu gewinnen, und dieser verkauste in der That, als man ihn zum Patricius und Katapan erhob, sich und Bari. So kehrte ein Theil Apuliens — besonders der Süden und die meissten Seestädte — wieder unter die Botmäßigkeit des Kaisers zurück. Umsonst machte Maniaces im October einen Angriss auf Bari. Als im Ansange des Jahrs 1043 Argyros neue Hülsskräfte an sich zog, nöthigte er den Maniaces den italischen Boden ganz zu verlassen und sich nach Durazzo einzuschissen.

Bon dem Barenser, wie von dem Langobarden verrathen, saben sich die Normannen auf sich selbst verwiesen. Ihre zwölf Führer bedurften eines Oberhauptes, wenn sich die Kräfte nicht in dem ohnehin schwierigen Kampfe zugleich gegen die Griechen und die Eingebornen zersplittern follten. So wählten sie Wilhelm ben Eisenarm im September 1042 zu ihrem Führer, ber seine Belehnung von Waimar von Salerno und Rainulf von Aversa empfangen sollte. Sie geleiteten Wilhelm nach Salerno, und so erfreut war Waimar über bie Hulbigung des Normannen, daß er ihm die Tochter seines Bruders Guido, bes Fürsten von Sorrent, zur Ehe gab. Bald barauf kamen Waimar und Rainulf selbst nach Melfi, wo sie mit ben größten Ch= ren empfangen wurden. Wilhelm wurde als Graf Apuliens installirt; Rainulf als gemeinsamer Lehnsherr der Normannen erhielt Sis pont und die Gegenden um den Monte Gargano mit dem Michaels, floster, Wilhelm und die anderen eilf Führer der Normannen empfingen jeder ein besonderes Stadtgebiet; Melfi blieb gemeinsamer Besit und Mittelpunkt der ganzen friegerischen Colonie. Arduin wurde bem Bertrage gemäß die Hälfte der Eroberung überlaffen, doch scheint man ihn mit dem am Wenigsten gesicherten Untheil abgefunden zu haben. Das waren die Anfange ber normannischen Herrschaft in Apulien.

Die Waffenthaten der französischen Ritter in Unter-Italien hatsten Waimar eine Stellung gegeben, wie sie seit Pandulf dem Eisenshaupt kein langobardischer Fürst jemals wieder gewonnen hatte. Nicht allein daß ihm Salerno, Capua und Amalsi unmittelbar gehorchsten, daß er seinen Bruder Guido zum Herzog von Sorrent erhosben hatte, auch die Normannen von Aversa und in Apulien erkannten ihn als ihren Lehnsherrn an, und mit Rainulf im Bunde gewann er zulest auch Saeta und setzte dort Rainulf zum Herzog ein. Aber seine Wacht war doch nicht unbestritten. Nach dem Tode Kaiser Mis

1047. chaels IV. war Pandulf von Capua aus seinem Exil im fernen Often jurudgekehrt und versuchte nun durch griechischen Beiftand fein Fürstenthum wieder zu gewinnen. Wenn er auch bei einigen Grafen Campaniens Anhang fand, so hatte boch Waimar wenig von ihm zu befahren, so lange er der einmuthigen Unterstützung der Normannen sicher war. Aber ein großer Verlust für Waimar war der Tod des tapfern Rainulf, und noch bedenklicher wurde seine Lage durch die Verwickes lungen, welche diesem Todesfalle folgten. Waimar hatte zunächst einen Reffen Rainulfs, Asclittin mit Ramen, mit Aversa belehnt; aber dieser, die allgemeine Liebe Aller, "der schöne junge Graf," starb balb nach dem Antritt der Gewalt, und durch einen unglücklichen Einfall Waimars wurde ein normannischer Ritter, Namens Rudolf, ber nicht zu Rainulse Familie gehörte, mit Aversa belehnt. Die Rormannen, bereits an der Erblichkeit der Lehen festhaltend, verjagten nach furzer Zeit Waimars Schützling und erhoben zu ihrem Grafen Raibulf Trincanotte, einen Neffen Rainulfs, ber so eben erst aus Waimars Kerker entsprungen war. Gemeinsames Interesse verband Pandulf und Raidulf gegen Waimar, dessen Lage so eine sehr gefährliche geworden ware, wenn er nicht an den Normannen Apuliens eis nen farten Rückalt behalten hatte.

Wilhelm der Eisernarm zeigte sich bis zu seinem Tode als der getreufte Lehnsmann Waimars. Im Anfange bes Jahres 1044 hatten ste gemeinsam die Griechen auch in Calabrien angegriffen und bann am 8. Mai noch einmal in Apulien vollständig geschlagen. Zwei Jahre später starb Wilhelm, und die Normannen wählten seinen Bruder Drogo zu ihrem Grafen; ihre Wahl bestätigte nicht allein Wais mar, sondern gab auch dem Drogo seine eigene Tochter zur Gemah. lin, die er auf das Reichlichste ausstattete. So wurde der neue Graf von Apulien an seinen Schwiegervater burch die festesten Bande geknüpft. Als nun Pandulf und Raidulf gegen Salerno rüfteten, eilte Drogo mit seinen Normannen Waimar zur Hülfe und wandte nicht nur die augenblickliche Gefahr von ihm ab, sondern versöhnte ihn auch mit Raidulf und den Aversanern. Raidulf gelobte Waimar Treue und wurde mit der Fahne von Aversa investirt. Pandulf sette zwar auch in der Folge einen kleinen Krieg gegen Waimar fort, aber ohne nennenswerthen Erfolg, da Aversa mit seinen Normannen Waimar schütte. Indessen kampfte Drogo in Apulien bald mit aufsätigen normannischen Anführern, bald mit griechischen Heeren, beren Befehlshaber schnell wechselten, nachbem Argyros nach Constantinopel beschieben und dort mit großer Auszeichnung aufgenommen war; aber tros

dieser mannigsachen Kämpfe zeigte sich Drogo stets zum Schute seis 1047. nes Schwiegervaters bereit, bessen Macht, wenn auch nicht unbestritz ten, doch noch immer weithin geachtet war. Durch ganz Italien erscholl der Rame des Fürsten von Salerno, und sein Hof wurde wie der Hof eines Kaisere gesucht; alle Großen der Umgegend nahmen gern von ihm Lehen, selbst die mächtigen Grafen des Marferlandes bekannten sich als seine Vasallen. Mit bem Markgrafen Bonifacius, dem reichsten und angesehensten Fürsten des nördlichen und mittleren Italiens, stand er in vertrauten Beziehungen, und zweimal in jebem Jahre sandte er Boten mit prächtigen Geschenken an König Heinrich über die Berge und wurde mit nicht minder kostbaren Gegengaben von dem Könige geehrt. Waimar hatte seine ganze Stellung an bas abendlandische Reich gekettet, Constantinopel hatte er für immer ben Ruden gefehrt. Mit seiner Macht aber war zugleich die jener fremden Ritter befestigt worden, welche das wunderbarste Gemisch zwischen höfischen Cavalieren und gemeinen Wegelagerern sich auf bem freme den Boden theils durch Gewalt, theils durch treue Lehnspflicht, theils durch Verbindungen mit italischen Fürstentochtern bleibende Wohnfibe gewonnen hatten.

Dies war tie eigenthumliche Lage ber Dinge, als ber Kaiser, vom Papste begleitet, im Unfange bes Februars 1047 in bie lango. bardischen Fürstenthumer fam. Rach einem Besuche in Monte Cafino begab er sich nach Capua und beschied die Großen Italiens vor seis nen Thron. Biele fürchteten vor ihm zu erscheinen, benn fie bangte vor dem Zorn des Kaisers wegen ihrer Uebelthaten. Aber freudig erschien Waimar mit allen seinen Grafen und Baronen, und mit ihm kamen die Normannen, Raidulf und Drogo an ihrer Spipe. Wais-. mar fand bei dem jungen Kaiser eine eben so gute Aufnahme, wie einst bei beffen Bater; bennoch nothigte ihn ber Kaiser Capua wieber an Pandulf und bessen jungen Sohn gegen eine bedeutende Geldsumme abzutreten. Entweber ging bes Raisers Absicht hierbei babin, der übergroßen Macht Waimars ein Gegengewicht zu geben, oder es lag ihm baran alle Krafte bes italischen Sübens gegen bas Reich von Byzanz zu vereinen, mit dem man seit dem Tode Raiser Konrads in neue Zerwürfnisse gerathen war. Die Eroberung Apuliens durch die Rormannen war ein Angriff des Abendlandes auf alte Besitungen bes morgenlandischen Reichs gewesen, und Heinrich gab deutlich zu erkennen, wie er die Eroberung der Normannen nicht allein zu schützen gewillt sei, sondern als seine eigene ansehe. lehnte bamals wie Raidulf mit Aversa, so Drogo mit der Grafschaft

1047. Apulien und nahm somit Besthungen in Anspruch, die niemals zum deutscherömischen Reiche gehört hatten. Weit nach dem Süden hin schob er die Grenzen seines Imperiums vor und überließ die Vertheis digung derselben den tapferen französischen Rittern. Auch für die Stellung des Kaisers zu Frankreich war der Bund mit den Normannen nicht ohne Bedeutung; wie mit den französischen Mönchen vordem, trat er sett mit dem französischen Abel in nähere Beziehungen.

Von Capua begab sich ber Papst nach Salerno, auch der Kais fer wird diese Stadt auf seiner Reise berührt haben; noch im Februar brachen bann beibe gegen Benevent auf, fanden aber bie Thore der Stadt gesperrt. Die Fürsten Pandulf III. und Landulf VI. hatten sich bem griechischen Reiche angeschlossen, und auch die Bürgers schaft scheint in der Furcht vor ben Normannen keinen andern Schut Die seindse als in der Macht Constantinopels gesehen au haben. ligste Stimmung gegen das abendlandische Reich herrschte in ber Stadt. Schon hatte man die Schwiegermutter des Kaisers, als sie furz vorher von einer Pilgerfahrt nach bem Monte Gargano heimkehrend Benevent berührte, schwer gefrankt; jest verweigerte man sogar dem Kaiser selbst und dem Papste die Aufnahme. Heinrich, nur auf schleunige Ruckfehr nach Deutschland bedacht, war fern davon die Uns terwerfung Benevents jest erzwingen zu wollen; er gab es ber Rache seiner Getreuen Preis. Stadt und Land, mit dem Banne bes Papstes belegt, überließ er zur Züchtigung Drogo und seinen Rormannen.

Der Kaiser selbst eilte burch die Marken nach Rimini, wo er am 3. April einen Fürstentag hielt. Ein hier beschlossenes Edict ist auf uns gekommen, in welchem er sich auf die Borschriften der Kaiser Theodossus und Justinian berusend verordnet, daß kein Kleriker sortan in irgend einem Rechtshandel zu einem Eide genothigt werden solle, sondern ihn durch seinen Advokaten leisten lassen könne. Auch hierin zeigt sich das Bestreben des Kaisers die begonnene Resorm der Kirche durchzusühren. Wenige Tage später sinden wir den Kaiser in Ravenna, von wo er nach Mantua eilte. Hier seierte er das Ostersest (19. April) und erfreute sich des Wiedersehens seiner Semahlin, die damals ihr zweites Kind, abermals eine Tochter, auf italischem Boden geboren hatte. Eine schwere Krankheit hielt den Kaiser die zu den ersten Tagen des Mais in Mantua zurück, dann nahm er seinen Weg über Verona und Trient nach dem Brenner und betrat in der Mitte des Mais wieder den beutschen Boden.

Den Himmelfahrtstag feierte ber Kaiser in Augsburg, Pfingsten bereits zu Speier am Grabe seiner Eltern. In dem Gefolge des

Raisers waren der entsetzte Papst Gregor und dessen junger Freund 1047. Hilbebrand, welche unfreiwillig Rom und Italien hatten verlaffen mussen. Der Kaiser wies ihnen Wohnsitze zu Köln an, wo ste unter die Obhut des treuen Erzbischofs Hermann gestellt wurden. An ben Ufern des Rheins starb Gregor im folgenden Jahre. Auch einen Tobten hatte der Kaiser exilirt. Es war Guido von Pomposa, der große Heilige ber Acformpartei in Italien, ber kurz vor ber Ankunft bes Kaisers gestorben war und im Tode sich noch wunderthätiger erwies als im Leben. Die irdischen Ueberreste bieses neuen Heiligen nahm der Raiser mit sich nach Deutschland und setzte sie in dem von Kons rab II. begründeten Johannisstift bei Speier bei, welches seitdem ben Ramen des h. Guido annahm.

Die Fürsten des Reichs umgaben den Kaiser in Speier, und in ihrer Mitte verlieh er bem jungen schwäbischen Grafen Welf, bem Letten vom Mannsstamm bieses altberühmten Hauses, bas Her-Welf war burch seine zogthum Kärnthen mit der Mark Verona. Mutter Irmingard ein Reffe ber Herzöge Heinrich von Baiern und Friedrich von Niederlothringen; das britte Herzogthum fiel der lurems burgischen Sippschaft zu. Indem der Kaiser jest auch Karnthen, das lette noch mit der Krone verbundene beutsche Herzogthum, aufgab, wandte er sich ganz von der Bahn ab, die einst sein Bater eins geschlagen hatte. Heinrich III. hielt seine Macht für zu fest begrünbet, als daß sie noch weiterer Stüßen bedurft hatte, als die unmittels bar mit ber königlichen und kaiserlichen Macht selbst gegeben waren. Und in ber That, als Heinrich von seinem Zuge nach Italien zurückkehrte, als er im Fluge bie Raiserkrone gewonnen, mit einem Schlage das firchliche Schisma beendet, das Papstthum mit unauflöslichen Banden an sich gefesselt, die Reichsgrenze im Güden ohne Schwerdts streich erweitert hatte — wer hatte damals glauben sollen, daß er noch jene niederen Gewalten zu fürchten hatte, bie zu solchen Soben niemals hinaufreichen konnten!

# 11. Der lette Kampf mit Herzog Gottfrieb.

1047. Das Ziel bes Kaisers — bas sah und fühlte nun wohl Jebermann — war die Alleinherrschaft über die abendlandische Welt und fonnte nach ber Natur seiner Stellung kaum ein anderes sein; mit stürmenden Schritten ging er auf dieses Ziel los und stand nicht mehr fern von bemselben. Aber noch immerbar haben bie Bolfer Europas bem vernichtenben Druck einer Universalmonarchie, welche sich mit Rothwendigkeit zu der furchtbarften Despotie hatte gestalten muffen, mit aller Macht widerstrebt. Die Herrschaft ber romischen Imperatoren, die Monarchie Karls des Großen hatten sich Grenzen sepen muffen und waren selbst innerhalb bieser Grenzen selten unangefoch. ten geblieben. Das innerste Leben der europäischen Bolfer ift nas tionale Freiheit; man kann diese beschränken, aber niemals erfticen. Wie hatten da Heinrichs Bestrebungen auf die Dauer ohne Widerstand bleiben sollen, ob sich auch für den Augenblick von einem Ende Europas zum andern die Fürsten und Völker ihm willig zu heugen schienen! Viel zu fraftig hatte sich schon bas nationale Gefühl entwidelt, als daß jest auch nur ein ähnliches Kaiserreich zu begründen gewesen ware, wie es einst Karl ber Große geschaffen hatte. Wie fich selbft ein Rathsel ber Knabe jum Jüngling ermachft, so reiften unbewußt die Rationen des Abendlandes zu dem immer deutlicheren Gefühl eigener Kraft und Selbstständigkeit heran und widerstrebten mit dem Trop angeborener Freiheit jedem Versuch ihr besonderes Leben zu brechen. Und dieser Wiberstand war ber faiserlichen Gewalt um so gefährlicher, ale fie bei ihrer eigenthumlichen Stellung zu dem deutschen Fürstenthum niemals auf die Dauer den Gegensatz der Barteien im Innern ausgleichen konnte. So sah sich denn Heinrich inmitten und trot seiner ungeheuren Erfolge boch bald abermals von innern und außern Feinben angegriffen; während er schien den Kampf um die Welt magen zu konnen, wurde seine Macht in kleinliche Streitigkeiten verftrickt, seine Kraft in ihnen gehemmt und gebunden.

Der Mittelpunkt aller seindlichen Bestrebungen gegen Heinrich war und blied Herzog Gottfried. Db alle Sterne dem jungen Kaiser glückringend zu leuchten schienen, Gottfried gab die Hoffnung nicht auf, daß schon die Stunde kommen werde, wo er für alle erlittene Unbill Rache nehmen könne. Wohl nur ein Mann seines unverzage ten Muths, seiner erprobten Tapferkeit und seines Ansehens im Reiche 1047. fonnte noch den Gebanken eines abermaligen Kampfes gegen Heinrich im Herzen bewegen und mitten in ben größten Erfolgen bes Raisers neue Anschläge gegen ihn schmichen. War Heinrich bie glanzendste Personisication ber kaiserlichen Idee, so stellte sich in Gottfried dagegen jest in seiner ganzen starren und zähen Kraft jenes alte Fürftenthum bar, welches einst schon ber Begründung bes Reichs ben hartnäckigsten Wiberstand entgegengeset hatte.

Bahrend Heinrich in Italien verweilte, hatte Gottfried nicht nur mit allen Großen Lothringens, bei benen er eine Geneigtheit auf seine Absichten einzugehen voraussetzte, hochverrätherische Verbindungen angeknüpft, sondern auch zugleich mit dem Könige von Frankreich die früheren Berhandlungen aufgenommen. Der König hörte gern auf die Versprechungen Gottfrieds und zeigte fich erbotig mit einem Heere in Lothringen einzufallen; er wollte fich Achens bemächtigen, indem er diese Stadt und die Länder bis zum Rhein sehr mit Unrecht als ein Erbe seines Geschlechts ansah. Man erzählt, daß die Borstellungen des alten Bischofs Wazo von Lüttich ben König vermocht hatten von dem Kriegszuge abzustehen; glaublicher ist, daß innere Bewegungen in Franfreich, an beren Spipe Gaufried von Anjou, bes Kaisers Schwiegervater, stand, bas Unternehmen vereitelten. Dhne ben Beiftand ber Franzosen glaubte auch Gottsried für ben Augenblick Richts unternehmen zu können und hielt fich außerlich ruhig, bereitete aber nichtsbestoweniger im Bunde mit den Grafen Balduin von Flandern, Hermann von Mons und Dietrich von Holland im Stillen Alles zu einem großen Aufstand in Lothringen vor.

Der Raiser, von diesen Borgangen entweder schlecht unterrichtet ober boch keine ernstliche Gefahr beforgend, berieth Pfingsten 1047 mit ben Fürsten zu Speier eine neue Heerfahrt gegen bie Ungern. Denn bereits im Sommer zuvor hatten diese der Herrschaft seines Schützlings Peter bas traurigste Ende bereitet. Die Unzufriedenen hatten ben Andreas, einen Fürsten aus Arpads Stamm, \*) ber mit seinen Brüdern in der Verbannung lebte, zurückgerufen und die Krone des heiligen Stephan angeboten. Andreas fehrte heim, und um ihn sammelten sich alle Wibersacher ber bestehenden Ordnung. Mit furchtbarer Gewalt brach der Aufstand gegen Peter und feine beutschen Beschützer los; er richtete sich zugleich gegen die driftliche Kirche und ihre Diener. Die Tempel und Altare wurden mit Feuer und Schwerdt

<sup>\*)</sup> Andreas war ber Sohn eines Reffen bes heiligen Stephan.

1047. zerftort, und eine grausame Verfolgung erging über bie Priester bes Berrn; der Kirche Christi sollten auch in Ungern zahlreiche Märtyrer nicht fehlen. Die Aufständigen verlangten den alten Gößendienft, Ke verlangten noch lauter nach der Freiheit und dem Recht ihrer Vorfah-Peter, ber sich und seine Sache sogleich verloren gab, wollte nach Baiern flüchten, fand aber alle Zugänge bes Landes besett; nothgebrungen kehrte er um und gab sich, nachdem seine beutsche Shupwache niedergemetelt war, in die Hand seiner Feinde. Gefangen schleppte man ihn nach Stuhlweißenburg, wo er geblenbet und verstümmelt des schmählichsten Todes starb. Andreas war Herr des Bolfes und Landes; aber er sah, daß nur ein Christ die Krone des heiligen Stephan tragen, das von dem großen-Könige begründete Reich nur mit Bischöfen regiert werben konne. Sobald ber erfte Sturm bes Aufstandes vorübergebrauft war, ließ er sich von ben Bis schöfen, welche ber Verfolgung entronnen waren, krönen und gebot bie Herstellung ber driftlichen Kirchen. Kaiser Heinrich hatte, eben im Begriff die Alpen zu übersteigen, Rachricht von den furchtbaren Ereigniffen in Ungern erhalten; balb barauf ereilten ihn Gesandte bes neuen Königs, der sich die Urheber des Aufstandes auszuliefern erbot und vor Allem Friede und Freundschaft mit den Deutschen begehrte. Treue Dienstpflicht und jährliche Tributzahlungen versprach er in gleicher Weise, wie sie sein Borganger geleistet hatte. Heinrich befahl ben Gesandten ihm nach Rom zu folgen, in St. Peter wolle er über Ungern entscheiben. Welche Entscheibung er bort getroffen hat, wissen wir nicht; aber wir hören, daß er, kaum nach Deutschland zurückgekehrt, einen Rachezug gegen Ungern betrieb. Richt sowohl die erneuerten Bersicherungen bes ungerschen Konigs, daß er zu jeder Dienstpflicht bereit sei, hielten ben Kaiser zurück sein Heer sogleich abermals in die Donaugegenden zu führen, als die offenbarften Beweise von einem neuen Aufftande in Lothringen, die er kurz darauf erhielt.

Schon hatte Graf Dietrich das Gebiet der ihm benachbarten Bischöse von Utrecht und Lüttich mit Arieg überzogen; schon stand Balduin von Flandern gerüstet, und Gottfrieds Plane waren enthüllt, wie sehr er auch durch trügerische Botschaften den Kaiser über seine Absichten zu täuschen suchte. Der Kaiser mußte sich zum Kamps gesgen diese Rebellen rüsten und kehrte nach einem kurzen Ausenthalt in Sachsen im Ansang September an den Rhein zurück, um zunächste Graf Dietrich anzugreisen, der zuerst die Fahne des Ausruhrs erhoben hatte. Ein großes Heer hatte der Kaiser ausgeboten; auch die Hers

zöge von Schwaben und Baiern scheint er entboten zu haben, die 1017. furze Zeit darauf schnell nacheinander in Lothringen ftarben. Herzog Otto von Schwaben verschied auf seinem Gute Tomberg bei Köln und wurde im Kloster Braunweiler, ber Stiftung seiner Familie, bestattet; Herzog Heinrich von Baiern fand zu berfelben Zeit ein uns erwartetes Ende — er hatte eben die Absicht fich zu vermählen und fand sein Grab zu Trier. Der Heimgang dieser Getreuen schien wahrlich kein glückliches Borzeichen für bas Unternehmen bes Kaisers.

Heinrich selbst befand sich am 7. September zu Kanten am Rhein und trat gleich barauf ben Zug gegen Dietrich an. Er sette sein Heer nach Blaardingen über und suchte den Feind auf. Aber es wiederholten sich ähnliche Unfälle, wie im Jahre 1018\*) in diesem masserreichen Lande das lothringische Ritterheer im Kampf gegen bie Bauern und Schiffer betroffen hatten. Die großen Heeresmassen des Kaisers konnten sich nirgends frei bewegen, überdies war von der Seeseite dem Feinde nicht beizukommen, und das Heer ließ fich in dem wenig angebauten Lande schwer ernähren. Man mußte balb an den Rückzug denken, auf dem die Friesen, in leichten Kähnen ben Abziehenden folgend, bem kaiserlichen Beere mannigfache Verlufte beibrachten. Indessen war aber auch schon Gottfried mit ben andes ren Verschworenen losgebrochen. Er hatte die Kaiserburg zu Rymmegen, die alte Pfalz Karls bes Großen und den Lieblingssitz Konrade II., überfallen, geplundert, mit Feuer und Schwerdt zerstört. Indem er diese alte Hauptfeste des Reichs brach, schien er für immer mit Kaiser und Reich zu brechen. Von Nymwegen mandte er sich gegen den alten Wazo von Lüttich, der kraftvoll und muthig noch in seinen letten Tagen die Ehre bes Raisers vertheibigte. Dann fturmte Gottfried auf Verdun los, die Stadt seiner Bater; durch List trang er in die Mauern ein und zerstörte von Grund aus mit Feuersgewalt die alte Stadt. Nach allen Seiten flüchteten die unglücklichen Einwohner, in Schutt und Asche ihre Habe verlassend. Auch der Dom det Stadt mit seinen Schäten und heiligen Geräthen wurde von den Flammen zerstört, und Gottfried, dessen Ahnen einst als ber Schirm und Schut ber Heiligen Lothringens geglänzt hatten, wurde jest ber Abscheu und Fluch aller Frommen. Mit allen Ueberlieferungen feines Hauses hatte Gottfried abgerechnet, als er sich in wilbem Zorne in ben Kampf gegen den Raiser und die Bischofe stürzte.

Heinrich sah, dieser Mann war ein unversöhnlicher Gegner und

<sup>\*) 6. 142.</sup> 

jebe Macht, die er ihm ließ, diente ihm nur als eine Waffe mehr gegen die Krone. Wie nicht anders zu erwarten stand, entfleidete er ihn abermals des Herzogthums und verlieh Oberlothringen dem Grafen Abalbert vom Elsenzgau, einem nahen Verwandten seines Hauses, \*) der im Elsaß, in Franken und im oberen Lothringen reich begütert war. Aber damit war Gottfrieds Macht in dem Lande nicht gebrochen, die Wuth des unbändigen Feindes vielmehr nur schärfer und tiefer gestachelt. Nachdem Gottfried Alles verloren, mußte er um Alles streiten.

Es war unleugbar, die emparten Fürsten hatten für den Augenblick über ben Raiser in aller seiner Macht einen bemerkenswerthen Triumph gewonnen; es hatte sich ber Welt kundgegeben, diese angestaunte Macht hatte ihre sehr verwundbare Stelle; der Eindruck ber kaiserlichen Rieberlage war um so gewaltiger, je weniger man ste erwarten konnte. Wo man bisher vor dem Glanz der immer höher steigenden Sonne geblendet die Augen gesenkt hatte, wagte man den Blick von Neuem zu erheben; wo tropige Herzen vor weltlicher AUmacht gebebt und gezittert hatten, schlugen sie wieber freier. Wer möchte baran zweifeln, daß die Großen Deutschlands, Burgunds und Italiens mit scheuen Blicken bem Siegeslauf des jungen Kaifers gefolgt waren, daß sie freier aufathmeten, als Gottfrieds unverzagter Muth die stolzen Hoffnungen des Weltherrschers tauschte! Und wie mußten erst die Könige von Frankreich und Ungern jedes hinderniß segnen, welches den Kaiser in weiteren Fortschritten hemmte! In gang Europa machten sich bie Wirkungen von Gottfrieds Erfolgen fühlbar: in den deutschen Ländern und Burgund regten sich aufrühe rerische Gebanken, in Ungern faste man neue Hoffnungen der deuts schen Herrschaft ledig zu werben, der Pole bachte abermals auf die Erwerbung der schlesischen Länder; vor Allem aber in Italien wurben die Folgen der faiserlichen Rieberlage sofort bemerkbar.

Iedermann hatte sich vor Heinrich gebeugt, als er die Halbinsel durchzog, er hatte Alles nach seinem Willen geordnet; kaum aber trafseine Macht der erste Schlag, so wankte das Gebäude, das er so eben errichtet hatte. Waimar von Salerno belagerte mit seinen Rormannenschaaren Capua und nothigte Pandulf zu einem Vertrage, in welchem er eine gewisse Abhängigkeit von Salerno scheint anerkannt zu haben. Zu derselben Zeit traten die Grasen von Tusculum abermals hervor, um trop des Kaisers Patriciat von Neuem die Herren in

<sup>\*)</sup> Raifer Konrads Mutter II. und Bergog Abalberts Bater waren Gefdwifter.

Rom zu spielen. Und sogar ber reiche und übermächtige Markgraf 1047. Bonifacius von Tuscien, der bisher wie sein Vater und Großvater in der strengsten Dienstpslicht gegen die deutschen Herren beharrt und solcher Ergebenheit seine ganze Stellung zu danken hatte, ließ sich in geheime-Verbindungen gegen den Kaiser ein. Wahrscheinlich ist, daß Waimar im Einverständniß mit dem Markgrafen handelte; gewiß, daß dieser mit den Grafen von Tusculum verbündet war.

Auch die Kirchenreform des Kaisers in Rom schien schon. in ihren Anfängen beseitigt. Zwar hatte Papft Clemens, welcher aus bem Süben Italiens nach Rom zurückgekehrt war, in seinen loblichen Beftrebungen nicht geraftet und mit ben Eremitenmonchen und bem alten Obilo, der damals seine lette Pilgerfahrt nach Rom machte, im engsten Bunde gegen die Mißstände der Rirche unverbroffen angekampft; aber ein früher Tob sette seinen Arbeiten schleunig ein Um 9. Oftober 1047 ftarb Clemens in einem kleinen Kloster im Apennin \*) unweit Pesaro; seine letten Gedanken weilten bei Bamberg und bei dem Kloster Theres, welches er im Bambergerlande begründet hatte. Als die Römer die Nachricht vom Tode des Papstes erhielten, versammelten sie sich sogleich und ordneten, ihres Versprechens eingebent, Gesandte an den Raiser ab; fie übergaben diesen ein Schreiben, in bem sie den Raiser "wie die Anechte ihren Herrn, "bie Kinder ihren Bater" baten, ihnen einen keuschen, gutigen und Attenreinen Papft zu schicken. Sie hatten ihre Augen auf den Erzbischof Halinard von Lyon gerichtet, ber durch vielfache Wallfahrten in Rom wohlbekannt und ihrer Sprache kundig war, auch bei bem Kaiser als ein Kleriker ber strengsten Richtung in Ansehen fand. Die römischen Gesandten scheinen deshalb ihren Weg über Lyon genommen zu haben, aber sie fanden Halinard ihrem Wunsche nicht ge-Erst spåt kamen sie an dem kaiserlichen Hofe an, als ber Stuhl Petri zu Rom schon nicht mehr frei ftand. Ein unverburgtes Gerücht ging, Benedict X. habe, um aufs Reue das Pontificat ju gewinnen, Papst Clemens durch Gift beseitigt; es wurde um so leichter geglaubt, als sich in der That der verruchte Mensch bald darauf durch Geld einen Anhang in Rom gewann, bann von seiner Verwandtschaft offen, von Markgraf Bonifacius im Geheimen unterftutt, am 8. Rovember nach Rom zurückehrte und aufs Neue ben Stuhl Petri be-

<sup>\*)</sup> Es war das Kloster des h. Thomas am Flüßchen Aposella. Weshalb sich Chmens hierhin begeben hatte, ift nicht bekannt; er scheint die Rahe der Exemitenwönche gesucht und die Fieberlust Roms gemieden zu haben.

1947. stieg. Was war für die Reform der Kirche, was für die Zukunst des Kaiserthums zu hoffen, wenn es ihm gelang', sich im Lateran zu behaupten!

218 der Raifer das Weihnachtsfest zu Pohlde feierte, bedrängten ihn von allen Seiten schwere Sorgen, aber die wichtigste Frage bes Augenblick war, wie er seine Autorität in Rom herstellen konnte. Er hatte von den angesehensten Bischöfen Gutachten über die Besetzung bes papstlichen Stuhls verlangt. Wir fennen nur die Meinung bes alten Wazo. Er fah in bem schnellen Tobe bes reblichen Suid, ger eine Strafe Gottes für die Verletung des pseuistdorischen Grundfapes, daß der Bischof zu Rom keinem Gericht auf Erden zur Rechenschaft verpflichtet sei; er griff bamit, soviel wir wiffen, zuerst die Rechtmäßigfeit der Beschluffe von Sutri an. Folgerichtig rieth er dem Rais ser, Gregor VI. nach Rom zurückzuführen. Er wurde bamit gewiß wenig Eindruck auf Heinrich gemacht haben, selbst wenn dieser nicht bereits seinen Entschluß gesaßt hätte. Die Wahl bes Kaisers war auf den Bischof Poppo von Brixen gefallen. Poppo war ein Baier von Geburt und erst seit Kurzem zu seinem Bisthum erhoben; im Dienste des Kaisers hatte er sich eifrig bewiesen, die Romfahrt begleitet und auf dem römischen Concil sich durch Kenntniß des kanonischen Rechts hervorgethan. Ein fraftiger Mann, nicht ohne Ehrgeiz, scheint er selbst nach der höchsten Würde der Kirche verlangt zu haben und ben Absichten des Kaisers auf halbem Wege entgegengekommen zu sein.

Nachbem so zu Pohlbe ber Kirche ein neues Oberhaupt gegeben war, begab sich der Kaiser im Anfange des Jahres 1048 durch Franken nach Ulm, wo er einen großen Landtag versammelt hatte, um über das Herzogthum Schwaben zu verfügen. Der Markgraf Otto von Schweinfurt trug bas schöne Lehen bavon, der Sohn jenes Markgrafen Heinrich, der in den Tagen Heinrichs II. eine so benkwürdige Rolle gespielt hatte. Der neue Herzog gehörte dem babenbergischen Hause an, welches schon einmal in bem Besite bieses Herzogthums gewesen war, und die abermalige Belehnung mit demselben schien gleichsam ein Ersat für ben Machtverluft, welchen es im Jahre zuvor durch den Tod des Erzbischofs Poppo von Trier erlitten hatte. Herzog Otto stand bereits in vorgerückten Jahren, seine Treue hatte ber Kaifer in den Böhmenkriegen erprobt; überdies war Ottos Schwager ber eble Herzog Bretissam von Bohmen, bessen Ergebenheit dem Rais fer in diesen Zeitläufen von unschätzbarer Bebeutung sein mußte. Auch weit nach Burgund und Italien hinein reichten Ottos Verbindungen; benn er war mit Emilia, einer Tochter bes verstorbenen Markgrafen

1048.

Maginfred von Susa vermählt, beren Schwester Abelheib, einst des 1948. Raisers Stiesbruder Herzog Hermann von Schwaben vermählt, sich nach dessen Tode mit Odo, dem Sohne des Grafen Hubert von Maurienne, verehelicht und diesem die Markgrasschaft Susa zugebracht hatte.

Der erwählte Papst war dem Kaiser nach Ulm gefolgt, wo dies fer ihm noch am 25. Januar eine Schenfung für Briren übergab; unmittelbar barauf trat Poppo die Reise nach Rom in Begleitung einiger beutscher Bischöfe an, während ihm bie romischen Gefandten bereits mit der Botschaft des Kaifers vorausgeeilt maren. Der Markgraf Bonifacius erhielt ben Auftrag, Poppo nach Rom zu geleiten und gegen bie Tusculaner zu schützen; aber ale der geheime Berbunbete Benedicts X. weigerte sich der Markgraf den kaiferlichen Befehl zu volle streden. Poppo sah sich beshalb genöthigt ben Rudweg anzutreten und eilte nach Regensburg, wohin sich ber Kaiser von Ulm begeben hatte, weil er bem Ausbruch eines Ungernfrieges vorbeugen wollte. Heinrich hatte jest von ber Treulosigkeit bes Markgrafen einen aus genfälligen Beweis in Sanben; er übersah die ungeheure Gefahr, bie ihm brohte, wenn zwischen den auffätzigen Großen Deutschlants, Itas liens und Burgunds ein Bund geschlossen und gemeinsame Maßregeln ergriffen werben sollten, mahrend man zugleich in Frankreich und Ungern nur auf einen gunstigen Augenblick zu einem Einfalle in das Reich harrte.

Mit großer Klugheit vermied Heinrich unter diesen Umständen sich selbst an bem Kampf in Lothringen zu betheiligen, bessen Fortsetzung er ben Herzögen und Bischöfen des Landes überließ. Die wichtigere Aufgabe war das sübliche Deutschland und Burgund in der Treue zu erhalten, jebe Verbindung zwischen ben Aufftandigen in Deutschland, Burgund und Italien unmöglich zu machen und zugleich brobenden Angriffen bes Königs von Frankreich und ber Ungern vorzubeugen; und diese Aufgabe sah der Kaiser als die seine an. Zu dem Ente verweilte er bis in ben Sommer im obern Deutschland. Das Ofters fest feierte er noch in Regensburg in Gemeinschaft mit ben Berzögen Otto von Schwaben und Bretislaw von Böhmen, bann zog er nach Schwaben, wo wir ihm zu Ulm, Reichenau und Zürich begegnen. Das Pfingstfest beging er in Burgund zu Solothurn und eilte bann So gelang es ihm die bringenbsten Gefahren zu nach dem Elsaß. Als er Poppo zum zweiten Male nach Italien sandte, zugleich ben gemeffensten Befehl an Markgraf Bonifacius erlaffend, seine Treulosigkeit vergessen zu machen und den rechtmäßigen Papst

nach Rom zu führen, widrigenfalls er selbst sofort mit Heeresmacht nach Italien ausbrechen werde, wagte Bonisacius nicht länger in seiner Weigerung zu beharren; er entsernte den Tusculaner aus Rom und geleitete selbst den deutschen Papst dorthin, der am 17. Juli in der Peterskirche geweiht wurde und den Ramen Damasus II. ansnahm. Indessen hatte auch der Kaiser mit dem Könige von Frankreich durch den Bischof Brun von Toul Unterhandlungen angesnüpst, in Bolge deren für den Herbst eine Jusammenkunst der beiden Herrscher an den Grenzen ihrer Reiche verabredet wurde. Wahrscheinlich steht hiermit im engen Jusammenhange, daß Gausried von Anjou sich das mals mit seinem Könige vertrug und seine Wassen gegen den Herzog Wilhelm von der Rormandie wandte.

Der Kaiser hatte sich im Juli nach Sachsen begeben. Auch bier burfte er nicht Allen trauen, am Wenigsten ben Billingern; benn obwohl diese bisher die Herrschaft der Franken auf alle Beise gestützt hatten, fingen boch jest auch fie an vor dem erdrückenden Uebermaß des Kaiserthums besorgt zu werden. Sie sahen nicht ohne Bangen, daß Heinrich die sächsischen Pfalzen am Harze mit Vorliebe aufsuchte und ben Sitz seiner Macht von Franken ganz nach Sachsen zu verlegen Es war um diese Zeit, daß er zu Goslar die großartigsten schien-Bauten begann und mit gewaltigem Eifer beschleunigte. Reben einem stattlichen Kaiferpalast legte er einen prachtvollen Dom an, welchen er ben h. Aposteln Simon und Judas weihte, an beren Festiage er geboren war. Die häufige Anwesenheit des Kaisers in Sachsen beangs stigte aber die Billinger um so mehr, als sie in dem Erzbischof Abalbert von Bremen, beffen vertrautes Verhältniß zum Kaifer allgemein bekannt war, nur einen ihnen unmittelbar auf den Hals gesetzten Späher sahen. Herzog Bernhard pflegte wohl zu außern, ber Erzbischof ware als ein Kundschafter in diese Gegenden gesandt, um die schwachen Stellen berselben dem Raiser zu verrathen; boch so lange er und Gis ner seines Hauses lebe, solle sich ber Erzbischof keines ruhigen Tages zu erfreuen haben. Bei solchen Gesinnungen hatte der Kaiser in jo bedenklichen Zeitläufen Alles von den Billingern zu fürchten; er begab sich deshalb jest in ihre unmittelbare Rahe, um sie entweder zur Treue zu zwingen ober ihre Untreue zu züchtigen. Er ging nach Bremen, wo er von bem Erzbischof mit königlicher Pracht aufgenommen wurde, und bann nach Lesum. Hier empfing er die Rachricht, daß Thietmar, ber Bruder Herzog Bernhards, einen Anschlag gegen sein Leben ober seine Freiheit vorbereite. Arnold, ein Dienstmann Thietmars, trat als Ankläger seines Herren auf und verfocht bann, als

der Angeklagte seine Unschuld im Zweikampfe darzuthun verlangte, 1048. siegreich seine Beschuldigung. Das Gottesgericht fand zu Pöhlde am Michaelistage statt, und Graf Thietmar buste in demselben das Les ben ein. Thietmars Sohn, ber auf grausame Weise ben Toi seines Baters an Arnold rachte, wurde zur Strafe seines Frevels in bas Eril geschickt. Seitbem war die bitterste Feindschaft zwischen bem Erzbischof und ben Billingern, die nicht minder im Stillen gegen ben Raiser grollten und die nur die Furcht noch im Zaume hielt. Man befürchtete, daß bald auch sie offen zu den Waffen greifen wurden. Bon großer Wichtigkeit mar es daher, daß durch die Vermittelung des Erzbischofs ein fester Bund zwischen dem Kaiser und dem Könige Svend Eftrithson, der inzwischen Magnus aus Danemark verbrangt hatte, jum Abschluß fam. Der Dane gelobte bem Kaifer Beiftand gegen seine Feinde und bekannte sich als deffen Basallen. Im Anfang des Octobers brach bann ber Kaiser zu der verabredeten Zusammenkunft mit dem Könige von Frankreich auf; in der Mitte des Monats trasen die beiden Herrscher zu Ivvis zusammen, stellten den Frieden zwischen sich und ihren Reichen her und gelobten sich eidlich Treue und Freundschaft. \*)

Bischof Brun, der glückliche Vermittler Dieses Bundes, wurde bald darauf zu den höchsten Ehren der Kirche berufen. Schon in Sachsen hatte ber Kaiser die Nachricht erhalten, daß Papst Damas sus II., nachdem er kaum sein Umt angetreten hatte, am 9. August zu Palestrina bei Rom aus bem Leben geschieden sei. Die Gesandten, welche die Todesbotschaft brachten, verlangten zugleich vom Kaiser die Ernennung bes neuen Papstes. Da sich jedoch abermals bas Gerücht verbreitet hatte, daß ber Papst vergiftet sei, fand der Kaiser in seiner Nahe keinen Bischof, der große Reigung gezeigt hatte, den gefährlis den Gang nach Rom anzutreten. Unter ber lothringischen Geiftliche keit hoffte der Raiser eher einen eifrigen Mann zu finden, der für das Wohl der Kirche das Leben einzusepen mage; er beschloß deshalb die Wahl zu verschieben, bis er von seiner Reise nach Ivois heimges kehrt sei. Als er bann im Anfang December zu Worms Hof hielt, sollte endlich die Wahl getroffen werden. Sowohl die Augen bes Kaisers hatten sich auf Bischof Brun gerichtet, wie die Wünsche der romischen Gesandten, welche Brun burch seine häufigen Pilgerfahrten nach Rom fannten und seinen heiligen Eifer verehrten; trot bes heftigsten Widerstrebens mußte Brun Die Abzeichen ber Nachfolger Petri annehmen und sich der schweren Burde des römischen Bisthums uns

<sup>\*)</sup> Bu berfelben Beit gebar die Raiserin ihr brittes Kind, abermals eine Tochter,

terziehen. Er kehrte noch einmal nach Toul zurück; bann trat er gleich nach Weihnachten die Reise nach Rom an. Rirgends begegnete er einem Widerstande; am 12. Februar 1049 wurde er in der Peterskirche geweiht und wählte den Ramen Leo IX. Ein Blutsverwandter des Kaisers, der diesem bereits die wichtigsten Dienste gesleistet hatte, bestieg in ihm den Stuhl Petri und gewann sich bald in Rom durch ausgezeichnete Gaben allgemeine Ancrkennung und Achtung; die Resorm, welche durch den frühen Tod seines Vorgängers gehemmt war, gewann bei dem frommen und nachhaltigen Eiser des neuen Papstes frisches Leben und machte schnell wunderbare Fortschritte. Die Dinge nahmen, wie an andern Orten, so auch in Italien wieder eine sur den Kaiser günstige Wendung.

Indessen war in Lothringen der Krieg gegen Gottsried und seine Berbunbeten ununterbrochen fortgeführt worden. Große Dienste leis fteten bamals die lothringischen Bischöfe bem Reiche; vor Allem an ihrem unerschrodenen und gaben Widerftande brach fich der wilde Trot Herzog Gottfrieds. Niemand zeichnete sich mehr durch Beherztheit und Umficht in diesen Kämpfen aus, als der alte Bischof Bazo von Luttich, der freilich das Ende derselben nicht mehr erlebte. Er starb am 8. Juli 1048; sein Rachfolger Dietwin übernahm bas Bisthum in schwerer Zeit, hielt aber treu unter allen Gefahren zum Rais ser. Wenn nun auch Gottfried noch einzelne Vortheile gewann, ja es ihm selbst gelang den Herzog Abalbert in einen Hinterhalt zu verloden und bort zu erschlagen; ce war nichtsbestoweniger seine Sache verloren, seitdem es dem Raiser geglückt war, ihm alle Verbindungen nach außen abzuschneiben. Auch bas Glud ber Schlachten blieb Gottfrieb und ben Seinen nicht immer getreu. Während Gerhard, der neue Herzog von Dberlothringen, \*) ihn beschäftigte, griffen bie Bischöfe von Utrecht, Luttich und Det mit vielen bem Raiser getreuen Bafallen zur Winterszeit Graf Dietrich an und brachten ihm am 11. Januar 1049 die vollständigste Rieberlage bei, in welcher er selbst bas Les ben verlor. Die Sieger überschwemmten jest das ganze bisher von Dietrich behauptete Gebiet mit ihren Kriegsleuten; vergebens eilte Gottfried herbei und suchte sie baraus zu verdrängen. Auch er erlitt eine Niederlage und kam kaum mit dem Leben davon.

Der Kaiser hatte sich von Worms durch Schwaben nach Baiern begeben, wo er das Weihnachtssest zu Freisingen seierte und

<sup>\*)</sup> Gerhard war bieher Graf vom Elsaß gewesen; er war ein Bruber ober Reffe bes erschlagenen Herzogs Abaibert.

baselbst das noch immer erledigte Herzogthum Baiern an Konrad, 1946: einen Ressen des Erzbischoss Hermann von Köln, verlieh. Konrad entstammte dem Hause der lothringischen Pfalzgrafen, das jest durch Baiern für das verlorne Herzogthum Schwaben entschädigt wurde. Rach einem längern Ausenthalt in Regensburg ging der Kaiser gesen Ostern 1049 über Bamberg nach Sachsen und seierte das Fest zu Mersedurg. Bis in den Juni verweilte er in Sachsen, seine Besdanken auf einen neuen Kriegszug gegen Gottsried und Baldust richtend, an dem er sich selbst betheiligen wollte. Der Zeitpunkt war gesommen, wo er mit einem Schlage seine Gegner völlig zu versnichten hossen durste.

Der Raiser hatte zu biesem Zuge gegen bie rebellischen Fürsten die größten Borbereitungen getroffen. Richt allein, daß er selbst ein zahlreiches Heer versammelte, er hatte auch ben König Svend mit einer danischen Flotte entboten, um die lothringischen und flandrischen Ruften besetzt ju halten und bem Feinde seben Ausweg zu verrennen. Selbst König Edward von England,\*) ein Gegner Balduins, an bessen Hof bie englischen Misvergnügten Aufnahme fanden, hielt eine Blotte zu Sandwich bereit, um im Nothfall Svend zu Hülfe zu eilen, und unterftütte so auch seinerseits ben Angriff. bes Raisers auf seine rebellischen Basallen. Roch ein anderer Bundesgenoffe begleitete ben - Raiser und trug nicht wenig bazu bei, ben Muth seiner Gegner zu brechen. Es war Papft Leo IX., der unmittelbar nach seiner Beihe eine Bilgerfahrt nach bem Monte Gargano angetreten, die unteritalischen Stabte im Fluge burchzogen, bann in Rom zur Ofterzeit auf einer großen Synode durchgreifende Beschluffe gegen bie Simonie verfunbet hatte, und jest wieder dem Raifer zueilte. 2m 29. Juni feierten Raifer und Papst zu Koln zusammen bas Peter, und Paulsfest; noch am 5. Juli weilten sie in tiefer Stadt, beren Erzbischof bamals vom Papfte Die größten Auszeichnungen empfing. Der Papft begleitete darauf den Kaiser in sein Lager nach Achen und schleuderte den Bannfluch der Kirche gegen Gottfried, Balduin und ihre Genossen-Gottfried, von jeder Hulfe verlassen, von bem Raifer und seinen Bunbesgenossen umringt, burch die Acht des Reichs und ben Bann ber Rirche dem zeitlichen und ewigen Berderben überliefert, gab ohne Schwerdtstreich seine Sache verloren; er kam in das Lager des Kai-

<sup>&</sup>quot;) Rach Haralds und Gördefnubs frühem Tode hatten die Angelsachsen Cthelrets Sohn Edward aus der Normandie gerufen und auf ihren Thron gesetzt, dech wurden fie ihm bald wegen seiner französtschen Stiten und Günstlinge abhold.

<sup>27</sup> 

fers und unterwarf sich ber Entscheidung seines mächtigen Gegners. Auf die Fürditte des Papstes schenkte ihm der Kaiser das Leben und gab ihn unter die Obhut des getreuen Erzbischofs Eberhard von Trier. Balduin versuchte auch sett noch Widerstand zu leisten, aber vergeblich. Das Heer des Kaisers siel in Flandern ein und versheerte weithin das blühende Land; auch von der Seeseite sah sich Balduin eingeschlossen und fand zuletzt keinen anderen Ausweg als den, welchen Gottsried schon zuvor ergriffen hatte. Auch er unterwarf sich aus demüthigende Bedingungen, für deren Erfüllung er dem Kaiser Geißeln stellte. Hierdurch rettete er mindestens das Leben und die persönliche Freiheit.

Im Spatsommer 1049 gelang es so bem Raiser, den Trop seines tapfersten, tuchtigften und erbittertsten Wibersachers zu brechen. Mehr noch als dieser Erfolg zeugten seine Bundesgenossen im Rampfe für die weitreichende Anerkennung, welche sich bas Raiserthum ge-Dannemark und England reichten bem Raiser bie wonnen hatte. Hand, um seine Stellung im Innern des Reichs zu befestigen; selbst ber Papst kam über die Alpen, um ben Rebellen mit bem Bannstrahl ber Rirche zu entwaffnen. Gottfried hatte nicht seinem Stamme ents sprossen sein mussen, wenn nicht der Fluch der Kirche schwer auf seinem Gewissen gelastet hatte. Man sah ihn sich bald barauf den empfindlichsten Bußen unterworfen; öffentlich sette er sich ben Streis chen ber Geißel aus; burch große Summen erkaufte er ben Schmuck seiner Locken; auf eigene Kosten stellte er ben Dom in Berbun her und trug selbst gleich einem Handlanger die Steine ben Bauleuten zu. Es lag ihm Alles baran, sich bie Meinung ber kirchlich Gesinnten zu versöhnen.

Wie jüngst Clemens II. gegen das rebellische Benevent, so hatte jest Leo IX. gegen die aufständigen Fürsten Deutschlands den Bann geschleudert; es war eine neue Erscheinung, daß Rom gegen die Feinde des deutschen Reichs seine schärssten Wassen wandte. Ein hellleuchtender Stern war in Leo der römischen Kirche ausgegangen; aber er schien vor Allem seinen Glanz der Sonne zurücktrahlen zu wollen, von der er sein Licht empfangen hatte. Das durch den Kaiser resormirte Papstihum hatte schnell große Ersolge gewonnen und größere standen in Aussicht; wie aber, wenn alle diese Ersolge nur neue Triumphe sur das schon übermächtige Kaiserthum wurden, wenn dasselbe aus ihnen die Krast zu dem letzten entscheidenden Sieg über alle Gewalsten des Abendlands sog, wenn sich Roms Ideen von Universalherrsschaft so durch Deutsche verwirklichten! Seit Jahrhunderten waren

Raiserthum und Papstthum nie zu berselben Zeit so frastwoll und tüchtig repräsentirt gewesen, wie eben jetzt, und zugleich war niemals bas Papstthum mehr zu dem engsten Bund mit dem Kaiser hinges brängt worden: was hatte die Welt von diesem Bunde zu hoffen oder zu fürchten?

#### 12.

# Reuer Aufschwung bes Reichs und ber Kirche.

## a. Heinrichs III. kaiserliches Regiment.

An den Grenzen des Reichs herrschte Friede, im Innern war 1850. Ruhe. Mit gewaltiger Rechte schützte der Kaiser Recht und Geset, der Landfriede ist wohl selten in dem deutschen Reiche besser bewahrt worden als damals. Es gab eine starke Reichsgewalt, deren Bestand nach allen Seiten gesichert schien; die Kirche hatte den engsten Bund mit der Krone geschlossen; die territorialen Gewalten waren gedemüsthigt und dienten.

Wer hatte nicht wünschen sollen, dieser Zustand, segensreich wie er nach allen Seiten fich zeigte, möchte fich dauernd befestigen! Aber faum ließ sich ties anders erreichen, als burch ein geschriebenes Recht, durch Kaisergesetze im Geist und Sinn der karolingischen Cas pitularien. Der Gebanke baran lag ber Zeit nicht so fern, wie man gewöhnlich glaubt. Der Burgunder Wippo, bes Kaisers Erzieher, hatte seinen Zögling schon vorlängst ermahnt, wenn er seine Feinde überwunden und den Weltfrieden hergestellt habe, die Raiserrechte zu verzeichnen; er hatte baran bie andere Ermahnung gefnüpft, der Rais ser solle die deuischen Herren nothigen, ihre Rinder in die Schule ju schiden, bamit sie ein geschriebenes Recht anwenden lernten, wie es in Italien geschähe. Und in der That war wohl niemals ein gunftiges rer Moment eingetreten, um die gesetzgebende Thatigkeit Karls des Großen in wirksamer Weise aufzunchmen? Heinrich besaß, wenn wir nicht irren, eine mehr als hinreichende Macht, um bie Bestimmungen über die Thronfolge dauernd zu regeln, der fürstlichen Macht feste Grenzen zu ziehen, heilsame Anordnungen für bie Sicherheit ber Person und bes Eigenthums zu treffen und einen festen Rechtsgang

perzustellen. Ein durchgreisender Wiberstand von Seiten der Fürsten war nach Gottfrieds Sturz nicht mehr zu fürchten, die Zustimmung der Kirche konnte ihm nicht entstehen, und mit Judel hatten die niesderen Klassen des Bolks eine Resorm des Reichs nach der Resorm der Kirche begrüßen müssen. Aber wir sinden von einer gesetzgebenden Thätigkeit Heinrichs, von einigen Zusätzen zu dem lombardischen Rechte abgesehen, keine Spur; in Deutschland begnügte sich der Kaiser mit der Verfündigung eines allgemeinen Landfriedens, den er gleichsam im Bunde mit der Geistlichkeit herstellte. Wippos Rath verhalte undeherzigt oder hatte doch keinen nennenswerthen Erfolg. Ein unberechendarer Nachtheil wurde es für das Reich, daß die Kirche bald nachher zu einer allgemein anerkannten geschriedenen Gesetzgebung gelangte, ohne daß die Kaiser ihre Besugnisse durch den Buchstaben eines über alle Zweisel erhobenen Rechts gesichert hatten.

Waren aber die Schwierigkeiten, ein geschriebenes Recht unter ben Deutschen zur Anerkennung zu bringen und die kaiserliche Macht burch baffelbe dauernd zu befestigen, damals wirklich unübersteiglich, so hatte sich doch mindestens erwarten lassen, der Raiser murbe seine Macht benuten, um durch irgend welche politische Institutionen die Zufunft der Krone gegen die territorialen Gewalten zu sichern, ober burch eine consequente Politif im Innern die weitere Entwicklung der Reichsgewalt unterstützen. Aber auch biese Erwartung hat er nicht erfüllt. Das Herzogthum, das sein Bater nahezu beseitigt hatte, Rellte er überall her; aber er that es, indem er zugleich die Marken gegen bas Herzogthum stärkte, indem er ihm überdies burch bie Einsetzung Frember die nationale Bedeutung entzog, indem er endlich durch die Wahl von Männern ohne männliche Nachkommenschaft ber Bererblichung vorzubeugen suchte. Es war eine Politik bes Diße trauens, in der sich fein neuer, fein gesunder und fruchtbarer Gedanke erkennen läßt, und sie zeitigte keine bessere Frucht, als die meift aus der Saat des Mißtrauens auffeimt. Konrad hatte sobann die Ritterschaft durch die Ancrkennung der Erbberechtigung in ihren Leben für die Krone zu gewinnen gewußt, und die freudige Hingebung, Die seinem Sohne bei seinen ersten Kriegen im Adel entgegenkam, war wohl zum großen Theil eine Folge der veränderten Stellung, welche die Lehnsritterschaft zur Krone gewonnen hatte; mit beispielloser Freis gebigkeit hat Heinrich die Tapferkeit seiner Krieger belohnt, aber das Wichtigere hat er versäumt, durch dauernde Einrichtungen die Trene dieses Lehnsadels an die Krone als die allgemeine oberlehnsherrliche Bewalt zu fesseln und diesen Abel als eine festgeschlossene Phalanx

um der beutschen Thore zu schaaren. So kam es, daß als sich das 1050. Fürstenthum von Neuem erhob, die Krone an dem niederen Abel boch keine ausreichende Stütze fand und auch kaum finden konnte.

Durch bas Verbienst seiner Vorfahren und burch eigene Kraft gelang es Heinrich, das beutsche Reich zu einer Machthone zu etheben, die es niemals vorher erreicht hatte und nie wieder erreichen follte; sein Rame ist in unserer Geschichte von bem hellsten Glanze umstrahlt und findet neben dem Otto des Großen und Friedrichs bes Rothbarts seine würdige Stellung. Bielleicht nie ift bas bentsche Raiserthum in einer glanzenderen Perfonlichkeit reprasentirt gewesen, als in diesem Heinrich. Aber das läßt sich ihm nicht nachrühmen, daß er die Umsicht des weisen Architekten bewährt hatte, der erft, nachdem er die Fundamente gesichert und verstärft, ben Bau höher in die Lüfte führt. So kühn, schwunghaft und großartig Heinrichs Entwurfe waren, so hat er boch wenig gethan, um seiner Rachtommenfchaft und seinem Volke die gewonnene Dacht bauernb zu sichern.

An persönlicher Thatkraft, an burchgreifender Thatigkeit und aufopsernder Hingabe für seinen hohen Beruf ließ es Beinrich am Bemigsten fehlen; viel eher war sein Fehler, daß er die Kraft bes Reichs fast allein in seine personliche Wirksamkeit setzte. Wenige Raiser haben selbstständiger regiert als er und gleich ihm die ganze Laft ber Herrschaft auf ihre eigenen Schultern genommen. Mit uns ermüblicher Sorgfalt war er auf die Wahrung des Rechts bedacht; mit rudfichtsloser Strenge und eiserner Festigfeit wahrte er die Sapungen ber Kirche und bes Staats gegen jede Berletung, schütte er beibe gegen jeben Eingriff ber Willführ. Wir wiffen aus bem Beugniß seines Sohns, daß er einen Christen wegen der Tödtung eines Juben die Augen ausreißen und die rechte Hand abhauen ließ. So erregte es ihm auch fein Bebenken, einige Manner, bie manichaischer Repereien angeschulbigt waren, ju Gostar auffnüpfen zu laffen. Iwei ber machtigsten Herzoge Deutschlands entsette er ihres Fürstenthums, weil ste gegen das Reich conspirirten; eine lange Reihe von Confiskationen zieht sich durch seine Regierung hindurch. So hoch er das geistliche Umt achtete, so ergriff er doch gegen die Bischöfe die schärfsten Maßregeln, sobald sie ihr Interesse höher zu stellen schienen, als das Wohl bes Reichs und ber Kirche. Als ber Bischof Lietbert von Cambray die Castellanei in seiner Stadt nicht so besetzen wollte, wie es die Lage bes Reichs erforderte, ließ ihn der Rais fer von seinen Kriegern ergreifen, aus seinem Bisthum fortschleppen, in haft bringen und nicht eber in Freiheit seten, als bis er fich

1050. fügte. Gleich Otto dem Großen führte der Kaiser einen Papst über die Alpen, um sein Ende in der Verbannung zu erwarten.

Diese Strenge war Heinrich nicht natürlich; ein milber und weichherziger Zug geht vielmehr burch seinen Charafter hindurch, ber feinem Geschlechte sonft wenig eigen, mit seiner mystisch ascetischen Religiosität im Zusammenhange steht. Er liebte es, bestegten Gegnern nicht nur zu verzeihen, sondern sie auch burch Wohlthaten sich zu verbinden. Selten haben sich die Bischofe umsonft für Verbrecher an seine Gnade gewendet. Richt allein gegen ben offenen Feind in Waffen, sondern auch gegen den Spion zeigte er sich milde und großmuthig. 216 im flandrischen Priege ein Klerifer ergriffen wurde, ber sich in der Maske eines lahmen Krüppels auf Stelzen unter ber Schaar ber Almosenempfanger in ber Rabe bes Raifers geschlichen hatte, wurde fogleich im Lager ber Galgen für ihn errichtet; aber ber Rais fer befahl, die Hinrichtung bis nach ber Mittagsmahlzeit zu verschies ben, beschied bann den Unglücklichen an seinen Tisch und begnabigte ihn nicht allein, sondern gab ihn überdies reiche Geschenke. "Ift er auf Stelzen zu uns geschlichen", sagte er, "so mag er ftolz ju Roß von bannen ziehen." Rur die Erkenntniß, daß Dieses Geschlecht sich nicht anders als burch die Zuchtruthe unbeugsamer Gerechtigfeit bemaltigen ließe, konnte einen Fürsten seiner Art zu Maaßregeln vermögen, welche schon die Zeitgenoffen hart und graufam schalten.

Und was hat Heinrich so erreicht? Es ist wahr, das der Landfriede unter ihm beffer bewahrt wurde, als seit langen Zeiten, obwohl wir boch bald nachher wieder von neuen Störungen beffelben in Baiern und Schwaben hören. Wippo berichtet, daß alle Verfandigen bem Raiser ben Ehrennamen "Richtschnur ber Gerechtigkeit" gaben, und ein französischer Schriftsteller jener Zeit preift ihn als Begründer und Freund bes gottlichen Friedens. Auch fam Heinrich die Liebe und Berehrung bes beutschen Bolfs in ben ersten Jahren feiner Regierung freiwillig entgegen. Aber gerabe je höher seine Macht stieg, je energischer und durchgreifender sich sein Regiment ents faltete, besto mehr erfaltete bie Zuneigung bes Volks. Riemand wird sich verwundern, wenn die Fürsten seben neuen Zuwachs seiner Macht mit dem Blide scheuer Furcht saben, wenn sie die Strenge bes Rais sers mit dem Namen grausamer Tyrannei brandmarkten; aber auch die Armen flagten über Vernachlässigung, sobald sie nicht sogleich im Palaste zu Goslar Gehör und Erledigung ihrer Beschwerben fanden. Soch und Riedrig fing an zu murren, ben freigebigften Fürften nieberer Habsucht anzuschuldigen und trop seiner rastlofen Thatigkeit 1000. über seine sorglose Regierung Beschwerde zu führen. Schon langft, sagte man, sei er von bem Pfabe ber Gerechtigkeit, Friedensliebe, Frommigkeit, Gottesfurcht und anderer Tugenden, ben er Anfangs betreten, abgewichen und werbe noch viel schlimmer werden, als er schon sei. Die Mißstimmung gegen die strenge Herrschaft bes Raisers war allgemein; er thronte in einsamer Höhe, gefürchtet und ges haßt, ohne den Dienst und ben Dank der Liebe.

Weber die politischen Institutionen des Reichs noch die Zuneis gung ber wankelmuthigen Menge sicherte Heinrich in der unvergleichs lichen Macht, die er erreicht hatte; nur allein der Glaube der Welt an sein Glud, ber zauberische Glanz seiner gebietenden Personlichseit, die rasche Folge namhafter Siege, ber erwünschte Ausgang aller seiner bisherigen Unternehmungen konnten ihn unangefochten auf solcher Machthöhe erhalten. Nichts hatte er mehr zu fürchten, als bie Launen des Glucks; jede Niederlage durch außere Feinde bedrobte zugleich die Sicherheit seiner Herrschaft im Innern. Erfolge über Erfolge wurden fast zur nothwendigen Bedingung für feine Erhaltung. Die Idee des Kaiserthums ihrer vollständigen Verwirklichung im Abentlande entgegenzutreiben würde ihm so schon durch die Ratur seiner Stellung geboten worben sein, waren selbst nicht alle Triebe seiner Seele ohnehin nach diesem Ziele gerichtet gewesen. schon von früh an das Raiserthum in dem Sinn einer Universalherre schaft über die lateinische Christenheit aufgefaßt hatte, so sehen wir ihn nun immer entschiedener auf bas lette Ziel seines Strebens losfturmen. Unablässig war er mit neuen Planen beschäftigt, um seine kaiserliche Macht zu allgemeiner Anerkennung zu bringen und die Fürsten und Völker bes Aberdlandes seinem Willen zu beugen; bahin richteten sich alle seine Gedanken, dahin zielten alle seine Arbeiten und Mühen. Bielleicht hat ihn Nichts so sehr von ber bringend geforderten Reform der innern Verhältnisse abgehalten, als bieses uns ausgesetzte Trachten nach Ausbreitung seiner kaiserlichen Gewalt.

3wei Wege boten sich bem Kaiser bar, um zu seinem Ziel zu gelangen; auf dem einen mußten die widerstrebenden Mächte durch die Gewalt der Waffen gebeugt werden, auf dem anderen galt es, sich die Gemüther der Menschen durch die geistlichen und kirchlichen Mächte zu unterwerfen. Beide Wege hat Heinrich eingeschlagen, aber den zweiten mit besonderer Vorliebe, da er ihm dauerndere Erfolge versprach. Der entscheidendste Schritt auf biesem Wege war die Reform des Papstthums; durch sie glaubte er die Kirche für

intmer an fich gefesselt zu haben und jeden Zuwachs derselben an Gewalt, Kraft und Ehre sortan als eine Erhöhung seiner eigenen Machtstellung ansehen zu dürfen. Die Kirche wurde der wichtigke Factor in allen politischen Berechnungen des Kaisers; sie, hoffte er, würde die ganze abendländische Welt seinem Scepter unterwerfen, Europa von einem Ende zum andern dem Kaiserihum dienstbar machen.

Mit welcher Befriedigung mußte der Kaiser da auf die weltfundigen Erfolge Leos IX. feben. Leos Borganger hatten bie Reform kaum in Angriff nehmen können; unter ihm machte sie reißende, unaufhaltsame Fortschritte. Der Ruhm bes frommen und großen Rirchenfürsten erfüllte schnell bas ganze Abendland, und ein nicht geringer Theil deffelben strabite auf den edlen Raifer zuruck, ber dem frommen Papste die Wege bereitet hatte und in deffen Dienst er allein zu handeln schien. Mit Berwunderung nimmt man wahr, wie fich zuweilen in einer Person die schroffften Gegensate, welche mit ihrem Streite die Beltgeschichte auf Jahrhunderte hin erfüllen, ruhig neben einander bewegen und die Harmonie der Seele kaum merklich Es ift unbestreitbar, bas Leo ben Unterbau zu bem machtigen Priesterstaate, ber sich alsbald neben und gegen bas Raiserreich erhob, gelegt hat, aber es ist nichtsbestoweniger gewiß, daß er zugleich ber beflissenfte Diener bes Kaisers, "seines zartlichft geliebten Sohns", wie er ihn öfters in den Urfunden nennt, zu allen Zeiten blieb und daß er sich die Ehre seines Pontificats von dem Glanz bes beutschen Reichs nicht getrennt benken konnte. Es ift ber Dube werth, der Person des eigenthümlichen Mannes naher zu treten, um seine Stellung zu Raiser und Reich, wie seine Bedeutung für bie Beligeschichte gang zu erfassen.

## b. Die Anfänge feos IX.

Brum — dies war Leos Taufname — war im Elsaß geboren und kammte aus einem reichen alamannischen Grafengeschlecht, welches besonders in jenen Gegenden an ten Vogesen begütert war, die man später als die Grafschaften von Egisheim und Dasburg bezeichnete. Sein Vater Graf Hugo pflegte auf seiner Burg Egischeim zu hausen; er war ein überaus angesehener Mann und stand in den glänzendsten Verbindungen, den Herzögen von Oberlothringen und dem luxemburgischen Hause war er verwandt und ein rechter Vetter Laiser Konrads II. Seine Gemahlin Heilwide war ungesachtet ihres deutschen Ramens nicht auf deutschem Boden geboren;

sie stammte wahrscheinlich aus bem romanischen Burgund, wo die Fa- 1950. milie wichtige Verbindungen hatte und ein Sohn Graf Hugos sich später mit einer Richte bes letten Königs vermählte. Deutsch und Romanisch wurden neben einander in dem Hause bes Grafen gesprochen; in beiben Sprachen wuchsen die Kinder auf. 21. Juni 1002 wurde bem Grafen bas Knäblein geboren, bas zu so großen Dingen in der Welt bestimmt war. Auffällige Umstände bezeichneten Bruns Geburt und waren die Veranlaffung, daß die Mutter wider ihre Gewohnheit selbst ben Anaben saugte; ste scheinen auch die Eltern bestimmt zu haben, diesen Sohn schon im fünften Jahre ber Schule zu Toul zu übergeben und für den geistlichen Stand zu be-Die Vorfahren des Grafen hatten, obwohl im Waffenhandwerk und Beligeisimmel lebend, sich meist burch werkthätige Frommigkeit ausgezeichnet, manche Klöster im Elfaß waren burch ihren religiosen Eifer gestistet worden, und einzelne dieser frommen Ritter hatten selbst am Ende des Lebens die Rutte genommen; der Ents schluß ber Eltern hatte beshalb wenig Auffälliges, zumal Brun noch Altere Brüder hatte, welche bie weltlichen Interessen bes Hauses wahrnehmen fonnten.

Die Schule zu Toul stand bamals in anerkannter Blüthe und wurde häufig von den Söhnen des lothringischen Abels besucht. Mit zwei ihm verwandten Fürstenföhnen wuchs der junge Brun auf, von benen namentlich ber eine - es war ber spätere Bischof Adalbero von Mes — obwohl etwas älter, die vertrauteste Freunds schaft mit dem Knaben schloß. Die beiben Freunde wetteiserten im rühmlichsten Fleiße, durchliefen das Trivium, d. h. bie niederen Studien, schnell und magten sich selbst an die nur selten berührten "höheren Studien, das sogenannte Quadrivium. Sie übten sich in prosaischen und metrischen Compositionen, wie in der Musik, auch gerichtliche Declamationen hielten fie, um fich für bas Geschäftsleben ju bilben. Die Schulftubien wurden ofters burch Besuche im elterlichen Hause unterbrochen, und bei einem dieser Besuche verfiel Brun, schon zum Jungling heramvachsend, in eine lebensgefährliche Krankheit, von der er nach seiner Meinung nur durch den sichtlichen Beifand bes heiligen Benedict befreit wurde. Seitbem bewahrte er eine besondere Berehrung für ben Monchsrater und alle klöfterlichen Einrichtungen. Obwohl er selbst nicht bie Rutte nahm, sonbern sich unter die Tonler Domherren aufnehmen ließ, gewann boch sein gans zes Leben eine ftreng ascetische Farbung; bie Ideen Clunys, Die sich eben bamals über den lothringischen Klerus verbreiteten, beherrschten ihn völlig.

1050.

Als Konrad ben Thron bestiegen hatte, mußte Brun auf ben Wunsch seiner Angehörigen an ben Hof geben und trat in die Rapelle des Königs ein. Durch seine Verwandschaft mit bemselben war ihm sofort eine ausgezeichnete Stellung gesichert, und sein verständiges Benehmen, der Abel seiner Gesinnung und eine empfehlende Gestalt gewannen ihm in furzer Zeit die allgemeine Gunft. Seine Gutmuthigkeit entwaffnete ben Neib; "ber gute Brun" wurde er genannt, um ihn von seinen zahlreichen Ramensvettern zu unterscheiben. Konrad und Gisela, welche in wichtigen Angelegenheiten ihn zu Rath zogen und seine Einsicht erprobten, munschten ihn bei erfter Gelegenheit zu einem ber einflufreichften Bisthumer bes Reichs zu Aber Bruns Absichten waren andere; sollte er einmal verhelfen. ben Krummstab nehmen muffen, so verlangte er mehr nach einer fleinen und armen Kirche, die ihn weniger in weltliche Sorgen und Geschäfte zu verstriden drohte.

Aluf bem ersten Bug nach ber Lombarbei begleitete Brun, bamale noch Diakonus, ben König, um die Basallen bes Touler Stifts zu führen, da der alte Bischof Hermann sich nicht selbft mehr den Mühen der Heerfahrt unterziehen konnte. Der junge Kleriker sah hier in ber Rahe den Krieg und zeigte, baß ihm die Kenntniß beffelben von seinen Batern vererbt sei. Er bemies in allen militairischen Dingen nicht geringe Umsicht, machte sich ben Seinen wie bem ganzen Heere in vielfacher Beziehung nützlich und gewann sich verdieute Anerkennung beim Könige. Während er noch in Italien verweilte, starb Bischof Hermann am 1. April 1026. Der Klerus und bie Gemeinde von Toul wählten einstimmig Brun zu Hermanns Rachfolger und sandten eine Gesandtschaft an den König ab, um seine Bustimmung zu erwirken. Konrad spottete bes armen Bisthums, das einen Verwandten seines Hauses sich erwerben wollte. Aber gerade die Armuth der Kirche bestimmte Brun auf bas Gesuch ber Touler einzugehen; überdies machte es Eindruck auf ihn, daß er ohne simonistische Ranke burch freie Wahl, wie ste selten genug vorkam, zum bischöflichen Regiment berufen wurde. Er erklärte beshalb dem Könige, daß er mit Genehmigung deffelben das Bisthum zu übernehmen bereit sei, und erlangte auch schließlich bie gewünschte Einwilligung. Unter großen Gefahren trat er bann bie Reise nach Toul an und wurde hier am Himmelfahrtstage (19. Mai) feierlich in sein Amt eingeführt. Die Weihe verzog sich indessen ungewöhn= lich lange, da sein Metropolitan, ber Erzbischof Poppo von Trier, ein geschärftes Gelübbe ber Treue von seinem neuen Suffraganen

verlangte, welches dieser abzulegen sich ftandhaft weigerte. Erft nach 1050. ber Rückfehr des Kaisers wurde der hieraus erwachsende Zwiespalt beiber beigelegt; ber Erzbischof begnügte sich mit dem bisher herkömmlichen Gelübbe und ertheilte bem jungen Brun die Beihe.

Mit großem Gifer lag Brun ber geistlichen Pflichten seines Umtes ab. Besonders machte er sich um die Reform der Rlöster verdient, die in seiner Diocese noch sehr im Argen lagen; er trat hierbei ganz in die Fußstapfen des großen Abts Dbilo, des heiligen Wilhelm von Dijon und seines Rachfolgers Halinard, mit welchen Mannern er fich auch in personliche Berührungen sette und ihnen öfters auf seinen Wallfahrten nach Rom begegnete, die er selten und nur ungern zur Osterzeit aussetzte. Aber wie sehr er auch die geiftliche Seite seines bischöflichen Amts herauskehren mochte, Brun war nichtsbestoweniger viel und anhaltend mit weltlichen Geschäften belastet, theils im Interesse seiner Kirche, theils für das Wohl des Reichs und des Kaisers. Die Angriffe des Grafen Obo von Champagne auf Konrad richteten sich wiederholentlich zuerst auf Toul, und Brun wußte ihnen trefflich zu begegnen. Dann spielte er bei ber ' Einverleibung des burgundischen Reichs in das Kaiserreich eine einflußreiche Rolle, zu ber ihn seine personlichen Verbindungen in Burgund vor Allen befähigten. Auch ber Friede zwischen Kaiser Konrad und bem König von Frankreich im Jahre 1032 war außer ben Bemühungen des Abts Poppo von Stablo vornehmlich seiner Vermittelung zu danken. Brun war damals selbst an den französischen Hof gegangen und hatte sich burch sein eben so einsichtiges als bemuthiges Auftreten allgemeine Anerkennung gewonnen. Früh verbreitete fich der günstigste Ruf von dem verständigen und frommen Bischof durch ganz Burgund, Frankreich und Italien; nicht wenig trug gewiß bazu bei, daß er von Jugend an neben seiner schwäbischen Mundart auch bie romanischen Dialefte zu sprechen gelernt hatte.

Auch bei Heinrich III. ftand Brun im größtem Ansehen. In ben Rämpfen gegen Herzog Gottsried hielt er treu zu tem Kaiser und leistete ihm vor Allem badurch einen wichtigen Dienst, daß er fich im Jahre 1048 abermals an ben französischen Hof begab und jenen Frieden vermittelte, ber Gottfried jeder Hoffnung auf französische Unterstützung beraubte. Wir wissen, wie eng Heinrichs reformatorische Bestrebungen für die Kirche mit seinen politischen Absichten zusammenhingen und wie er vornehmlich burch jene einen burchgreifenden Einfluß auf die Berhaltniffe bes französischen Reichs zu gewinnen hoffte; was mußte ihm beshalb ermunschter sein, als bei ber abermaligen

O50. Erledigung des römischen Bisthums einen Mann an die Spite der Rirche stellen zu können, der alle Beziehungen des Reichs zu Frankreich auf das Genaueste kannte und in der vertrautesten Freundschaft
zu den Häuptern der cluniacensischen Richtung stand. Wer die Umstände reislich erwägt, wird sich der Ueberzeugung nicht erwehren
können, daß die Gründe für Bruns Berufung auf den Stuhl Petri
weniger in den beutschen und italienischen Verhältnissen zu suchen
sind, als in der Stellung des Kaisers zu Frankreich.

Rur wideistrebend nahm Brun die Burde des Papstthums auf sich, ausbrücklich die Bedingung stellend, daß in Rom Geistlichkeit und Bolf über seine Erhebung nachträglich ihre Meinung abzugeben veranlaßt wurden. Er verlangte eine Bahl, welche unseres Biffens bei ber Einsehung seines Vorgangers nicht einmal bem Scheine nach abgehalten war. Im bürftigen Pilgerkleide, obwohl von ben romischen Gesandten, dem Erzbischof Eberhard von Trier als kaiserlichem Bevollmächtigten und einem großen Gefolge begleitet, nahte fich Brun Rom; barfuß zog er ber Menge nach, die ihn jubelnd einholte. Es ist sehr wahrscheinlich, daß er auf der Reise zu Besangon mit Abt Hugo, der eben damals die Leitung Clunys übernahm, eine Zusammenkunft hielt und daß in Folge berselben ber Monch Hildebrand Brun nach Rom begleitete. Ob ber ernannte Papft auf Hilbebrands Aufforderung die Insignien seiner höchsten Würde ablegte und Buß-Heider annahm, wie man später erzählte, kann bezweifelt werden; aber gewiß ist, daß Hildebrand sich alsbald dem neuen Papste anschloß und in furzer Zeit eine nicht unwichtige Stellung an beffen Seite annahm. Daß Hildebrand nur ungern Cluny verließ, wohin er sich nach bem Tode Gregors VI. begeben hatte, wissen wir aus seinem eigenen Munde; er folgte einem bohern Befehl, sei es bes Papstes oder des Abts. Der Kaiser widerstrebte, soviel wir wissen, der Ruckkehr des Monchs in keiner Weise, wie er sich auch einer nachträglichen Wahl in Rom nicht widersetzt hatte. Das bemuthige Auftreten Bruns gewann dem Ernannten des Kaisers Aller Herzen; die Bahl erfolgte einstimmig. Um 12. Februar 1049 wurde ber Erwählte inthronistrt und übernahm als Leo IX. die Regierung Roms und ber abenblandischen Rirche.

Unleugbar ist, das Leo noch nach einem anderen Fundament seiner Gewalt suchte, als in der kaiserlichen Autorität ihm geboten war; unbestreitbar ist ferner seine enge Berbindung mit einer Partei, welche am Wenigsten in einer unbeschränkten Herrschaft des Kaisers über Rom das letzte Ziel ihres Strebens sah: aber nicht minder ges

wiß bleibt dennoch, das er nicht von fern gemeint sein konnte, seine 1059. Sache und das Interesse der Kirche von dem des Kaisers zu trennen. Denn erftlich hatte jene strengere Partei bes Rierus selbst, ber er angehörte, nirgende einen machtigeren Beschüter, als ben Raiser; bann hielt ben Papft seine gange Vergangenheit und fogar Blutsverwandtschaft an das faiserliche haus auf das Engste geseffelt; end. lich war seine Lage in Rom selbst ohne ben Rüchhalt ber kaiserlichen Macht kaum auf die Dauer zu halten.

Leo fand die außeren Verhaltnisse bes Stuhls Petri beim Antritt seines Pontificats in der ärgsten Zerrüttung, da selbst das Wenige, was Beuedick noch seinen Rachfolgern gelaffen hatte, in ben langen Sedisvakanzen zerstreut war. Nicht einen Pfennig traf Leo in dem papftlichen Schape an, so daß er nicht einmal sein Gefolge erhalten konnte. Seine Begleiter wollten, nachdem bas von Hause mitgebrachte Gelb verausgabt war, schon ihre Rleider verkaufen, um nur das Reisegeld zur Rückfehr zu gewinnen. Aber unerwartet fam Vornehme Beneventaner suchten durch große Geschenke bie Sulfe. Gunft bes Bapftes ihrer Stadt zu gewinnen, auf welcher ber Bannfluch der Kirche rubte und die zu ihrem Verberben der Beutelust der Normannen preisgegeben war. Diese Geschenke halfen über die Noth bes ersten Augenblick fort, und allmählich kam man dahin, dem römischen Abel Manches zu entreißen, was er ber Kirche Petri geraubt hatte. Mit großem Scharssinn übertrug Leo die Sorge für den Haushalt bes apostolischen Stuhls an Hildebrand, den er zugleich zum Subdiakonus der romischen Kirche ernannte. Denn trop seiner Mönchstutte legte dieser junge Kleriker eine wunderbare Geschicklich. keit für alle weltlichen Geschäfte und besonders für das Geltwesen an den Tag. Ohne die Unterstützung des Raisers hatte jedoch selbst ein Hilbebrand so wenig damals als früher Mittel und Wege gefunben, um ben römischen Baronen mit Erfolg zu begegnen.

Die außeren Geschäfte des romischen Bisthums selbst hat sich dann Lev wenig angelegen sein lassen; aber nach anderen Seiten hat er eine Thatigkeit und Rührigkeit entfaltet, wie vielleicht kein Papft jemals vor oder nach ihm. Sein ganzes Pontificat ift ein ununterbrochenes Reisen und Wandern; unter der tödtlichen Sonnenhiße des italienischen Sübens richtet er borthin seine Schritte, mitten im Winter zieht er bann über die Alpen und burchwandert die Städte des Andere Papfie hatten ihre Legaten nach Deutschland, Rortens. Frankreich, Burgund und Ungern geschickt; er erscheint überall selbst, um Synoden zu halten, Rirchen zu weihen, bie Reliquien ber Beiligen

1050. zu erheben, neue Heilige der Verehrung ber Gläubigen zu empfehlen, bie Hoheit des heiligen Petrus aller Welt vor Augen zu stellen. Da ist keine berühmte Wallfahrtsstätte im Abendland, die er nicht aufsuchte, kein altes und ehrwürdiges Kloster, wohin er nicht wallte-Entweder sieht man ihn hoch zu Roß, von einem glanzenden Gefolge römischer Priester und Herren umgeben, ober man findet ihn barfuß gleich einem schlichten Pilger jum Grabe eines Heiligen wallenb; bald celebrirt in allem Glanz seines höchsten Priesterthums die Meffe ober sitt im Kreise hoher Kirchenfürsten als ber höchste zu Rathe; bald predigt er wie ein wandernder Monch einer andächtigen Gemeinde in einem armen Kloster; bald wieber kasteit er seinen Leib mit Fasten und Bügungen, als ware er ein fanatischer Einstebler aus Romualbs Schule. Man weiß nicht, soll man seine Fahrten jenen erften Disfionsreisen, von benen uns die Apostelgeschichte melbet, vergleichen ober den festlichen Umzügen der Kaiser durch die Weiten des Reichs zur Seite stellen. Im Lateran hat Leo selten anders gehaust, als in ber Osterzeit, die er an ben Grabern der Apostel nach seiner alten Sitte zu feiern liebte und an die sich bann jene großen Osterconcilien anschlossen, auf benen er bie vergessenen Satungen ber Vorzeit ber Welt in das Gedächtniß zurückrief.

Es war auf seiner ersten großen Ofterspnode im Jahre 1049, baß ber Papst eine lange Reihe antiquirter Sayungen in Erinnerung brachte. Sie betrafen nicht allein die Simonie, sondern auch die Priesterehe, die Ehe in den verbotenen Graben, die Leistung und Berwendung ber Zehnten u. f. w.; ber Rampf gegen bie Simonie blieb indeffen noch immer der Mittelpunkt ber kirchlichen Reform. Was Cles mens II. hier begonnen hatte, sette Leo fort, aber er glaubte schon scharfer burchgreifen zu können, als es sein Borganger gewagt hatte. Er drohte bereits alle von Simonisten ertheilten Weihen für ungültig ju erklaren, - und nur ein Aufruhr unter ber romischen Geiftlichkeit brachte ihn endlich boch wieder zu ben milderen Kirchenstrafen Cles mens II. zuruck. Bald barauf begab sich Leo nach ber Lombarbei und hielt in der Pfingstwoche ein Concil zu Pavia. Dann eilte er an den kaiserlichen Hof zurud und folgte dem Raiser, den er schon im Juni in Sachsen erreicht hatte, an ben Rhein, um über Gottfrich und Balbuin ben Bann ber Kirche auszusprechen. Raum aber hatten die Feinde des Raisers die Waffen niedergelegt, so richteten Kaiser und Papft in gleicher Weise ihre Blide auf Frankreich. Ein großes Concil in Reims unter bem Borsit des Papstes sollte bas Unsehen Roms in dem Weften für immer feststellen. Rach der Lage ber

Dinge ware die Unterwerfung Frankreichs unter die Allgewalt des 'romischen Pontifer zugleich einer Anerkennung kaiserlicher Obmacht ziemlich nahe gekommen.

Seit mehr als einem Jahrhundert hatte kein romischer Papft ben französischen Boben betreten, und mit Ansprüchen, wie sie jest erhoben wurden, war zu keiner Zeit ein Papst im Reiche ber Karolinger erschienen; noch immer hatte sich der französische Episcopat eine gewiffe Freiheit und Selbstfandigkeit zu erhalten gewußt, wie bemuthig er sich auch zeitweise gegen ben Stuhl Petri benommen hatte. Es war ein folgenschweres Ereigniß, wenn Leo jest mitten unter ben französischen Klerus treten, wenn er hier alle Forberungen, die Rom seit der Fälschung des Pseudoifidor erhoben, zur Geltung zu bringen vermochte. Der Moment war günftig genug gewählt. Ibeen Clunys hatten fich nach allen Seiten verbreitet und selbst unter vielen Bischöfen Frankreichs Anerkennung gefunden; überdies waren gerabe auf diesem Boben die Anschauungen erwachsen, die in Leos Reformen jest verwirklicht zu werben schienen. Der Kaiser, ber Schutherr des Papfts, Clunps und der ganzen reformirten Rirche, stand in der Blüthe der Macht, und alle seine Wünsche waren mit Leo. Auch bas Bolk war bem Borhaben bes Papftes geneigt, und recht gefliffentlich legte berfelbe feinen Plan auf eine religiöse Bewegung ber Maffen an. Indem er die Bischofe und Aebte auf ein gropes Nationalconcil nach Reims berief, kundigte er zugleich die Erhes bung ber Reliquien bes heiligen Remigius in bem Kloster besselben bei Reims an und versprach die-bortige Kirche zu weihen; am Festtage des Heiligen selbst (1. October), wo ohnehin eine große Menge von Pilgern nach Reims zusammenzuströmen pflegte, sollte bie Erhebung stattfinden.

Man begreift, daß der König von Frankreich den Zurüstungen zu diesem Concil mit großem Mißtrauen zusah. Obgleich er im Anfange seine Gegenwart bei demselben versprochen hatte, nahm er doch bald darauf nicht allein dieses Versprechen zurück, sondern suchte auch durch Ankündigung einer Heerfahrt gegen ausständige Große der hohen Geistlichkeit seines Reichs unmöglich zu machen, in Reims zu erscheinen. Er unterrichtete hiervon den Papst; aber so leichthin gab dieser seine Absicht nicht auf. Er erklärte, sein Wille sei das Concil zu halten, und er hoffe Männer, die Christus liebten, in Reims zu sinden. Die Festigkeit des Papstes machte auf den König solchen Eindruck, daß er unverzüglich sein Heer entließ.

Gutes Muths zog der Papft nach Reims; ihn begleiteten ber

Gerbischof von Trier und andere lothringische Bischose; außer einigen Italienern waren serner auch die Erzbischose Halinard von Lyon und Hugo
von Besangon, die unzertrennlichen Begleiter des Papstes, in seinem
Gesolge. Eine gewaltige Menschenmenge, aus Frankreich, Burgund,
Spanien, England und Irland herbeigeströmt, empfing den Papst,
der bei dem unermeßlichen Andrang des Bolts die heiligen Handlungen gar nicht rornehmen zu können besorgte. Aur Drohungen,
die Feier ganz auszusehen, stellten einigermaßen die Ordnung unter
den Boltsmassen her. Am 1. October erhob der Papst unter großen
Feierlichkeiten die Gebeine des h. Remigius; am solgenden Tage weichte
er die Kirche. Die religiöse Begeisterung war zu hellen Flammen
angesacht. Man seierte Leo wie einen Heiligen; das resormirte Papste
thum trug in ihm den glänzendsten Triumph davon.

Unter solchen Eindrücken eröffnete ber Papft am 3. October die Synobe. Bon ben franzöfischen Erzbischöfen hatte fich allein ber Reimser ber Gegenwart bes Papftes nicht entziehen tonnen, fein anberer war erschienen; auch von ben Bischöfen Frankreichs hatten fich nur wenige eingestellt, es mochte faum ber sechste Theil sein; bagegen waren die Aebte in dichten Reihen auf dem Plate, an ihrer Spite Hugo von Cluny. Ein nicht geringes Gewicht gab bem Concil bie bichtgedrängte Volksmaffe, welche ben Verhandlungen beiwohnte und alle Beschlusse mit fturmischem Beifall begleitete. Der Hauptgegenstand ber Verhandlungen war abermals die Simonie, aber auch die fanonischen Wahlen brachte ber Papst in Erinnerung, wie er es wohl nie auf beutschem Boten versucht hatte. Bor Allem wichtig war, daß ber Papst auf eine ausbrückliche Erklärung brang, daß er allein das Haupt ber allgemeinen Kirche sei und Riemandem als ihm der Rame des Apostolicus gebühre; ber Erzbischof von St. Jago zu Compostella, ber sich Diesen Ramen beigelegt hatte, wurde ercommunicirt. Man fieht, wie die Blide des Papstes, und wohl nicht minder die des Kaisers, schon vom französtichen Boben nach Spanien hinüberschweisten. Wie wenig bas Ausbleiben ber meisten französischen Bischofe ben Papst in seinen Absichten auf die gallicanische Kirche wankend machte, zeigt fich barin, daß er über alle die Bischöfe, welche seiner Einladung nicht Folge geleistet und ohne Entschuldigung ausgeblieben waren, ben Bann ber Rirche verhängte. Auch unmittelbar in die weltlichen Angelegenheiten bes Westreichs griffen die Beschlusse ber Synobe ein. Dem Grafen Balduin von Flandern, dem Gegner bes Kaisers und Schwager bes Königs von Franfreich, unterfagte ber Bapft, feine Tochter bem Bergog Wilhelm von der Normandie zu vermählen, und gebot dem Grafen

Gaufried von Anjou den Bischof von Le Mans, welchen berseibe wo. schon mehrere Jahre in Haft hielt, aus dem Gefängniß zu entlassen.

Um Tage nach dem Schluß der Synode kehrte der Papst über Verbun, das er noch in Schutt und Asche fand, und über Met an ben Rhein zurud. Schon hatte er auch zu einem großen beutschen Nationalconcil die Einladung ergehen laffen, und am 19. October trat bas Concil in Mainz zusammen. Einen völlig anberen Anblick bot diese Kirchenversammlung bar, als die zu Reims. Der Kaiser selbst war mit vielen Großen bes Reichs zugegen, alle beutschen Erzbischöfe und die Mehrzahl der Bischöfe waren erschienen, auch Bischöfe der Danen und Liutizen kamen in ihrem Gefolge; aber es fehlte jene enthusiastische Menge, welche in Reims ben Papst umschwärmte. Wichtige Beschlüsse gegen Simonie und bas eheliche Leben ber Geistlichkeit wurden gefaßt. Der Bischof Sibico von Speier, der in früheren Zeiten großes Unsehen beim Raiser gehabt hatte, wurde wegen Unzucht angeklagt und suchte sich burch ein Gottesurtheil zu reinigen, indem er für seine Unschuld bas Abendmahl nahm. Die allgemeine Meinung scheint ihn aber bennoch für schuldig gehalten zu haben; wohl auch ber Raiser, ber ihm seitbem entschieden abgeneigt war und seinetwegen auch ber Stadt und Kirche zu Speier seine Gunft entzog. Eine um so größere Vorliebe wandte ber Raifer nun Goslar zu; mit bem regsten Eifer betrieb er ben Bau bes bortigen Dome und übertrug das mit demfelben verbundene Stift bamale zu Mainz dem besondern Schutze des Papstes. Viel mikber trat Leo in Deutschland auf, als in Frankreich; hier horen wir nichts von Absetzungen und Ercommunicationen, während er dort alle Waffen Roms rudsichtslos gegen die gallicanische Kirche geschwungen hatte.

Nach der Synode besuchte der Papst seine Heimath und kehrte bald darauf durch Schwaben und Baiern nach Italien zuruck. Um Weihnachten ging er über den Brenner und seierte die Geburt des Herrn in Berona. In der Fastenzeit unternahm er seine zweite Pilsgerfahrt nach dem Monte Gargano, auf welcher er auch Benevent berührte, und beging dann das Oftersest zu Nom, wo nach dem Fest abermals eine große Synode zusammentrat. 55 Erzbischöse und Bischöse und außer ihnen 32 Aebte waren anwesend, Hugo von Cluny, Halisnard von Lyon und Hugo von Besangon sehlten auch diesmal nicht; die anderen Würdenträger gehörten sast sämmtlich italienischen Kirchen und Klöstern an. Zum erstenmal verurtheilte Rom auf dieser Sysnode Berengars Abendmahlslehre. Der Papst, in Dogma nicht mins der sest als in der Disciplin, sielt Berengars Lehren schlechthin für

nen erbittertsten Gegner und Ankläger gefunden hatte. Lanfrank hatte um so leichteres Spiel, als Berengar auf der Spnode nicht erschienen war.

Bald darauf kehrte Leo nach dem Suden Italiens zurud, dem er von Anfang seines Pontificats besondere Aufmerksamkeit zugewenbet hatte und bereits zum britten Male zueilte. Die verworrenen Berhältniffe dieser Gegenden forderten eine Lösung, und Leo hoffte fie endlich ganz und dauernd an das Abendland und Rom fesseln zu können. Die Verhältnisse schienen hierzu überaus gunftig. Baimar von Salerno, der mächtigste Fürst Unter-Italiens, zeigte sich dem Papfte im hohen Maaße geneigt und hatte ihm bereits die Hand geboten auf einer Synobe zu Salerno burchgreifende Bestimmungen gegen Simonie, Meineid und unfirchliche Ehen zu verfünden. minder freundliche Aufnahme hatte ber Papft bei ben Rormannen gefunden. Wie scharf er auch ihre Zuchtlosigkeit rügte und die Gewaltthaten wider die Kirche und das arme Volk strafte, bezeigten ste boch bem frommen Kirchenfürsten ungeheuchelte Verehrung und gefatteten ihm zu Siponto eine Synobe zu halten. Schon hatte er seine Blide selbst nach Sicilien hinübergerichtet und einen lothringis schen Klerifer, Humbert mit Namen, ber ihm nach Rom gefolgt war und sich burch Kenntniß ber griechischen Sprache auszeichnete, zum Erzbischof ber Insel geweiht. Wie glücklich fich aber auch Alles für ben Papft in Unter-Stalien zu gestalten schien, die Fürsten von Benevent verharrten noch immer in ihrer Feindschaft gegen Rom und bie Mächte des Abendlands. Aufs Reue traf deshalb ste und ihr Land ber Bann des Papstes, und die erneuten Strafen deffelben trugen jest sichtliche Früchte. Mehrere Städte im Beneventanischen huldigten alsbald bem Papst und seinem Kaiser, und noch in bemselben Jahre verjagten die Beneventaner selbst ihre Fürsten und unterwarfen sich bem Stuhle Petri.

Schon war indessen der Papst aus den südlichen Gegenden nach der Lombardei aufgebrochen, um ein bereits länger angekündigtes Concil zu Vercelli zu halten, zu dem er die noch widerstrebenden Bischöfe Frankreichs beschieden hatte. Auch Verengar war vorgesladen, konnte sich aber, in die Gesangenschaft seines Königs gefallen, der Versammlung nicht stellen. Nichtsbestoweniger wurde auf dem Concil, das im Ansange des Septembers eröffnet wurde, abermals über Verengars Lehre verhandelt, sie abermals verworfen und die von Lanfrank angegebene Fassung des Abendmahlsbogmas angenome

Auch andere Angelegenheiten beschäftigten die Synobe. sorgt sah ber Erzbischos Humfried von Ravenna, ber frühere Kanzler bes Raisers, die wachsende Macht bes Papstes, der schon mit den fast vergessenen Ansprüchen Roms auf bas Erarchat aufs Reue hervortrat. Bu Vercelli fam es zwischen bem Papft und bem Erzbischof zu argerlichen Auftritten, in Folge welcher ber lettere zu strenger Kirchenbuße verurtheilt und vom Amt suspendirt wurde. Auch der neue Patriarch von Aquileja — ein Gobebald, der von Speier herübergekommen — fah nicht mit freundlichen Bliden auf ben Papft, ber seinem Wibersacher, bem Patriarchen von Grado, die augenfälligsten Beweise großer Gunft ertheilte. Je höher sich bie Kirchen von Ravenna und Aquileja, schon seit geraumer Zeit in ben Sanden beutscher Manner, bei ber Schwäche Roms emporgeschwungen hatten, je mehr Gefahr brobte ihnen jest, wo ein Deutscher bas Bapftthum wieber zu bem Bewußtsein seiner Rechte und seiner früheren Stellung erhob.

Von Vercelli aus ging Leo am St. Bernhard über bie Alpen und begab sich über Besangon nach Toul, wo er immer noch die bischöfliche Gewalt neben seinem hochften Pontificate bekleibete. In ber Nacht vom 20. auf ben 21. October erhob er hier unter einem großen Zulauf von Menschen bie Gebeine bes heiligen Gerharb, seis nes gefeierten Vorgangers zu Toul. Langere Zeit verweilte er in Toul, mit bem Gedanken an eine abermalige Reise nach Frankreich beschäftigt, ben er jedoch nicht zur Aussührung brachte. In ber Mitte bes Januars 1051 traf er mit bem Raiser, ber bas Beihnachtsfest in dem östlichen Sachsen gefeiert hatte, zu Trier zusammen und folgte bann längere Zeit dem kaiserlichen Hoflager. Das Fest ber Geburt Maria (2. Februar) begingen Kaiser und Papst mit einander zu Angsburg. Hierhin war auch der Erzbischof von Ravenna beschieben; er mußte sich nach bem Willen bes Raisers mit bem Papste verföhnen, ihm Genugthuung leiften und ihn fußfällig um Berzeihung bitten. Humfried that es, bem Kaiser gehorchend, lachte aber, indem er fich erhob, dem Papfte höhnisch in das Geficht. Man sah es als eine Strafe des himmels an, daß der Erzbischof bald barauf ein unerwartetes Ende fand. Unter herglichen Liebesbeweisen trennte sich ber Papst von dem Kaiser und eilte nach Rom zurück, um bort das Ofterfest zu feiern und nach dem Fest das gewohnte Concil auch in diesem Jahre zu halten. —

Wie lange hatte neben bem frischen Leben, bas sich im Kaiserthume regte, Rom gleich wie vom Starrkrampf befallen barnieber gelegen; muhsam mußten wir ben burftigen Lebenszeichen nachspuren,

1350

bie sich ab und zu in bem Papstthume kundgaben. Freiwillig kam ihm die Devotion der Bolker entgegen, aber kaum so viel Kraft befaß es, um nur die Beweise dieser Devotion entgegenzunehmen. Run aber ift Alles wie mit einem Zauberschlage geändert. Wir seben einen Papst vor uns, ber ganz und gar durchbrungen ist von der Würde und Hoheit seines apostolischen Berufes, ber sein Leben einfest für das Ideal kirchlicher Einheit und Reinheit, von dem seine Seele erfüllt ift; wir sehen, wie keine Mühe er scheut, wie keine Gefahr ihn abschreckt, um die vergeffenen Kirchengesetze wieder in die Erinnerung der Gläubigen zu rufen. Wie ein Bote des Evangeliums zieht er von Land zu Land, von Stadt zu Stadt umber, um aller Welt zu verfündigen, daß es nur ein Haupt ber Kirche Christi giebt, ben Papst zu Rom, und kein anderes neben ihm, und um durch unwidersprechliche Zeichen ber Welt zu beweisen, baß bie Macht Gottes mit ihm als dem römischen Pontifex ist. Und er predigt da nicht in ber Die Massen bes Volks heften sich an seine Fersen, bie Bufte. Monche zuhauf — ob in schwarzen Kutten, ob in weißen — bilben einen ungeheuren Schwarm gehorfamer Satelliten, die Bischöfe beben vor dem Bannstrahl, den er in seiner Hand trägt, und der machtigste Herr der Welt ist burch die engsten Bande bes Bluts und ber Freundschaft mit ihm verbunden. Der Erfolg seiner Thatigfeit war ungeheuer. Richt die Menschen allein, auch die unvernünftigen Thiere beugten sich, wie man erzählte, vor seiner geiftigen Macht. Ein Sahn in Benevent sollte ben Ramen bes Papstes frahen, und ein hund in Apulien bas Lob Gottes bellen u. f. w. Alberne Geschichten, bie aber boch schon bei Zeitgenossen bes Papftes und bei Mannern, die ihm persönlich nicht fern ftanden, Glauben fanden.

Die Ibee ber Kirchenresorm war endlich frastwoll, wie man steht, in das Leben getreten und hatte in Leo, wenn es sich einmal nur um eine Rückehr zu den alten Kirchengesetzen, nicht um eine Weiterbildung der firchlichen Institutionen handelte, die glücklichste Repräsentation erhalten, die ihr jemals zu Theil werden konnte. Denn mit eiserner Starrheit hielt Leo an den alten Kirchensatungen, an dem überlieserten Dogma, an der Summe der gesammten Tradition; er war gläubig die zum blindesten Aberglauben; es schien, als ob kein Zweisel je seine Seele berührte. Aber wie starr sein Dogma, wie streng seine Gebote waren, er selbst war der Erke, sie zu erfüllen. Aufrichtigkeit und Wahrheit war in seinen Worten und Thaten. So überschwängliche Vorstellungen er von der Bedeutung seines Amts hatte, so lagen doch Hochmuth und Stolz seinem Her-

zen sehr fern. Im Princip von unangreifbarer Festigkeit, zeigte er 1050. sich in der Praxis oft überaus nachgiebig und milbe. Ein eigenthumlicher Zug schwäbischer Gutherzigkeit burchbrang sein ganzes Als er einst einigen schweren Verbrechern feine hartere Strafe auferlegte, als an brei Freitagen zu fasten, ftellte man ihm die gefährlichen Folgen solcher Milbe vor Augen. "Nicht meine Rachsicht tabelt", gab er zur Antwort, "sondern meine Strenge. Denn ber herr hat Niemanden mit Fasten und Geißelhieben bestraft, sonbern zu der reuigen Sünderin gesagt: Gehe in Frieden und sündige fort nicht mehr." Auf bem Concil zu Vercelli erhoben sich bie argerlichsten Klagen gegen ben Bischof ber Stadt, welcher bie Braut eines Berwandten entehrt und verführt hatte. Trop seiner unleuge baren Schuld kam ber Bischof bamals unbestraft bavon; erst auf ber folgenden Oftersynobe entsette ihn ber Papft seines Umtes, und ftellte ihn bann doch bald wieder her, als er Buße that und Besserung gelobte. Selbst zu einer offenbaren Berletung der Kirchengesetze ließ sich Leo burch seine Gutmuthigkeit verleiten, indem er Geistlichen, die wegen simonistischer Umtriebe entsetzt waren, von Neuem die Weihen Als man ihm diesen Verstoß gegen die kanonischen Vorertheilte. schriften vorhielt, brach er in einen Strom von Thranen aus und bußte seine Schuld reumuthig ab. Bielleicht war es gerade diese Berbindung von herzlichem bis zur Schwäche gesteigertem Mitleid mit dem brennendsten Eifer für seine heilige Sache, die ihm so schnell die Gemüther ber Menschen gewann. Dazu fam eine überaus anziehende Persönlichkeit. Der Papst war ein schöner Mann mit rothblondem Haare, von hoher imponirender Gestalt; seine Haltung konnte bald die eines frommen Bußers, bald bie des erfahrnen Weltmanns sein; bei einem umfaffenden Wiffen ftand ihm die Rebe in seltenem Maaße zu Gebote, ob er deutsch mit ben Deutschen ober in römischer Sprache mit den Romern zu verhandeln hatte.

Wer kann zweiseln, daß biese großen Erfolge des reformirten Papsthums in seinen Anfängen auch dem Raiserthum vielfach zu Gute kommen mußten und kamen! War es doch der Raiser, ber Leos Thatigfeit hervorgerufen hatte und unablässig unterftütte; war bieser Papst boch selbst noch immer ein beutscher Bischof, der fast mehr an dem deutschen Hofe und in seinem deutschen Bisthume verweilte, als im Lateran und Sanct Peter. Was ihm an Obebienz in Frankreich, was in Apulien entgegengebracht wurde, es schien Alles eben so sehr der Ausbreitung faiserlicher Macht, als der Erhöhung des Stuhls Petri zu dienen.

### c. Adalbert von Fremen und der Abodrite Godschalk.

1000.

Gleichzeitig mit der Reform der Kirche trat auch die lange vernachlässigte Mission wieder frischer in das Leben. Die Reaction des Heisdenthums im östlichen Europa war, so bedenklich sie für den Augenblick schien, doch ohne nachhaltige Kraft gewesen und hatte weder in Ungern noch in Polen durchdringen können. Wie Kastmir hier auf die kirchlichen Bestrebungen Boleslaws Chrobrys zurückzieng, so verordnete König Andreas dort alsbald, daß jedermann in seinem Reiche unverzügslich bei Strase an Leib und Leben, an Hab und Gut zu dem wahren Glauben an Iesus Christus zurücksehren und das vom heiligen König Stephan gegebene Gesetz annehmen solle. Es ist demerkenswerth, daß sich sein Einsluß des deutschen Klerus auf die Herstellung der strchlichen Einrichtungen in diesen Ländern nachweisen läßt. Weder Magdeburg noch Passau zeigten sich für die Behauptung ihres alten Misssonsprengels thätig. Der Eiser für die Ausbreitung des Evangeliums war hier wie dort längst erlahmt, wo nicht völlig erstorben.

Ganz anders im Norden. Schon in den Zeiten des trefflichen Unwan war in Bremen die Mission wieder in Aufnahme gekommen und hatte erst bei Anud bem Großen, bann bei seinen Rachfolgern bereitwillige Unterstützung gefunden. Wir wissen, wie bann bas große Werk der Heibenbekehrung Erzbischof Abalbert, sobald er an bie Spipe ber nordischen Metropole trat, mit dem ganzen Feuer seis ner hochstrebenden Seele ergriff. Alles kam ihm zu Hulfe, um schnell außerorbentliche Erfolge zu gewinnen; die Gunft bes Raisers, bie Freundschaft Clemens II. und Leos IX., vor Allem das Intereffe ber nordischen Könige, die mannigsach in innere Kämpfe verwickt, an den Sachsen und am Raiser einen Anhalt suchten. Bremen wurde nun unbestritten ber Mittelpunkt aller kirchlichen Bestrebungen im Norben. Nicht in Dannemark, Rorwegen und Schweben allein brachte es die Rechte seiner Legation zur Anerkennung, sondern so weit die Macht der scandinavischen Bolfer reichte — und sie war auf ihren Höhepunkt gestiegen — verbreitete sich bie Autorität des Erzbischofs von Hamburg. Von Island, Grönland und von ben Orfnepinseln kamen Gesandte nach Bremen; fie alle bezeugs ten bort dem Erzbischof ihre Verehrung und baten um Bischöfe und Das kleine Bremen wurde in Wahrheit ein Mittelpunkt Priefter. ber driftlichen Kirche für ben gesammten Rorben, wie es einft bas gewaltige Rom für bas sübliche und mittlere Europa gewesen war

und noch immer zu sein behauptete. Man fühlte zu Bremen recht 1050. wohl, zu einer wie großartigen Stellung sich das Bisthum erhoben hatte, wie unermeßliche Folgen sich an bas Gewonnene knupfen konnten; und wohl Riemand erkannte bies besser als der Erzbischof Abalbert selbst. Hieraus laßt sich begreifen, weshalb er, bessen Sinn stets auf die höchsten Höhen des Lebens gerichtet, boch sein nordisches Bisthum nicht mit bem Stuhle Betri vertauschen mochte.

Richts hatte ben Fortschritten Hamburgs bisher mehr im Wege gestanden, als daß in seiner unmittelbaren Rahe bas Beibenthum unter ben Wenden nicht allein niemals völlig ausgerottet werden konnte, sondern sich sogar nach gründlicher Rieberlage abermals tropiger als je erhoben hatte. Mit welcher Freude mußte daher Abalbert die Anzeichen begrüßen, daß der Gogendienst endlich auch bier seinem Untergange entgegengehe; mit welchen hoffnungen mußte er sich einem abobritischen Fürsten verbünden, ber in die Ausbreitung bes Christenthums unter seinen Landsleuten seine Lebensaufgabe sette, zumal berselbe überdies Kraft, Muth und Selbstverleugnung in sols chem Maaße befaß, daß man sich von seinen Bemühungen bas Beste versprechen konnte! Es war Gobschalk, ein Sohn bes Abobritenfürsten Uto, ber bem Erzbischof zur Bernichtung des Beidenthums unter ben Wenden die Band reichte. Bei einer personlichen Zusammenkunft, bie beibe in Hamburg hatten, ermahnte Abalbert bringenb ben Abobritenfürsten zu mannhafter Ausbauer in seinen rühmlichen Bestrebungen und verkündete ihm prophetisch die Gewißheit des Siegs. Sollte Gobschalk aber ja, fügte er hinzu, im Dienste Christi etwas Menschliches begegnen, so seien ihm nur um so mehr die himmlischen Chren gewiß.

Godschalfs Lebenslauf war wunderbar genug gewesen. Bater war Christ geblieben in jener Zeit, wo die Masse ber Abos briten in bas Heibenthum zuruckfiel, und hatte deshalb feinen Sohn ber Schule des Michaelsflosters bei Luneburg übergeben. Der Borsteher tieser Schule hieß damals Godschaft, und wahrscheinlich von ihm nahm bas Wendenkind ben beutschen Ramen an. Wie tief bamals die driftlichen Lehren in ihm Wurzel schlugen, steht bahin; wes nigstens zeigte er sich bald als ein arger Bedränger ber Christen. Sein Bater, ein harter und gewaltthätiger Mann, wurde von einem sächs sischen Ueberläufer erschlagen; bas Gebot ber Blutrache übertonte ba in Gobschalks Herzen alle Worte ber Priester. Er entwich bem Rlofter, ging über die Elbe, sammelte um sich eine Schaar seiner Lands leute und verheerte das ganze nordelbingische Land. Die Sachsen

1059. wurden erschlagen, wo er auf ste stieß, die Kirchen niedergebrannt, das Land ber Holfaten, Stormarn und Dithmarschen ringsum verwüstet. Aber mitten in biesem blutigen Werk ber Rache soll ihn doch die Reue beschlichen haben. Als er eines Tages — so erzählte man wenigstens spater — burch Busch und Feld ftreifte und weithin die furchtbare Einobe sah, erschraf er über seine eigenen Thaten und entfernte sich mißmuthig von bem wilden Schwarm seiner Genoffen. Da begegnete er einem sächsischen Mann, der zuerst eiligst vor dem bewaffneten Wenden flüchtete, bann aber seine Schritte hemmte, als ihm Gobschalf zu bleiben befahl und Sicherheit zusagte. fragte den Sachsen, wer er ware und was er Reues vernommen "Ich bin ein armer Mann aus Holstein", antwortete ber Sachse, "Reues hört man genug, aber nichts Gutes. Denn ber Abodritenfürst Godschalf thut unserem Volke viel Boses und fattigt seine Grausamkeit an unserem Blute. D möchte sich boch Gott endlich unserer Roth erbarmen!" "Du machst jenem Manne", erwiederte Gobschalk, "schwere Vorwürfe, und gewiß — er hat viel Roth über euer Bolf gebracht, indem er volle Rache für den Mord seines Baters nahm. Aber wisse, ich bin es selbst, und es bekummert mich, daß ich wider den Herrn und die Christen so großes Unrecht begangen habe. Ich wünsche mich beshalb mit euch zu verföhnen. Gehe also heim zu ben Deinigen und sage ihnen, fie sollten mir heimlich Manner schicken, mit denen ich einen Frieden unterhandeln kann. Werden wir eins, so will ich die ganze Rauberschaar, an die mich mehr Zwang als mein Herz bindet, in ihre Hande liefern." Der Sachse fand indessen bei ben Seinigen keinen Glauben, und so unterblieb bie Unterhandlung.

So berichtet die Wendenchronik des Helmold, der mehr als hundert Jahre nach diesen Ereignissen schrieb. Abam von Bremen, der denselben ziemlich nahe stand, meldet nur von dem Rachekrieg Gobschalks, und daß er dadurch sein Ende sand, daß der Abodrite in die Gesangenschaft Herzog Bernhards gerieth. Der Herzog, den tapfern Muth des Feindes ehrend, entließ ihn jedoch alsbald gegen Bürgschaft der Haft; Godschalk begab sich darauf zu Knud dem Großen und diente lange Zeit unter dessen Fahnen in England. Rach Knuds Tagen schloß sich Godschalk an dessen Nessen Svend Estrithson an, dessen uneheliche Tochter er zur Ehe nahm. Als es Svend gelang, sich in der Herrschaft über Dännemark zu besestigen, sehrte endlich auch Godschalk, wohl von seinem Schwiegervater unterstüßt, in das Wendenland zurüst und gewann in glücklichen Kämsterstüßt, in das Wendenland zurüst und gewann in glücklichen Kämsterstüßt, in das

pfen nicht allein die Herrschaft seines Baters wieder, sondern breitete seine Macht nach und nach öklich bis an die Peene aus. Alle Wenden, die einst zur Kirchenprovinz des Erzstists Hamburg gehört hatten, unterwarfen sich ihm, zahlten ihm-Tribut und dienten ihm gleich einem Könige.

Es war etwa um bieselbe Zeit, baß Abalbert auf ben erzbischöflichen Stuhl von Hamburg erhoben wurde und Gobschalk seine Herrschaft unter ben Wenden begründete; sofort verstanden und verständigs ten sich beide, da ste berfelbe Eiser für die heilige Mission beseelte. Godschalk war es nicht genug, Die Priester, welche ihm der Erzbischof sandte, auf alle Weise zu unterstützen; er predigte oft selbst und bemuhte sich, die Worte und Gebrauche der lateinischen Messe seinen Wenden in wendischer Sprache zu erläutern. Der Erfolg seiner Be-Arebungen übertraf selbst die hochgespannten Erwartungen des Erz-Massenweise ließen sich die Wenden taufen, die Kirchen bischofs. wurden hergestellt, schon sing man an Klöster im Wendenlande zu Man berechnete, daß etwa ber britte Theil des abtrunnigen Bolfs wieder zum Christenthum zurückgekehrt sei. Der Monch Gizo, der zum Bischof von Oldenburg geweiht war, ging in feinen Sprengel. Und schon gedachte Adalbert neben Oldenburg zwei andere Bis-Er sandte einen irländischen thümer im Wendenland zu errichten. Bischof, mit Ramen Johannes, nach Meckenburg, der Hauptstadt der Abobriten; einen anderen Bischof, Aristo mit Ramen, nach Rapeburg. Auch Aristo war ein Fremdling; der Ort seiner Geburt und Weihe ift unbekannt; breimal war er nach Jerusalem gepilgert und auf einer seiner Reisen von den Sarazenen aufgegriffen und bis nach Bagdab geschleppt worden. Es waren demnach weber allein noch vorzugsweise deutsche Missionare, welche Bremen damals in das Slawenland und nach dem Rorden aussandte. Daß Abalberts Plane das ganze Wendenland umfaßten und weit über die alten Grenzen seiner Provinz hinausgingen, scheint baraus hervorzugehen, daß er bem Bischof Dankwart von Brandenburg, der in seinem Sprengel keine Stätte mehr hatte, zu Bremen Unterhalt gewährte.

Abalbert, bei allen seinen trefslichen Eigenschaften boch stolz und eitel, schweigte in den sich überstürzenden Erfolgen seines Pontisicats, er freute sich der üppigen Blüthe, zu der unter ihm das Erzbisthum aufschoß, und verstieg sich von dem Grund des Erreichten auf den Sipsel der überspanntesten Hoffnungen. Seine Wünsche concentrirten sich endlich in dem Gedanken, Hamburg zu einem nordischen Patrisarchat zu erheben. Das Verlangen des Danenkönigs, ein eigenes

050.

1050. Erzbisthum in seinem Reiche zu besitzen, gab hiezu ben Anftof. Der König hatte Papft Leo bereits für seine Absichten gewonnen, und so wenig der Erzbischof auch denselben geneigt war, konnte er boch auf die Dauer ben Wünschen seines foniglichen, im Rorden so machtigen Freundes nicht widerstreben. Da ergriff er ben Gedanken eines Patriarchats, welches bem banischen Erzbisthum übergeordnet und mit solchem Glanze umfleibet werden mußte, bas bas Licht ber neuen Metropole ber Danen vor ihm nicht auffommen könne. Das Patriarchat sollte in Friesland, Sachsen und im Slawenlande zwölf Bisthumer unter sich haben, die fast sammtlich erft neu zu stiften waren; überdies sollten mit dem neuen banischen Erzbisthum und bessen Suffraganen alle bischöflichen Kirchen bes Rordens in Abhängigkeit von ihm treten. Ein großes Kirchenspftem sollte so ben Norden umfassen, und wenn Hamburg auch immerbar eine Tochter Roms blieb, so hoffte es Abalbert boch zu ber schönsten und blühenbsten seiner Töchter zu machen. Nur unter ber Bedingung, daß sein Erzstift zu solchen Ehren erhoben wurde, gab er endlich seine Einwilligung zu bem banischen Erzbisthum. Weitläuftige Erörterungen wurden beshalb mit Rom eröffnet, die bei Papft Leos Lebzeiten nicht mehr zum Abschluß gediehen und nach dessen Tode unseres Wissens niemals wieder aufgenommen find.

Wie überspannt und maaßlos auch die Plane des Erzbischofs waren, sie zeigen nichtsbestoweniger, in wie großartiger Weise er seine Stellung erfaßte. Und welche Bedeutung mußte für ben Raiser dieser ausgezeichnete Mann haben, welcher die Angelegenheiten des ganzen Nordens wie kein anderer übersah und zu derselben Zeit die Achtung vor dem Kaiserthum unter die scandinavischen Bölker bes Rordens verbreitete, wo der Papft ihm den romanischen Suben mehr und mehr unterthan machte! Um so fester aber konnte ber Raiser auf Abalbert trauen, als ihn das Interesse seines Hauses, seine firchlichen Entwürfe, vor Allem aber die im Stillen fortschleichende Feindschaft mit den Billingern in gleicher Weise auf die engste Berbindung mit dem Hofe verwiesen. Darüber war nur eine Stimme, daß der Kaiser keinen ergebeneren und dienstwilligeren Bischof in seinem Reiche hatte, als Abalbert von Bremen. Trop ber außerordents lichen Thätigkeit, die er in seinem Sprengel entfaltete, sah man ihn unablässig am Hofe; auf allen Zügen, setoft in die entferntesten Gegenden, folgte er dem Kaiser und trug willig alle Beschwerben und Untosten des faiserlichen Dienstes.

Ein hochstrebender und fraftiger Geist regte sich in der deutschen

Rirche, aber doch stand sie ganz im Dienste und unter dem Zwange 1000. des Reichs; die deutschen Bischöfe hatten kaum eine wichtigere Aufgabe, als den kaiserlichen Thron zu befestigen und so hoch wie möglich zu stellen. Freilich waren nicht alle Bischöfe Männer von ber Thatigkeit und ben großen Gaben Leos und Abalberts. Es gab unruhige Geister, wie Gebhard von Regensburg, ben Oheim bes Raisers; es gab stille Raturen, wie Hunfried von Magdeburg und seinen Rachfolger Engelhard, rechtschaffene Männer, die aber weder für bie Mission Erhebliches geleistet haben, noch in den innern Ungelegenheiten bes Reichs von Einfluß waren. Und mancher Bischof erfüllte seine Pflichten gegen Raiser und Reich gewissenhaft, klagte aber boch bitter im Stillen über bie brückenbe Last bes Hofdienstes. Der alte Barbo von Mainz, seiner Bilbung und Gesinnung burch unb burch monchisch, ein unsträssicher Mann, voll heiliges Eifers für ben Glauben und ein feuriger Prediger, theilte wohl die Bestrebungen des Raisers und Papstes für die Reform des kirchlichen Lebens, aber von ber imponirenden Macht bes Papftes über die Seelen der Menschen, von deffen Rührigkeit und Gemandtheit in den Geschäften ber Welt war an ihm Nichts zu bemerken. Im Rathe Der Fürsten nahm er nicht die Stelle ein, die ihm gebührte; schweigsam, unter seiner Mönchskutte zusammengekauert, saß er ba und antwortete bem Raiser kaum auf seine Fragen. Rein Wunder, wenn er mürrisch und unzufrieden war und erschien; benn noch immer lastete auf seinem Erzstift schwer bas Uebergewicht, welches Köln unter Konrad II. erlangt Barbo hinterließ die Mainzer Kirche, als er am 11. Juni 1051 starb, nicht eben in glanzendem Zustande. Sein Nachfolger Liutpold wurde von Bamberg herübergeholt; er hielt das Andenken Barbos in Ehren und wußte ihn mit einem Heiligenschein zu umfleiden, aber er hütete sich doch in deffen Fußstapfen zu treten. großer Ausbauer suchte er bas gesunkene Ansehen seines Erzstifts zu heben, ohne daß er jedoch Mainz die Stellung hatte wiedergewinnen können, die es zu Willigis Zeiten gehabt hatte.

Um so glanzender war die Rolle, welche Erzbischof Hermann von Köln im Rathe bes Kaisers spielte; bei allen wichtigen Fragen in Kirche und Reich war seine Stimme von Einfluß. In Hermanns Abern rollte kaiserliches Blut und mit ben höchsten Ehren und Würben des Reichs war sein Haus geschmudt; im frischesten Aufschwung hatte er sein Erzbisthum übernommen und bann alle Vortheile seiner personlichen Stellung benutt, um das Ansehen beffelben noch höher zu fleigern. Richt allein erhielt er Köln bas Krönungsrecht und bas

wichtige Erzkanzleramt für Italien, auch die ehrenvolle Stellung eines Erzkanzlers und Bibliothekars des apostolischen Stuhls gewann er, wie sie einst schon Piligrim in ähnlicher Weise besessen hatte. Das resormirte Papstthum knüpfte damals sogleich in seinen Ansängen den engen, für alle späteren Zeiten so solgenreichen Bund mit der Kölner Kirche. Durch eine Urkunde vom 7. Mai 1052 bestätigte der Papst dem Erzbischof die Kanzelei des apostolischen Stuhls, des Krönungserecht innerhalb der Kölner Diöcese, d. h. zu Achen, und andere nicht minder werthvolle Privilegien. Gleiche Gunstbezeugungen erhielt der Erzbischof von dem Kaiser, der die treuen Dienste desselben nach ihrem vollen Werthe erkannte. Nächst dem Papste und Abalbert nahm im Reiche kein geistlicher Fürst eine bedeutendere Stellung ein als Erzbischof Hermann. Um so mehr ist zu bedauern, daß wir nur fragmentarische Nachrichten über das Leben des einstußreichen Mannes besten.

# d. Geburt Heinrichs IV. und Abt Hugo von Cluny.

Rach allen Seiten waren die kirchlichen Gewalten dem Kaiserthum dienstbar; sie suchten ebenso sein Ansehn nach außen zu verbreiten, wie es im Innern zu befestigen. Aber wie bienstreich ste ihm auch sein mochten, der höchste Thron der Christenheit stand dens noch auf schwankem Grunde, so lange nicht wenigstens die Nachfolge im Reiche gesichert war. Und schon regierte ber Kaiser elf Jahre und lebte im stebenten Jahre seiner zweiten Che, ohne mannliche Nachkommenschaft erzielt zu haben. Als im Herbst 1047 die inneren Kriege von Reuem ausbrachen, hatte Erzbischof Hermann von Köln alle Getreuen aufgeforbert, Gott-inbrunftig zu bitten, baß er bem Rais ser einen Sohn schenken möge; benn nur so ließe sich ber Friede bes Reiches erhalten. Spat wurden diese Gebete erhört; erst am 11. November 1050 gebar die Kaiserin ihren ersten Knaben. "Endlich! – sagt Hermann von Reichenau — wurde dem Kaifer ein Sohn Mit größerer Freude ist wohl selten ein Kind von den Eltern begrüßt worden; die schönsten Hoffnungen knupften sich an Dieses junge Leben, dem boch nur eine unabsehliche Reihe ber schwersten Kämpfe und herbsten Leiden hienieden beschieden sein sollte. Raiser, ber abermals frank barnieber lag, hielt sich im Winter bieses Jahres meistentheils zu Goslar auf, und bort auf fächsischem Boben wird der Anabe geboren sein. Hier ließ auch der Raiser am Beihnachts. fest, als sich nach ber Gewohnheit viele Fürsten um ihn versammelt hatten, ste sogleich seinem Sohne Treue und Gehorsam schwören; auch <sup>1080</sup>. ohne Wahl und Krönung galt der Knabe schon als der Erbe des Kaiserreichs.

Sehr bemerkenswerth ist, wie der Raiser seinen Sohn sogleich in eine ähnliche Stellung zur abendländischen Kirche zu bringen suchte, wie er sie sich selbst bereitet hatte. Keinen andern ersah er zum Pathen des Knaben als den Abt Hugo von Eluny, den er sogleich zu sich beschied. Der Abt war verhindert, die weite Reise nach Sachsen im Winter zu unternehmen und entschuldigte brieflich sein Ausbleiben; eine zweite Einladung des Kaisers beschied ihn darauf nach Köln zum Ostersest, um dort den Knaben aus der Tause zu heben. Das deshalb nach Eluny ergangene Anschreiben des Kaisers ist uns erhalten und vielleicht das merkwürdigste Zeugniß für das eigenthümliche Verhältniß des Kaisers zu der Congregation, das wir besigen.

Rachbem Heinrich ben Abt seiner Gunft versichert, hebt er an: "Ueber beinen Brief, heiliger Bater, sind wir sehr erfreut gewesen, und haben um so lieber ihn empfangen, je brunftiger ber Gifer ift, mit dem du bich, wie wir wiffen, in die Anschauung der gottlichen Dinge versenkft. Daß bu so große Freude über unsere gludliche Ges nesung und über Die Geburt bes Sohns, ben uns ber himmel geschenkt hat, in deinem Briefe an den Tag legst, dafür sind wir deis ner Liebe erkenntlich und banken bir vom Grund unserer Seele. Bugleich aber tragen wir dir eben so ausbrücklich auf, als wir dich bemuthig barum bitten, daß bu unablässig zu unserem gnäbigen Gott für das Wohl des Staats, für die Ehre unseres ganzen Reichs und für unser und der Unsrigen Seil flehest, damit das vom himmel uns beschiedene Glück den Kirchen und allem Bolke Friede und Ruhe ge-Denn welcher verständige Mann wünschte nicht bein und ber Deinigen Gebet? Wer trachtete nicht burch ein unauflösliches Band mit denen verbunden zu werden, deren Gebet um fo reiner ift, je ferner sie den Geschäften der Welt leben, und um so würdiger, je naher fie dem Angesicht Gottes stehen? Du betheuerst, bas du wegen ber weiten Entfernung nicht nach unferem Befehl zu uns fommen konntest, und so erwünscht uns bein Erscheinen gewesen ware, verzeihen wir boch bein Ausbleiben unter ber Bedingung, daß du zu Oftern nach Köln, wenn es tir möglich ift, zu uns kommft, damit du bort — wir wagen es auszusprechen — ben Knaben, über beffen Geburt du solche Freude bezeugst, aus der heiligen Taufe hebst und ihm als Pathe beinen Segen verleihst und damit wir dann ge1950. meinschaftlich am Feste, vom Sauerteig der Sünde gereinigt, die reine Himmelsspeise, das Wahl des Herrn, genießen."

Das wunderbarste Gemisch einer gedietenden Stellung und der vollständigsten Devotion zeigt sich in diesem Briefe, der seine Wirkung nicht versehlte. Abt Hugo erschien zu Köln und hob am Ostertage 1051 (31. März) den Sohn des Kaisers aus der Lause, bei der Erzbischof Hermann das Sacrament verwaltete. Man erzählt, daß der Knabe zuerst nach dem Namen seines Großvaters Konrad gestauset, später aber nach seinem Vater umgenannt sei.

Die Geburt eines Sohnes krönte bie reichen Gaben, mit benen während eines Jahrzehnts bas Glud unablässig ben Raiser gleichwie feinen Liebling bedacht hatte. Nun erft schien die Zukunft bes Reichs gesichert, welches er in frischer Bluthe ererbt, burch glanzende Siege erweitert, burch bie Ergebenheit der geistlichen Mächte befestigt und gleichsam geheiligt hatte. Mit bem Aufschwung ber faiserlichen Gewalt war zugleich die Reform der Kirche, so oft verheißen und so oft vereitelt, endlich auch in bas Leben getreten, und mit ber Reform gewann auch die Kirche einen höchst energischen Aufschwung. Reue Kräfte regten sich in ihr, beren weitere Entwickelung Riemand vorhersehen mochte, die aber jest noch dem Herrscher, der sie erweckt hatte, sich dienstbar zeigten und seiner Richtung auf eine universelle Machtstellung ben gunstigsten Borschub zu leisten schienen. Ein Trieb zur Universalmonarchie lag in bem Kaiserthum an sich und lag vor Allem tief in der Seele des Fürsten, der jest in der kaiserlichen Krone strahlte. Erfolge über Erfolge hatten ihn immer weiter bem Biele zugetrieben, bei dem sich allein das Kaiserthum glaubte genügen .zu können. Der Entwurf zu bem koloffalsten Bau eines Weltreichs war gemacht, die Fundamente waren gelegt, ruftig schritt der Meifter an bas Werk und mochte hoffen bei gunftigen Umständen bald bafselbe vollendet zu sehen. Wie aber, wenn biese Gunft ihm versagt blieb, wenn die Launen des Gluck auch ihm sich fühlbar machten und Hemmnisse eintraten, die Riemand voraussehen konnte? allzubald traten sie ein, und da zeigte sich beutlich, daß die Fundamente des Baues nicht sicher lagen und wenig Aussicht blieb, das Werk in dem großartigen Maakstab zu vollenden, in dem es gedacht und begonnen war.

## 13. Umfdwung bes Glücks.

#### Die lehten Angernhriege Seinrichs III.

Nachdem in den Jahren 1049 und 1050 eine Zeit lang die 1050. Waffen bes Reichs geruht hatten, brachen im Herbst 1030 bie außes ren Kriege von Neuem aus. Nach bem Often, wo ber Kaiser seine ersten und glanzendsten Siege gewonnen hatte, mußte er abermals seine Blide richten, um bas Ansehen seiner Herrschaft zu fichern. Herzog Kasimir von Polen, welcher ben Verluft Schlesiens niemals verschmerzen konnte, trat von Reuem in eine feindliche Stellung zu Herzog Bretissam von Bohmen, in bem fich ber Kaiser ben treuften Basallen und ergebensten Bundesgenossen gewonnen hatte. Ueberdies war noch immer an ben Ungern bas vergoffne Blut so vieler Deutschen nicht gerächt, und König Andreas zeigte fich, so wenig er es an Berficherungen der Ergebenheit fehlen ließ, in der Erfüllung ber Basallenpflichten und ber Zahlung bes Tributs sehr säumig. Selbst zu offenen Feindseligkeiten war es schon an ber ungerschen Grenze gekommen, welche ber unruhige Dheim bes Kaisers, Bischof Gebhard von Regensburg, veranlaßt hatte. Im Anfange des Jahrs 1050 hatte er bei einem zufälligen Aufenthalt an der Grenze einen Beutes jug in bas ungerische Gebiet gemacht, ben bie Ungern gleich barauf rächten, indem sie in die Mark einsielen, Alles mit Feuer und Schwerdt verwüsteten und eine Anzahl ber Markbewohner in die Gefangenschaft schleppten.

Ein neuer Krieg gegen Ungern schien unvermeiblich. Der Rais ser berief beshalb im Juli 1050 einen Reichstag nach Nürnberg es ist der erste, der in der damals noch fast namenlosen Stadt gehalten wurde — und berieth hier mit den Fürsten die nothwendigen Maabregeln. Man beschloß zunächst die im Jahre 1042 zerstörte Haimburg herzustellen, die seit ber neuen Grenzregulirung auf beuts schem Gebict lag. Die Ausführung wurde bem Herzog Konrad von Baiern, dem Markgrafen Abalbert von Destreich und Bischof Geb. hard übertragen. Sie begaben sich sogleich an Ort und Stelle und schlugen ein befestigtes Lager auf, unter beffen Schut sie Defestigungsarbeiten ungehindert zu vollenden hofften. Aber die Magyaren ahnten, was die Befestigung ber Haimburg zu besagen habe. In der Nacht des 22. Septembers griffen sie das deutsche Lager an. Sie

beschossen es von allen Seiten, und so dicht fiel der Hagel der Pfeile, daß man nachher zweihundert berfelben an einem einzigen Zelte fand. Sieben Tage hindurch vertheidigten sich die Deutschen gegen die stets erneuten Angriffe der Feinde unter großen Beschwerden; am achten Tage wagten sie endlich einen Ausfall aus bem Lager, bei bem es ihnen gelang, ben Ungern so große Verluste beizubringen, daß ste schleunigst das Weite suchten. Die Befestigung ber Haimburg wurde barauf vollendet, und die Fürsten kehrten, nachdem sie eine baiersche Besatung in ber Burg zurückzelaffen, mit bem Reft ihres Heers nach Hause zurud. Raum aber waren sie abgezogen, ale die Dagparen aufs Reue vor ber Burg erschienen, sie einschlossen und vier Tage nach einander berannten. 216 biese Angriffe erfolglos blieben, warfen sie zundende Stoffe auf die Häuser und Wälle der Burg. Die hölzernen Sauser berselben fingen Feuer, und ber Brand, vom Sturme genahrt, griff schnell um fich. Bahrend bie Besatung jum Löschen eilte, gelang es den Ungern in die Thore der Burg einzubringen. Glücklicher Weise wandte sich in diesem Augenblicke ber Wind und kehrte die Flammen von dem Hauptiheil der Burg ab, so daß sie bald ohne Nahrung erstarben. Wunderbar schien die Rettung, und um so eher waren die Baiern geneigt, in einer auffliegenben Taube ein anderes Zeichen göttlichen Beiftands zu erkennen. Voll Gottvertrauen griffen sie zu den Waffen, warfen muthig die Feinde zurud, trieben sie aus ber Burg und jagten sie weithin in die Flucht. Biele Magyaren fanden auf der Berfolgung den Tob, so baß man nachher sechs Schiffe mit ben Leichen ber Erschlagenen anfüllte; ber Verluft ber Baiern war nur gering gewesen.

Um dieselbe Zeit hatte ber Kaiser ein sächsisches Heer gegen Kasimir zusammengezogen und schickte sich an in Polen einzufallen. Aber der Zug unterblieb, theils weil der Kalser eben damals von Neuem schwer erkrankte, theils weil Kasimir persönlich in Goslar erschien, um sich von dem Verdacht zu rechtsertigen, als habe er sich mit Wassengewalt Schlesiens bemächtigen wollen. Das friedliche Verhältniß zwischen Böhmen und Polen wurde hergestellt und Kasimir in Frieden entlassen.

1051.

Gleichzeitig mit dem Ausbruche des Kriegs an der ungerischen Grenze hatten sich auch die Unruhen in Lothringen erneuert. Graf Lambert von Löwen empörte sich zuerst, und der Kaiser mußte gleich nach dem Ofterfest 1051, welches er in Köln verlebte, gegen denselben ausziehen, um ihn zum Gehorsam zu zwingen. Kaum aber war er aus Brabant zurückgekehrt, so erhob sich in seinem Rücken Graf

Balduin von Flandern, ohne ber im Jahre 1049 gegebenen Werspres 1051. dungen zu gebenken. Vor Aurzem war ber Graf Hermann von Mons gestorben und hatte sein ehrgeiziges Weib Richilde im Wittwenstande hinterlassen. Um ihre Hand warb Balbuins Sohn gleichen Namens, und Richilbe reichte sie ihm ohne Bedenken, um sich in bem Besit bes hennegaus zu erhalten. Niemals stand zu erwarten, baß der Raifer gutwillig eine Che anerkennen wurde, welche ebenso gefährlich dem Reiche als wegen zu naher Verwandschaft ber Kirche anposig war; noch viel weniger ließ sich glauben, daß er die Macht der Flandrer durch ben Besit des Hennegaus verstärken wurde. Mit ben Waffen in ber Hand bemächtigten sich baber bie flanbrischen Grafen des Hennegaus und besetzten Mons mit ihren Reisigen. Der Raiser, der mahrend des Commers in Sachsen verweilte und dort die Rüstungen zu bem bereits angesagten Ungernfriege betrieb, konnte sich nicht selbst wiederum gegen die Niederlande wenden; er faßte deshalb ben Entschluß, Gottfried ber Haft zu entlaffen und ihm ben Schut ber Wefigrenze bes Reichs zu übertragen. Auf feine beffere Weise konnte er erproben, ob die Sinnesanderung echt sei, welche Gottfried zu erkennen gab. Als der Kaiser im August nach Baiern kam, befreite er Gottfried zu Passau aus ber Haft und sandte ihn gegen Balbuin. Da bas gesammte Vermögen bes Herzogs mit seinem Reichslehen eingezogen war, wurde er zu seinem Unterhalt mit einigen Rirdenlehen vom Kölner Erzbischof ausgestattet. So zog Gottfried gegen ben Flandrer und seinen Sohn aus, aber er scheint gegen seine alten Buntesgenoffen wenig Ernft gebraucht zu haben, denn unferes Wiffens behaupteten sich die Balduine damals in dem Besite bes hennegaus. Der Raiser selbst richtete alle seine Gebanken auf ben ungerschen Rrieg und stand bereits in den letten Tagen des August an der Grenze bes Feindes.

Papst Leo, stets eifrig bedacht, wie sein Biograph versichert, auf die Erweiterung des Reichs, hatte sich schon seit geraumer Zeit besmüht, den Frieden zwischen dem Kaiser und den Ungern herzustellen. Wiederholt hatte er Gesandte an den ungerischen Adel geschickt und ihn zur Unterwerfung unter die Gewalt des Kaisers und zur Zahlung des bedungenen Tributs ermahnt; selbst Abt Hugo von Cluny war nach Ostern im Austrage des Papstes nach Ungern gegangen, um einen Frieden zu vermitteln. Die Ungern hatten sich endlich zu einem Absommen erboten, wie es der Papst vorschlug, wosetn jes doch der Kaiser von der Versolgung derer abstehen wollte, die sich an der Revolution gegen König Peter betheiligt hätten. In der That sandte

1051. König Andreas Boten an den Kaiser mit Friedensvorschlägen, die jedoch den Forderungen des Kaisers wenig entsprachen und das Vordringen des Heeres nicht aushielten.

Von zwei Seiten fielen die Krieger des Kaifers in Ungern ein. Ein starkes Heer unter Bischof Gebhard, Herzog Bretislaw und Herzog Welf brang auf bem linken Donauufer vor; ein noch zahle reicheres, aus Baiern, Sachsen, Schwaben, Franken, Lombarden, Burgundern und Polen bestehend, führte der Raiser selbst am rechten Ufer des Flusses entlang. Lebensmittel wurden dem Heere burch eine Flotte auf ber Donau in reichem Maaße zugeführt. Bum Ungluck waren im Sommer anhaltenbe, fehr ftarke Regenguffe eingetreten, welche die ohnehin wasserreichen und sumpfigen Gegenden am rechten Donauufer ganz unzugänglich gemacht hatten. Der Kaiser war beshalb verhindert von der Ostmark einzudringen und mußte einen sehr weiten Umweg burch Karnthen nehmen, um ben Feind zu erreichen. Die Verpflegung der großen Menschenmasse, die er mit sich führte, wurde badurch äußerst erschwert, und obwohl man soviel Lebensmittel wie möglich auf Pferben von der Flotte herbeischaffte, machte sich boch bald der empfindlichste Mangel im Heere fühlbar. Nach ihrer Gewohnheit zogen sich die Ungern in das Innere ihres Landes zurück. Man sah wohl hier und ba einige zerstreute Schaaren, aber nirgends wagte sich ber Feind zum offenen Kampfe zu stellen. Indessen wurde ber Mangel im Heere des Kaisers, je weiter er vorrückte, immer brudenber. Die Ungern hatten die Vorrathe im Lande entweder vernichtet oder vergraben oder mit sich genommen; nirgends fand man Lebensmittel vor, und auch der Transport von ben Schiffen ließ sich balb nicht mehr bewerkstelligen. Eine Hungersnoth brach aus; selbst der Kaiser mußte oft darben. Große Verdienste erwarb sich damals um das Heer ein schwäbischer Kleriker mit Ramen Benno, der in bem Dienste bes Bischofs von Hilbesheim stand. Wenn Alle vers zweifelten, fand er noch Rath und erreichte, daß es mindestens seinem Bischofe und bessen Gefolge niemals an Brod gebrach. In Liedern, die man noch lange nachher sang, feierte bas Heer den klugen Schwaben. Der Kaifer warf sein Auge auf den vielgewandten Mann, den er dann bei feinen Einrichtungen in Goslar bestens zu verwenden wußte.

Die Leiden des Heeres stiegen zu solcher Höhe, daß der Kaiser an den Rückzug denken mußte. Aber schon hofften die Ungern, ihm denselben zu versperren und so das deutsche Heer vernichten zu können. Sie besetzen im Rücken des Kaisers die Ufer aller Flusse und Sümpse an den Grenzen der Ostmark und rühmten sich, daß die Deutschen

**351.** 

hier ihren Untergang finden sollten. Aber fie kannten die Entschlossenheit des deutschen Heeres schlecht. Unerschrocken gingen die Rrieger bes Raisers in bas Wasser und trieben bie am Ufer aufgestellten Feinde in die Flucht. Am Stärksten hatten die Ungern eine Schanze an dem linken Ufer der Repcze befestigt, welche eine über den Fluß gehende Brude beherrschte. Aber auch diese Schanze griff eine Schaar tapfrer Sachsen, von Burgunbern und Bolen unterftütt, nachdem fe unter großer Gefahr ben Fluß überschritten hatte, mit Belbenmuth an, zersprengte bie Feinde und öffnete bem Raiser und seinem Beere den Weg über bie Brude. Nachdem ber größte Theil bes Heeres bieselbe überschritten hatte, wurde sie in Brand gestedt. Es geschah jum Unglud etwas zu früh, so baß einige vom Rachtrabe zurücklieben und in bie Sande ber Ungern fielen. Der weitere Ruchug bes Ratsers war unbehindert. Um 25. October war Heinrich in der hergestellten haimburg, am 12. November in Regensburg. Weniger Schwies rigkeiten hatte der am linken Donauufer vordringende Theil des Heeres gefunden; er hatte bis in das Innere des ungerschen Reiches seinen Marsch fortgesett, mar aber bann burch starte Regengusse ebenfalls zur Umfehr genothigt worben.

Das Unternehmen des Kaisers war völlig gescheitert. Wenn auch König Andreas gleich nach dem Abzuge der Deutschen dem Markgrasen Adalbert Friedensanerbietungen machte, so entsprachen diese doch weder an sich den Forderungen Heinricht, noch waren sie von dem Ungern selbst ernstlich gemeint, der sich vielmehr, je weiter die Gesahr rückte, schwieriger und schwieriger bei den von ihm selbst gestellten Bedingungen erwies. Der Kaiser sah ein, daß es eines neuen Kriegszugs bedürse, um den Ungern zu demützigen und die Ehre des Kaiserthums zu wahren. Schon vordem hatte er mehrsach ersahren, daß ein tücktiger Feind selten dem ersten Schlage erliegt, und daß dem mißglückten ersten Streiche wohl ein zweiter von besserer Wirfung zu solgen psiegt. So saste er mit unverzagter Seele einen neuen Unsgernfrieg alsbald in das Auge.

Von Baiern begab sich der Kaiser nach Sachsen, wo er das Weihnachtssest zu Goslar seierte; gegen Ostern brach er dann nach den rheinischen Gegenden auf und beging das Fest zu Speier. Es war das letzte Mal, daß er in dieser Stadt seiner Bäter weilte; den Groll, den er gegen ihren Bischof hegte, übertrug er auch auf die Bürgerschaft und ließ selbst den Dombau in Stocken gerathen. Von Speier ging er nach Straßburg und Basel und hielt dann im Ansang Juni in Solothurn mit den burgundischen Großen eine Tage

1032.

fahrt. Heftige Streitigkeiten, beren Verankassung wir nicht kennen, brachen in der Bersammlung aus, welche einige Burgunder in leidensschaftlicher Aufregung gegen den Kaiser verließen, dessen Gunft sie siedoch bald nachher wiederzugewinnen suchten und leicht gewannen. Das Pfingstsest (7. Juni) seierte der Kaiser zu Jurich und eilte dann nach Baiern, um sich an die Spise des Heeres zu stellen, welches er bereits gegen Ungern ausgeboten hatte. Bom 9. dis 14. Juli verweilte er in Regensburg, am 20. war er zu Passau, am 24. zu Bersendeug in der Ostmark. Unmittelbar darauf überschritt er die ungersche Grenze mit einem stattlichen Heere, dem eine Flotte auf der Donau den Unterhalt zusührte. Alles ließ Ansangs sich glücklicher an, als im vorigen Jahre; ohne sonderliche Schwierigkeiten rückte der Kaiser an der Donau entlang die Presdurg vor, welche Stadt er von den Feinden besetz fand und von der Lands und Wasserseite aus des lagern mußte.

Es war bas erfte Mal, daß die Ungern burch Bertheibigung ihrer festen Blate bas Borbringen bes Feindes aufzuhalten suchten. Die Deutschen scheinen sich beshalb mit Belagerungszeug wenig versehen und viel Zeit mit ber Beschaffung beffelben verloren zu haben. Zwei Monate lag ber Kaiser vor Preßburg und erreichte, obwohl er mehrfach die Stadt berennen ließ, dennoch nicht die Einnahme berselben. Inzwischen erschien Papst Leo im deutschen Lager. . König Unbreas, welcher ben wiederholten Angriffen des Kaisers doch nicht ohne Beforgniß zufah, hatte sclbst ben Papst zur Vermittelung aufgeforbert, und biefer war in Person eiligst über die Alpen gegangen, um kein Mittel zu einer friedlichen Ausgleichung unversucht zu laffen. guten Absichten bes Papstes hatten jedoch keinen Erfolg. hermann von Reichenau versichert ausdrücklich, der Papst habe beim Kaiser die größte Bereitwilligkeit gefunden auf seine Borschläge einzugehen, während Andreas solche Schwierigkeiten erregt habe, daß der Papft ihn als Verächter bes apostolischen Stuhles mit dem Banne bedrohte. Der älteste Biograph Leos stellt bagegen bie Sache so bar, als ob einige Hofleute aus Miswollen gegen ben Papst ben Kaiser vermocht hatten, den Borstellungen besselben kein Gehor zu schenken. In Bahrheit mögen die Vorschläge des Papstes auf beiben Seiten Anstoß gefunden haben, wenn auch König Andreas, durch die glückliche Bertheibigung Pregburgs ermuthigt, am Wenigsten Reigung haben fonnte, auf einen ungunstigen Frieden einzugehen. Der Kaifer mußte schon beshalb nachgiebiger sein, weil er die Unmöglichkeit einfah Preßburg zu nehmen und den Krieg fortzuseten. Sein Heer war durch Mangel

an Lebensmitteln so geschwächt, daß er, als die Hoffnung auf eine 1868. Ausgleichung schwand, schleunigst ben Rudzug antreten mußte. Im Unfang bes Octobers traf er mit bem Papft in Regensburg ein und entließ das Heer.

Auch der zweite Kriegszug des Kaisers gegen Andreas war vollftandig mißglückt. Weber Ehre noch Bortheil, fagen die Altaicher Annalen, sei auf bemfelben gewonnen. Aber bie Bahrheit zu gestehen, ber Erfolg war noch bei Weitem schlimmer. Richt allein bas war zu beklagen, daß sich eine bereits gewonnene Provinz bes Reichs nicht behaupten ließ; mit dem Glauben an die Unüberwindlichkeit bes Raisers schwand auch die Achtung vor ihm im Innern, und das gedemuthigte Fürstenthum erhob aufs Reue freier bas gesenkte Saupt.

## b. Empfrung Konrads von Jaiern und Jaldnins von Standern.

Die ungludliche Belagerung Pregburge bildet den merkwürdige sten Wendepunkt in der Geschichte Heinrichs III. und des deutschen Raiserreiche; unmittelbar an dieselbe schloß sich eine Reihe ungludlider Ereignisse, die aller Welt beutlich verriethen, auf wie schwankem Grunde der ungeheure Bau des Kaiserreichs ruhte und wie wenig befestigt die Macht bes Kaisers vor Allem im Innern war. Sobald bie Erfolge versagten, entbrannten hier die Fehden aufs Reue und richteten sich sogleich gegen die Autorität des Kaisers selbst.

Baiern, obwohl von den ungerschen Einfällen unwittelbar bebroht, wurde bennoch zuerst ber Schauplat bes neu auflobernden Bürgerkriegs, und Bischof Gebhard, der Oheim des Kaisers, die nachste Veranlassung der unglücklichen Ungernzüge, schürte auch hier die Flammen der Zwietracht. Der Bischof war mit Herzog Konrad langst nicht zufrieden: der Herzog, wird berichtet, sei saumselig in den Pflichten seines Berufs gewesen, habe das Recht fäuflich gehabt und schuplose Leute schwer bebrückt; deshalb habe ihn ber Bischof öfters an seine Obliegenheiten erinnert, aber schlechten Lohn für seine Rathschläge geerndtet; der Herzog sei endlich mit ihm in Fehde gerathen und habe des Bischofs Burg Parkstein in der späteren Oberpfalz angegriffen und zerstört. Aber nicht überall sah man bas Unrecht auf Seiten des Herzogs, da der Bischof als ein streitlustiger und gewaltthätiger Herr längst bekannt war. Auch erzählte man sich, Herzog Konrad, erft so boch geehrt vom Raiser, habe die Gunst besselben und des kaiserlichen Hauses verloren, weil er sich die alteste

Tochter bes Kaisers zur Ehe zu nehmen geweigert habe. Die Fehde, welche die beiden mächtigsten Herren Baierns im Angesichte eines brohenden Feindes sührten, war ohne Frage für dieses Land wie für das ganze Reich höchst gesährlich. Deshalb geboten Kaiser und Papst, sobald sie nach Regensburg kamen, den Fehdenden auf das Gemessenste Wassenruhe und setzen einen Tag sest, auf welchem nach dem Recht ihre Sache geschlichtet werden sollte. Aber wenig wurde damit erzeicht; die erbitterten Gegner setzen ihren Kamps sort und spotteten der angedrohten Strasen des Reichs und der Kirche.

Balb darauf verließ ber Kaiser, vom Papst begleitet, das Baiers land. Am 18. October waren beide zu Bamberg, am 6. November zu Tribur und seierten dann zusammen das Weihnachtssest zu Worms, wo sich eine große Jahl von Bischösen und Fürsten um sie versammelt hatte. Zu Worms trennten sie sich unter den herzlichsten Liebesbes weisen, um sich nie wieder zu begegnen. Der Papst nahm durch sow. Schwaden den Rückweg nach Italien und eilte über die Alpen, um zum Osterseste in Rom einzutreffen, vorher aber noch mit den sombarbischen Bischösen zu Mantua ein Concil zu halten. Der Kaiser bes gab sich nach Sachsen, wo er Ostern zu Mersedurg seierte, und hier mit dem Dänenkönige, seinem treuen Basallen und Bundesgenossen, eine Zusammenkunst hielt, deren Veranlassung und Ergebnis nicht überliesert ist.

Auch Bischof Gebhard und Herzog Konrad maren nach Merses burg beschieben worden, wo über fie Gericht gehalten werben sollte, ba fie allen kaiserlichen Befehlen zum Trop ihre Fehbe fortgesett hatten. Konrab, welcher ber Mahnung keine Folge geleistet zu haben scheint, wurde vom Raiser nach bem Urtheilsspruche ber Fürsten seines Herzogthums entkleidet, Bischof Gebhard ging dagegen straflos aus dem Handel hervor. Es war das zweite Mal, daß ber Kaiser einen Herzog entsetzte, und seine Strenge wurde diesmal noch um Vieles tiefer empfunden, ale einst bei ber Absetzung Gottfriebs von Lothringen. Die allgemeinste Mißstimmung ging durch das Reich; offen wagte man ben Kaiser als einen grausamen Herrscher zu schelten; beutlich zeigte fich bereits, wie tief sein Unsehen in den letten Ungluckstriegen gesunken war. Gottfried, der sich bis dahin für seine Person ruhig verhalten, wenn er auch Balbuins Angriffen keinen ernsten Widerstand geboten hatte, schöpfte neue Hoffnung sich noch einmal auf eine seiner murdige Höhe erheben zu können. Tropiger als je traten zugleich die Flanderer Grafen auf. Der junge Balduin, nicht mit bem Hennegan zufrieden, überfiel Thuin an der Sambre und steckte es in Brand; dann ftürmte er mit seinem Vater gegen die Maaßgegenden an und 1053. zerstörte die Burg Huy mit Feuer. Wir hören nicht, daß ihnen ein Heer des Kaisers hier begegnet ware.

Heinrich verlebte ben ganzen Sommer in Sachsen, meist in Goslar, welche Stadt er gleichsam zu seiner stehenden Residenz bestimmt hatte und an beren großartigen Bauten er ben lebenbigsten Antheil nahm. Aber bie Ruhe, die er sich gönnte, legte man ihm schon als Trägheit und Sorglosigkeit aus und erbitterte baburch bie Stimmung bes Volkes gegen ihn immer mehr. Erft im October verließ ber Raifer Goslar und begab sich in die rheinischen Gegenden, um einen großen Reichstag abzuhalten, ben er nach Tribur berufen hatte. Wichtige Angelegenheiten wollte er hier zur Entscheidung bringen, vor Allem die Nachfolge im Reiche seinem Sohne verbürgen. So gereizt auch die Stimmung gegen ben Kaiser war, so sette er boch ohne Wiberspruch die Wahl bes breijährigen Heinrichs zum Könige burch. Einhellig schworen die beutschen Fürsten zu Tribur\*) nach dem Tode des Raisers seinen Sohn als ihren Herrn anzuerkennen und ihm als solchem zu gehorsamen; "wenn er ein gerechter Konig werben wurbe," set hermann von Reichenau hinzu und läßt une in Zweifel, ob er damit eine Reservation in seinem Sinne ober eine ausbrucklich von ben Fürsten gestellte Bedingung ausbrücken will. Auch die Berhältniffe Ungerns zum Reiche kamen aufs Neue in Erwägung. Gebhard hatte mit König Andreas Friedensverhandlungen eröffnet bie einen gludlichen Ausgang versprachen. Undreas hatte sich erboten, eine bedeutende Summe zu zahlen, neue Abtretungen von seinem Reiche zu machen und Heeresfolge bem Raiser auf allen Kriegsfahrten, mit Ausnahme derer, die nach Italien gerichtet waren, zu leiften. Diese Bedingungen hatte sich ber König zu beschwören erboten und Gefandte zum Abschluß bes Friedens nach Tribur geschickt. Der Raiser ging mit den Fürsten auf die Bebingungen ein und gab sich ber Hoffnung hin, die Verhältnisse mit Ungern jest dauernd ordnen zu fonnen. Aber balb sah er fich hierin getäuscht; der entsette Herzog Ronrad vereitelte den Frieden, den sein Widersacher vermittelt hatte.

Auch Konrad war nach Tribur beschieben worden, wo seine Sache noch einmal verhandelt werden sollte. Man wird kaum bezweiseln können, daß eine versöhnliche Stimmung den Kaiser bewogen hatte,

Der Kaiser war am 3. November zu Worms; in ben ersten Tagen bieses Monats scheint hiernach ber Reichstag abgehalten zu sein. Am 15. October war ber Kaiser noch zu Goslar.

1053. eine bereits abgeurtheilte Angelegenheit von Reuem zur Berhandlung por den Fürsten zu bringen. Aber Konrad leistete ber Mahnung bes Raisers nicht nur keine Folge, sondern sammelte einen Unhang unruhiger Gesellen um sich, mit benen er Baiern plunbernd burchzog und sich bann zu König Andreas nach Ungern begab. Richt allein, daß er diesen jest bewog sich von den Friedensbedingungen loszusagen, auf die er vor Kurzem eingegangen war, er ermuthigte ihn überdies zu einem neuen Angriff auf die Grenzen bes Reichs und führte bald barauf selbst ein ungersches Heer nach Karnthen. Bei seinem Erscheinen erhob sich ein großer Theil der karnthnischen Großen für ihn; Viele von den Anhängern des Kaisers wurden vertrieben; Konrads Scharen burchzogen pfündernd bas ganze Land. Rachdem Konrad eine ftarke Besatung in ber Hengstburg — bamals ein ftark befestigter Plat unweit von St. Florian — zurückgelaffen hatte, kehrte er nach Ungern zurud. Schon erhoben sich auch in Baiern viele Unzufriedene wider den Kaiser und seinen Oheim Bischof Gebhard; namentlich standen die Grafen von Scheiern auf und beunruhigten durch Plundes rungen weit und breit das Land. Die Lage Karnthens und Baierns war so gefährdet, daß der Kaiser keinen Augenblick saumen durste; noch im Rovember begab er sich in die Gegenden an der Donau.

Sobald Heinrich den baierschen Boben betrat, sprach er über Konrab die Acht aus und zog des Geächteten Güter ein. Den Anhangern Konrads wurde ein Termin gestellt, bis zu bem ste, wenn fie bie Waffen ftredten und zum Gehorsam zurückfehrten, ber Verzeis hung gewärtig sein konnten. In Folge biefer Maakregel verließ Konrab ein großer Theil seines Anhangs, und bie kaiserliche Autorität gewann hier wie in Karnthen wieder Geltung. In ben öftlichsten Gegenben Baierns, auf ber alten Königspfalz zu Detting am Inn, feierte bann ber Kaifer bas Weihnachtsfest und belehnte feinen breijährigen Sohn Heinrich mit bem baierschen Herzogthum, beffen Verwaltung im Ramen bes Knaben ber Bischof Gebhard von Eichstäbt übernehmen sollte. Gebhard war von Geburt ein Schwabe, der Sohn eines Grafen Hartwig, ein weitläuftiger Verwandter des Raifers und Papst Leos. In sehr jungen Jahren hatte er im Jahre 1042 auf die Empfehlung bes Bischofs Gebhard von Regensburg bas Bisthum Eichstäbt erhalten, und ber alte Bardo hatte schon damals prophetisch verkundet, daß dieser Jüngling noch zu größeren Dingen bestimmt sei. Gebhard legte in der That die ausgezeichnetsten Fähigkeiten an den Tag und erwarb sich das Vertrauen des Kaisers in solchem Maaße, daß er ihn in allen wichtigen Reichsangelegenheiten zu Rathe zog und jest keinen Anftand nahm, ihm bie Sicherung bes gefährbeten Baierns zu 1008. abertragen. Gewiß fah Gebhard von Regensburg es mit tiefem Unwillen an, wie sein Schützling ihm über den Kopf erwuchs, und auch die beutschen Fürsten bankten es schwerlich dem Raiser, baß er zu der Politik seines Waters zurückehrte und Baiern durch seinen Sohn mittelbar an tie Krone brachte. Aber die Maagregeln bes Kaifers erwiesen sich boch als heilsam. Obwohl er schon im Anfange bes neuen Jahres, nachdem er noch einen Landtag zu Regensburg abgehalten 1034. hatte, Baiern verließ, wurde hier doch allmählich die Ruhe hergeftellt; besonders dankte man es der Fürsorge des Eichftäbter Bischofs, ber auch die Scheirer Grafen auf das Empfindlichste bemuthigte. Ebenso gewannen in Karnthen die Raiserlichen gleichzeitig wieder die Oberhand. Schon im Anfang bes Jahres mußte bie ungersche Besatung die Hengstburg raumen. Zwar machten die Ungern auch in der Folge unter Konrads Anführung noch wiederholentlich Einfälle in das öftliche Baiern, auf benen fie reichliche Beute fortschleppten, aber der innere Auskand war doch überwältigt und damit die schlimmste Gefahr beseitigt. Endlich ermannten fich sogar bie Baiern zu einmüs thigem Widerstand gegen ben Landesfeind; sie bilbeten ein Heer und suchten bei einem neuen Einfalle ben Ungern ben Rückweg abzuschneis Es fam zu einem blutigen Kampfe, der lange unentschieden blieb, zulest aber ben Ungern boch ben Sieg und freien Abzug gewährte. Ihr Verluft in biesem Kampfe war indessen so groß gewesen, daß fie weitere Angriffe auf bas baiersche Gebiet für den Augenblick unterließen. So wurde mindestens die alte Reichsgrenze gegen die Ungern gesichert, wenn bei der Lage des Kaisers auch wenig Aussicht vorhanden war, Ungern in die frühere Abhängigkeit zurückzubringen.

Der Kaifer hatte sich im Januar von Regensburg nach Schwaben begeben, wo der Landfriede etenfalls gestört worden war. Erst nache dem er mehrere Raubnester zerstört hatte, wurde der Zustand auch hier erträglicher. In ber Mitte bes Februars hielt ber Kaiser einen großen Landtag in Zürich, zu dem er die sombardischen Bischöfe und Großen beschieben hatte. Mehrere Gesetze für Italien, bie auf biesem Landtage beschloffen wurden, sind uns erhalten. Das eine von ihnen bestätigt nachbrudlich alle Rirchengesetze über verbotene Chen und bebrobt außerdem Jeben, ber bie Wittwe ober Braut eines verftorbenen Berwandten heirathet, mit bem Berluft seines ganzen Bermögens. Das zweite Geset set Tobesstrafe auf die Beleidigung faiserlicher Majestät. Um Merkwürdigsten ift ein brittes, als beffen Veransaffung zahlreiche Meuchelmorbe in Italien, namentlich burch Bergiftung, an-

gegeben werben. Das Gesetz bestimmt beshalb: "Wer burch Gift ober sonst durch Meuchelmord einen anderen getöbtet hat, oder bei bem Morde Mitschuld trägt, soll das Leben und seine ganze bewegliche und unbewegliche Habe verlieren. Hiervon find zuerft 10 Pfund Gold als gesetliches Wehrgeld ben Berwandten bes Getödteten au zahlen, der Rest aber zwischen dem Fiscus und den Verwandten zu Wer des Meuchelmords oder der Mitwissenschaft an demfelben angeflagt wirt, fann sich, wenn er sich als unschuldig bekennt, als freier Mann nur burch ein Kampfgericht, als unfreier nur burch ein Gottesgericht reinigen. Ferner soll auch bas ganze Vermögen eines Jeben eingezogen werben, ber einem Morber Zuflucht ober Beistand gewährt." Wie nothwendig bieses Geset bei bem Zustande Italiens war, wird der Berlauf unserer Darftellung zeigen. einige lehnsrechtliche Bestimmungen über bie Bedingungen, unter welchen die Bafallen ihrer Lehen verluftig gehen sollen, tragen den Ramen Heinrichs III. und sind wahrscheinlich auf bemselben Landtag beschlossen worden.

Nachdem ber Raiser die Lombarben entlassen hatte, begab er sich ben Rhein hinunter nach Mainz, wo er bas Ofterfest feierze. Gleich nach Oftern ging er burch die Maingegenden und Thuringen nach Sachsen, um bas Pfingstfest in Quedlinburg zu begehen. Unter ben Großen, bie sich hier um ihn versammelten, befanden sich auch ber Polen - und Bohmenherzog. Sie brachten ihren alten Streit über Schleften abermals vor dem Raiser zur Sprache. Wenn Herzog Casimir seine alten Ansprüche jest von Neuem aufnahm, so lag ber Grund auch hierfür unfraglich in der unglücklichen Wendung, welche die ungerschen Kriege genommen hatten. Dem Kaiser und Herzog Bretislaw mußte Alles baran gelegen sein, daß sich ber Polenherzog nicht mit den Magyaren und dem entsetzten Herzog Konrad verbundete, welchem lettern berfelbe als seinem rechten Better ohnehin nahe genug So erreichte ber Pole denn jest, wonach er so lange vergebs lich getrachtet hatte; Breslau und die anderen Burgen Schlesiens wurden ihm von Bretislaw übergeben, wogegen er sich und seine Rachfolger zu einer Zahlung von 30 Mark Gold und 500 Mark Silber jahrlichen Zinses an die Beherrscher Bohmens verpflichtete.

Der wackere Bretislaw sühlte, daß er am Ende seiner Thaten stehe und ordnete mit weiser Fürsorge die Nachfolge in seinen Ländern. Seinem ältesten Sohne Spitihnew bestimmte er die Nachsolge in dem ungetheilten Böhmen, den drei folgenden Söhnen übergab er schon bei seinen Lebzeiten Theilfürstenthümer in Mähren, dem jüngsten Ja-

romir hatte er bem geistlichen Stande und zum Rachfolger bes Bi- 1054. schofs Severus von Prag bestimmt. Als er einige Monate später zu Chrudim in Mahren ernstlich erfrankte, beschied er die Großen Bohmens zu sich und stellte ihnen vor, wie nachtheilig die früher übliche Theilung der Herrschaft dem Lande sei, wie daffelbe nur gedeihen konne, wenn ein herr gebiete; er vermochte ste so in ein Erbfolgegeset zu willigen, wonach von seinen Rachkommen ftets ber Aelteste an Jahren auf ben alten Herzogsftuhl Bohmens erhoben, die anderen Glieber bes herzoglichen Geschlechts aber mit Theilfürstenthümern in Mähren abgefunden werden sollten. Rachdem Bretislaw auf diese Weise für die Zukunft seines Landes gesorgt hatte, starb er am 10. Januar 1055, ehe er noch bas fünfzigste Jahr erfüllt hatte. Böhmen verlor in ihm einen feiner fraftigsten und ausgezeichnetsten Herrscher, der das Land aus tiefem Verfall wieder zu Ansehen und Ehre erhoben hatte. Auch für den Kaiser war Bretislams Tod ein schwerer Verluft, benn er hatte in ihm, nachbem er in ehrlichen und rühmlichen Rampfen ihn unterworfen hatte, ben treuften und zuverlässigsten Anhänger gefunden.

Indeffen hatte sich auch ber Kaiser beeilt, die Rachfolge im Reiche seinem Sohne Heinrich unumstößlich zu sichern. Er ging im Sommer 1054 abermals in die rheinischen Gegenden, mit den Borbereituns gen zur Krönung seines Sohnes befchäftigt. Sie erfolgte am 17. Juli ju Achen, und ber Knabe empfing aus ben Hanben bes Erzbischofs von Köln, wie einst das Taufwasser, so jest die Krone. brachte Luitpold von Mainz sein besseres Anrecht an die Krönung zur Sprache; wohl mehr noch als das Privilegium des Papstes entschied für den Kölner, daß der Kaiser einen so einflußreichen Mann wie Erzbischof Hermann nicht zu einer Zeit verleten konnte, wo derselbe ohnehin über die Absetzung seines Neffen Konrad Grou hegen mochte. Der Raiser, sagt Lambert von Hersfeld, gab bem Erzbischof Hermann wegen seines vornehmen Geschlechts und weil Achen in seiner Diocese lag, ben Vorzug. Wahrscheinlich geschah es zu berselben Zeit, daß dem jungen Könige bas Herzogthum Baiern genommen und auf den zweiten Sohn des Kaisers übertragen wurde, den ihm Agnes im September 1052 geboren und ben bie Eltern Konrad genannt hatten.

Bald nach der Krönung seines Sohnes eröffnete ber Raiser seinen zweiten Feldzug gegen Balduin von Flandern, zu dem er große Rustungen hatte anstellen lassen. Roch immer waren Balbuin und fein Sohn unbestegt und behaupteten nicht allein sich in dem Besitze des

Hennegaus, sondern beunruhigten auch weit und breit Rieberlothringen. Erst als ber Raiser anruckte, raumten sie ben Hennegau; ungehindert brang er bis an die Schelbe vor, die er zwei Meilen oberhalb Balenciennes bei einem Orte, Maing mit Ramen, überschreiten wollte. Hier aber fand er das jenseitige Ufer vom Feinde besett. Rachdem er sich eine Zeit lang ihm gegenüber unthatig verhalten hatte, schickte er eine Abtheilung seines Heeres durch Cambray und ließ sie dort über die Schelbe gehen, um bem Feind in den Ruden zu fallen. Graf Balbuin schwebte in großer Gefahr zwischen die beiben Heere bes Raisers zu gerathen, aber noch rechtzeitig gewarnt, brach er sein bisheriges Lager ab und zog sich eiligst von der Schelbe zurud. Jest ging der Raiser ungehindert über den Fluß und brang, Alles mit Feuer und Schwerdt verwüstend, ungehindert durch Flandern bis zu einem Ort Ramens Boulenrieu vor. Un biefer Stelle fließ einer ber vornehmften Bafallen Balduins, Johann von Bethune, Castellan von Arras, mit seinen Mannen zum Saiser, mit dem er schon lange im Einverständniß ftand. Johann hatte vorlängst bie Wittwe des Castellan Walter von Cambray geheirathet und dabei das Lehensamt ihres erften Gatten zu gewinnen gehofft, aber seine Bunsche und Bewerhungen hatten bei bem Bischof Lietbert ben entschiedensten Widerstand gefunden. 216 fich Johann endlich mit Gewalt in ben Besitz ber Castellanei von Cambray segen wollte, hatte Balduin von Flandern sich des Bischofs angenommen und ihn gegen bie Gewaltthaten seines Bafallen geschütt. Seitdem sann Johann auf Rache gegen seinen Lehnsherrn und erbot sich dem Kaiser zum Wegweiser, wenn er sein Heer gegen Flandern führen würde. Er hielt Wort; burch seine Bermittelung wurden ben Raiserlichen um Mitternacht die Thore von L'Ecluse geöffnet, und bie Besatzung Balduins, die hier fand, jum großen Theile niebergemehelt. Unter großen Berwüstungen brang von hier das Heer bes Kaisers weiter vor und lagerte sich bei Phalempin zwischen Douai und Lille. Graf Balbuin hatte Lille, bas durch ihn erst ein namhafter Ort wurde, zu seinem Sauptsitze erwählt, mit firchlichen Gebauben und starken Befestigungen versehen und hierhin auch jest seine Buflucht bei bem Bordringen bes Kaifers genommen. Der Kaifer rudte von Phalempin gegen Lille an, aber ein Theil bes fandrischen Heeres unter ber Führung bes Lehnsgrafen Lambert von Lens zog ihm entgegen und versperrte ihm ben Weg. Es fam zum Sandgemenge, in bem Lambert fiel und ber Rest von Balbuins heere zerstreut wurde. Aber trot dieses gludlichen Kampfes magte ber Raiser boch nicht Lille selbst anzugreifen, er zog sich vielmehr zurück und

schug die Straße nach Tournay ein. Auf diesem Wege stieß er auf 1054. die Refte des geschlagenen Heeres, die sich in einer kleinen Feste eingeschlossen hatten und burch Hunger zur Uebergabe gezwungen wurben. Auch Tournay wurde bann belagert und eingenommen. war die lette Waffenthat des Kaisers; unmittelbar nach derselben kehrte er triumphirend über bie Schelbe und in sein Reich zurud. Aber der Triumph war nichts weniger als vollständig, denn weder war Balbuin zu einem Frieden genothigt worden, noch unterließ er in der Folge seine Angriffe auf Lothringen. Schon im folgenden Jahre finden wir ihn wieder vor Antwerpen, und schließlich wußten bie Flandrer ben größten Theil bes Hennegaus zu behaupten.

Indessen hatte der Kaiser boch so viel erreicht, daß für den Augenblick die Grenzen des Reichs gesichert und der Aufstand im Innern Deutschlaubs niedergehalten war. Aber schon bedrängten ihn andere nicht minder schwere Sorgen wegen der Lage Italiens. Richt allein, daß sich der Bund mit den Normannen geloft hatte, daß Papft Leo in den schwersten Bedrängnissen aus der Welt geschieden war; es gahrte überall in bem Lande jenseits ber Alpen, und die Bewegung baselbst ließ um so Schlimmeres besorgen, als sich Gottfried von Lothringen bereits im Anfang bieses Jahres heimlich aus Deutschland entfernt und nach ber Lombardei begeben hatte. Die Maste ber Ergebenheit hatte er abgeworfen, und Jebermann erwartete, baß er seinem lange verbiffenen Ingrimm nun volle Genüge gewähren wurde. Mit furchtbarer Schwere sielen diese Sorgen auf die Seele des Rais fers, als er im September einen Fürstentag zu Mainz versammelte und hier römische Gesandte vor ihm erschienen, welche die Besegung des abermals erledigten Stuhls Petri verlangten.

### c. Seo IX. und die Normannen.

So auffällig auch ber Gludswechsel gewesen war, welchen bas Raiserthum erfuhr, so hatte boch bas Papstthum mitten in seinem fühnsten Aufschwunge noch bei Weitem demuthigendere Fügungen ertragen muffen. Rein Bapft hat nach ben gludlichften Erfolgen fo bittere Enttäuschungen zu beflagen gehabt als Leo IX., auf beffen lette Lebensjahre wir ben Blid hier zurücklenken.

Mit ber begeisterten Anerkennung, welche ben Anfangen seines Pontificats das gesammte Abendland zollte, hatte fich Leos Geist zu ben erhabensten Anschauungen von der universellen Bebeutung des

1834. römischen Bisthums erhoben. So lange war ber Stuhl Petri trop aller seiner Ansprüche auf allgemeine Herrschaft in der Griftlichen Kirche von den engherzigen und kleinlichen Interessen der romischen Abelssactionen beherrscht gewesen, daß die Welt mit Staunen sab, wie Leo ihn nun zu einem Centrum ber gesammten lateinischen Rirche zu machen suchte, wo sich wie in einem Brennpunkte die bisher weithin über bas Abendland zerstreuten Strahlen ber großen Reformbewegung sammelten. Aus verschiedenen Rationen vereinte er Manner um sich, die burch Gifer für die Reform, Sittenstrenge und gelehrte Bildung hervorleuchteten, und besetzte mit ihnen die Burben ber romischen Rirche, welche so lange nur die Beute der Meistbietenden oder eine Ausstattung für die Sippschaft bes romischen Abels gewesen waren. Ein neuer Geift kam in die Körperschaft ber Carbinale. Jest erft gewannen unter ihnen die Ideen der Cluniacenser ein regeres Leben; man fing nun an ben Sinn ber pseudoistborischen Decretalien zu begreifen, und, indem man ihn begriff, neue und fühnere Folgerungen aus Documenten zu ziehen, von beren Falschung man schlechterdings fein Bewußtsein mehr hatte.

Eine nicht geringe Anzahl ausgezeichneter Manner sehen wir zu Rom um ben Papst thatig, alle von bem einen Geifte befeelt, mit jedem Opfer die Herrschaft Roms in der lateinischen Rirche durchzufämpfen, alle mehr ober weniger durch Cluny gebildet und durchaus in den Wegen wandelnd, welche der Kirche seit einem Jahrhundert bie Aebte ber Congregation vorgezeichnet hatten. Bu biefen Mannern gehörte jener Humbert aus Frankreich, beffen schon oben gebacht wurde und ber, als sich sein Erzbisthum Sicilien als ein leerer Traum erwies, zum Cardinal-Bischof von Silva-candida ernannt wurde; dann Stephan, ein burgundischer Monch, ein Herz und eine Seele mit Hilbebrand, beibe von gleichem Einfluß auf ben Papft, zu bessen Herz die Monche so leicht den Eingang fanden und ber Hilbebrand alsbald auch bie Leitung des großen Klosters bei St. Paul übertrug; zu ihnen gehörte ferner ber unruhige aber reichbegabte Hugo, welcher ben Beinamen ber Weiße trug, ein Alerifer aus Lothringen, wie auch bessen Landsmann Friedrich, der Bruder bes entsetten Herzogs Gottfried, dem er an Verstand und leidens schaftlicher Hartnädigkeit kaum nachstand; er und Hugo bamals noch in gleicher Weise von ben Principien der Cluniacenser beberrscht. Die Priesterstellen Roms mußten in ben Händen solcher Manner eine ganz neue Bebeutung gewinnen; die Synoben Roms erhoben sich auf eine Höhe ber Anschauung und ber Autorität, wie sie vielleicht niemals zuvor gehabt hatten. Ueberdies traten sehr einfluß= 1054. reiche Würdenträger ber Kirche mit dem Papfte und ben Carbinalen in die unmittelbarfte Berbindung. Wir haben gesehen, wie hugo von Cluny, wie die Erzbischöfe Halinard von Lyon und Hugo von Besancon alle Schritte bes Papftes begleiteten und überall als bie Werkzeuge seiner Macht erschienen; auch barauf bereits haben wir hingewiesen, wie sener enge Bund zwischen Rom und Köln, ber sich burch Jahrhunderte erhalten hat, schon damals geschloffen wurde. Der Erzbischof von Köln erhielt als Erzfanzler des apostolischen Stuhls zu Rom die Kirche des h. Johannes vor der Porta Latina. In ähnlicher Weise knüpfte ber Papst auch ben Abt von Monte Casino — es war noch der Baier Richer — an Rom, indem er ihm die Kirche St. Croce in Gerusalemme übertrug. Es ift ferner bekannt, in wie vertrauten Beziehungen Leo zu Peter Damiani und durch ihn mit allen Eremitenmonchen Italiens ftanb.

Je mehr aber in Rom die gesammte geistliche Bewegung ihren Mittelpunkt fand, besto brudenber mußte fur ben Papst bie zweis beutige Doppelstellung werben, in welcher er sich als allgemeiner Bischof und zugleich als Vorsteher eines kleinen beutschen Bisthums Was half es, die Kirche aus den Fesseln des römischen Patriciats zu befreien, wenn man fie zu berfelben Zeit wieder an die besonderen Interessen des deutschen Reichs kettete und ihnen dienstbar machte? Leo eilte beshalb, sobald er von seiner zweiten Reise zum Kaiser zurückgekehrt war, sich seines lothringischen Bisthums zu ent-Auf den Wunsch des Papstes übertrug der Kaiser darauf Toul einem vertrauten Freunde desselben, dem Primicerius Udo, welcher bisher das Kanzleramt des apostolischen Stuhls bekleidet hatte. Der Papst erklärte, daß er Toul nur deshalb so lange behalten habe, weil er durch die Macht seines höchsten Bisthums das Wohl des armen lothringischen Stifts habe befordern wollen.

Offenbar ftand ber Papst, seitdem er sein deutsches Bisthum aufgegeben hatte, in einer viel freieren Stellung zum Kaifer als fruher. Je rücksichtsloser er aber jest bie Interessen seines romischen Bisthums in das Auge faßte, besto größer wurde auch die Gefahr für ihn, mit Kaiser und Reich in Streitigkeiten zu gerathen und die Grenzen zu berühren, welche zwischen dem römischen Bisthum und ber faiserlichen Gewalt immer streitig gewesen waren. Leo hatte nicht in den Grundsätzen seiner Zeit erzogen sein muffen, wenn er die Gunft der Umstände hatte ungenützt laffen sollen, um der Kirche, der er vorstand, auch den äußeren Glanz und die weltliche Macht zurückzugeben,

welche sie einst wirklich besessen hatte ober doch besessen zu haben glaubte. Kein Wunder daher, wenn wir ihn auf das Eifrigfte bemüht sehen, alle begründeten oder nur erträumten Anrechte Roms aus der Vergangenheit bei der ersten Gelegenheit wieder zur Anerkennung und Geltung zu bringen. Richt allein, daß er die lange verlorenen und fast vergessenen Hoheitsrechte über bas Exarchat wieder in Anspruch nahm und beshalb mit bem Erzbischofe von Ravenna in Streitigkeiten gerieth, er war auch ber erste Papst unseres Wissens, ber von ber falschen Schenkungsurkunde Constantins einen öffentlichen Gebrauch machte. Wenn er sich auch bem beutschen Raiser gegenüber nicht auf dieselbe bezog, so that er es boch gegen die Griechen und verlangte die Ueberlieferung der Rom geschenkten Länder Unter-Italiens von dem Kaiser des Ostens. Wie er die gesammte Tradition der romischen Kirche in Bezug auf Lehre und Disciplin fich unterschiedslos und ohne Prufung zu eigen machte, so faßte er auch alle Besittitel Roms in ihrem Zusammenhange als ein ungetrenntes Ganzes auf.

Nichts konnte ba dem Bapfte erwünschter kommen, als daß fich Benevent, auf welche Stadt sein Vorganger so oft vergeblich Anspruche erhoben hatten, ihm jest freiwillig ergab. Rachdem bie Beneventaner gegen Ende des Jahres 1050 ihre Fürsten aus der Stadt verjagt hatten, schickten sie um Oftern bes solgenden Jahres eine Gesandtschaft an den Papst und forberten ihn auf, ihre Stadt zu besuchen und die Herrschaft berselben zu übernehmen. Leo sandte sofort den Cardinal Humbert und ben Patriarchen von Grado nach Benevent, welche bas Volk bem Nachfolger Petri Treue schwören ließen und mit Geißeln von den angesehensten Bewohnern der Stadt nach Rom zurudfehrten. Um 5. Juli fam bann ber Papft felbst nach Benevent, empfing personlich die Hulbigung und loste die Stadt vom Bann. Er beschied Waimar von Salerno und Drogo, den normannischen Grafen von Apulien, nach Benevent und übertrug ihnen beiben die Vertheidigung seiner neuen Bestzung, indem er zugleich Drogo auf bas Nachbrucklichste zur Pflicht machte, die Rormannen von jeder Gewaltthat gegen die Beneventaner abzuhalten. Bis zum 8. August blieb er in Benevent, bann begab er sich mit Waimar nach Salerno. Raum aber waren beibe hier eingetroffen, als auch schon die Rachricht einlief, daß die Normannen mit den Beneventanern in blutige Bandel gerathen seien. Der Papft fam in die heftigste Aufregung. "Ich werbe schon Mittel finden," rief er aus, "die Stadt mir zu bewahren und den Uebermuth der Normannen zu strafen." Bon dem Augenblid an war er der geschworene Feind ber Rormannen. Benevent,

1054

welches die Normannen schon als ihre sichere Beute angesehen und wost von dessen Gebiet sie bereits einen großen Theil eingenommen hatten, wurde zum Erisapsel, der ihren Bund mit dem Papste für immer trennte; ein Streit erhob sich, für den Leo keine Ausgleichung kannte, der sortan alle seine Schritte bestimmte und dessen unglücklicher Ausgang sein eigenes Ende wurde. Rühmlich und glänzend sein Pontissicat mit geistlichen Resormen beginnend, sand er den beklagenswerzthesten Untergang, indem er sich um die weltliche Macht Roms in einen ungleichen Kampf stürzte.

Der Papst hatte dem Grafen Drogo die Schuld bessen beiges messen, was nach seiner Abreise im Beneventanischen geschehen war; aber mit großem Unrecht. Bereits am 10. August war Drogo das Opfer einer Berschwörung geworden, welche von den Griechen, wie es scheint, angezettelt war; unter dem Dolche eines ihm vertrauten apulischen Mannes, mit Namen Riso, hatte er in seiner Burg Monte Allegro\*) den letzten Athem ausgehaucht. Drogos Tod erregte große Trauer, nicht allein bei den Normannen, sondern auch deim Papste, der selbst für ihn eine Seelenmesse las und ihn kraft seines apostolischen Amts von allen hienieden begangenen Sünden freisprach. Am Schmerzlichsten aber empfand Drogos Fall der Fürst Waimar von Salerno, der wohl sühlte, daß in dem tapsern Normannen die Hauptsstüge seiner Macht gesunken sei, und bald sehen mußte, wie sich die Berhältnisse Unter-Italiens unheilvoll verwirrten.

Leo IX. sprach nehmlich nicht allein den Bann über die Rormannen aus, sondern rüstete sich auch sofort gegen sie zum Kriege. Mit Wassengewalt wollte er sie aus dem Fürstenthum Benevent versiagen, das er in allen seinen Theilen als Erbe des heiligen Petrus nach alten und neuen Rechtsansprüchen ansah. Muth zu einem solchen Unternehmen konnte ihm das Beispiel des Abts Richer von Monte Casino einslößen, der schon vor Jahren seine Besthungen von diesen räuberischen Gästen befreit hatte. Auch stand zu erwarten, daß es dem Papst an Unterstützung in Italien nicht sehlen würde, da man hier bereits allgemein erkannte, wohin die Absichten der Rormannen gingen, und daß sie nur deshald das Land gegen Araber und Grieschen geschützt hatten, um sich selbst in den Besitz desselben zu sezen. So groß war die Aufregung gegen das gewaltthätige und herrsch-

30

<sup>\*)</sup> Freudenberg. Die Burg wurde dann Monte Doglioso, b. h. Schmerzenberg, umgetauft, welcher Name endlich in Montoglio sich verwandelte.

1054. süchtige Bolk der Fremde, daß ein Abt aus der Rormandie, der mit Aufträgen des Papstes durch Italien reiste, trop seines geheiligten Charafters als Gesandter des apostolischen Stuhls die schmählichsten Mißhandlungen in Rom und Aquapendente erlitt, lediglich weil er ein Normanne war. Aber ber Papft sah sich nach Beistand auch außerhalb Italiens um. Er nahm die Hulfe bes Raisers, des Königs von Frankreich, der burgundischen Großen in Anspruch und versprach ihnen Erlaß ihrer Sunden und große Geschenke, wenn sie bem Stuhle Petri in seiner Bedrangniß ihre Waffen liehen. Die Bitten des Papstes hatten indessen keinen Erfolg; weber ber Kaiser noch andere Fürsten des Auslands konnten ober wollten einen Bug über die Alpen antreten; Leo sah sich auf die Hulfstrafte seiner Freunde in Italien beschränkt, und auch diese griffen nur zögernd zu den Waffen-Friedrich von Lothringen, Kanzler des Papsts, seit Udo zum Bischof von Toul erhoben war, wohl ber hitigste Feind ber Normannen, brachte endlich ein italienisches Heer zusammen. Es hatte sich aus ben Marken, aus dem Römischen und Campanien gesammelt und war weder zahlreich noch von sonderlich friegerischem Muthe beseelt. biesem Heere zog ber Papst im Mai 1052 nach Campanien, wo er den mächtigen Waimar zu Salerno zu seiner Unterstützung entbot. Aber Waimar verweigerte nicht allein jede Hülfe, sondern warnte auch den Papst und bessen Heer, sich mit den Rormannen in einen völlig ungleichen Kampf einzulaffen. Waimars Warnung blieb nicht ohne Erfolg. Das ganze Heer bes Papstes lief auseinander, und er selbst nahm seinen Weg fast wie ein Flüchtling nach Neapel.

Die Normannen von Aversa hatten sich ihren Landsleuten in Apulien, die nach Orogos Tode seinen Bruder Humfred zu ihrem Grasen und Führer erhoben hatten, zu gemeinsamem Kampse gegen den Papst verdündet und angeschlossen. Sie waren Sieger geblieben ohne Schwerdtstreich. Noch lagerten die Normannen zusammen, als sie die Nachricht ereilte, daß in Salerno eine Revolution ausgebrochen und Waimar das Opfer derselben geworden sei. Sobald Orogo gefallen war, hatte sich Amalsi gegen Waimars Herrschaft empört und nicht allein mit seinen Schissen, sondern auch durch Bestechung der Salernitaner die. Macht des Tyrannen angegrissen. Ourch amalsistanisches Gold hatte sich eine ausgedehnte Verschwörung in Salerno gesbildet, in welche zuletzt auch Waimars eigene Schwäger verwickelt wurden. Als Waimar sich am 3. Juni 1052 gegen die Amalsitaner einschissen wollte, wurde er von seinen Schwägern aus der Rhede von Salerno übersallen und, aus sechsundbreißig Wunden blutend, auf

1

entsehliche Beise hingeschlachtet. Die Verschworenen bemächtigten 1054. sich ber Stadt und ber Burg; auch Waimars Sohn Gisulf siel mit seinen nächsten Berwandten in ihre Hande. Bon bem Geschlechte Waimars war nur bessen Bruder Wido, welcher seit Jahren das Herzogthum Sorrento verwaltete, ben Mörbern entronnen. Spornstreichs eilte er zu den Normannen und rief sie zur Rache seines Brubers auf. Dhne Weilen folgten fle ihm und lagen bereits am 8. Juni vor Salerno. Sosort brach auch in ber Stadt eine Bewegung gegen die Mörder aus, und schon am folgenden Tage öffneten sich ben Normannen die Thore. Die Verschworenen flüchteten sich mit ihren Schäßen und ihren Gefangenen auf die Burg, mußten aber alsbald auf Bertrag ben jungen Gisulf feinem Oheim ausliefern. Da Wibo hartnäckig die fürstliche Würde verschmähte, welche die Normannen ihm antrugen, wurde Gisulf als Nachfolger seines Vaters eingefett und anerkannt. Den Verschwornen war freier Abzug aus ber Burg burch Wido und Gisulf zugestanden und feierlich zugeschworen worden; aber die Normannen hielten sich an den Vertrag nicht gebunden. Als die Mörbet von der Burg herabstiegen, wurden ste von ben Normannen überfallen und sammtlich niebergehauen. So war Waimars Blut gerächt und das alte Fürstengeschlecht in Salerno hergestellt; aber die Macht des Fürstenthums von Salerno war doch für immer gebrochen. Amalfi blieb frei, und Wido gab Sorrento seinem frühern Herzog zurud, ber ein Schwager bes Normannen Humfred war. Rlarer als jemals hatte es fich gezeigt, baß bie Macht der Fürsten von Salerno sich nur noch auf den Beistand ber normannischen Gafte ftutte.

Unmittelbar nach diesen Ereignissen begab sich der Papst abermals nach Benevent, wohl um es gegen die ersten Angrisse der Rormannen in Bertheidigungszustand zu setzen; dann eilte er über die Alpen zum Kaiser, der gerade vor Presburg lag, und suchte personlich auf das Dringendste den Beistand desselben nach. Wenn er damals so eifrig den Frieden mit den Ungern betrieb, so leitete ihn dabei nicht allein das Interesse des deutschen Reichs, sondern noch viel mehr seine eigene Lage. Richts wünschte er sehnlicher, als das der Kaiser sosort zu einer Heersahrt nach Italien freie Hand gewönne. Wir wissen, wie ungeachtet aller Bemühungen des Papsts der Friede nicht zum Abschluß kam; es war das für das Reich wie für den Papst. ein schweres Verhängnis. Richt mehr konnte er bei solcher Lage der Dinge von dem Kaiser erlangen, als Versprechungen sür die Zukunst und die Anerkennung seiner Rechte aus Benevent, welches aber baburch mit Richten ber kaiserlichen Gewalt entzogen werben sollte. Es wird uns berichtet, daß der Kaiser, indem er Benevent dem Papste überließ, dasür als Entgelt mehrere Klöster und Abteien empfing, die vor Zeiten Rom übergeben waren und von denen die Päpste einen Zins erhoben. So hörten namentlich die Zahlungen auf, welche Fulda an Rom geleistet, wie ein jährlicher Zins von hundert Mark Silber, welchen Bamberg — wahrscheinlich erst seit den Zeiten Clemens II. — den Nachsolgern Petri darges bracht hatte.

Während seines längern Aufenthalts in Deutschland hatte der Papft von dem Kaiser Beweise bes größten Wohlwollens erhalten; selbst gegen solche Unspruche Roms zeigte berselbe sich nachgiebig, welche das Reich bisher wenig geachtet hatte. Wie sich Heinrich schon früher in dem Streit zwischen dem Erzbischof von Ravenna und dem Papste über Hoheitsrechte im Exarchat auf die Seite des letteren gestellt hatte, so überlieserte er ihm. jest auch Benevent und machte damit dem Papstthum ein größeres Zugeständniß als irgend einer seiner Borfahren, indem er zugleich um bes Stuhls Petri wils len bas freundschaftliche Berhältniß bes Reichs mit ben Normannen löste, das seit den ersten Anstedlungen derselben in Italien bestanden hatte. An der Gunft bes Kaifers konnte beshalb der Papft am Wenigsten zweifeln. Aber wohl belehrte ihn seine Reise, baß bie Stimmung ber beutschen Bischöfe, seiner frühern Umtebrüber, nicht mehr bieselbe war wie vordem. Es wird versichert, daß besonders der Bischof Gebhard von Eichstädt, der vertraute Rath des Kaisers, dem Papste abgeneigt gewesen sei und sich einer thätigen Unterflützung desselben widersetzt habe. Aber auch sonst zeigte sich der beutsche Episcopat wenig geneigt, bie immer höher gesteigerten Anspruche anzuerkennen, welche dieser Papst, ber aus seiner Mitte hervorgegangen war, zu erheben wagte. Es kam sogar Weihnachten 1052, als Kaifer und Papft das Fest zu Worms seierten, zu einem sehr ärgerlichen Nachdem der Papst am Festtage selbst das Hochamt ge-Auftritt. halten hatte, sollte am anderen Tage der Erzbischof Liutpold von Mainz die Messe lesen. Ein Diakon des Erzbischofs, welcher bas Evangelium abzusingen hatte, that dies in einer vom romischen Ritus abweichenden und deshalb dem Papste anstößigen Weise. Der Papst untersagte ihm fortzufahren, aber ber Diakon ließ sich nicht stören und beenbigte seine Lection. Darauf ließ ihn ber Papst sogleich zu sich bescheiden und entsetzte ihn auf der Stelle wegen solchen Ungehorsams seines Amts. Der Erzbischof war aber nicht ber Mann, diesen

Eingriff in sein Recht ruhig anzusehen. Er verlangte die augenblick= 1054. liche Zurudnahme ber Bestrafung von Seiten bes Papstes, widrigenfalls er weder selbst die Messe lesen noch einem anderen dies gestatten werbe. So nöthigte er in der That den Papst die Bestrasung aufzuheben, und Ecard von Aurach, ber uns diese Begebenheit melbet, findet dabei Gelegenheit, die Demuth des Papstes zu bewundern, der trop seiner überlegenen Autorität dem Mainzer Erzbischof innerhalb bessen Diocese nachgab. Schon ein Jahr zuvor war ber Papst mit einem anderen deutschen Bischof, Ritger von Freifingen, in einen sehr erhitterten Streit gerathen, als berselbe als kaiserlicher Gesandter nach Ravenna gekommen war; Nitger hatte sich sogar zu ber Aeußerung hinreißen laffen: "Man soll mir mit bem Schwerdt ben Kopf vom Rumpfe trennen, wenn ich es nicht dahin bringe, daß Leo abgesetzt wird." Nitger weilte bamals nicht mehr unter ben Lebenden; seinen jähen Tod hatte man als die göttliche Strafe jener vermeffenen Rede angesehen.

Der Papft hatte auf seiner Reise an den deutschen Bischöfen manche betrübende Erfahrung gemacht, aber einen noch bei Weitem hartnäckigeren Wiberstand fand er auf seiner Rückehr an ber lom= bardischen Geistlichkeit. Als er zu Mantua ein Concil der lombardis schen Bischöfe versammelte, kam es zu einem wilden Tumult und offnem Aufstande. Vor der Thure der Hauptlirche, wo der Papst die Bischöfe um sich versammelt hatte, begannen die Leute ber geists lichen Herren mit bem Gefolge bes Papfts Händel, aus benen sich ein blutiger Kampf entspann. Der Papst trat selbst vor die Kirchenthur, um dem Blutvergießen zu wehren; aber man achtete so wenig seiner Person, daß mehrere von ben Seinen, welche sich unter sein Gewand zu flüchten suchten, an seiner Seite von Pfeilen und Steinen verwundet wurden und er selbst kaum bas Leben rettete. Er mußte die Fortsetzung des Concils aufgeben und eilte nach Rom. Auch hier fand er nicht Alles, wie er es gewünscht hatte. Der Erzbischof Halinard von Lyon, auf bessen Treue er sich unbedingt verlassen konnte und den er deshalb mit den höchsten Bollmachten als seinen Statthalter in Rom zurückgelaffen hatte, war balb nach seiner Abreise durch Gift getöbtet worden; ein Zeichen, baß es auch in seiner Hauptstadt dem Papste an Feinden nicht fehlte. wohnheit feierte er das Osterfest in Rom und hielt in der Woche nach Oftern eine Synobe ab, von beren Beschlüffen wir nur wiffen, daß sie den Patriarchen von Grado zum Metropoliten von ganz Benetien und Istrien erklärte und die Ansprüche des Patriarchen von Aquileja auf diese Gegenden für immer zurückwies.

1854.

Unter ben ungünstigsten Vorzeichen war ber Papst aus Deutschsland zurückgekehrt, bennoch hatte er den Gedanken, noch einmal mit den Wassen den Rormannen zu begegnen, so wenig aufgegeben, daß er sie nicht allein aus dem Beneventanischen, sondern auch aus Apuslien und ganz Italien zu verdrängen hosste. Wenn er auch vom Kaiser selbst keine unmittelbare Unterstüßung erhalten hatte, so waren ihm doch kleine Heereshausen aus Deutschland entweder sogleich gefolgt oder zogen ihm allmählich nach. Sie bestanden meist aus Schwaben; theils waren es Basallen ihm befreundeter oder verwandter Herren, theils Berbrecher oder liederliches Gesindel, welches der Heimath den Rücken wenden mußte. Die Zahl war nicht groß, nach der niedrigssten Angabe der Quellen waren ihrer 300, nach der höchsten 700; aber sie waren nichtsbestoweniger der Kern des Heers, auf welches der Papst seine Hossfnungen stüßte.

Zu diesen Schwaben sammelte sich unordentliches und feiges Volk aus bem Romischen und Beneventanischen, ben Marken und Campanien, beffen Unzuverlässigfeit ber Papft bereits im Jahre zuvor kennen gelernt hatte. Richt ohne Bedeutung war es, daß ber Papft auch mit bem griechischen Befehlshaber in Apulien in Unterhandlungen getreten war. Dies war Argyros, ber Sohn bes Me-Eingebenk seiner früheren guten Dienste hatte ihn ber Raiser mit sehr ausgebehnten Vollmachten im Jahre 1051 abermals von Constantinopel nach Bari gesendet und ihm den Auftrag ertheilt, die Rormannen entweber burch Gelb ober burch Gewalt aus Italien zu Das griechische Gelb hatte auf die Rormannen keinen Ginbruck gemacht, und Argyros blieben nur die Mittel ber Gewalt. Seine Absichten begegneten sich mit benen bes Papstes, und er nahm keinen Anstand sich mit bemselben gegen ben gemeinsamen Feind zu verständigen. Der Papst ging auf die Anerbietungen bes Argyros ein und verabredete eine Zusammenkunft mit ihm an ben Grenzen Apuliens; ohne Frage wollten ste dort auch ihre Heere vereinen.

Rurz vor Pfingsten begab sich der Papst nach Monte Casino; er seierte das Fest daselbst (30. Mai) und ging dann sogleich zu seis nem Heere. Am 10. Juni lagerte er am Biserno, verweilte einige Tage zu Guardia und rückte darauf in das Thal des Fortore, welscher die Grenze zwischen dem Beneventanischen und Apulien bildete. Hier lag in einer Ebene, welche der Fortore wenige Meilen oberhalb seiner Mündung durchsließt, an der Stelle des alten Teanum Apuslum eine Burg, welche die Griechen erst im Ansange dieses Jahrshunderts angelegt hatten und die man schlechthin "Civitas" (Civitate)

nannte. Jest ist ste langst wieder zerfallen, und nur ein namenloser 1854. Trummerhaufen bezeichnet bie Stelle bes fleinen Civitate, deffen Rame einst weithin burch das Abendland erscholl. Die Burg öffnete freis willig dem Papste ihre Thore, der selbst mit seinem Gefolge einzog und das Heer vor den Mauern lagern ließ. Er war auf dem Wege zu Arzyros, wurde aber genothigt hier Halt zu machen, da fich in der Rahe das Heer der Normannen aufgestellt hatte.

Die Normannen hatten ihre gesammten Streitfrafte zusammenge-Richt allein Richard von Aversa war zu seinem Schwager Humfred gestoßen, auch Humfreds jungerer Bruder Robert, ber inzwischen auf eigne Hand Eroberungen in Calabrien gemacht hatte, war mit calabresischen Hulfsvölkern an die Ufer des Fortore geeilt. Das normannische Heer soll sich so auf etwa 3000 Ritter mit einis gem Fußvolk belaufen haben und ftand an Zahl bem papstlichen Heere gewiß wenig nach, war ihm aber an Kriegsübung und Tüchtigkeit weit überlegen. Aber nichtsbestoweniger befanden sich die Rormannen in großer Bedrängniß; fie ftanden in der Mitte zweier Feinde, des griechischen Statthalters und des Papftes, und überbies waren fast alle Ortschaften Apuliens, endlich Erlösung von dem furchtbaren Druck ber Fremden hoffend, gegen sie in offenem Aufstande. Deshalb fehlte es ihrem Heere an aller Verpflegung; ber Mangel an Lebensmitteln wurde bald so groß, daß sie die Alehren auf dem Felde ausrauften und zerrieben, um ihren Hunger zu stillen. In dieser Roth schickten fie eine Gesandtschaft an den Papft und erboten sich, ihre Eroberungen von ihm zu Leben zu nehmen und der romischen Kirche einen jährlichen Tribut zu entrichten. Sie wiesen dem Papft die Fahnenlanze vor, die sie vom Kaiser erhalten hatten. Aber Leo und seine Freunde verschmähten jedes Abkommen mit ben Rormannen. Der Kanzler des Papfts, der Cardinal Friedrich von Lothringen, hertschte die Ges sandten mit Drohungen an; nur die Wahl, sagte er, zwischen Tob und Flucht stehe ihnen jest frei. Solche Sprache waren die normannischen Ritter nicht gewohnt. Als die Gesandten zurücksehrten, verlangte Humfred mit ben Seinen die Entscheidung ber Schlacht. Auch die schwäbischen Krieger des Papsts, voll von Kriegstrop und mit Berachtung auf die kleineren Gestalten ber französischen Ritter herabsehend, sollen ungestum den Kampf gefordert haben.

Ein Freitag — es war ber 18. Juni 1053 — wurde zur Schlacht bestimmt. Der Papst, von seiner Geiftlichkeit umgeben, bestieg die Mauern von Civitate, er segnete das vor den Thoren lies gende heer mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes, sprach die Ram-

pfer für Christi Sache von allen ihren Sünden frei und gab ihnen dann das Signal zum Aufbruch. In zwei Abtheilungen zog bas Heer aus, die eine bildeten die Schwaben unter Anführung ihres Landsmanns Werner; die andere das italienische Volf unter dem Grafen Rubolf, welchen der Papst bereits zu seinem Statthalter in Benevent ernannt hatte. Die Rormannen hatten sich in brei Heeres. haufen aufgestellt, welche humfred, Richard und Robert befehligten. Gleich bei dem ersten Zusammenstoß warfen sich die Italiener in wilde Flucht, während die Schwaben den tapfersten Widerstand leisteten. Sie kämpften mit Schwerdt und Schild, die Normannen mit der Lanze; weniger burch ben Nachtheil ihrer Waffen, als burch die Ueberzahl der Feinde wurden die Schwaben bewältigt. Richard von Aversa durchbrach zuerst ihre Reihen, dann sielen Humfred und Robert ihnen in die Flanken. Sie sahen sich nach dem Beistand ber Italiener um, aber die Schaaren berselben waren längst zerstoben. Ihr Untergang stand ihnen vor Augen. Mit Helbenmuth kampfend, fielen sie fast sammtlich unter ben Lanzen ber Normannen. Italies nisches Blut war in dem Kampf nicht geflossen.

Die Riederlage seines Heeres brachte auch den Papst in Civitate in die bedenklichste Lage. Die kleine Stadt, ohne Schut wie sie war, fürchtete die Zerstörungswuth und Raubgier der siegreichen Rormannen und empörte fich deshalb gegen Leo, dem sie noch vor wenigen Tagen willig die Thore geöffnet hatte. Man plunderte den Hausrath des Papsts und seines Gefolges, selbst die kostbaren Gerathe seiner Kapelle griff man an und wollte ihn aus der Stadt mitten unter die Feinde jagen. Leo und die Cardinale um ihn zitterten für ihr Leben. Da erschien ihnen wie burch ein Wunder Hülfe und Rettung. Graf Humfred selbst erbot sich, den Bapft in Sicherheit nach Benevent zu bringen, unter ber einzigen Bedingung, daß er die Normannen vom Banne lose. Es ist vollkommen richtig, was der Papst später behauptet hat, daß seine Feinde ihres Sieges nicht froh wurden. Als Vorfampfer ber Kirche waren die Normannen in Italien erschienen, und ihr gutes Vernehmen mit Rom heiligte gleichsam die unerträglichen Gewaltthaten, welche sie sich gegen die Eingebornen erlaubten; jest aber konnte ber Bann bes Papfts eine furcht- \* bare Waffe ber unterbruckten Bevolkerung gegen ste werbenbrach sich Humfreds Born gegen ben Papst im Augenblick des Siegs; Leo aber in der verzweiseltsten Lage war gezwungen, auf Humfreds Anerbieten einzugehen. Und nun erschienen die normannischen Sieger vor ihrem besiegten Feinde, sanken vor ihm nieder und bedeckten seine

Füße mit Kuffen — es war das wunderbarste Rachspiel, das jemals 1054. einem Schlachttag gefolgt ist. Der Papst sprach die Rormannen vom Banne los, und sie gaben ihm ehrenvolles Geleit nach Benevent, das etwa 12 deutsche Meilen von Civitate belegen. Sie sorgten für seinen und des Gesolges Unterhalt und dienten ihm wie ihrem Herrn. Als Graf Humfred schied, sagte er dem Papste ferneres Geleit dis Capua zu, sobald er nach Rom ausbrechen wollte.

Um 23. Juni traf ber Papft in Benevent ein, wo er bie freudigste Aufnahme fand; benn seine Gegenwart allein konnte die Normannen hier fern halten, welche nach ihrem Siege sonst ganze Gebiet bes Fürstenthums überschwemmten. Wenn Leo dann neun Monate, obschon ringsum von Feinden umgeben, in Benevent seine Residenz behielt, so bestimmte auch ihn vornehmlich der Wunsch, bie Stadt hierdurch gegen einen Angriff der Normannen zu sichern. Von diesem Punkt aus wollte er überdies aufs Neue den Kampf beginnen, den er keinesweges aufgegeben hatte, obichon die Welt und auch Manche seiner vertrauten Freunde es bitter tabelten, daß er sich selbst an die Spige eines Kriegsheers gestellt hatte. Mochten die Cluniacenser und die Eremitenmonche Italiens eine gerechte Strafe für solche Vermessenheit in seiner Niederlage erkennen — selbst Hermann von Reichenau dachte nicht eben viel anders —: ber Papst war als deutscher Bischof an das Kriegsleben zu sehr gewöhnt worden, als daß solche Bebenken sein Gewissen sonderlich beschwert hatten. Tiefer bekümmerte ihn das Seelenheil der in der Schlacht gefallenen Schwaben, und nicht eher ruhte er mit frommen Werken, als bis er die feste Ueberzeugung gewonnen hatte, daß sie in das Paradies eingegangen seien.

Leo stand fortan äußerlich mit den Normannen in friedlichem Bernehmen, aber er sann nichtsbestoweniger unaushörlich auf ihr Versderben und war für dasselbe thätig. Noch immer wartete er auf das Erscheinen seines Kaisers mit einem tüchtigen Heere; Aufforderungen und Hülfsruse werden am deutschen Hose nicht gesehlt haben. Und zu derselben Zeit trat der Papst in neue Verhandlungen mit Argyrosein, um sich den Beistand des morgenländischen Reichs zu gewinnen. Argyros, der von den Normannen eine Niederlage dei Siponto erslitten hatte, war in nicht geringerer Bedrängniß als der Papst und verlangte nach Nichts mehr, als nach einer frästigen Unterstützung im Abendlande gegen die immer bedrohlicher anwachsende Macht der Normannen. Die Interessen Koms und Constantinopels begegneten sich hier auf halbem Wege, aber tropdem stieß eine nähere Verstäns

1054. digung zwischen beiden auf fast unübersteigliche Schwierigkeiten durch einen kirchlichen Streit, der eben damals entbrannt war und die Klust zwischen der morgen und abendländischen Kirche mehr und mehr ersweiterte.

Das Eingreifen Leos in die kirchlichen Verhaltniffe Apuliens hatte bem Patriarchen von Conftantinopel Michael Cerularius und seinem Freunde Leo, Erzbischof von Acrida, Beranlassung gegeben, in einem ausführlichen Erlaß, der zunächst an ben Bischof Johann von Trani gerichtet war, aber zugleich die ganze Christenheit in das Auge faßte, mehrere vermeintliche Repereien ber abenbländischen Kirche zu verbammen und in ber rucksichtslosesten Weise zu fritistren; besonders murde der romischen Christenheit zum Borwurf gemacht, daß sie abweichend von der orthodoxen Kirche der Griechen das Abendmahl mit ungefäuertem Brodte begehe. Der Streit hatte nicht lediglich einen bogmatischen Charafter; er wurde vielmehr baburch erft so erbittert, daß der ehrgeizige Patriarch bei demselben nach gleichen Ehren mit dem Papste rang, Anspruche auf ben Ramen eines allgemeinen Bischofs offen an ben Tag legte und in Feuer und Flammen gerieth, als bie aftatischen und afrikanischen Rirchen Miene machten, sich enger an Rom anzuschließen. Der Patriarch ließ bie Kirchen ber Lateiner in Constantinopel schließen, erklarte die Priesterweibe und Taufe der abendländischen Kirche für ungültig und alle Anhänger des Papsts Zugleich trat mit einer neuen Schmähfchrift gegen Rom ein Monch, Nicetas Pectoratus mit Ramen, hervor und überbot noch weit die hisigsten Ausfälle des Patriarchen. Der Papft nahm jest ben Kanipf auf. Er selbst lernte in einem Alter von 50 Jahren noch so viel von der griechischen Sprache, daß er die heilige Schrift in dersels ben lesen konnte, und erließ ein Sendschreiben an ben Patriarchen und Leo von Acrida, in dem er nicht allein den Vorwurf der Keterei mit Entschiedenheit zuruchwies, sondern auch mit bem größten Rachdruck alle Privilegien hervorhob, welche die Kirche des heiligen Petrus, sei es durch göttliche, sei es durch menschliche Autorität erworben haben wollte. Er bestritt bem Patriarchen durchaus das Recht, sich als alls gemeinen Bischof zu bezeichnen, wie jeden spezifischen Vorrang vor ben andern Patriarchen des Morgenlands. Auch Cardinal Humbert schrieb gegen ben Patriarchen, während Friedrich von Lothringen bem Monche Nicetas in einer besonderen Schrift antwortete.

Schwerlich war es eine Wirkung dieser Streitschriften, wenn sich ber Patriarch bald daraus versöhnlicher zeigte; dies war vielmehr eine Folge der Unterhandlungen, welche Argyros mit dem Papste ange-

knupft und bei benen er sich, wie wir wissen, zur Vermittelung bes 1054. Streits erboten hatte. Der Patriarch schrieb an den Papst mit dem sichtlichen Streben nach Verständigung, und der Papst antwortete ihm im Geiste ber Liebe, ohne jedoch in der Sache selbst das Geringste-Das Schreiben bes Papfts, im Januar 1054 von nachzugeben. Benevent erlaffen, brudt zugleich die Hoffnung aus, bas ber Patriarch keine Muhe scheuen werbe, um die beiben driftlichen Kaiserreiche dauernd zu versöhnen. In der That zeigte sich der Kaiser zu Constantinopel bamals sehr geneigt, bem beutschen Kaiser und bem römis schen Papste zur Vernichtung der Normannen die Hand zu reichen. Gleichzeitig mit dem zulett erwähnten Schreiben an den Patriarchen ober boch nicht viel später ging eine Gesandschaft bes Papfts nach Constantinopel, um die kirchlichen Streitigkeiten beizulegen und zugleich den Kaiser aufzufordern, schleunigst ein großes Heer gegen die Rormannen nach Italien zu senden. Die Gefandten waren Humbert, Friedrich und ber vertriebene Erzbischof Peter von Amalfi; das Schreiben bes Papfts, das fie bem Raifer überbrachten, ift erhalten und bildet eines ber merkwürdigsten Actenstücke jener Zeit. Leo verheißt in demselben die thätigste Mitwirkung, um einen dauernden Freundschaftsbund zwischen dem morgen = und abendlandischen Reiche zu stiften; er spricht die Hoffnung aus, daß ihn der Raiser von Byzanz in gleicher Weise gegen bie Normannen unterftugen werbe, wie Raiser Heinrich; wenn sie beibe so, gleichsam die beiben Arme ber Welt, mit vereinter Kraft bie Fremblinge aus Italien brangen würden, dann erst könne der politische und kirchliche Zustand bes Landes noch einmal zur Bluthe gebeiben. Der Papft unterläßt bei dieser Gelegenheit auch nicht die Erwartung auszudrücken, daß ber Raiser bem heiligen Petrus die Schenkungen ber alten Imperatoren in Italien zurückftellen werbe.

Das Unglud hatte ben Geift Levs nicht zu beugen vermocht. Noch lebte seine Seele ganz in dem Gedanken an einen neuen Kriegszug; nie hatten sich seine Ansprüche höher erhoben als in diesen Schriftstücken für die Griechen. So eifrig er den Bund mit ihnen wünscht und betreibt, nicht um einen Fußbreit weicht er von dem, was er als sein Unrecht ansieht. Aber zu welchen Höhen sich auch sein Geist aufschwingen mochte, die Kraft des Leibes war unter den Sorgen, Aufregungen und Kampfen bes Lebens gebrochen. Er siechte mehr und mehr hin. Am 12. Februar 1054 — es war der Tag seiner Papstweihe — hielt er noch einmal ein feierliches Hochamt ab; es war das lette Mal, Die Ofterzeit nahte; auch biesmal wollte er

1864. sie in Rom verleben, und so frank er war, bachte er boch an die Abreise. Am 12. März verließ er Benevent. In einer Sänste schaffte man ihn fort; Humfred gab mit seinen Normannen ihm das Geleit dis Capua, wo er mehrere Tage verweilte. Dann beschied er den Abt von Monte Casino zu sich, der ihm nach Rom solgte. Kurz vor dem Ostersest, das auf den 3. April siel, kam Leo in seiner Hauptstadt an und bezog hier den Lateran. Seine Lebenstage waren gezählt.

Das Ofterfest ging still vorüber, anders als es sonst der Papst zu feiern gewohnt war. Er fah täglich seinem Ende entgegen, aber ein Traumgesicht enthüllte ihm, daß er nicht im Lateran, sondern bei St. Peter die Stunde seiner Auflösung zu erwarten habe. Er ließ sich deshalb in einer Sanfte nach der Petersfirche bringen; dort betete er lange mit der größten Inbrunst unter heißen Thränen. Dann trug man ihn in den bischöflichen Palast neben der Kirche. Eine zahlreiche Menge von Gläubigen, Geistliche und Laien, eilten hierher, während die rohe Masse des römischen Bolks bereits nach dem Lateran stürmte, um das Hausgerath des Sterbenden zu plundern. Der Papst ins mitten seiner Berehrer und Freunde erhielt die lette Delung und das Abendmahl. Er fühlte sich hierdurch gestärkt und erleichtert; laut betete er in deutscher Sprache: "Herr ber Barmherzigkeit, Erlöser und Heiland ber Welt, ift es bein Wille, bag ich noch länger bem Wohle beines Bolks diene, so laß mich schnell burch beine gottliche Hulfe Errettung finden und befreie mich von der Pein dieser Krankheit; haft du es aber anders in deinem göttlichen Rathschluß beschloffen, so gewähre mir bald aus der Hülle dieses Leibes abzuscheiden." Rach diesem Gebet dankte er Allen für ihre Liebe und Treue und streckte dann seine Glieder wie zur Ruhe aus. Die Umstehenden meinten, seine lette Stunde sei bereits gekommen, und begannen die Sterbes gesänge. Er aber wehrte ihnen und sagte: "Berschiebet bas bis morgen und erwartet ben Willen des allmächtigen Gottes." schieden die Treuen, kehrten aber schon in der Frühe des andern Tages zurud. Auch ba lebte noch ber Papft; aber schon am Rachmittage deffelben Tages — es war der 19. April 1054 — hauchte er ben letten Athem aus. In bem Augenblicke feines Bericheibens foll die Gloce von St. Peter angeschlagen haben, ohne daß sie Menschenhände bewegten.

Nach seinem Willen wurde Leo neben dem Grabe Gregors des Großen vor den Thüren der Petersfirche bestattet. Wie man ihn schon im Leben als Wunderthäter verehrt hatte, so geschahen bald auch

an seinem Grabe Wunder über Wunder. Die romische Kirche nahm 1054. ihn unter die Zahl ihrer Heiligen auf und stellte sein Andenken höher, als das irgend eines anderen deutschen Mannes. Und sie that Recht. Denn er war es, ber die erstorbenen Krafte bes Papstthums zu neuem Leben erweckte, ber zuerst der Welt wieder die hohe Bedeutung der romischen Kirche vor Augen stellte. Mit der ganzen Macht seines Geistes und allen Mitteln einer überaus gunftigen Stellung begann er flegreich ben Rampf gegen bie verweltlichte Rirche; aber er unterlag, sobald er die Waffen der Welt gegen die Feinde Er unterlag, aber auch im Fall war er noch vereh-Roms ergriff. Sein Geist — Niemand kann es leugnen — war rungswürdig. fortgerissen von den Idealen bes romischen Priesterthums, doch auch so blieb ihm ein beutsches Gemuth; in den Lauten seiner Muttersprache empfahl er seine scheibenbe Seele bem Schöpfer.

2118 Leo ftarb, waren die bebeutendsten Manner der Reformpartei, die er nach Rom gezogen hatte, dort nicht zur Stelle. Humbert und Friedrich von Lothringen befanden sich auf dem Wege nach Conftantinopel, Hilbebrand verweilte als papstlicher Legat in Frankreich. Sterbend soll Leo dem Letteren die Sorge für die Kirche übertragen haben; und die Anhänger ber strengen Richtung scheinen ihn sogar zu Leos Nachfolger ersehen zu haben Sobald er die Nachricht von dem Tobe des Papstes empfing, kehrte er deshalb nach Rom jurud, und unfraglich lag nun die Zukunft bes Papstihums vor Allem in seinen Handen. Hatten er und seine Freunde kein anderes Ziel im Auge gehabt, als Rom von der beutschen Herrschaft zu bes freien, sie hatten kaum jemals einen für ihre Absichten gunftigeren Zeitpunkt erwarten können, als er jett eingetreten war. Die Rors mannen waren aus Freunden bes Raifers zu erklärten Feinden befselben geworben, und die Rieberlage jenes kleinen schwäbischen Saufleins hatte, obwohl es nicht einmal im Dienste bes Raisers stanb, ber beutschen Macht in Unter-Italien einen tobtlichen Stoß gegeben. Denn seit Drogos und Waimars Ermordung war ber kaiserliche Einfluß auch in Salerno vernichtet; Die Normannen beherschten hier alle Verhaltnisse wie in Apulien und in Benevent. Wie Leos Triumphe einst eben so viele Erfolge des Kaiserthums gewesen waren, so waren seine Demuthigungen jest in gleicher Weise schwere Schicksalsschläge für ben Raiser geworden. Und als ob alle Saulen, auf welchen ber Raiser und sein Bater die deutsche Herrschaft in Italien begründet hatten, zu berselben Zeit brechen sollten, war auch Markgraf Bonifacius am 6. Mai 1052 unter bem vergifteten Geschoß eines Mor-

bers gefallen. Drei Kaiser hatten baran gearbeitet, dem Markgrasen die imponirendste Macht zu begründen, welche seit Menschengedenken ein italienischer Fürst besessen hatte; wie unzuverlässig er sich auch in seinen letzten Jahren gezeigt hatte, niemals konnte er doch nach seiner ganzen Stellung wagen, offen mit dem Reiche zu brechen. Heinrich hatte aber den Tod des Markgrasen um so mehr zu beklagen, als die große Erbschaft desselben bald darauf in eine Hand siel, welche ihm furchtbarer war als sede andere.

Bonifacius hatte seine Wittwe, die lothringische Beatrix, mit brei Kindern zurückgelaffen: Friedrich, Beatrix und Mathilbe, sammtlich noch in zartem Alter. Für diese ihre Kinder und sich bedurfte Beatrix eines fraftigen Schupes; benn Bonifacius war ein habgieriger, räuberischer und gewaltthätiger Herr gewesen, und Viele hofften an seinen Kindern vergelten zu konnen, mas sie Uebles vom Bater erlit= Als sich nun Gottfried von Lothringen ber Verlassenen zum Gemahl erbot; er, der trop seiner Demuthigungen als der tapferste Kriegsmann gefeiert wurde, den die Kirche ob seiner Frommigkeit so hoch hielt — konnte sie ba die wackere Hand zurückweisen, die ihr bargereicht wurde, die ihr und ihren Kindern den sichersten Schut verhieß? Sie sagte sich Gottfried zu, obschon ste recht wohl wußte, daß sie in den Augen des Kaisers keine verdächtigere Wahl treffen konnte. Deshalb betrieb man auch die Sache so geheim. Im Frühjahr 1054 stahl sich Gottfried aus der Rähe des Kaisers, eilte über die Alpen, vermählte sich mit Beatrix und übernahm das reiche Erbe bes Bonifacius als natürlicher Vormund seiner Kinder. Der alte Feind bes Raisers, so lange in Dürftigkeit und in Schmach lebend, war wieder von fürstlichem Glanze umstrahlt, wie er einst ihn gekannt hatte, und bankte ihm jett seinem Glude, nicht bem Kaiser. Niemand erwartete anders, als daß er nun mit seinem machtigen Wibersacher abrechnen, mit seinen Ansprüchen an Lothringen noch einmal hervortreten würde.

An Berbindungen zwischen Gottsried und Hildebrand konnte es nicht sehlen, da ersterer durch seinen Bruder Friedrich allen einflußreischen Persönlichkeiten der römischen Kirche seit Jahren bekannt war. Lange scheint deshalb Hildebrand geschwankt zu haben, wie er die Papstwahl leiten solle; vielleicht auch, daß er die Rücksehr Friedrichs von Constantinopel abwarten wollte. Diese aber perzögerte sich, und eine Entscheidung mußte getrossen werden. Hätte Hildebrand jest selbst den Stuhl Petri bestiegen, der vertraute Nathgeber des zu Sutri entzsetzen Papstes: seine Erhebung ware vielleicht der Absall Italiens

vom Kaiserreiche gewesen, der Sturz der deutschen Herrschaft auf 1854. beiden Seiten des Apennin, aber mahrscheinlich nicht minder das Ende ber großen Kirchenreform, die vom Kaiser begonnen und ohne seinen Schut kaum durchzusühren war. Schon regten sich die Tusculaner und ihre Freunde aufs Neue, welche nur die Furcht vor dem Kaiser niedergehalten hatte; sollte Hilbebrand ihnen ben Stuhl Petri noch einmal zur Beute laffen? Die Freiheit ber Kirche von dem deutschen Einflusse war mit diesem Preis viel zu theuer bezahlt. Hilbebrand verschmähte beshalb die ihm bargebotene Tiara; auf seinen Betrieb wandte sich noch einmal das römische Bolk an den Kaiser und bat ihn, "wie die Anechte ihren Herrn", um einen frommen hirten für die Gemeinde zu Rom. Hildebrand selbst führte die Gefandschaft, die mit den ausgedehntesten Vollmachten von der römischen Geistlichs keit und ber Gemeinde an ben kaiserlichen Hof abging. In keiner anderen Absicht begab er sich nach Deutschland, als um Rom und ben Stuhl Petri abermals so eng wie möglich bem beutschen Reich zu verbinden.

Es war im September 1054 — fünf Monate nach Leos Tode als die römischen Gesandten mit ihrem Auftrage zu Mainz vor bem Raiser traten. Richt ohne Mißtrauen scheinen sie empfangen zu sein; denn man kann kaum bezweifeln, daß Hildebrand bamals einen Schwur leisten mußte, daß er weder selbst den Stuhl Betri besteigen, noch einer bem Kaiser unliebsamen Wahl zustimmen würde. Aber bas Auftreten bes rdmischen Monchs mußte bald jedes Mißtrauen beseitigen; seine Blide richtete er nicht allein auf einen beutschen Bischof, sondern gerabe auf ben Mann, ber im Vertrauen bes Kaifers am Höchsten stand, der den überschwänglichen Ideen Leos IX. sich mit Entschies benheit widerset hatte — auf den Bischof Gebhard von Eichstädt. Diese Wahl läßt ben Scharfblick Hildebrands im hellsten Lichte erscheinen. Gebbard stand in den ersten und frischesten Mannesjahren; bem monchischen Wesen nichts weniger als hold, war er in den welts lichen Geschäften ungemein erfahren; die Führung seines Bisthums und die Verwaltung Baierns ftanden gleich rühmeuswerth da; dem Raiser personlich von ganzer Seele zugethan, war er boch nicht ber Mann, irgend etwas seiner firchlichen ober personlichen Stellung zu vergeben; endlich kannte man ihn als einen politischen Kopf, der mit bem flarften Beifte bie verwickelsten Berhaltniffe beherrschte. war er unfraglich die geeignetste Personlichkeit, um in den Wirren des Augenblicks Kirche und Reich eng zu verbinden und zugleich beis ber Zukunft in Italien zu retten.

1054.

Aber bennoch erreichte Hilbebrand seine Absicht nur mit großer Weber hatte ber Kaiser Neigung sich eines Dieners zu entäußern, den er überall bedurfte und durch deffen Klugheit vorzüglich das unruhige Baierland in der Treue erhalten wurde; noch war Gebhard selbst geneigt, ben Weg nach Rom anzutreten, wo noch keinem beutschen Papste Freuben ermachsen waren. Vor Allem erkannte er flar, in welche mißliche Doppelstellung ihn seine Pflichten gegen ben Kaiser und das römische Bisthum zu bringen drohten. Mit der zahesten Hartnäckigkeit weigerte er sich bem Wunsche ber Romer zu willfahren; er sandte Boten nach Rom, um das römische Volk mit Mißtrauen gegen seine Person zu erfüllen, und forderte Gutachten ber Gelehrten, um die kanonischen Hinderniffe bei seinem Uebergange zu einem fremden Bisthum in ein helles Licht zu stellen. So verging ein Monat nach dem andern, und selbst als der Kaiser Weihnachten zu Goslar feierte, war die Besetzung des Stuhls Petri, obschon der Raiser bereits burch Hilbebrand gewonnen war, noch nicht entschieden.

1055.

Endlich aber mußte Gebhard bem Willen des Kaisers und Hils debrands weichen. Auf einem großen Fürstentage zu Regensburg im Anfang Marz 1055 sah er sich genothigt nachzugeben. Er that es mit den denkwürdigen Worten an den Kaiser: "Wohlan, so ergebe ich mich bem heiligen Petrus ganz und gar, mit Leib und Seele! Obschon ich meine Unwürdigkeit zu einer so heiligen Stellung erkenne, unterwerfe ich mich boch eurem Gebote; aber nur unter ber Bedingung, daß auch ihr dem heiligen Petrus zuruckgebet, was ihm gehort." Der Raiser gemährte bieses Berlangen und ließ auch zu, baß zu Rom nachträglich noch eine Wahl für Gebhard stattfinden solle, wie Aehnliches bei Leos Ernennung geschehen war. Er entließ Gebhard nach Italien, wohin er ihm bald zu folgen versprach. Die Wahl in Rom war eine leere Form, und ihr Erfolg über jeden Zweis fel erhaben. Um 13. April, am grunen Donnerstag, wurde Gebhard in der Petersfirche zum Papst geweiht und nahm als solcher den Namen Victor II. an. Leo hatte einen würdigen Nachfolger gefunden, so überaus verschieden auch beiber Gesinnung war. Die Ers hebung des neuen Papstes war endlich einmal wieder ein nennens= werther Erfolg für das Raiserthum; sie sicherte ihm die Zukunft in Rom, in Italien und eröffnete neue Hoffnungen für eine gebeihliche Entwickelung ber allgemeinen Verhältnisse bes Abendlanbs.

#### 14.

## Peinrichs III. lette Zeiten.

## a. Heinrichs III. zweiter dus nach Italien.

Mit bewunderungswürdiger Festigkeit hatte Raiser Heinrich ben 1055. Wechsel bes Gluck ertragen. Nie hatte er sich verzagt gezeigt, niemals es ihm an Rath gefehlt. Man glaube nicht, daß er die Unspruche seiner Stellung bisher herabgestimmt hatte. Gerade in ben Urkunden aus diesen Jahren liebt er es mit Nachdruck hervorzus heben, wie ihn Gott über alle Menschen erhoben, ihn mit aller Fülle des Reichthums und ber Macht gesegnet habe. Während er mit inneren und außeren Feinden nach allen Seiten zu thun hatte, verfolgte er doch unverwandt seine Absichten das Kaiserreich über ben ganzen Occident zu verbreiten. Oftern 1054 nahm er zu Mainz ben Grafen Theobald, den Sohn Odos von Champagne, einen der mächtigsten T Barone des französischen Reichs, als Lehnsmann in Eid und Pflicht und versprach ihm Beistand gegen seine Gegner; wohl nichts kann beutlicher verrathen, wie der Raiser auf eine völlige Unterwerfung Frankreichs bedacht war. Zugleich scheint er auch die Verhältnisse Spaniens fester als jemals ins Auge gefaßt zu haben. Wir besitzen Rachrichten, daß er von Papft Bictor geiftliche Strafen-gegen König Ferdinand von Leon und Castilien beantragt habe, weil dieser selbst nach faiserlichen Ehren verlangte und Anerkennung wie Tribut bem romischen Reiche versagte. Da, erzählen die Einen, habe bas gute Schwert bes Cib die Ansprüche bes deutschen Raisers zurückgewiesen; Andere wollen wissen, daß eine Synode zu Toulouse die Freiheit Spaniens festgestellt habe. Diese Rachrichten, die uns nur von spanischer Seite zugehen und ziemlich späten Ursprungs find, zeigen fich in allen ihren Einzelnheiten bei näherer Prüfung wenig zuverlässig, aber doch ift baran kaum zu zweifeln, daß ber Raiser eine Anerkennung seiner Gewalt vom Könige von Castilien wirklich beansprucht hat. Sie zu erzwingen konnte er wohl niemals gewillt sein; am Wenigsten in den letten Jahren seiner Regierung, wo ihn viel nahere Sorgen brangten.

Vor Allem forderten die Verhältnisse Italiens bringend ein thatfräftiges Einschreiten von Seiten des Kaisers. Auf dem Tage zu Regensburg sprach er seinen Entschluß aus über die Alpen zu gehen und ordnete die Verhältnisse des Reichs für die Dauer seiner Abmit Böhmen belehnte. Wem er die Obhut seines zweiten Sohns und bes Herzogthums Baiern übertrug, das noch immer von den Ungern bedroht und auch im Inneren kaum beruhigt war, wird nicht berichtet. Welche Maaßregeln der Kaiser aber auch traf, sie waren gewiß nicht nach dem Sinne seines unmuthigen Oheims, des Bischofs Gebhard von Regensburg. — Als die Versammlung sich getrennt hatte, nahm der Kaiser sosort seinen Weg nach dem Süden. Am 12. März war er zu Detting am Inn, am solgenden Tage zu Ebersberg an der Ebrach; bald darauf überschritt er den Brenner; am 22. März sinden wir ihn zu Brixen, am 7. April zu Verona; das Ostersest (16. April) seierte er bereits zu Mantua.

Auf den Anfang des Mais hatte der Kaiser eine große Versamm. lung der lombardischen Großen nach ben Roncalischen Felbern bei Viacenza beschieden; in ihrer Mitte tagte er hier und hielt ftrenges Gericht über alle Uebelthäter, die vor seinem Throne verklagt murden. Bor Allem wurden schwere Anschuldigungen gegen einen Markgrafen Ramens Abalbert \*) erhoben; ber Raiser ließ ihn in Ketten werfen und nur die Fürsprache der Bischöfe rettete ihn vom Tode durch Benkerhand. Es war die erfte große Tagfahrt eines Kaisers auf ben Roncalischen Feldern, von der uns sichere Kunde zugekommen ist; spater wurde es Sitte, daß bei der Anfunft der Kaiser in der lombarbischen Ebene die Großen des Landes ihn auf diesen Felbern bei Piacenza erwarteten. Als die Fürsten sich verabschiedet hatten, begab sich der Kaiser nach Tuscien und traf zu Florenz in den letten Tagen des Mais mit Papst Victor zusammen, ber ihm von Rom entgegen= Am Pfingfest (4. Juni) wurde in Gegenwart beider in Florenz ein großes Concil gehalten, auf welchem die Berordnungen Leos gegen Simonie und Priesterehe erneuert wurden. Mit berselben Strenge, mit welcher ber Kaiser auf den Roncalischen Feldern die weltlichen Besetze zur Geltung gebracht hatte, wurden hier die Satungen ber Rirche angewandt; ben Bischof von Florenz selbst traf Entsetzung vom Amte.

Die durchgreisende Schärfe, mit welcher Heinrich in Italien auftrat, war durch die Berhältnisse des Landes durchaus gerechtsertigt. Die Bande der Ordnung waren gelöst, alle Leidenschaften walteten

<sup>\*)</sup> Die Markgrasschaft und das Geschlecht Abalberts find nicht bekannt; man vermuthet, daß er dem Hause Este angehört habe.

ungezügelt, Gift und Dolch wutheten hier in entsetlicher Beise; 1055. überdies ftand Italien auf bem Punkt sich von ber beutschen Herrschaft loszureißen, und es galt bas kaiserliche Ansehen wieder fest zu Der Kaiser erreichte seinen Zweck, namentlich in allen den Ländern, welche Markgraf Bonifacius bisher mit fast unbeschränkter Gewalt verwaltet hatte. Hier hielt ber Raiser recht absicht= lich fast unausgesetzt Sof; bis in ben Sommer hinein verweilte er in Tuscien, im Herbst begab er sich bann abermals in die Pogegenben und nahm seinen Sip zu Ferrara, Mantua und Guastalla, in den Städten, von melden die Herrschaft bes Bonifacius ausgegangen war. Er suchte die fürstliche Macht hier zu beschränken, indem er die Städte von den druckenden Auflagen und Diensten befreite, welche Bos nifacius eingeführt hatte, und ftellte überdies die kaiserliche Obermacht bem Volke sichtlich vor Augen. Er übernahm hier gleichsam selbst die Regierung, damit sich das Regiment der Beatrix und ihres neuen Gemahls nicht befestigen könne.

Gottfried hatte nicht verborgen bleiben können, daß der Zug bes Raisers nach Italien vor Allem gegen ihn gerichtet sei; waren boch Briefe Heinrichs bereits ihm vorangegangen, welche alle lombarbischen Fürsten aufforderten, auf den Lothringer ein wachsames Auge zu Begreiflich ist es baher, daß Gottfried für die Sicherheit haben. feiner Person fürchtete und sich bem Kaiser zu stellen scheute. Zwar schickte er ihm Boten entgegen und ließ ihm melben, er benke an Richts weniger, als an Emporung, und sei bereit für Kaiser und Reich Alles zu thun; Nichts anders habe er gesucht als, seines väter= lichen Erbes beraubt, fich durch das Bermögen seiner Gemahlin ein ehrenvolles Leben in der Fremde zu sichern. Aber der Kaiser hatte Grund genug solchen Worten zu mißtrauen, und die Antwort beffelben schien Gottfried so wenig tröstlich, daß er bald darauf Italien verließ und zu Balbuin von Flandern, dem unversöhnten Widersacher des Raifers, seinen Weg nahm.

Auch Gottfrieds Bruder, der Cardinal Friedrich, wurde unter solchen Umständen dem Kaiser verdächtig. Friedrich hatte als Gessandter Leos IX. mit seinen Mitgesandten, dem Cardinalbischof Humsbert und dem Erzbischof Peter, beim Kaiser zu Constantinopel eine günstige Aufnahme gefunden. Anfangs schien ihre Gesandtschaft, so verhängnisvoll ste für die völlige Trennung der morgens und abends ländischen Kirche wurde, doch einen glücklichen Erfolg zu versprechen. Am 24. und 25. Juni 1054 widerrief Nicetas Pecturatus öffentlich seine Schmähschrift gegen Rom, und die papstlichen Gesandten wagten

1066. am 16. Juli in der Sophienkirche vor allem Bolk den Patriarchen von Constantinopel und den Erzbischof von Acrida mit dem Kirchenbann zu belegen, weil sie hartnäckig in der Opposition gegen Rom ver-Wenige Tage barauf verließen die papstlichen Gesandten Constantinopel, von dem Kaiser gnädig entlassen und mit großen Geldgeschenken, theils für ben heiligen Petrus, theils für sich selbst Aber unmittelbar nach ihrem Abgange brach ein Aufftand bedacht. gegen ben Kaiser in ber Stadt aus; ber Patriarch erwiederte ben Bannfluch ber Gefandten mit gleichem Bannfluche über sie, erhob schwerere Anschuldigungen als jemals gegen Rom und die gesammte Kirche bes Abendlands, und zog schließlich bann boch bie anderen Patriarchen des Drients auf seine Seite. Der Bruch zwischen ber morgen- und abendlandischen Kirche wurde unheilbar. Das war ber beklagenswerthe Ausgang bieses mißgludten Friedenswerts, den zu seinem Glude Papst Leo nicht mehr erlebte.

Im Herbst 1054 fehrten die papstlichen Gesandten mit den reichen Geschenken des Kalsers nach Italien zurück. Ihrer Schätze sollten sie nicht lange froh sein; benn diese reizten die Habgier bes Grafen Thrasemund von Chieti, der sich derselben zu bemächtigen wußte. Mit leeren Sanden trafen die Gefandten in Rom wieder ein, wo sich Humbert die Gunst des neuen Papsts zu gewinnen verstand, während Friedrich burch die Verhaltniffe seines Hauses ber Gegenstand vielfacher Befürchtungen wurde. Bor Allem besorgte offenbar der Kaiser, daß Gottfried durch seinen Bruder sich Unterftützung von Constantinopel verschaffen wurde; daß Friedrich dagegen einen Bund Gottfrieds mit den Normannen einfädeln könnte, war weniger wahrscheinlich, da ber Kanzler die Seele aller friegerischen Unternehmungen Leos gegen bas frembe Volf gewesen war. Als Papft Victor von Florenz zurückehrte, erhielt er vom Kaiser ben Auftrag, sich bes gefährlichen Cardinals zu bemächtigen und benfelben dem Raiser zu überliefern. Friedrich gewann rechtzeitig hiervon Kunde und faßte ben Entschluß, Monch zu werben; nur so konnte er hoffen den Rachstellungen seiner Feinde zu entgehen. Als der Abt Richer von M. Co sino im Sommer 1055 von Lucca, wo er bem Kaiser aufgewartet hatte, über Rom zurückfehrte, eröffnete ihm Friedrich seinen Entschluß und bat um Aufnahme in das Kloster des heiligen Benedict. Der Abt gewährte seine Bitte; Friedrich eilte nach M. Casino und legte bort seine reichen Gemande ab, um sich in die Monchstutte zu hüllen. Es geschah in Gegenwart kaiserlicher Gesandten, die gerabe damals im Kloster verweilten und sich von hier an die Höfe der kleis nen Fürsten Campaniens begaben. Bald hielt sich Friedrich auch auf 1065. der Höhe von M. Casino nicht mehr für gesichert; nach seinem Wunsch wurde er in ein kleines Kloster auf den tremitischen Inseln im adriatischen Meere gesandt, und da er hier in ärgerliche Streitigkeiten gerieth, begab er sich in das Gebiet von Lanciano und kehrte erst im December 1055 mit Erlaubniß seines Abts nach M. Casino zurück.

So hatten sich Gottfried und Friedrich den Händen des Rais fere entzogen. Aber Beatrix wagte nicht ihrem Beispiel zu folgen, ba sie zu befürchten hatte, jeder unvorsichtige Schritt von ihrer Seite könnte die Einziehung der Reichslehen ihres Sohns und ihres eigenen Alobialvermögens herbeiführen. Sie entschloß sich beshalb mit ihrer achtjährigen Tochter Mathilbe an ben kaiserlichen Hof zu gehen. konnte um so eher diesen Schritt wagen, als sie bem Kaiser nahe verwandt und mit ihm gleich wie seine Schwester aufgewachsen war; auch soll ihr ausbrucklich sicheres Geleit vom Raiser versprochen sein. Lambert von Hersfeld berichtet, Beatrix habe dem Raifer, als sie vor ihn trat, vorstellig gemacht, wie sie Nichts gethan habe, als was ihr nach natürlichem Rechte zustehe und jeder freien Frau im römischen Reiche erlaubt sei; verwittwet und schuplos habe ste sich einen Gemahl gewählt, um ihr bedrohtes Hab' und Gut sich und ihren Kinbern zu fichern; argen Hintergebanken gegen Kaiser und Reich habe ste in keiner Weise Raum gegeben. Aber wie ste auch ihre Che vor dem Throne zu rechtfertigen suchte, der Kaiser durchschaute zu klar die politische Bebeutung berselben, als daß er sich hatte zu weichherziger Rachgiebigkeit stimmen laffen. Er bedurfte einer Sicherheit gegen Indem er der Beatrix den ents Gottfrieds Ehrgeiz und Rachluft. schiedensten Vorwurf baraus machte, bas sie ohne sein Wissen und ohne feinen Rath einem Feinde des Reichs fich vermählt habe, befahl er ihr mit ihrer Tochter an seinem Hoflager zu bleiben. Wie eine Gefangene mußte Beatrix seitdem ihrem kaiserlichen Better folgen. Daß ste ihres Gemahls und ihrer Freiheit beraubt blieb, war nicht ihr einziger Schmerz. Bahrend ber Kaiser noch in Italien verweilte, starb ihr einziger Sohn, nachdem furz zuvor auch ihre ältere Tochter aus bem Leben geschieden war. Das Gerücht war verbreitet, beibe Kinder seien eines unnatürlichen Tobes gestorben; boch ift über ben Thater, wie die näheren Umstände ihres Endes Richts bekannt geworben, nicht einmal eine Vermuthung über ben Urheber bes Morbes geben bie Quellen. Die kleine Mathilbe, welche ber Mutter in die Gefangenschaft gefolgt war, blieb die einzige Erbin ihres reichen und machtigen Baters.

1055.

Die stolze und weitreichende Macht, die Bonifacius in der Lombarbei und Mittel-Italien begründet hatte, war wenn nicht gebrochen, boch für den Augenblick gelähmt. Die großen Reichslehen, welche der Tod des Knaben Friedrich erledigt hatte, scheint der Kaiser damals nicht wieder ausgethan zu haben; die vorläufige Verwaltung berfelben übertrug er wahrscheinlich bem Papfte, in beffen Bande er gleichzeitig eine weltliche Macht legte, wie sie noch nie ein Rachfolger bes h. Betrus beseffen hatte. Denn er gab Bictor nicht allein Alles jurud, was in früheren Zeiten Eigenthum ber romischen Kirche gewesen war, so daß er viele Bisthumer und zahlreiche Burgen in seine Sand bekam, welche seit langen Zeiten ben Bapften entrissen waren, sondern er belehnte ihn auch mit dem Herzogthum Spoleto und ber Mark Camerino, mit Ländern, auf welche Rom wohl schon vordem Anspruche erhoben, Die es aber niemals beseffen hatte. Ueberdies ernannte der Kaiser Bictor II. zu seinem Statthalter in ganz Italien, als er balb barauf über bie Alpen zurückehren mußte. Man steht, Heinrich hatte ein unbegrenztes Vertrauen zu ber Treue und Ergebenheit des beutschen Kirchenhauptes und glaubte die faiserliche Macht in Italien nicht beffer sichern zu können, als wenn er seinen erprobten Diener, ber jest auf bem Stuhle Petri saß, mit ben ausgebehntesten Vollmachten bekleibete. Es folgt hieraus, bas bie großen Auszeichnungen, welche Bictor erhielt, mehr seiner Person als seiner Stellung galten; nicht bas Papstthum, sondern bieser Papst wurde mit Spoleto und Camerino belehnt.

Doch scheint allerdings biese Belehnung zugleich eine Entschädis gung bes Papstthums für Benevent gewesen zu sein, welches Befigthum Victor um so eher aufgeben mochte, als er es boch nicht zu schützen im Stande war. Das Fürstenthum war weithin von den Normannen überschwemmt, welche noch im Jahre 1054 einen Angriff auf die Stadt selbst unternommen hatten, aber unter nicht unerhebs lichen Verluften zurückgeschlagen waren. Das Papstthum mußte bie Stadt ohne Schutz gegen ihre Feinde laffen; um so bereitwilliger wurden die vertriebenen langobardischen Fürsten Pandulf und Landulf aufgenommen, als sie im Januar 1055 zurückfehrten. Sie erkannten jett auch die Oberhoheit des abendlandischen Reiches an, das sich überdies bem Reich von Byzanz näherte, um mit ihm vereint Italien von den Normannen zu befreien. Nach Leos IX. Tobe war Kaiser Heinrich selbst mit ben Griechen in Berhandlungen getreten. Wir. wiffen, baß im Mai 1054 eine Gefandtschaft bes Argyros in Quedlinburg vor bem Raiser erschien und baß ber Raiser nach seiner Ans

kunft in Italien ben Bischof Otto von Novara nach Constantinopel sandte, 1066. um über einen Freundschaftsbund mit tem Reich des Oftens zu Der Bischof fand Kaiser Constantinus Monomachus nicht mehr unter ben Lebenden; im October 1054 war er der alten Raiserin Zve, seiner Gemahlin, in bas Grab gefolgt. Vom Stamme ber macedonischen Kaiser lebte nur noch Theodora, Zoes Schwester; auch sie bereits hochbetagt und nur bedacht ihre Tage in Ruhe zu Sie zeigte sich bereit auf bas angebotene Bundniß mit dem franklischen Kaiser einzugehen, und Bischof Stto kehrte von griechlichen Gesandten begleitet im nächsten Jahre zu Kaiser Heinrich Ein Bündniß wurde geschlossen und beschworen; allerdings erst zu einer Zeit, wo es kaum noch nennenswerthe Erfolge herbeis führen konnte und besonders die Normannen wenig mehr vor ihm zu fürchten hatten.

Die Normannen waren, als ber Kaiser nach Italien hinabstieg, nicht ohne Besorgniß gewesen, daß ber Zug besselben sich auch gegen fie richten würde. Sie hatten beshalb Verstärkung aus der Heimath verlangt und erhalten. Wir hören, daß die Pisaner mehr als fünfzig normannische Ritter, die ihren Landsleuten in Unter-Italien zuziehen wollten, auf ber See aufgriffen und bem Raiser auslieferten. Besorgnisse ber Normannen werden keineswegs unbegründet gewesen fein; benn die Berbindungen Heinrichs mit Constantinopel, seine Gesandtschaften an die Fürsten Campaniens, die Herstellung Pandulfs und Landulfs in Benevent beuten gleichmäßig barauf hin, daß er gegen die immer lästiger werbenden Gaste im Süden Italiens ernstlich aufzutreten gewillt war. Auch noch im Sommer 1055 dachte ber Raiser ohne Zweifel an einen Kriegszug gegen die fremden Ritter. aber diesen Gedanken noch im Herbst verfolgte, als er in die Pogegenden zurückgekehrt war, kann zweifelhaft sein; bald war an einen Zug nach bem Süben nicht mehr zu benken. Es trafen Rachrichten so beunruhigender Art aus Deutschland ein, daß er nur darauf sein Augenmerk richten konnte, in fürzester Frist über die Alpen zu eilen. Am 11. November war er in Berona, am 20. in Brixen; in den nächsten Tagen überschritt er ben Brenner und nahm seinen Weg nach Regensburg, dem Mittelpunkte einer weitverzweigten Verschworung unter ben deutschen Fürften und Rittern.

## b. Särftenverschwörung gegen den Raifer.

1055.

Des strengen Regiments Heinrichs waren bie Fürsten langst mube. Indem er scheinbar die Anspruche seines Baters auf eine unbeschränktere Stellung aufgab, hatte er fich in ber That das Fürstenthum mehr und mehr bienstbar gemacht und jede Macht gebrochen, die ihn noch hemmen konnte. Wie wenig ihm mit offener Gewalt zu begegnen war, hatten die Beispiele Gottfrieds und des im ungerschen Exil lebenben Konrabs gezeigt. Einen neuen Kampf zu versuchen, fiel baher ben Fürsten nicht bei; wollten ste bie kaiserliche Gewalt vernichten, so schienen ihnen keine anderen Mittel zu bleiben, als die verabscheuungswürdigen bes im Finstern schleichenben Verraths und bes Morbes, wie sie bereits vor Kurzem ein Billinger, obschon zu seinem eigenen Berberben, gegen Heinrich versucht hatte. Mit Entruftung sieht man, wie eine nicht geringe Anzahl deutscher Fürsten sich jest aufs Reue zu einem Morbanschlag auf ben Kaiser verbanden. Gine ahnliche Berschwörung bildete sich, wie einst vor mehr als hundert Jahren bas Leben Ottos bes Großen bebroht hatte. Und wie damals ber eigene Bruder des Königs an der Spite des höllischen Unternehmens ftand, so war auch diesmal die Seele des Mordplans ein naher Berwandter bes Kaisers, ber überdies einen Bischofsstab trug: Gebhard von Regensburg.

Wir erkennen nicht klar, was ben unruhigen und ehrgeizigen Bischof zu einem so abscheulichen Unternehmen trieb; besonders aber scheint unbefriedigte Herrschsucht ihn gepeinigt zu haben. Denn weber burch Herzog Konrads Entfernung, noch burch bie Erhebung bes Eichstäbters auf ben papstlichen Stuhl war er zu ber Regierung Baierns gelangt, ober hatte einen erheblichen Einfluß auf dieselbe gewonnen. haltnisse dieses Landes waren aber so verworren, daß es ihm nicht schwer fallen komite, sich bort einen gefährlichen Anhang zu bilden. Roch immer war kein Friede mit den Ungern geschlossen, und der flüchtige Konrad beunruhigte mit rauberischen Schwärmen die öftliche Grenze. Der Tod bes alten Markgrafen Abalbert von Destreich, bessen Treue der Raiser in vielen Kampfen erprobt hatte, war unter biesen Berhåltnissen ein schwerer Verlust; Abalbert starb am 26. Mai 1055, und Destreich ging auf seinen einzigen ihn überlebenben Sohn Ernft über-Bald barauf, während ber Kaiser noch in Italien verweilte, ftarb auch sein Sohn Konrab, das Knäblein, das den Titel eines Herzogs von

Baiern führte, und die Erledigung des Herzogthums versette die Ges 1055. muther ber baierschen Großen in neue Aufregung und Spannung. Baiern war der Mittelpunkt der Verschwörung, aber sie behnte sich weit über bas ganze Deutschland aus. Gebhard hatte sogar seinem alten Wibersacher Konrad die Hand gereicht, welcher den Verschworenen nicht allein den Beistand der Ungern sichern konnte, sondern ihnen auch in Lothringen Berbindungen eröffnete; ein anderer Konrad, ber Bruber des Pfalzgrafen Heinrich von Lothringen, betheiligte fich ungeachtet seiner Verwandtschaft mit bem Raiser, ebenfalls an bem Berrath. Auch kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Berschworenen mit Gottfried und mit Balduin von Flandern in Verbinbung ftanden, welche in Abwesenheit bes Raisers zu den Waffen griffen, in Lothringen einfielen und Antwerpen belagerten. In Destreich und in der karnthnischen Mark werden zwei vornehme Männer Richwin und Ebbo als Mitverschworene genannt, und selbst ber Herzog Welf von Karnthen, den der Kaiser so hoch erhoben, hatte sich bewegen laffen, der Verschwörung beizutreten. Der verruchte Zielpunkt berselben war kein anderer, als den Kaiser auf dem Heimwege aus Italien zu ermorben, ben vertriebenen Konrad aus Ungern zurückzurufen und auf den deutschen Thron zu erheben; kam man zu diesem Ziele, so war das Reich in seinen Grundfesten erschüttert, die Uebermacht bes König, und Raiserthums von ben Fürsten gebrochen.

Bischof Gebhard und Herzog Welf hatten selbst ben Kaiser nach Italien begleitet, traten aber balb von bort ben Rudweg an. eine gleichzeitige Quelle erzählt, geschah es mit Erlaubniß bes Raisers, weil einige Basallen sich in ihrer Abwesenheit daheim emport hatten. Rach späteren Rachrichten soll jedoch Herzug Welf ben Besehlen des Kaisers zum Trop sich nach Hause begeben haben. einer Schatzung beffelben in Berona soll er mit Hartnadigkeit entgegen getreten sein und bann, als er vergebens brei Tage auf ben Roncalischen Feldern die Ankunft des Kaisers erwartet hatte, erzürnt den Ruchweg über die Alpen angetreten haben. Die Emporung ber Bafallen war nicht, wie man behauptete, ohne Vorwissen ihrer Herren erfolgt; diese hatten vielmehr die Unruhen selbst genährt, um bei dens selben ihre verruchten Plane beffer verfolgen und enthullen zu können. Aber auf wunderbare Beise zerschlug sich bennoch bas Unternehmen. Herzog Konrad farb unvermuthet in ber Berbannung. Quelle berichtet, er sei auf Anstiften des Raisers durch seinen eigenen Roch vergiftet worden, welcher burch große Versprechungen gewonnen war, ohne daß er jedoch die Erfüllung berselben später erlangte. Zu

berselben Zeit verstel Herzog Welf plotlich in eine schwere Krankheit, die sein Gewiffen erwedte und scharfte. Bon Reue ergriffen, schickte er einen eilenden Boten an den Kaiser, entdeckte ihm die Berschworung mit allen ihren Theilnehmern und bat um Berzeihung. erhielt er noch, ehe ihn der Tod ereilte. Er starb auf seiner Burg Bodman am Bodensee etwa zu berfelben Zeit, als der Kaiser aus Italien nach Deutschland zurückehrte. Sterbend hatte Welf noch einmal öffentlich seine schwere Schuld bekannt und zur Beruhigung seines Gewissens die Monche des Klosters Weingarten bei Altorf zu Erben seines großen Alobialvermögens eingesett. Mit ihm ftarb ber Mannsftamm eines uralten beutschen Fürstenhauses aus. Es überlebten ihn aber seine Mutter Irmingard und seine Schwester Kunigunde; lettere dem Markgrafen Azzo aus dem Geschlecht der Efte in Italien vermählt. Diese Frauen dachten anders von der Zufunft ihres Hauses, als der sterbende Welf; sie erkannten das Testament bessels ben nicht an und führten Kunigundens Sohn Welf eiligst nach Schwa-Hier übernahm der junge italienische Fürft die alten Erbgüter der Welfen, behauptete sie gegen die Ansprüche der Monche von Weingarten, und pflanzte den Namen und die Macht des welfischen Hauses auf die Nachwelt fort.

Dem Kaiser, ber inzwischen nach Deutschland geeilt war, gelang es seinen Oheim unvorbereitet in Regensburg zu überfallen, er besmächtigte sich sosort seiner Person und stellte ihn alsbald vor das Gericht der Fürsten. Bergeblich suchte Bischof Gehard die schwere Schuld zu leugnen; des Hochverraths überführt, wurde er zu strenger Haft verurtheilt. Auch über die anderen Verschwornen wurden schwere Strasen verhängt und ihr Vermögen eingezogen. Der Wordplan war im Keime erstickt, und mit der rückschsessen. Der Wordplan war im Keime erstickt, und mit der rückschsen Strenge, die ihm eigen war, hatte der Kaiser seine Feinde vernichtet. Wie jenseits der Alpen hatte er auch auf deutschem Boden von Neuem Furcht und Schrecken unter Allen verbreitet, welche sich der kaiserlichen Macht in den Weg stellten; aber an Liebe und Zuneigung hatte er weder hier noch dort gewonnen.

Von Baiern begab sich ber Kaiser im December nach Schwaben und seierte das Weihnachtssest zu Zürich. Eine wichtige Angelegensheit für sein Haus führte ihn hierher; es galt die Verlobung seines einzigen Sohns und des Nachfolgers im Reiche mit Vertha, der Tochter des Markgrasen Obo von Susa. Berthas Mutter Abelheid stand der kaiserlichen Familie und den beutschen Verhältnissen seit langer Zeit nahe; sie war in erster Ehe mit dem Stiesbruder des

? -

1

Raisers, Herzog Hermann von Schwaben, vermählt gewesen und 1886. war eine Schwägerin jenes Otto von Schweinfurt, der jett das Herzogthum Schwaben zu Lehn trug. Ihrem Gemahl hatte fie bie Markgrafschaft ihres Hauses zugebracht und als eine Frau mannlichen Geistes sich babei auf die Geschäfte einen großen Einfluß bewahrt. Ihre Macht schien allein ber Stellung ber Beatrix bas Gleichgewicht halten zu können, wenn diese einst nach ber Lombardei zurückehren sollte; deshalb mußte die Verbindung seines Sohns mit Abelheids Tochter für ben Raiser bei bem ungewissen Zustande Italiens von hochster Wichtigkeit sein. Politische Rücksichten knupften bas Geschick zweier Kinder aneinander, benen beiden aus diesem Bunde in der Folge schwere Leiben erwuchsen. Mit ber Verlobung seines Sohns schlossen sich die Maaßregeln ab, welche der Kaiser traf, um Italien fich und bem beutschen Reiche zu sichern.

Seinen schlimmen Dheim ließ ber Kaiser in Schwaben zurück, wo er zuerst auf ber Burg Wülflingen im Thurgau, bann in Stoffeln im hegau in strengem Gewahrfam gehalten wurde. selbst nahm im Anfange des Jahrs 1056 seinen Weg den Rhein 1056. hinab nach ben frankischen Gauen. Hier ereilte ihn bie Rachricht, daß am 11. Februar Erzbischof Hermann von Köln aus dem Leben geschieben sei. Richt ohne Kummer waren bie letten Tage bes einflugreichen Kirchenfürsten gewesen, ber zwei seiner nächsten Berwandten in die Verschwörung gegen den Kaiser verwickelt gesehen hatte; daß Hermann felbst irgend einen Antheil an berfelben gehabt, berichten weber die Quellen noch ift es nach feiner Stellung gegen den Raiser glaublich. Der Rachfolger Hermanns wurde Unno, ber Probst des vom Raiser begründeten Stifts St. Simon und Juda zu Gos, lar; gegen Enbe bes Februars ertheilte ihm Heinrich in Koblenz die Investitur und am 3. März erhielt Anno in Köln die Weihe. Wie es scheint, burch ben Berrath seines Oheims gewarnt, hatte Heinrich das reiche und mächtige Erzbisthum, deffen Einfluß schon die Bedeutung von Mainz überwog, nicht abermals einem fürstlichen Manne verliehen. Anno stammte aus einem ritterlichen, aber nicht hochabligen schwäbischen Geschlechte, das fich von der Burg Steuß= lingen nannte. Seine Eltern hatten ihn für bas weltliche Leben bestimmt, boch bewog ihn einer seiner Oheime, ber Domherr in Bamberg war, heimlich bas elterliche Haus zu verlassen und nach Bamberg zu gehen. Hier trat er in ben Dienst der Kirche und leitete einige Zeit die Stiftsschule. Seine Kenntnisse, sein strenger Lebenswandel und seine gebietende Personlichkeit lenkten zeitig ben Blick

1056. hochstehender Männer auf ihn; so wurde er endlich auch dem Kaifer bekannt und kam an den Hof. Der Kaiser würdigte die hervorstechenben Gaben bes in jeder Beziehung bedeutenden Mannes; er übertrug ihm sogar die Leitung bes Stifts, bas er als seine eigene Schöpfung mit besonderer Borliebe pflegte. In so hohem Maaße rechtfertigte in dieser Stellung Anno bas Bertrauen des Raisers, baß er ihm jest einen Bischofsstuhl übergab, ber ihn ben ersten Fürsten des Reichs zur Seite ftellte. Die Kölner spotteten ihres neuen Bischofs; an Brun gebenkend, ben Bruber Ottos bes Großen, fragten sie, wer dieser Schwabe ware und was er dem Erzstiste Großes zu bieten vermöge. Sie sollten balb erkennen, daß ein hochstrebenber, ehrgeiziger Sinn ihn beseelte, ber ihn auf andere Bahnen trieb, als Brun einst betreten hatte, aber boch seinen Ramen ben ruhmreichsten zur Seite stellte, welche Köln aufweisen konnte. Schnell genug zeigte sich, wie wenig Anno, auf ben Gipfel kirchlicher Ehren gelangt, bem Raiserthum sklavisch zu bienen gewillt war; schon gleich nach seiner Erhebung gerieth er mit bem mächtigen Herrscher in Berwürfniffe, ber ihn erhoben hatte. Ein verhängnisvoller Tag für die Geschichte des Kaiserhauses und Deutschlands war es, als Anno zu Koblenz die Investitur empfing.

Aus den rheinischen Gegenden zog der König gegen Oftern nach Sachsen. Das Fest seierte er zu Paderborn und kehrte nach demsselben nach Goslar zurück, welche Stadt er als seine Hauptresidenz betrachtete. Rur wenige Wochen verlebte er hier, um dann abersmals seinen Weg nach dem Westen zu nehmen.

# c. Das Ende geinrichs III.

Die brohendsten Gefahren waren glücklich beseitigt, aber mit Befriedigung konnte der Kaiser unmöglich auf den Zustand des Reichs blicken. Untreue, Auslehnung und Berrath waren ihm überall tiesseits wie jenseits der Alpen entgegengetreten; bei aller Macht, die ihm zu Gedote stand, schien es eine fast unlösdare Ausgabe, die großen Basallen länger im Gehorsam zu erhalten. Heute am Ende langer Sorgen und Rühen, sand er sich morgen wieder in andere und schlimmere Wirren verwickelt. Um so besorglicher waren aber die inneren Kämpse, als die Widersacher des Kaisers niemals Ansstand nahmen sich mit den äußeren Feinden des Reichs zu verstänsdigen und an der östlichen und westlichen Grenze neue Unwetter droßend auszogen.

Daß Ungern unbezwungen geblieben war und nicht einmal durch 1856. einen Frieden seine Berhaltniffe mit bem Raiser geordnet hatte, mußte auf die Machtstellung bes Reichs im ganzen Often nachtheilig wirten. Raum hatte Herzog Spitihnem Bohmen als Lehen bes Reichs empfangen, so suchte er schon das Joch der Deutschen abzuschütteln. Er vertrieb seine beutsche Mutter und die beutsche Aebtissin von St. Georg; alle Anordnungen seines Baters griff er an und überzog seine Brüder in Mähren mit Krieg. Erft als biese mit ihrer Mutter bei bem König von Ungern Beistand fanden, schloß er sich wieder enger an die Deutschen an. Wichtiger noch war, daß zu berselben Zeit bie Kampfe mit ben Liutizen von Reuem ausbrachen, beren Macht noch vor Kurzem ihrem völligen Ruin entgegenzugehen schien. Denn mit Freude mußten es bie Deutschen sehen, wie die vier Stamme ber Liutizen endlich felbst untereinander in Streit geriethen. Die Redarier, in beren Lande bas Heiligthum bas Rabigast lag, hatten eine Anerkennung ihrer Oberherrschaft von allen Stämmen verlangt, aber bei ben Circipanern hartnäckigen Wiberstand gefunden. So war ein innerer Arieg entbrannt, in welchem die Circipaner in brei Schlachten Sieger blieben. Die Rebarier suchten indessen in ihrer Bedrangniß den Beistand der Christen nach, der ihnen nicht versagt blieb. Ein großes Heer des Danenkönigs, des Sachsenherzogs und des Abodriten Gobichaff zog ihnen zur Hulfe, welches fie fieben Monate lang in ihrem Rüftenlande unterhielten. Einer so überlegenen Macht beugten sich zulett bie Eircipaner; sie erkauften um 15,000 Pfund von den driftlichen Fürsten den Frieden. Die Macht Gobschalks behnte sich unter den Wenden weiter und weiter aus, und das Chris bereits auch unter den liutizischen Wenden stenthum gewann Verbreitung. Dennoch trat, während ber Kaiser 1055 in Italien verweilte, ein gewaltiger Umschwung der Dinge ein. Die Liutizen fielen in das heibenthum zurud, ergriffen die Waffen gegen die Sachsen und stürmten gegen bie Grenzen bes Reichs an. Das Ariegsvolf in den Marken ruckte ben andringenden Wenden entgegen und lieferte ihnen eine Schlacht. Ihr Ausgang war für die Wenden gunftig; viele Deutsche fielen im Rampfe ober geriethen in die Gefangenschaft ber Feinde. Als ber Raiser im Mai nach Goslar fam, mußte er vor Allem an die Bertheibigung ber sächfischen Grenze und die Abwehr ber Liutizen benken. Er bot bas sächsische Heer auf und übertrug die Leitung deffelben dem Markgrafen Wilhelm von ber Nordmark und bem Grafen Dietrich von Katelenburg.

Der Kaiser selbst hatte beschloffen nach bem Westen zu ziehen,

1838. wo die Dinge noch immer ein sehr bedenkliches Ansehen hatten. Gottfried hatte im Jahre 1055 mit Balduin von Flandern Antwerpen angegriffen und beharrte, obwohl sein Angriff burch Herzog Friedrich und die Niederlothringer zurückgewiesen mar, auch jest in feindlicher Stellung. Der Raiser besorgte Richts mehr, als daß Ronig Heinrich von Frankreich, ber unmöglich freundliche Gefinnungen bei den Uebergriffen des Raisers gegen ihn hegen konnte, mit seinem Schwager Balduin und Gottfried gemeinschaftliche Sache machen möchte; er wünschte beshalb eine Verftandigung mit bem König und verabredete eine Zusammenkunft mit ihm an ben Grenzen ihrer Reiche. Gegen Pfingsten brach ber Raifer nach Lothringen auf und traf bei Ivois mit König Heinrich zusammen. Biele und zum Theil nicht ungerechte Beschwerden hatte ber Franzose gegen den Kaiser; ber Zeitpunkt war gekommen, wo er glaubte frei mit benselben hervortreten zu können. Er hielt die Stellung bes Kaisers für so gefährdet, daß er selbst die Ansprüche seiner Vorfahren auf Lothringen in Erinnerung zu bringen wagte. Er verlangte bie Auslieferung bes Landes, das seinem Reiche hinterlistig, wie er behauptete, durch die früheren Raiser entzogen sei, indem er sich zugleich in Schmähreben gegen ben Raifer ergoß, ber ihn oftmals burch falsche Bersprechungen betrogen habe. Welche Sprache und welche Forderungen gegen einen Kaiser, welcher die Welt mit dem Glanz seiner Thaten erfüllt hatte und beffen Anrecht auf Lothringen mindestens ebenso vollwichtig war, als das bes neibischen Nachbars im Westen! Mannhaft trat der Raiser den eitlen Ansprüchen des Franzosen entgegen; er erbot sich sein gutes Recht burch einen Zweikampf mit bem Könige, burch ein Gottesurtheil darzuthun. Einstmals hatten sich die Franzosen selbst auf ein Kampfgericht der Fürsten berufen\*); jest aber war ihr König nicht gemeint den Ausgang beffelben zu erwarten. Er ents fernte sich heimlich in ber folgenden Nacht.

Das unverzagte Auftreten bes Kaisers scheint selbst Gottsried imponirt zu haben; benn bald barauf ergab er sich bem Kaiser und stellte sich ihm in Person. Schon als der Kaiser am 30. Juni zu Trier sich aushielt, sinden wir Gottsried am Hose. Die Bedingungen der Unterwerfung sind nicht bekannt, aber wohl muß des Kaisers Gemüth zur Nachsicht gestimmt gewesen sein; denn Gottsried ging ohne Strafe aus und erhielt seine Gemahlin und seine Stieftochter

<sup>\*)</sup> Band I. S. 553.

purud. Auch sonst zeigte sich der Kaiser damals ungewöhnlich milde. 1038. Bischof Gebhard, bereits der Haft entlassen, kehrte begnadigt nach Regensburg zurück. In gleicher Weise wurde Konrad, der Bruder des Pfalzgrasen Heinrich, vom Kaiser begnadigt, und auch andere Berschworne erhielten Verzeihung. Nachdem Heinrich durch solche Verzsschnlichkeit Lothringen glaubte beruhigt und die innere Lage des Reichs gebessert zu haben, kehrte er durch Oskfranken und Thüringen nach Sachsen zurück und war im Ansange des Septembers wieder zu Goslar.

Eine trübe Stimmung brachte ber Kaiser von ber Reise heim. Immer klarer mußte ihm werden, wie er die Höhe nicht behaupten konnte, die er in den ersten Jahren seiner Regierung erstiegen hatte; nicht sowohl in dem Gesühl der Sicherheit hatte er Gnade für Recht den Majestätsverbrechern angedeihen lassen, wie in der Erkenntniß, daß er mit straffangezogenem Zügel das Fürstenthum nicht mehr bändigen könne. Auch im Bolke hatte er auf seiner Reise überall tiesen Mißmuth gefunden; denn abermals waren schwere Leiden über das Land gekommen: Mißwachs, Theuerung und in Folge derselben Seuchen und große Sterblichkeit.

Der Trübsinn blieb der unzertrennliche Begleiter des Raisers, und mit ihm wuchs die Sehnsucht nach dem Papste, der wieders holten dringenden Einladungen des Kaisers folgend die Alpen bereits überstiegen hatte. Als er am 8. September gen Goslar fam, wurde ihm von seinem kaiserlichen Freunde ein überaus prächtiger Einzug bereitet, zu dem fast alle Fürsten bes Reichs beschieben maren. Aber ein Platregen vereitelte die Feste bes Empfangs; nicht in pomphafter Procession konnte ber Papst sich bem Dome naben, sondern in eiliger Flucht mußten er und sein Gefolge sich vor dem Unwetter bergen. Dem Kaiser war die Freude versagt worden, den Rachfolger Petri so aufzunehmen, wie er gewünscht hatte. Uebris gens fand Victor, obwohl er alsbald mit neuen Anforderungen für das römische Bisthum hervortrat, beim Kaiser die außerste Willfahrigfeit und Ergebenheit; benn mehr als je glaubte Heinrich bie Dienste bes Oberhaupts ber Kirche beanspruchen zu muffen. Vom Papste begleitet, begab er sich wenige Tage barauf nach seiner Pfalz Bodfeld im Harz, um bort nach seiner Gewohnheit ber Baiblust obzuliegen. Aber kaum war er hier angelangt, als eine neue schlimme Radricht ihn erreichte und seinen Geift überwältigte.

Das sächsische Heer war, nachdem es über die Elbe gegangen, von den Liutizen in der Rabe der Havelmundung bei Prizlawa ein-

Graf Dietrich hatten im Rampse das Leben eingedüßt, sast alle ihre Begleiter durch das Schwert der Wenden oder auf der Flucht im Wasser den Tod gesunden. Am 10. September war die Riederlage ersolgt; an sich schwerzlich genug, aber doppelt surchtdar bei der gessährdeten Lage des Reichs. Die Rachricht davon warf den Kaiser auf das Krankenlager; es ergriff ihn ein hitziges Fieder. Seine Gesundheit, längst erschüttert und durch die Leiden der letzen Jahre mehr und mehr zerrüttet, war einem neuen Stoß nicht mehr gewachssen. Die Kunst der Aerzte versagte, und er selbst fühlte bald, daß seine letzte Stunde nicht sern sci.

Der Raiser burchschaute flar, in welchen Gefahren er bas Reich seinem Anaben hinterließe. Er traf beshalb Beranstaltungen für bie Zufunft, bei benen er fich bemühte auszugleichen, was auszugleichen war, und alle Feindseligkeiten beizulegen suchte, die seine letten Jahre beunruhigt hatten. Eine ungewöhnlich große Zahl von geiftlichen und weltlichen Fürsten umgaben ben sterbenden Kaiser, unter ihnen war außer dem Papst und dem Patriarchen von Aquileja auch Bischof Gebhard von Regensburg, ber seinem kaiserlichen Reffen noch vor Kurzem nach bem Leben getrachtet hatte. Der Raiser verzieh ihm und verzieh allen seinen Feinden, er erließ den Majestätsverbrechern die verwirkten Strafen und gab die eingezogenen Güter theils selbst unmittelbar ben früheren Besitzern zurück, theils beauftragte er bamit seine Gemahlin; auch Herzog Gottfried sollten seine confiscirten Guter zurudgegeben werben. Mit einem großen Act vollständiger Amnestie wollte Heinrich sein Regiment beschließen. Er ließ bann vom Papst und allen anwesenden Bischöfen und Fürsten noch einmal Heinrich als seinen Rachfolger anerkennen und empfahl seine Gemahlin, ber nach bem Herkommen bie vormundschafts liche Regierung zusallen mußte, vor Allem ber Unterstützung bes Papstes. Rachdem er barauf seine Sünden in Gegenwart ber gesammten hohen Geistlichkeit gebeichtet und die Absolution erhalten hatte, hauchte er seinen letten Athem aus. Es war am 5. October 1056, als so zu Bobseld auf ben Höhen bes Harzes ein Raiser aus ber Zeitlichkeit schieb, beffen Rame lange weithin burch bas Abendland mit Furcht und Zittern genannt war. Heinrich III. farb jung nach einem thatenreichen Leben; er hatte bas neununddreißigste Jahr noch nicht erreicht, aber fiebzehn Jahre bas Reich regiert und neun Jahre die Raiserfrone getragen. Seine Regierung, in welcher die kaiserliche Gewalt culminirte, ift eine ber benkwürdigsten unserer Geschichte.

Für das Seelenheil des Verstorbenen war man verschwenderisch 1000. mit guten Werken, mit Seelenmessen und reichen Spenden an die Armuth. Die Kaiserleiche schasste man an den Rhein, und die Kaiserin und der Papst sorgten für eine des großen Fürsten würzdige Bestatung. Am 28. October wurde Heinrich III. in dem noch undollendeten Dom zu Speier neben seinen Eltern beigesetzt. Es war sein Geburtstag; absichtlich gab man ihn an dem Tage der Mutzter Erde zurück, an dem er sich Gisela's Schooß entwunden hatte. Von Speier sührte der Papst den kleinen König nach Aachen und erzhob ihn dort unter großen Feierlichkeiten auf den Stuhl Karls des Großen.

Unsere Annalen melden Nichts von den Eindrücken, welchen Beinrichs Tod in bem beutschen Bolke hervorrief, selbst bie Hofpoeste verstummte biesmal: es scheint fast, als sei bas Ereigniß für Worte au groß gewesen. Wie schwer die Raiserin ben Schlag empfand und welche Besorgnisse sie hegte, zeigt ein Brief, den ste bald nach ihres Gemahls Tode an den Abt von Cluny erließ. "Meine Leier schrieb ste — ist zur Trauer gestimmt, und wenn ihr mir Freude und Jubel durch euren Brief bereitet habt, so antworte ich euch jest mit Seufzen und Wehflagen. Mein Herz, von Leib verzehrt, schaubert bavor zurück, euch mein ganzes Unglück zu schildern, und bas eilende Gerücht wird euch ohnehin bavon unterrichtet haben. Empfehlet also, ich bitte euch, ba ihr meinen Herrn und Gemahl nicht habt im Fleische erhalten wollen\*), minbestens ben Tobten mit euren Brübern ber Gnabe Gottes und erwirket, daß euer Pathe ihm lange im Reiche als Erbe folge und in Gottes Wegen wandele. Sollten überdies in den euch benachbarten Gegenden seines Reichs sich Unruhen erheben, so suchet fie durch euren Einfluß beizulegen."

Eine Erzählung des Cardinals Humbert, der damals den Papst in Deutschland begleitete, läßt keinen Zweisel darüber, daß auch die niederen Klassen des Volks den Heimgang des Kaisers schwer empfanden. Ein vornehmer Römer, berichtet Humbert, eilte gerade in jener Zeit nach Bodseld, um den Papst dort zu erreichen. Ermüdet hatte er sich eines Tages in einem Dorse der Ruhe überlassen, und hörte, als er erwachte, ein lebhastes Gespräch unter lautem Weheruf. Der deutsschen Sprache unkundig, fragte er einen seiner Begleiter nach der Urs

<sup>\*)</sup> Agnes hielt die Gebete Cluny's für allvermögend. Der freudenreiche Brief bes Abts, ben fie beantwortete, scheint sich auf Heinrichs Ausschnung mit Gottfried bezogen zu haben.

<sup>89</sup> 

singelausen und erfülle die Leute mit solcher Trauer. Humbert fand diese Trauer gerecht, benn wie habgierig auch und wie unzugänglich dem armen Manne der Kaiser gewesen sei, habe er doch streng jeder Zeit über den Landfrieden gewacht. "Möchte Gott — sette er hinzu, als er bald nach Heinrichs Tode diese Geschichte erzählte — und Fürsten geben, die sich und ihre Unterthanen, die reichen und die armen, zu regieren vermögen, denn von diesem kleinen Königlein könsnen wir auf lange Zeit kein Regiment erwarten."

Man sieht, allgemein herrschte die Furcht vor großen Bewegungen, und unbegründet war sie mit Richten. Wir wissen aus ben Augsburger Annalen, daß sich sofort vielfache Parteiungen gegen ben Sohn des Raisers bildeten, aber durch göttlichen Rathschluß, sagt der Annalist, zerschlugen sie sich. Der Regierungswechsel ging ruhiger vorüber, als man erwartet hatte. Die versöhnliche Gesinnung, mit welcher ber Kaiser heimgegangen war, hatte bereits ben Gegensatz ber Parteien gemilbert; bie Kaiserin zeigte in ihrer bebenklichen Stels lung viel Klugheit und Geschicklichkeit; vor Allem aber bethätigte ber Papft in dieser Zeit auf bas Glanzenbste seine große Gabe, widerstrebende Geister zu versöhnen und auszugleichen. Beter Damiani läßt ben Herrn zu Papst Victor sprechen: "Nach bem Abscheiden bes Raisers habe ich die Rechte des gesammten abendlandischen Reichs in beine Hande gelegt." Und in Wahrheit ging nach bem Tobe bes mächtigsten Kaifers die höchste Gewalt in die Hände eines Papftes über; nur daß es ein beutscher Papst war, ber an ber Erhaltung ber beutschen Herrschaft ein größeres Interesse hatte, als an ber Allgewalt Roms. Was übrigens Agnes und ber Papst auch thaten, es geschah Nichts ohne die Zustimmung der geistlichen und weltlichen Fürsten bes Reichs, welche auch die Erziehung des Sohnes der Kaiserin selbst übertrugen.

Die erste Sorge des Papstes war, Gottsried und Balduin völlig zu befriedigen und dadurch die Ruhe Lothringens dauernd zu besestigen. Auf einem großen Tage zu Köln wurden im December alle Streitigkeiten mit Gottsried geschlichtet. Er gelangte in den Besthssowohl seines ererbten Vermögens, wie der reichen Hinterlassenschaft des Bonisacius; überdies scheint ihm auch bereits damals die Rachfolge im Herzogthum Niederlothringen zugesagt zu sein, nach der er so lange gestrebt hatte. Dem alten Balduin von Flandern wurden die Lehen, die er vom Reiche trug, bestätigt und sein Sohn blieb in dem

Befit bes hennegaus. Gottfried und die Flanderer erreichten Alles, 1856. was fle erreichen wollten.

Vom Rhein ging ber Papft mit ber Kaiserin und bem König nach Regensburg, wo sie das Weihnachtsfest feierten und sich um den Thron die Großen aus allen Theilen des Reichs versammelten. Auf einem großen Reichstag wurden hier die wichtigsten Angelegenheiten geordnet. Das erledigte Herzogthum Karnthen erhielt Ronrad, ber Bruder des Pfalzgrafen Heinrich; berfelbe Mann, der vor Kurzem als Majestätsverbrecher bestraft und bann begnabigt mar. Baiern war noch von Heinrich III. seiner Gemahlin übergeben worden; man beließ es ihr und bestimmte, ba sie schwanger war, baß es im Falle fie einen Sohn gebären sollte, auf diesen überginge. Die erledigte Rorbmark wurde gleichzeitig ober schon früher bem Grafen Ubo von Stade übertragen, einem Berwandten bes königlichen Hauses; ihm wurde jugleich bie Sicherung bes Reichs gegen bie Liutizen befohlen. Die besondere Regierung des italienischen Reichs siel dem Papste, Herzog Gottfried und feiner Gemahlin Beatrix zu, die sich bald 1057. darauf nach Italien begaben; biesmal kam Gottfried gleichsam als Bannerträger bes Reichs über bie Alpen. Die Dinge ordneten fich geseglich und ohne eine große Erschütterung, aber nichtsbestoweniger führte der Tob bes Raisers unmittelbar zu einem entschiedenen Siege bes Fürstenthums über Die Reichsgewalt.

Der Mittelpunkt ber neuen Ordnung war unfehlbar ber Papft; um so verhängnisvoller war es, daß er dieselbe nur furze Zeit über- . lebte. Das Ofterfest 1057 feierte er zu Rom, eben so sehr mit ber weltlichen Angelegenheiten Italiens als mit ber Kirche beschäftigt. Er schloß mit den Rormannen einen Frieden; er erhielt überall im Lande die Ruhe. Schon im Juni verließ er wieder Rom und begab sich nach Tuscien zum Herzog Gottfrieb, mit dem er jest an einer und berselben Aufgabe zu arbeiten schien, bas kaiserliche Ansehen in Italien zu erhalten. Den Cardinal Friedrich, ber einst vor ihm in das Kloster geflüchtet war, ben Bruder Herzog Gottfrieds, erhob er jest zum Abt von Monte-Casino und zum Cardinal-Priester vom Titel St. Chrysogonus in Trastevere. Wie es scheint, gedachte Papft Bictor noch einmal über die Alpen zurückzukehren, aber seine Tage waren Die Sommerhitze bes Südens zog ihm ein tödtliches Fieber gezählt. Um 28. Juli 1057 starb er zu Arezzo in jungen Jahren; er hatte bas Alter Heinrichs III. noch nicht erreicht. Seine Leiche wurde in der Marienkirche vor den Thoren Ravennas bestattet.

Victors Tod war ein Ereigniß von faum minderer Bebeutung

als das Abscheiben Heinrichs. Wohl hatte er sich ganz und gar bem heiligen Petrus gewidmet, aber er sah Roms Größe doch nur gesichert in ber engsten Berbindung mit einem machtigen beutschen Reiche. Wunderbare Fügungen hatten ihn an die Spite der Kirche gestellt und zugleich fast alle Macht des Reichs in seine Hande gelegt; scharfer Berftand, Umsicht in den Geschäften, jugendliche Ruftigkeit und eine ungemeine Gabe, die Menschen nach seinem Willen zu lenken, eigneten ihn vortrefflich zu ber außerorbentlichen Stellung, die er gewonnen hatte, und man konnte mit Recht sich Großes von ihm versprechen. Aber kaum hatte er sein Werk begonnen, als ihn ber Tob hinraffte. Die Monche hatten biesen Papft nicht sonderlich geliebt, weber die Cluniacenser noch die Benedictiner von Monte Cafino, beren Freiheiten er ernftlich bedrohte. Und auch Hilbebrand mochte fich nicht rühmen, diesen Papst zu beherrschen, obwohl berselbe die Dienste bes vielerfahrenen Monchs nicht entbehren konnte. Bu einer Legation nach Frankreich hatte er ihn benutt, und noch in seinen letten Augenbliden fah er Hilbebrand an seiner Seite. Die Monche mochten leichter aufathmen, als Bictor die Augen zubrückte; als ein "Gottesurtheil" bezeichnete Carbinal Friedrich ben Tob bes Papftes.

Riemand gewann durch dieses unerwartete Ereigniß für ben Augenblick mehr als Herzog Gottfried. Zu der Erbschaft bes Bonis facius in der Lombardei und zu dem Herzogthum Tuscien erhielt er jest auch das Herzogthum Spoleto und die Mark von Camerino, welche bisher ber Papft in Sanden gehabt hatte. Bon einem Meere Italiens zum andern, auf beiden Seiten ber Apenninen, behnten sich seine Besitzungen aus, und überdies war er fortan der alleinige Statthalter bes Reichs in Italien. Das ganze Land war in seine Hand gegeben; Jedermann fühlte bies jenseits der Alpen. Sobald die Nachricht von Bictors Tobe nach Rom kam, eilte Alles jum Cardinal Friedrich, der gerade dort anwesend war, und verhandelte mit ihm über die Wahl bes neuen Papstes. Er wies auf Humbert, auf Hilbebrand, auf andere Manner ber cluniacenfischen Richtung hin, aber man brang in ihn, selbst ben Stuhl Petri zu besteigen. Rur schwachen Wiberstand sette Friedrich ben Römern entgegen; schon am 2. August wurde er gewählt und am folgenden Tage als Stephan X. inthronisitt, ohne daß man die Bestätigung der Kaiserin abgewartet hatte. Es verbreitete sich bas Gerücht, ber neue Papst werde sosort seinen Bruder zum Kaiser krönen und mit deffen Hülfe die verhaßten Rormannen aus Italien verjagen. Dies Gerücht war unbegründet, benn weder Gottfried noch sein Bruder konnten so schroff

mit bem beutschen Reiche brechen. Am 20. August finden wir Bischof 106r. Ansam von Lucca, ben Bertrauten Beiber, am Hofe ber Raiserin zu Tribur, und gegen Ende des Jahrs kehrte Anselm, von Hilbebrand begleitet, noch einmal nach Deutschland zurud. Aber Stephans Wahl war nichtsbestoweniger eine offene Verletung bes Rechts gewesen, das man Heinrich III. eingeräumt hatte, ein Angriff auf eines ber höchsten Privilegien der kaiserlichen Krone; nicht sowohl in der Kaiserin, als in seinem Bruder konnten ber neue Papst und seine Freunde ihren Ruchalt und ihre Stute suchen. Gottfried, schon übermächtig, wurde so zugleich "der Bannerträger Roms". Ließ sich von ihm erwarten, daß er sich immer in zweiter Stelle behagen würde, da die erste ihm offen zu stehen schien? Kaum allzukühn war ber Schritt zum Throne, und einen Mann "wunderbarer Kühnheit" nennen ihn die Annalen von Lobbes. Und saß nicht überdies ein Kind auf dem Throne, deffen Bater ihm die bittersten Tage seines Lebens bereitet hatte?

Offenbar stand es schwach genug seit Victors Tode mit dem Ansehn bes Königs in Italien. Und schon regten sich auch die sächsischen Kurften gegen ben Sohn Heinrichs III., bessen strenges Regiment ihnen immer als Tyrannei erschienen war. Sie hielten häufig Zusammenkunfte, erzählt Lambert von Hersfeld, und bedachten die vom Raiser erlittenen Unbilde; feine beffere Genugthuung aber meinten fie finden zu können, als wenn ste die Jugend des Königs benutten, um ihn zu entthronen, ber ohnehin ganz in die Wege bes Baters zu treten verspräche. Ein verwegener Abenteurer bot sich bald als Haupt ben ungestümsten Wortführern jener Versammlungen bar. noch ein unebenbürtiger Halbbruder des bei Prizlawa gefallenen Markgrafen Wilhelm, Otto mit Namen, ber Sohn einer Wendin; er hatte bis bahin fern von ber Heimath in Böhmen gelebt, kehrte aber balb nach seines Bruders Tode nach Deutschland zurück und verlangte beffen Hinterlassenschaft und die Nordmark, mit welcher bes Königs Verwandter Udo von Stade bereits belehnt war. In seiner Hoffnung getäuscht, schritt er zur Gewalt und fand Freunde in Sachsen, hitiger als er selbst, die ihm nicht allein die Mark, sondern die Krone verhießen, wenn er mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen wollte. Eine Berschwörung entstand, beren lettes Augenmerk die Ermorbung des jungen Königs war. So groß schien den Getreuen in Sachsen bald die Gefahr, daß sie die Kaiserin beschworen, mit ihrem Sohn vom Rheine nach Sachsen zu kommen, um dem schlimmsten Unheil vorzubeu-Die Kaiserin kam am 29. Juni nach Merseburg und beschieb gen.

bie sachfischen Großen zu fich. Otto war verwegen genug, fich mit einer bichten Schaar Reisiger selbst nach Merseburg auf ben Weg zu machen, aber er stieß unerwartet mit ben Grafen Brun und Etbert, ben Bettern bes Königs\*), auf ber Straße zusammen. Beibe waren ihm noch aus besonderen Ursachen verfeindet und griffen spornstreichs mit ihrem Gesolge ben Verrather an. Ein hipiger Kampf entspann sich, in bem Brun und Otto hart an einander geriethen, sich vom Pferde riffen und nicht eher ruhten, als bis fie gegenseitig sich eine tödtliche Wunde versetten. Auch Etbert war schwer verwundet, sette aber ben Kampf fort und rächte mit furchtbaren Streichen ben Tob seines Bruders. Endlich zogen sich die Aufständigen, ihres Hauptes beraubt, vor Etberts Reifigen zurud. Die Ruhe Sachsens wurde hergestellt. Die Beschluffe zu Merseburg wie bas ungludliche Ende Otto's mochten in gleicher Weise bazu beitragen, auch mußte bie Ges fahr vor ben Liutizen zur Einigkeit mahnen. Ein sächfisches Heer jog noch in bemselben Jahr gegen biese aus und machte die Riederlage von Prizlama vergeffen; tief brang man in bas Wenbenland ein und zwang die Liutizen, Geißeln zu stellen und von Reuem Tribut zu entrichten. Am 7. November 1057 ftarb Markgraf Ubo, und ohne Hinderniß folgte ihm sein gleichnamiger Sohn in der Mark.

Wie in Sachsen wurde auch in Franken ber Friede gestört. Friedrich von Gleiberg aus bem Sause Luxemburg, ber die Zeit gekommen glaubte, wo Alles erlaubt, hatte sich mit seinen Brübern gegen bas Reich emport. Aber die Raiserin, von den Fürsten unterstützt, überwältigte ihn schnell und zwang ihn zur Unterwerfung. Hier wie im nörblichen Deutschland und in Italien blieb dem Scheine nach die Gewalt des Reichs noch ungebrochen bestehen, aber bennoch zeigte sich boch bereits sonnenklar, daß die Kaiserin das Regiment nur üben konnte, soweit die Fürsten ihr willig die Hand boten, und daß es Mächte gab, die stärker waren als ste und auf beren Ergebenheit sie nicht unbedingt rechnen konnte. Jener Gottfried, ber einst auf dem Thurm von Gibichenstein im Kerker geschmachtet hatte, war jest ber freiste und mächtigste Fürst im ganzen Abendlande; von ibm vor Allen hing es ab, ob das Kaiserreich und in welcher Gestalt es bestehen sollte. Mehr bem herrschsüchtigen Lothringer war die Erbschaft Heinrichs III. zugefallen, als dem Knaben, deffen kleine Hand bas Scepter kaum saffen konnte, und jener zarten Frau, beren Kraft unter ber Burbe ber Herrschaft balb genug brach.

<sup>\*)</sup> Sie waren ble Sohne Liubolfs, bes Sohnes ber Gifela aus ihrer erften The.

### 15.

#### Rücklick.

Durch besondere Fügung des Himmels waren drei Kaiser von seltener Thatkraft sich im Reiche gefolgt; hochgestnnte Fürsten, die kein anderes Ziel des Strebens kannten, als die Macht des Reichs zu besestigen und zu erweitern. Was sie da erreicht haben, wird Riemand gering achten können; am Wenigsten dürsen es Deutsche vergessen.

Die ottonische Zeit gesiel sich auf der Hohe der Idee; sie faßte das Imperium nach seiner idealsten Bedeutung auf; aber die Realität entsprach nur zum Theil der Machtstellung, deren man sich rühmte. Ein Kaiser wie Otto III. wollte der Herr des Abendlandes sein, ohne es zu regieren. Daß ein römisches Kaiserthum mit der Selbstständigkeit, welche die Ottonen den Nationen belassen hatten, nicht bestehen könne, verhehlten sich dann Heinrich II. und die Franken nicht; in einer Welt lebend, welche den Werth realer Macht vor Allem schätze, haben sie auch dem Imperium eine realere Bedeutung zu geben gesucht. Es gelang ihnen, soweit es semals unter den Völkern des Abendlandes gelingen kann. Nie ist in der That das deutsche Kaiserthum mehr eine Wahrheit gewesen, als um die Mitte des elsten Jahrhunderts.

Von den Reichen Karls bes Großen gehorchten dem Raiser bas mals außer Deutschland unmittelbar Italien und Burgund; Frankreich wahrte in ohnmächtiger Eifersucht noch seine Selbstständigkeit, aber die Art war schon an die Wurzel gelegt, um sie zu fällen. Selbst bas driftliche Spanien zitterte für die Freiheit seines Bobens, den es mit Blutftrömen den Ungläubigen entriffen hatte. Rirgends gab es im Westen eine Macht, welche dem Raiserthume noch auf die Dauer eine Schranke setzen konnte. Und zugleich lagen im Often bie Reiche und Bolfer gebundener als jemals banieber. Ein König von Ungern hatte die Lehnshoheit des Kaisers anerkennen muffen; Böhmen biente willig; das polnische Reich, lange eine so große Gefahr für die kaiserliche Macht, erholte sich von seinem schmählichen Sturz nur allmählich, und nur im Anschluß an die Deutschen. Im Norden waren die Könige Danemarks getreue Basallen bes Reichs, und ber König ber Angelsachsen hielt seine Flotte bereit, um die kaiserliche Macht gegen Rebellen zu schützen. Rings um ben erhöhten Thron des Franken ftanben die Könige des Abendlandes in gebeugter Stellung. Kein Boles slaw Chrobry, kein Knud ber Mächtige war mehr, welcher sich in selbsteigner Kraft neben ben beutschen Herrn zu ftellen vermochte. Und

diese Herrschaft des Kaisers war kein leerer Schein, sie machte sich aller Orten fühlbar! Dem wüsten Treiben der burgundischen Großen wurde ein Ziel gesetht; sie mußten den Thron wieder als eine Macht über sich erkennen. Vielleicht niemals hat Italien mehr gespürt, daß es eine Provinz des deutschen Reichs war. In Ungern schützten den Lehnskönig ein baiersches Heer und baiersche Rechte. Der Däne mußte mit seiner Flotte dem Gebote des Kaisers solgen und dessen Willen vollziehen.

Wer wird bezweifeln, daß diese Herrschaft schwer von den dies nenden Bölkern empfunden ward. Auch zu jener Zeit hat man ben Werth nationaler Freiheit gekannt; benn nicht die unentwickelten, sonbern nur die entarteten Nationen achten sie gering. Aber boch war bas Kaiserreich auch jett ein Glück für bas Abendland. Reuen gro-Ben Erschütterungen hat es vorgebeugt, die germanischervmanische Welt vor Zersplitterung bewahrt, ihre freie Entwickelung aus sich ermöglicht. Schon damals war das Abendland von einem großen Slavenreiche bedroht, und Richts als bas Raiserthum rettete aus biefer Gefahr. Und bann — wer hat eifriger als unsere Raiser die Ehre der Kirche herzustellen gesucht, als sie in tiefster Schmach daniederlag? Was hatten alle Mühen Obilo's von Cluny gefruchtet, batte er nicht vier Kaiser zu Freunden gehabt? Nicht umsonst ist er immer von Reuem nach ihren Pfalzen gewallfahrt. Und war es nicht Heinrich III., welcher ben Stuhl Petri aus ber tiefften Erniedrigung erhob und eine Umwandlung der kirchlichen Berhältniffe und des geis stigen Lebens anbahnte, auf welcher die weitere Entwickelung ber Dinge beruhen sollte!

Bor Allem aber war die Macht des Reichs ein Segen für unser Bolf, das Bolf der Herrschaft. Erst unter dem Kaiserthum waren die Deutschen zu einem einigen Bolke geworden. Die Stammesunterschiede waren nicht verwischt, sondern zu einer reicheren und in sich völligeren Einheit gemischt, und verwuchsen immer mehr in dieselbe. Der Sachse und Franke, der Schwabe und Baier wußte sest, daß er vor Allem ein Deutscher war. So fremd der Name dem zehnten Iahrhundert noch blieb, so geläusig wurde er dem elsten. Und dieser Name gewann sogleich den schönsten und vollsten Klang; er bezeichenete das Bolk der Macht, das Bolk, bei dem die Entscheidung der Dinge stand, das Volk der Völker. Nie sollten wir dessen uneingedenkt sein, daß es eine Zeit gegeben hat, wo unser Volk politisch sester geeint war als irgend eine andere Nation Europas und daß dies die Zeit war, wo unbestritten sein Principat im ganzen Abendland dastand.

Wohl haben die dienenden Völfer damals unsere Vorfahren ein folzes und übermuthiges Geschlecht genannt; aber hort man die Sprache ihrer eigenen Schriftwerke, so wird man den Ton hochmuthigen Tropes und herzloser Tyrannei nicht vernehmen. Oft genug haben nachher die Deutschen in ihrer Erniedrigung von anderen Bölkern maßlose Krantung und höhnische Berachtung erfahren; sie selbst haben sich auf ber Höhe bes Siegs ebler und maßvoller gezeigt. Aber so großmuthige Herren waren fie bennoch mit Richten, daß sie nicht ihre Herrschaft reichlich genutt hatten. Die Kosten ber Kriege und bes prachtigen Hofhalts ber beutschen Fürsten haben zum großen Theil die Tribute ber Ueberwundenen gebeckt; ungemeffene Schäpe find aus ben beflegten Ländern nach Deutschland geflossen. Es ift weltbekannt, wie reich die Bisthumer Italiens waren, und die reichsten unter ihnen haben zu jener Zeit beutsche Priester genahrt. Die Erzbisthumer von Ravenna und Aquileja waren fast ohne Unterbrechung in beutschen Handen. Zwölf Jahre lang haben Deutsche auf bem Stuhl Petri geseffen: ein Sachse, ein Baier, zwei Schwaben und ein Lothringer. Zwei Jahrzehende hindurch ist die große und überreiche Mutterabtel von Monte Cafino von Deutschen verwaltet worden. Der Bischof Gundekar hat uns eine Liste der damaligen Domherren von Eichstädt hinterlassen, welche zu Bisthumern gelangten; es sind vierzehn, und neun von ihnen wurden Bischöfe in Italien. Nicht allein Reichthum und Glanz stelen hierburch beutschen Mannern zu, sondern bei ber einflufreichen politischen Stellung, welche bie Biethumer verliehen, war ihr Regiment zugleich eine unmittelbare Herrschaft von Deutschen über Söhne des italischen Landes.

Alasen des Bolfs, dem Abel und Klerus, zu Gute. An den Taseln der Prälaten schwelgte man in ausgesuchten Genüssen. Wie lustig es an den Edelhösen herging, wie es hier an üppiger Pracht, an Spiel und Sang niemals sehlte, zeigen die Fragmente des Ruodlieb, dessen Schilderungen des ritterlichen Treibens treit dem Leben entnommen sind. Die dittersten Alagen werden dagegen zu derselben Zeit über die Armuth der niederen Leute laut. Es war freilich ein besonderes Mißzeschick, daß eine lange Reihe von Hungersahren gerade mit der Blüsthezeit unsres Kaiserthums zusammensiel, so daß das Reich, weithin nach außen strahlend, doch im Innern die Scenen des entsetzlichsten Jammers darbot. Lein Zweisel kann darüber obwalten, daß der beutsche Bauer auch jest immer tieser in Abhängigkeit von den geistlichen

und weltlichen Herren gerieth und seine Lage nur desto kläglicher wurde, je mehr sein Herr an Reichthum und Macht gewann.

Der Bauer hatte von ben Siegen ber Kaiser wenig Gewinn; einen nachhaltigeren Vortheil zog aus ihnen ber beutsche Kaufmann-Die ausgebehnten Verbindungen bes Reichs mußten mit Rothwendigkeit ben Handel beleben. Schon waren Chur, Kostnit und Rorschach sehr belebte Märkte. Von ihnen ging ber Handel ben Rhein hinab nach Worms, Mainz und Köln, Mittelpunkte eines weit verzweigten Hanbels und selbst volfreiche Städte. Die Kölner Kausseute waren sehr wohlhabend, lebten in Saus und Braus von ihrem leichten Erwerb; obwohl in dem üppigen Leben der Stadt erzogen, trauten sie sich boch zu, auch im harten Schwerterspiel ihren Mann zu stehen. Schon bamals war übrigens der rheinische Handel zum guten Theil in den Handenvon Juden. Im Jahre 1012 wurden sie aus Mainz vertrieben, weil ihre Glaubenslehren unter Christen Verbreitung fanden; aber bald werden ste wieder zurückgeführt sein. Als Bischof Rüdiger ben Handel von Speier beleben wollte, wußte er kein befferes Mittel, als Juden herbeizuziehen, benen er ausgezeichnete Privilegien in der Stadt verlieh. Un der Waal war Thiel ein reicher Handelsort, der besonders seine Waaren nach England führte. Die bortigen Raufleute waren ein wüstes und gewaltthätiges Volk, dem Trunk und der Wollust ergeben, weit und breit als Betrüger verschrieen; ste standen nicht nach dem Recht Rede, sondern richteten nach eigenen Willführen, wozu ste vorgaben burch kaiserliche Privilegien berechtigt zu sein. Eine andere Handelsstraße zog sich seit Alters burch das öftliche Deutschland; auch auf ihr belebte sich mehr ber Verkehr. Die Waaren, welche man über ben Brenner brachte, nahmen ihren Weg über Augsburg nach Regensburg, bamals einem ber wichtigften Sanbelsplate, welcher nach bem nördlichen Deutschland, wie nach ben öftlichen ganbern einen sehr ausgebreiteten Verkehr unterhielt. Richt minder trieben die sachfischen Städte einen ausgedehnten Handel, theils mit dem standinavischen Rorden, theils nach den wendischen Gegenden. Aus einer kaiferlichen Urkunde vom Jahre 1038 sehen wir, daß es bereits geordnete Kauf mannsgilden in Quedlinburg, Magdeburg und Goslar gab. mit dem Aufschwung bes Handels kam in die deutschen Städte ein regeres Leben, entwickelte sich in ihren Bewohnern ein eigener und selbstbewußter Geift. Es währte nicht lange mehr, daß die Städte in Deutschland auch eine politische Bedeutung gewannen, welche ihnen bis dahin noch ganzlich gefehlt hatte. An dem Auftommen ber Städte hatten die allgemeinen Verhältnisse des Reichs den größten Antheil,

aber auch die Raiser personlich haben dasselbe begünstigt. Bamberg ist burch Heinrich II. aus dem Richts hervorgerusen; Speier war zu einem Dorf herabgesunken, erst Konrad II. erhob es aus dem Verfall; Goslar verdankte die Bedeutung, die es eine Zeit lang behauptet hat, vor Allem dem britten Heinrich. Man kann es nicht als eine Zusfälligkeit ansehen, daß die erste politische That der deutschen Bürgersschaften eine Erhebung für das Kaiserthum war.

Den wachsenden Reichthum in Deutschland und bas gesteigerte Gefühl gesicherten Besitzes zeigen bie zahlreicheren und zugleich großartigeren Bauwerke ber Zeit. Bas die ottonische Epoche hervorges bracht hatte, war dürftig gegen die koloffalen Arbeiten, die Konrad II. und sein Sohn zu Speier und Goslar unternahmen. Richt für ben Augenblick, fondern für die Ewigkeit wollte man bauen und begann nach Planen, beren Ausführung mehr als ein Menschenalter verlangte. Reue Ibeen tauchten noch kaum in ber Architektur auf; man ahmte bisweilen ben Ruppelbau bes Münsters zu Aaden nach, meist aber baute man Pfeiler- ober Säulen-Bafilifen nach dem Muster der ottonischen Zeit. Aber man fing an verschwenderischer, massenhaster, imponirender zu bauen. Und welchen Eindruck muffen auf die Zeitgenoffen Berke gemacht haben, die uns noch jest mit Staunen erfüllen und wenigftens in ihren riefenhaften Umfange felten übertroffen sinb. größeren Bauten bes zehnten Jahrhunderts gehörten fast sammtlich bem sachsischen Lande an; jest sah man auch am ganzen Mittel- und Unter-Rhein entlang, in ben Maingegenden, hier und da in Schwaben und Baiern sich Prachtbauten erheben. Mit ben Kaisern wetteiferte ber reiche Klerus. Eine mahre Bauwuth hatte um die Mitte des elften Jahrhunderts die Bischöfe befallen. Wo sich noch hölzerne Rirchen fanden, bauten ste steinerne; ihre Pfalzen wurden größer und prachtiger; fie befestigten ihre Stabte mit ftarferen Mauern und Thur-Als ber Kölner Bezelin zu bem Erzbisthum Bremen-Hamburg gelangte, ließ er die alte Rathebrale niederreißen, um fie nach bem Muster ber Kölner herzustellen. Er starb, ehe bas Werf vollendet, und sein Rachfolger Abalbert faßte alsbald einen anderen Plan; nach bem Borbild bes Doms von Benevent sollte nun die Kathebrale aufgeführt werben, und da ihm wegen des Mangels an Steinen die Arbeit zu langfam vorschritt, ließ er die Mauern der Stadt niederreißen, um ihre Steine zu nuten. So ging es auch an anberen Drs ten; besonders schien dem Bürzburger Rlerus das Riederreißen und Reubauen gleichwie im Blute zu liegen. Als der Burzburger Domherr Heribert 1022 als Bischof nach Eichstädt fam, staunte man über

biese Liebhaberei; mit ben engen und niedrigen Bauten, die er vorsfand, unzustrieden, ließ er Alles niederreißen und großartiger herstellen. Er baute neue Kirchen und Klöster, neue Pfalzen, neue Castelle. Seine Nachfolger thaten es ihm indessen gleich oder übertrasen ihn noch. Ein Zeitgenosse berichtet uns, wie die armen Leute bei dieser Prunksucht der Bischöfe litten. Unablässig mußten sie Frohndienste leisten, und obwohl sie darüber das Düngen, Pflügen und die anderen Feldarbeiten versäumten, wurde ihnen doch von ihrem Zins Nichts erslassen. Mit dem Schweiß der Armuth wurden die stattlichen Kirzchen errichtet, die nun schwell nach einander in den deutschen Länzden entstanden; eine ganze Reihe derselben hat Leo IX. bei seinen Rundreisen geweiht.

Der gesteigerte Lurus führte hier mit Nothwendigkeit zu befferer Uebung ber Kunst, aber auch die Wissenschaften zogen aus ber Macht bes Reichs ihren Gewinn. Schon bas war nicht gering anzuschlagen, daß man in unmittelbarer Berbindung mit Italien blieb, wo bie reichsten Schäße ber alten Cultur niebergelegt waren. Inbem aber die Blicke diesen classischen Boden nie aus den Augen verloren, gewannen ste zugleich eine immer weitere Umschau nach anderen Seiten. Man hatte einen Gipfel erstiegen, von dem man die abendlandische Welt weithin überschauen konnte. Wenn man Thietmar von Merseburg und Adam von Bremen ausmerksam liest, so bewundert man, wie sehr sich seit Dtto dem Großen der Gesichtsfreis der Deutschen nach Norden und Often erweitert hatte. Es konnte schon dies auf die gesammte wissenschaftliche Bildung ber Deutschen nicht ohne Ginfluß bleiben, aber auch anderweitig wird sich ein Fortschritt des geistigen Lebens nachweisen lassen, obschon die Entwickelung nicht ganz ben großen Ans fängen der ottonischen Zeit entsprach.

Ran kann nicht leugnen, der Schwung und Enthusiasmus jener Zeit für die Studien war erlahmt. Viel mochte dazu beitragen, daß ihnen die Gunst des Hofs nicht mehr in gleicher Weise zuges wandt war wie srüher. Konrad II. hatte für die Bedeutung der Wissenschaften in sich keinen Maßstab; der zweite und dritte Heinrich waren gut unterrichtet, aber sie hatten sich andere Ausgaben gestellt, als die Pslege wissenschaftlichen Lebens. Auch sonst fehlte der Sporn der früheren Zeit. Das geistliche und geistige Leben ist enger, als man wohl meint, mit einander verbunden. Die kirchliche Mission der Ottonen war zugleich eine Mission der Wissenschaft; als sene erlahmte, erstarb auch der heilige Eiser für die Studien, und das wissens

schaftliche Leben gerieth mehr und mehr in ein handwerksmäßiges Treiben.

Unter ben Ottonen hatte ber Abel angefangen für die Wissenschaft Interesse zu zeigen; aber schon unterschieden sich jest die jungen Herren in Deutschland baburch von ben Kindern bes italienischen Abels, daß sie die Buchstaben nicht fannten. Als ein besonderer Grad von Bildung wurde es nun dem sächkschen Pfalzgrafen Friedrich nachges rühmt, daß er einen Brief selbst lesen und beantworten konnte. Wissenschaften kamen in den Alleinbesit ber Kirche, und die Spaltung, die ohnehin zwischen dem Klerus und der Laienwelt bestand, erweiterte sich dadurch von Tage zu Tage. Der Abel glaubte bas Privilegium zu haben, sich aller Bildung zu entschlagen und zu dem muften Treiben seiner Altvorberen zurückzukehren. Auch nach einer anderen Seite zeigt sich das wissenschaftliche Interesse beschränkter. Im zehnten Jahrhundert hatten gerade die hochgestellten Frauen sich durch die Pflege höherer Cultur befonders ausgezeichnet. Es war die Zeit, wo eine baiersche Fürstentochter einen Abt von Sanct Gallen im Griechischen unterrichtete, wo eine andere ale Aebtissen von Ganbersheim ihre Ronnen in der lateinischen Prosodie unterwies und wo die Königin Mathilde ihre Dienerinnen den Psalter lesen lehrte. Die Bildung wurde so in weiteren Kreisen ein Schmuck ber Frauen: Nonnen schrieben lateinische Verse, und die Kinder empfingen von klugen Mägden den ersten Unterricht; Erzbischof Bardo von Mainz hatte als Knabe bei seiner alten Wärterin Benedicta die Buchstaben und den Psalter gelernt. Die Zeit war vorüber, und wir hören fortan wohl von liederlichen, aber nicht mehr von bichtenden Ronnen. Die Kaiserinnen Kunigunde und Gisela waren hochgebildete Frauen, aber ihre Bildung entstammte noch der ottonischen Zeit. Auch die Kaiserin Agnes galt für eine Gönnerin der Studien, doch hatte sie ihre Bildung nicht in Deutschland, sondern an den Ufern der Loire erhalten.

Unter den Ottonen hatte ferner Deutschland unfraglich den Mittelpunkt aller wissenschaftlichen Bestrebungen des Abendlands gebildet; die hervorragenden Gelehrten Frankreichs und Italiens sammelten sich an dem Kaiserhose und erfüllten mit den Glanze ihres Genies zunächst die deutschen Gegenden. So war es nicht mehr. Berengar von Tours, Lanfrank, Petrus Damiani, die leuchtendsten Geister des elsten Jahrhunderts, haben keine oder doch nur sehr vorübergehende Beziehungen zu dem kaiserlichen Hose gehabt. Das wissenschaftliche Studium nahm in Italien und Frankreich seinen besonderen Gang und machte dort, man kann es nicht leugnen, schnellere Fortschritte als

bei uns. Von ben Schulen der Rhetoren aus, wie fie fich immer in Italien erhalten hatten, entfaltete sich eben damals jenseits der Alpen ein freieres, unmittelbar ben Bedürfniffen bes Lebens zugewandtes Studium, welches eine große Zukunft vor sich hatte. In der Lombarbei manbte man fich ber wissenschaftlichen Bearbeitung bes burgerlichen Rechts mit Vorliebe zu, mahrend man in Deutschland allein für das kanonische Recht Interesse verrieth und auch hierin Burchards Arbeiten fast vereinzelt dastanden. Gleichzeitig hob sich bas Studium der Medicin; von der Schule in Salerno ausgehend verbreitete es sich schnell über ganz Italien und Frankreich. Die Deutschen wurden wenig ober gar nicht von ihm berührt; sie scheinen bie Heilfunst ben Juden überlassen zu haben, wenigstens war Konrads II. Leibarzt ein Nichts aber hat das wissenschaftliche Leben jener Zeit tiefer erregt als die dialektischetheologischen Streitigkeiten Berengars und Lanfranks; burch sie wurde Frankreich aufs Reue der Mittelpunkt des theologischen Studiums im ganzen Abendlande. Diese Streitigkeiten haben in den lothringischen Schulen, namentlich in Lüttich, einen Nachhall gefunden, aber eine tiefere Wirkung haben auch sie auf bas wissenschaftliche Leben in Deutschland bamals mit Richten geübt.

Das Studium bei uns wagte sich weniger auf neue Bahnen; es blieb auf der einmal eröffneten Straße, aber auf dieser wurde es unsleugdar gefördert. Die deutschen Kloster- und Stifts. Schulen — Schulen von Klerikern für Kleriker — rühmten sich gleichzeitig einer besonderen Blüthe, und gewiß nicht mit Unrecht. Selbst im Auslande hatten sie Alnsehen; Schüler kamen von dort, und man suchte Lehrer aus ihnen in die Fremde zu ziehen. Wir hören, daß sogar mailandische Kleriker in Deutschland studirten. Bekannt ist, welchen Ruf später die Schule bei S. Genovesa in Paris gewann; aber im Ansange des elsten Jahrhunderts lehrte dort noch ein Lütticher Mönch, ein gewisser Hapst, der in Kom das wissenschaftliche Leben wieder zu Ehren brachte; ein deutscher Abt, der in Monte-Castno das Studium unter den Mönchen von Neuem belebte.

Man trieb in den deutschen Schulen fast alle Zweige der Wissenschaft in der von der römischen Kirche überlieferten Weise; auf dieser Bahn hielt sich zunächst die deutsche Wissenschaft. Man schrieb in lateinischer Sprache, meist in einem klaren, ziemlich reinen Stil, der sich eben so frei von Ueberladung als von Dürftigkeit halt. Wir besitzen weitschlichtige exegetische Compilationen aus jener Zeit, serner apslogetische Schriften, Zusammenstellungen kirchenrechtlichen Materials;

auch Abhandlungen über bie Moralphilosophie fehlen nicht. Man stellte nach bem Muster des Eusebius und Hieronymus Geschichtsbucher jusammen, welche bis in die Anfange ber driftlichen Zeit zurückreich-Die astronomischen und mathematischen Studien gingen mindes ftens nicht unter, obschon ber mathematische Unterricht burftig genug war; in der Schule ju Eichstädt las der Lehrer lediglich ein Lehrbuch ber Arithmetik vor, und es galt schon für etwas nicht Gemeines, daß er eine Seite besselben ohne Fehler zu Ende brachte. Das Studium der Musik, eben damals von Italien aus neubelebt, trieb man, da es für ben Cultus eine besondere Wichtigkeit hatte, mit nicht geringem Eifer. Eine bemerkenswerthe Gewandtheit eignete man fich in manchen Klosterschulen in bem Bau lateinischer Verse an; bie Hexameter jener Zeit find nicht fehlerfrei, aber boch fließend und nicht ohne Unmuth. Bei einem Vergleich ber Schriftwerke bes zehnten und elften Jahrhunderts läßt sich im Allgemeinen ein Fortschritt in der Form nicht verkennen, obschon unsere Literatur an originalem Gehalt kaum gewonnen hatte.

Es war die römische, die neulateinische Literatur, die man zunächst vor Augen hatte und der man nacheiferte, aber von dem volksthümlichen Geiffe zeigte fich boch auch bas Stubium berührt und ergriffen. Größe und Macht bes Reichs erweckte nationale Regungen auch bei bem Monch in seiner einsamen Zelle. Man begreift dies schon, wenn man die großen Klosterannalen jener Zeit durchblättert; benn es sind nicht mehr allein locale ober provincielle Ereignisse, welche ste melden: die großen Interessen des Reichs vor Allem bewegen den Annalisten und leis ten seine Feder. Es zeigt sich hier deutlich genug, welche Fortschritte ber nationale Gebanke gemacht hatte. Richt zu verwundern ift es daher, daß man zu metrischen Compositionen lieber den Stoff aus der Zeits geschichte ober ber beutschen Sage nahm, als aus ber Mythologie ber Griechen und Römer; daß man endlich auch bahin gelangte, die eigene Sprache wieder als Schriftsprache zu ehren. Notker von S. Gallen war es, welcher ber beutschen Prosa bamals Bahn brach und sich daburch ben Ehrennamen des Deutschen verdiente. Gebrauch ber Schule übersette er einzelne Theile ber heiligen Schrift und mehrere gangbare Lehrbücher in die Muttersprache und suchte sie beutsch zu erklären. Dann entstanden beutsche Schriftwerke auch zu erbaulichen Zwecken. Der Monch Williram von Fulba, Scholastis cus zu Bamberg und endlich Abt zu Ebersberg, ein naher Berwandter des Erzbischofs Heribert von Köln, war als lateinischer Dichter berühmt, aber er verlangte nach bem höheren Ruhm, die beutsche

Prosa zu bilden; um das Jahr 1040 schrieb er seine Uebersetung und Erklärung des Hohen Liedes. Die Mischung deutscher und lasteinischer Worte, die er noch anwandte, scheint uns geschmacklos, aber seiner Zeit war sie neu, und das Werk wurde so bewundert, daß es nicht nur häusig abgeschrieben, sondern schon im Jahre 1057 in das Riederländische übertragen wurde. Aus derselben Zeit besitzen wir Fragmente der ersten in deutscher Sprache niedergeschriedenen Predigten und einer Beichtrede, wie ein deutsches Gebet, dessen Verfasser der daiersche Mönch Othlon ist. In diesen Schuls und Andachtsbüchern zeigen sich die ersten Lebensregungen einer deutschen Prosa wieder seit den Zeiten Karls des Großen; sie bezeichnen denn doch einen bemerkenswerthen Fortschritt in unserer nationalen Literatur \*).

Wohin man ben Blick richten mag, überall zeigt sich das Kaisersthum auch jest als eine einende, schützende, die allgemeinen Intersessen fördernde Macht: was hatte man zum Segen Deutschlands und Heile der Welt mehr wünschen sollen als seine Besestigung? Aber die Aussichten dazu waren, als Heinrich III. starb, wahrlich nicht günstig.

Ware bas beutsche Fürstenthum mit ber Krone einig gewesen, feine Macht ber Welt hatte bem Reiche gefährlich sein können. Aber gerade in ihren ersten Bafallen hatten die Raifer ihre ersten, ihre schlimmsten Feinde; unter ihren "Getreuen" herrschte Treulosigkeit und Verrath; kein Gib wurde schlechter gehalten als ber Lehnseid, und ber Lehneverband, welcher bas Reich zusammenfaffen sollte, zeigte sich schon als ein überaus schlaffes und elastisches Band. Von ben Zeiten Seinriche II. an ftanden die Fürsten mit ben Kaisern in unablässigem Zwiespalt, bald sie offen mit den Waffen bekampfend, balb durch heimliche Intriguen ben Thron unterwühlend. Man kann nicht fagen, daß ihre Klagen und Beschwerden durchaus grundlos waren. Hand ber frankischen Raiser hat schwer auf ihnen gelastet; auch fie hatten Rechte, auch sie vertraten reale Interessen bes Reichs und hatten in ihm eine festbegründete Stellung. Aber die Art, wie sie ben Kampf mit der Krone führten, war deshalb nicht minder verwerslich. Sie haben die Ausbreitung des Reichs absichtlich gehemmt ftatt gefördert und unbedenklich Alles gethan, was in ihren Kraften fand, um die erstarkende Macht ber Raiser zu brechen; um ihrer Standesrechte willen haben sie die Interessen der deutschen Ration mit Füßen Konrad II. glaubte, daß ein starkes Raiserreich mit biesem auffässigen Fürstenthum nimmermehr auf die Dauer bestehen tonne;

<sup>\*)</sup> Als eine vereinzelte Erscheinung ist eine beutsche Urkunde vom Jahre 1070 zu erwähnen.

er schickte fich deshalb an den alten Bau des Reichs zu zerstören, um auf neuen Grundlagen ein erbliches Kaiserreich zu errichten. Aber er selbst brachte es nicht dahin haltbare Fundamente' zu legen, und bem Sohne fehlten der Scharfblick und die Festigkeit des Baters, um das Werk in dessen Sinne sortzusepen. So murde das Erblehen, welches eine Waffe gegen das Fürstenthum sein follte, vielmehr zu der drückendsten Fessel für das Kaiserthum selbst. Es zeigte sich bald, daß das Kaiserthum, machtvoll genug gegen äußere Feinde, zur Vernichtung des deutschen Fürstenthums viel zu schwach war. konnte einzelne Fürsten bestegen, demuthigen, vernichten; nimmermehr aber die Bedeutung und Kraft des Fürstenthums selbst aufheben und brechen. Wer ftand glänzender ba als einst Heinrich III.? Und boch waren seine letten Jahre ein stäter Kampf mit den deutschen Fürsten, bei welchem er sich bes Siegs schließlich kaum ruhmen burfte. Die Meinung, daß er in ber Bluthe ber Macht aus dem Leben geschieden sei, wird man aufgeben muffen.

Wenn sich das Kaiserthum disher in allen Stürmen aufrecht ershalten hatte, so beruhte dies vor Allem auf der persönlichen Tüchtigsteit der Kaiser selbst. Es gab keine gesicherten Institutionen, kein über allen Zweisel erhabenes Recht, keine geschriebene und anerkannte Gesetzebung, auf denen und in denen ihre Macht suste und sest gründete. Was ließ sich nun da von dem Regiment eines Kindes erwarten, von einem Regiment, das überdies ein fremdes Weib verstrat? Man gedachte wohl damals der Zeiten Ottos III., aber man erwog nicht, daß die Gegensätze versährter, gespannter, unüberwindslicher waren. Nicht allein die Ansprüche der Krone hatten sich bestimmter entwickelt, auch das Fürstenthum war in sich mächtiger gesworden und hatte seine besonderen Interessen bei Weitem schärfer in das Auge gesaßt.

Noch immer hatte bisher bas Reich an der Kirche die treueste Bundesgenossin gegen die weltlichen Fürsten gesucht und gefunden. Man kann sagen, die Kaiser hatten mit den Bischösen das Regiment getheilt. Unter diesen stand die Kanzlei des Reichs; sie waren die ersten Rathe der Kaiser, die Gesandten des Hoses; sie sührten die Heere, welche man den Herzögen nicht anvertrauen wollte; schon war zeitweise das Herzogthum Schwaben und dann das Herzogthum Baiern von Bischösen verwaltet worden; ein Bischof war der Schapmeister Heinrichs III. Gewiß, der hohe Klerus hatte dem Reiche die größeten Dienste geleistet, aber er hatte sich dabei selbst nicht vergessen. Der Epissopat war überreich an Einsluß, Macht und Ehre geworden.

Schon begnügten fich die Bischöfe nicht mit der Grafschaft ihrer Stadt allein, sondern suchten fie in ihrem ganzen Sprengel zu gewinnen. Dem Bischof von Würzburg war bies bereits gelungen; er befaß so ein Herzogthum im östlichen Franken. Rach einem ahn= lichen Herzogthum in Sachsen ftrebte Abalbert von Bremen und wähnte sich seinem Ziele schon nahe. Wie hatte nun der Klerus nicht auch baran benken sollen, fich die übergroße Macht, die er gewonnen hatte, dauernd zu sichern? Nicht immer waren die Kaiser mit ben Besitzungen und den Privilegien der Kirche allzu angstlich verfahren; die Bischöfe maren vor Eingriffen der Krone feineswegs geschütt. Sie waren überbies Fürsten bes Reichs gleich ben Herzögen und Grafen, nicht so geschieden von diesen in ihren außeren Intereffen, daß sie nicht ihnen hatten einmal die Hand reichen konnen, um eine gemeinsame Sache burchzukampfen und sich gleiche Ansprüche zu ertropen. Schon saß auf dem Bischofsstuhle von Köln ein Anno, der fürwahr ein anderes Ziel vor Augen hatte, als ein machtvolles Kaiferthum. Und wenn die Treue der Bischöfe mankte, wer follte bann den Thron des Knaben stüßen, wer dann die Macht des Reichs erhalten?

Rings von Gefahren war das Regiment des kleinen Heinrich umdroht. Und als sich nun auch das Papkthum, welches sein Bater von dem tiesten Sturze erhoben hatte, stolzer und kühner als je erhob, als es den Bund des Reichs mit der Kirche gewaltsam zerris, den die Krone umstrahlenden Heiligenschein trübte, als es endlich den Auskand gegen die geordneten Gewalten in Schut nahm: da schien das gewaltige Kaiserreich, das ihm seine Vorsahren hinterlassen, ehe er noch zum Manne gereist war, bereits entkrästet, zerrissen und der Vernichtung geweiht. Es war die Ausgabe seiner langen, qualvollen Regierung den kaiserlichen Ramen zu retten.

. • . • • • •

#### 1. Uebersicht ber Quellen und Bulfsmittel.

#### 1. Gleichzeitige Annalen und Geschichtsschreiber.

Die bentsche Geschichtsschreibung hat unter heinrich II. und seinen nächken Rachfolgern keine neuen Wege eingeschlagen, sondern sich nur in der einmal einzgeschlagenen Richtung weiter entwickelt; sie hat mehr an Breite als an Tiese geswonnen, mehr an Masse des Stoffs, als an Arast der Auffassung und Kunst der Darstellung. Bezeichnend ist, daß das Stammesbewußtsein immer mehr hinter dem Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit, das lokale Interesse hinter der Theilnahme für die Reichsangelegenheiten zurückritt; damit erweitert sich zugleich der Gesichtskreis der Geschichtsschreiber, und wie das deutsche Reich der Mittelspunkt der abendländischen Welt, wird die deutsche historiographie der Mittelpunkt der gesammten Tradition jener Zeiten.

Am Rahrigften hatte fich vor bem Jahre 1000 bie sachfische Geschichteschreis bung gezeigt; fie leitet auch zunächst in bas neue Jahrhunbert hinüber. Die Geschichte Beinrichs II. beruht vor Allem auf fachfischen Quellen. Die Sil bes: heimschen Annalen (M. G. III. 91 - 98) erhielten eine Fortsetzung vom Jahre 1000 bis z. I. 1022, benen fich spater eine andere bis z. I. 1031 anschloß. Die Nachrichten find furz, laffen nirgende tiefer in ben Bufammenhang ber Berhaltniffe schauen, find aber boch sowohl an fich ber Beachtung werth, wie burch ihre Uebertragung in andere Quellen von literarischer Bebeutung. Reben und über ben Gilbesbeimichen Jahrbuchern fteben bie Queblinburger Annalen, bis zum Jahre 1025 offenbar von einer Band fortgeführt (M. G. III. 78-90). Der Berfaffer ift wohlunterrichtet, wahrheiteliebend und hat in seinen Annalen ein Werk hinterlaffen, welches fur die Geschichte jener Beit einen großen Werth Die Erzählung bricht in ber einzigen und späten Sandschrift, bie wir befigen, im Jahre 1025 plotlich ab. Die Bermuthung liegt nabe, bag bie Banbschrift, wie fie in der Mitte befect ift, so auch am Schluß unvollständig sein möchte; bennoch find die Annalen schwerlich weiter geführt worden, ba schon ber getreu ibren Spuren folgende Chronographus Saxo sie nur bis z. 3. 1025 benutt hat.

Welchen Werth die Zeitgenoffen auf die Arbeit des Quedlindurger Annalisten legten, erkennen wir daraus, daß Bischof Thietmar von Merseburg sich dieselben bereits um das Jahr 1012 zugänglich machte und bei seiner eigenen Chronik be-

Von ben erften vier Buchern biefer Chronif ift im erften Banbe S. 746. 747 gehandelt worden; hier haben wir ber vier letten Bucher zu gebenken, welche bie Geschichte vom 3. 1002 bis z. 3. 1018 fortführen. Bei allen Mangeln der Darftellung, die besonders in der Unflarheit ber Anordnung und ber Unbehülflich feit ber Sprache hervortreten, ift biefer Theil bes Werks nicht allein für bie Beitgeschichte, sonbern für bas Mittelalter überhaupt eine ber wichtigften Quellen. Thietmar bietet ein ahnliches Intereffe bar, wie in einer frühern Cpoche Gregor von Tours. Indem ein hochgestellter und unterrichteter Mann mit voller Unbefangenheit bie Erlebniffe feiner Beit in ber Ausführlichkeit eines Tagebuchs barftellt, giebt er uns junachft ein außerft lehrreiches Detailbilb biefer Beit felbft, läßt uns aber zugleich auch vielfache Einblicke in die Bergangenheit und die spatere Entwidelung thun. Bewundernewerth ift, wie weit ber Gefichtefreis biefes Merfeburger Bischofs reichte. Obgleich bie sachfischen Angelegenheiten und die Berhaltniffe ber benachbarten flawischen Stamme ihn besonders beschäftigen, fast er boch unausgesett zugleich bas ganze Reich in bas Auge und richtet sogar feinen Blick nach allen Seiten weit über bie Grenzen beffelben hinaus. Balb erzählt er von venetianischen Schiffern ober von auf bem Mittelmeere herumschweifenben aras bischen Seeraubern ober von dem Raiserthrone zu Byzanz; balb erläutert er bie Berhaltniffe bes hinfinfenben Reichs von Burgund und berührt bie Berwürfniffe in Frankreich; dann theilt er uns die wichtigsten Nachrichten über bie anwachsenbe Macht ber Danen in England mit und deutet auf die noch gang im Dunkel liegenbe Entwickelung Schwebens bin; mit besonberer Borliebe aber behandelt er die Berhaltniffe ber öftlichen Bölker, indem er über Polen, Bohmen und Rufland une unschätbare Rachrichten mittheilt. Benn ein Mann von mäßiger Begabung, wie es unfraglich Thietmar war, seine Aufmerksamkeit über so weite Landerstrecken erftreden konnte, so begreift fich leicht, wie fehr man irrt, wenn man fich ben Horizont ber Deutschen im elften Jahrhundert engbegrenzt vorstellt. Man hat Thietmar bald Mangel an Wahrheitsliebe und namentlich Barteilichkeit für Seinrich II., bald allzu große Leichtgläubigkeit vorgeworfen, ihn entweber für einen hofz mann ober einen. Einfaltspinfel gehalten und bemnach bie Richtigkeit feiner Dittheilungen zu bestreiten gesucht. Die tiefere Forschung wird nach unserer Ueberzeugung mehr und mehr ihn rechtfertigen, wie fie Herobot und Gregor von Tours gerechtfertigt hat, und vor Allem Thietmars Bahrhaftigkeit zur Anerkennung bringen; man wird bann auch einsehen, bag Stellen, welche man bisher als leere Phrasen zur Seite liegen ließ, nicht ohne Sinn und Bedeutung find. Thietwar ift im Ganzen ber flar ausgeprägte Typus eines sächfischen Bischofs jener Belt; er ift keiner ber begabteften unter seinen Amtebrübern, noch einer ber einfinfreiche fien in Rirche und Staat, aber einer ber ehrlichsten und wohlmeinenbften, und an Biffenebrang möchten ihn nicht Biele feiner Beitgenoffen übertroffen haben. Beinrichs II. Berbienste erkennt er in hohem Maaße an, aber ein blinber Anbeter beffelben ift er mit Richten (VII. 51). Durch Bethmanns icharffinnige Untersuchungen ift festgestellt, bag Thietmar bie ersten fünf Bucher ber Chronit und ben größern Theil bes fechsten bereits i. 3. 1012 vollendete. (Man bemerke befoubere bas VI. c. 40-50 öftere wieberkehrenbe hoc anno und in priori aestate.) Im Jahre 1014 vollendete Thietmar bann bas sechste Buch, im Jahre 1017 bas fiebenie; bas lette schrieb er erft in seinem Tobesjahre 1018. Die Darftellung, in ben früheren Buchern ziemlich frei in Bezug auf Chronologie, wird spater freng annalifisch. Ueber bie Ausgabe von Lappenberg (M. G. III. 783-871) und die in manchen Beziehungen mangelhafte Uebersetzung von gaurent vergleiche man Band I. S. 747.

Die Corveier Annalen (M. G. III. 5) wurden in dieser Beit nur in dürftiger Weise fortgeführt und enthalten nur Nachrichten von lokalem Interesse. Bon anderen sächstichen Annalen aus den ersten Jahrzehenden des elsten Jahrhunsderts ift nichts bekannt. Nur zwei in Sachsen damals abgefaßte Biographien sind noch der Erwähnung würdig: die jüngere Lebensbeschreibung der Königin Mathilde und das Werk des Thankmar über Bernward von Hildesheim; das letztere (M. G. IV. 757—781) bietet auffallender Weise über die Beit Heinzichs II. weniger genaue und wichtige Nachrichten dar, als für die Geschichte Ottos III. Man vergleiche B. I. S. 745. 748.

Die lothringische Geschichtsschreibung behielt unter Beinrich II. jenen eigenthumlich lotalen Charafter, welchen wir ichon früher bezeichnet haben. Die Luttider Annalen werben fortgesett (M. G. IV. 13-18); Conftantin ber Abt bes Rlofters Symphorian bei Det, fchreibt eine Lebensbefchreibung bes Bischofs Abalbero II. (M. G. IV. 659-672); Alpert, ein Mönch besselben Klosters, componirt um 1022 bas merkwürdige Buch de diversitate temporum, welches obicon auch vorherrichend von provinciellem Intereffe, boch für bie Beit- und Sittengeschichte recht belangreich ift. Als Alpert fein Buch schrieb. lebte er nicht mehr in feinem Rlofter, sonbern mar unter ben Utrechter Rlerus aufgenommen. Er hatte einft bie Abficht gestegt bas Leben Beinrichs II. ausführlich zu beschreiben, fand aber bavon ab, ale er feinen eignen Bischof fich biefer Arbeit zuwenden fah. Dies war Abalbolb, der als Rirchenfürft, Staatsmann und Gelehrter fich gleichen Ruhm gewann. Im Rlofter Lobbes ausgebilbet, war Abalbold gu Gerberte Beiten in Rom gewesen und hatte nach seiner Rudfehr in foldem Grabe fich die Gunft Beinrichs II. gewonnen, daß dieser ihm ben Bischofsftubl ju Utrecht im Jahre 1010 übergab. Die bamals in Lothringen um fich greifenben cluniacenfischen Tenbengen scheinen auch Abalbold erfaßt zu haben, ba er in seinen letten Jahren Monch wurde. Er farb am 27. November 1027. Auf eine Stelle bes Alpert gestütt (I. 5), hat man bisher angenommen, baß Abalbold sein Buch vor bem Jahre 1021 vollenbet und mindeftens bis zur Eroberung von Met (1012) fortgeführt habe. Wenn man aber in ber bezeichneten Stelle "comprehendit" als Prafens faßt, ift diese Auffassung berselben keineswegs nothwendig, und auch aus anderen Grunden wird wahrscheinlich, daß Alpert und Abalbold gleichzeitig arbeiteten, letterer aber mit feiner Arbeit nie weiter gebieb. als sie jest in der spätern Abschrift vorllegt, aus welcher sie Wait in den M. G. IV. 683-695 herausgegeben hat. Umarbeitung und Fortsetzung bes Thietmar war wohl der ursprungliche 3weck des Werks, aber Abalbold erlahmte bei bem= felben, wie es weber feiner eigenen Begabung noch ber Entwidelung ber lothringschen hiftoriographie völlig entsprach. Was er gegeben hat, ist nicht ohne alles Berbienft, ba er einzelne nicht unwichtige Nachrichten namentlich für die italienis schen Berhaltniffe hinzufügte und im Ganzen die Darftellung Thietmars überfichts licher machte; aber im Allgemeinen bietet er boch nur eine Ueberarbeitung ber Ergablung, welche ber Merseburger Bischof von ben Ereigniffen ber Jahre 1002- 1004 geliefert hatte und welche ber Lothringer nicht einmal immer richtig auffaßte. Die Sprache Abalbolds ift weit gewandter, als die Ausbrucksweise Thietmars, aber mit rheterifdem Bus überhauft; feine Auffaffungeweise ift bie bee Gofmanne und unter. scheibet fich wesentlich von ber unbefangenen Anficht bes sachfischen Siftoriographen.

Die schwäbischen Klöster St. Gallen und Reichenau hatten zu heinriche II. Beiten blühende Schulen, aber der Kaiser stand ben Schwaben fern und gab ihnen wenig Beranlassung sein Andenken zu verherrlichen. Andere Bissenschaften blühten in diesen Klöstern; die Geschichtsschreibung lag banieder. Wir besten Richts von historischen Auszeichnungen aus Schwaben aus dieser Beit als einige dürstige Nachrichten in den Annales Sangallenses maiores (M. G. I. 81. 82) und in den Annales Heremi (M. G. III. 144. 145). Die letteren, im Richter Einstebeln niedergeschrieben, sind trot ihrer Einsildigseit äußerst wichtig und dies her zu wenig beachtet worden; auch die etwas ausführlicheren Aufzeichnungen der Annalen von St. Gallen zum J. 1022 sind zu bemerken.

Um die Erweckung des wissenschaftlichen Lebens in Baiern hat fich heinrich II. große Berbienfte erworben, und hinreichenbe Beweife liegen vor, bag man jest auch bort anfing mit Eifer bie flassischen Studien zu treiben und nach antiken Muftern poetische Stoffe bearbeitete. Aber bie Geschichteschreibung gewann erft ein Jahrzehend später bort ein felbstständiges Leben. Selbst die engere Berbin= bung, in welche Altaich mit Berefelb im Jahre 1008 fam, übte in biefer Bezies hung feine augenblickliche Wirkung, ba bie Geschichteschreibung hier wie in ben anderen frankischen Rloftern schon so gut wie erftorben war. Abt Gobhard von Altaich scheint erft zu hilbesheim eine Borliebe für bie hiftorischen Stubien gefaßt und sie von dort nach seinem Kloster verpflanzt zu haben; da er aber im Jahre 1022 zu biesem Bisthum gelangte, konnten die so erweckten Stubien in Baiern noch nicht zu Beinriche II. Beiten Früchte bringen. Unter Gobhard murben bie hilbesheimschen Annalen von mehreren Berfaffern fortgesett, jugleich aber wurden fie mit den alten hersfelder Annalen der Stamm von Altaicher Annalen, welche une in ben fpateren Annales Altahenses noch im Wefentlichen erhalten find. Diese älteren Altaicher Jahrbücher begannen vom Jahre 989 und schlossen beim Jahre 1038 mit ben Worten: "multae villae, fugientibus colonis, vacuae starent." Aventin kannte sie noch und schrieb sie in seinen Rhapsobien ab, wie man aus v. Aretins Beitragen zur Geschichte und Literatur 1805, Maibeft p. 527 erfieht. Ein wie reger Berfehr bamals zwischen Silbesheim, Gerss feld und Altaich herrschte, zeigt bas Leben eines sachfischen jungen Alexifers, mit Ramen Wolfhere, ber fich ber besondern Gunft Godharde erfreute. Er machte feine erften Studien zu Berefeld, ging bann zu feiner Ausbilbung nach Altaich und wurde endlich Doniherr zu Gilbesheim. Mit Borliebe trieb er bie Geschichte und machte fic zuerft an eine Umarbeitung ber Lebensbeschreibung Bernwards von Thankmar, welcher er noch eine kurze Fortsetzung gab. Diese Arbeit ift ohne erheblichen Werth mit Ausnahme des Anhangs, der in der Mon. G. XI. 166. 167 abgebruckt ift. Einige Jahre spater schickte fich Wolfhere an nach bem Rufter Thankmars eine selbstständige Arbeit zu unternehmen. Rein Stoff lag ihm naber als bas Leben Gobhards, seines Meisters, zumal er auf benfelben auch burch Abt Ratmund von Altaich, Gobhards Reffen, hingewiesen wurde. Balb nach bem Tobe Godhards im Jahre 1038 begann Wolfhere bie Arbeit, welche er aber nicht ganz vollenbete, wahrscheinlich weil fie ungeachtet vielfachen Rachbefferne ihm nicht genügte. Sie ift nachher fast vergeffen worden und erft neuerbinge burch Bert aus ber eigenen Sanbichrift tes Berfaffers an bas Licht gezogen (M. G. XI. 167—196). Trot mancher läftigen Digressionen über aus Thankmar hinreichend bekannte Berhaltniffe und trop einer gewiffen Breite ber Darftellung ift diefe Arbeit Bolfheres von nicht geringem Interesse und für die Regierungsgeschichte Konrabs II. eine ber wichtigsten Quellen. Der Berfasser zeigt ein sehr lebhaftes Ges fühl für die Beitereigniffe und giebt seine Einbrude lebendig und anschaulich wies ber; besonders unterrichtend ift bas Buch über die Berhaltniffe bes Erzbischofs Aribo von Mainz. In seinen reiferen Jahren hat bann Wolfhere fich noch einmal an eine Lebensbefchreibung Gobhards gemacht, indem er seine frühere Arbeit vollständig umarbeitete und nun ju Ende führte. In literarischer Beziehung vers bient blefes spatere Berk unbebingt ben Borzug, aber für bie Geschichte ift es weniger unterrichtend, ba die Frische und Lebendigkeit des ersten Burfe verloren ging. Es ift im Mittelalter viel abgeschrieben und gelesen worden; aus einem großen hanbschriftlichen Apparat hat Bert bie Ausgabe in ber M. G. XI. 196-218 beforgt. Die Lebensbeschreibung Gobhards in beiben Geftalten wibmete Bolfhere feinem Lehrer, bem Propft Albmin zu Berefeld, welcher im Jahre 1034 Abt zu Rienburg wurde und zu jener Beit in bem Ruf unvergleichlicher Gelehrsamkeit Rand. Die enge Berbindung der neuerweckten baierischen Schulen mit ben fache fifchen lernen wir auch aus ben Lebensumstanden Arnolds, eines Monchs von St. Emmeram in Regensburg, tennen. Diefer wißbegierige Mann aus bem eblen Bes schlechte ber Markgrafen bes Norbgaus, begab fich nach Magbeburg, um ber Un= terweisung bes Meginfried, bes bamaligen Borftehers ber bortigen Domschule, zu genießen. Er ichrieb fpater, nach Regensburg jurudgefehrt, mehrere Schriften halb erbaulichen halb kirchengeschichtlichen Inhalts, von benen bas Buch de sancto Emmerammo (M. G. IV. 548-574), um 1035 abgefaßt, einigen historischen Berth hat.

Die beutsche Geschichteschreibung hat unter Konrad II. nicht gefeiert, aber ein besonderes Interesse hat sie für ihn nicht an den Tag gelegi; bazu war er bem Rlerus zu wenig ergeben, ben' Biffenschaften zu wenig geneigt 1). Ein Burgunber mar es, ber fich verehrenb dem neuen Gestirn zuwandte, welches seinem Baterlande aufging. Der Geschichteschreiber Konrade murbe Bipo, ein Gunftling, wie es scheint, ber Gifela und icon vor ber Einverleibung Burgunds in ben Dienst bes Raisers gezogen. Er gehörte ber kaiferlichen Capelle an und wurde ohne Frage auch für ben Unterricht bes jungen heinrich verwandt. Eine nicht geringe wiffenschaftliche Bilbung läßt fich ihm nachrühmen, babei zeigt er fich überall ale ein wohlmeinenber Mann mit richtigen Anschauungen von ben Bflichten bes Berrichers. Das Ibeal eines driftlichen Raifers, welches er fich gebildet hatte, hoffte er burch seinen Bogling einft verwirklicht zu seben; Ronrab felbft entsprach bemiselben nicht völlig, aber er verkannte boch nicht, welchen Glang der helbenmuthige Raiser durch seine Thaten dem Reiche verlieh. Wipo liebte feine Bedanken in eine poetische Form zu fleiben. Schon bei Konrads Lebzeiten trat er mit mehreren poetischen Werfen auf. So überreichte er bem Raifer ein Gebicht von hundert Versen über den Winterfeldzug im Jahre 1033 nach Burgund, bann ein anderes über beffen Thaten im Kanipfe gegen bie Liutizen. Auch ein poetisches Buch mit bem rathselhaften Titel Gallinarius wird angeführt und bie vierte Satire aus bemfelben citirt. Diefe Arbeiten bes Wipo fint verloren gegangen; erhalten ift von feinen früheren Werken nur ein Moralgebicht, Proverbia betitelt, burch welches er bem jungen Konige, feinem Boglinge, bie Berricher-

<sup>1)</sup> Ueber das Leben bes Bischofs Burcharb' von Borms, bes Lehrers Konrads II., vergleicheman Band I. S. 748.

pflichten an's Berg zu legen bemüht war. So wichtig es für die Beurtheilung Wipos selbft ift, so unerheblich ift es für die Geschichte ber Beit. Bebeutsamer wurde Wipos schriftstellerische Thatigkeit nach Konrads Tobe. Wohl balb nach bemfelben faßte er ein Trauerlied um ben geschiedenen Raifer ab, bas er spater Beinrich III. übergab. Dit einem anbern Gebicht begrüßte er feinen Bogling Weihnachten 1041 zu Strafburg und lub ihn ein nach Burgund zu ziehen. Dies Bedicht führt ben Titel Tetralogus, weil es in Form eines Biergesprachs awischen dem Dichter, der Muse, dem personificirten Gefet und der personificirten Onade geschrieben ift; es ift voll Anspielungen auf die Beitverhaltniffe und bes halb auch für bie Geschichte von nicht geringer Bebeutung. Bor Allem wichtig für uns ift aber bas lette Werk Wipos, die einzige Prosaschrift beffelben, Die Lebensbeschreibung Kaiser Konrabs, in ben Jahren 1948 ober 1049 abgefaßt und Raifer Beinrich III. bebieirt. Den Stoff ichopfte Bipo theils aus eigener Renntniß, theils aus ber faiserlichen Ranzlei, theils aus ben Mittheilungen angesehener Manner. Was er giebt, ift burchaus selbstständig und zuverlassig; es bedurfte deffen kaum, daß er seine Wahrheitsliebe ausbrucklich versichert. Daß tropbem manche Versehen vorgekommen sein können, giebt er selbft zu und ente schuldigt es mit seinem Körperzustande, der ihm nicht erlaubt habe häufig in ber Ranglei nachzufragen. Auch läßt fich nicht verkennen, daß er in einem Buche für helnrich nicht Alles fagen konnte, mas er vom Bater wußte, und bag bie Darftellung gewiffe hofische Ruckichten zu nehmen hatte. Go mag er Manches aus Unkenntniß ober mit Absicht verschwiegen haben, aber was er giebt, verbient vollen Glauben. Die Korm bes Werfs verrath ben Dichter. Obwohl die Ans ordnung ftreng annalistisch ift, erhebt er sich doch über die Trockenheit ber Annalen und erfaßt seinen Stoff mit lebenbiger Phantafie; nicht selten mischt er Berse ein, und felbst seine Profa hat häusig rhythmischen Fall und Mein. Man hat geirrt, wenn man bisher Konrabs Regierung fast allein nach Bipo beurtheilt hat, aber nichtsbestoweniger bleibt sein Wert immer bie hauptquelle für diese Beiten. - Die Proverbia bes Wipo find in mehreren Sanbichriften erhalten, nach denen fie Bert in den M. G. XI. 245 — 247 herausgegeben hat. Bei der Ausgabe bes Tetralogus M. G. XI. 247-253 ftand Bert leiber keine handschrift mehr zu Gebot, boch hat er den Text des Canifius an vielen Stellen emendirt; an= bere Berbefferungen haben wir in ben Roten zu begründen gesucht. Für die Les benebeschreibung Konrade besiten wir nur eine Bandschrift, welche überdies erft dem Ente des sechszehnten Jahrhunderts angehört und sehr fehlerhaft ift. Mit ihrer halfe und burch Conjectur hat Bert in seiner Ausgabe M. G. XI. 254-276 den Text vielfach verbessert; aber an einzelnen Stellen bleibt für die Cons jectur noch Raum. So ift S. 258 3. 36 hinter dignum zu interpungiren, bann patt verbis manibus zu lefen verbis inanibus, und ber Sah mit bem folgenden Gebanken zu verbinden. S. 260 J. 37 muß noluit statt voluit emendirt werben; ber Gebanke ift: Gott hat bich nicht ungezüchtigt laffen wollen, bamit bu vom himmel selbst in Bucht genommen ein driftlicher Raiser wurdest. Sehr uns terrichtend über Wipo ist die schone Abhandlung von Pert in den Abhandlungen ber R. Afabemie ber Wiffenschaften zu Berlin 1851.

Unter dem Einfluß Giselas entstanden die Werke Wipos; ihrer Einwirkung wird man es auch zuzuschreiben haben, wenn die Studien in St. Gallen sich dw mals mehr der Geschichte zuwandten. Edehard IV. unternahm unter Konrads Regierung die Fortsehung der Klosterchronik, welche er aber leider nicht die auf

seine Beit fortführen konnte. Doch hatte auch die Jeitgeschichte für die Monche ein lebhafteres Interesse, seitbem sich Gifela selbst in die Brüderschaft hatte ausenehmen lassen. Die größeren Annalen von St. Gallen erhielten deshalb eine Fortsehung, welche sich sowohl durch ihre Ausschhrlichkeit wie durch das gleichmässigere Verfolgen der allgemeinen Zustände des Reichs vor den früheren Theilen dieser Jahrbücher auszeichnet. Der Verfasser ist undekannt, zeigt sich aber als ein Mann von gelehrter Bildung, der gern Reminiscenzen aus der klassischen Lieteratur in sein Werk verslicht. Er schried zunächt, wie es scheint, die zu Konzrade II. Tode, sehte aber dann die Annalen bis zum Jahre 1044 fort; die uns bedeutende Rotiz z. 3. 1056, mit welcher die Annalen schließen, wird schwerlich noch ihm beizumessen sein (M. G. I. 88—85).

Die von Wipo und ben St. Gallener Annalen begonnene Arbeit nahm jener fromme Bruder Bermann auf, ber bamals bem Rlofter Reichenau einen weithin ftrahlenden Glanz verlieh. Der Sohn bes schwäbischen Grafen Wolferab, war Hermann schon im fiebenten Jahre (1020) bem Klofter Reichenau zur Erziehung übergeben. Berfrüppelt, gichtbrüchig, auch mit ber Sprache behindert, ergab er fich, von dem weltlichen Leben ausgeschloffen, ganz dem Studium und trat in seis nem dreißigsten Jahre in den Monchsstand. Man kann ihn den ersten deutschen Gelehrten im eminenten Sinne des Wortes nennen. Alle Kenntnisse, welche fich bamals erreichen ließen, hat er fich angeeignet; er verstand die griechische Sprache und scheint fich auch mit dem Arabischen beschäftigt zu haben. Er schrieb über bie mannigfachsten Gegenstände, und die Zeitgenossen bewunderten feine Arbeiten nicht allein wegen ihrer Gelehrfamkeit, sonbern auch wegen ber gewählten Dars stellung. So schwer ihm bas Sprechen wurde, hingen seine Jünger boch an feis nen Lippen und priesen ihn als ben Besten aller Lehrer; benn mit bem lebendigften Geifte verband er ein weiches Gemuth. Erft in feinen letten Lebensfahren scheint fich hermann ber Geschichte zugewendet zu haben; es niochte ihm ein fraftiger Anstoß sein, als er 1048 Heinrich III., den Sohn der schwäbischen Gifela, und 1049 den schwäbischen Papst Lew IX. in seinem Rlofter sah. Sein Schüler Berthold berichtet glaubhaft, daß er eine besondere Lebensgeschichte Kon- . rabs II. und Geinrichs III. geschrieben habe. Wahrscheinlich war jetoch dieses Werk nur eine Umarbeitung und Fortsetzung des Wipo; früh ist es verloren gegangen, wohl nur weil es in seinem ganzen Umfange in die größere Arbeit überging, welche hermann gleich barauf unternahm. In etwa fünf Jahren vollenbete er bann seine Chronit, ein Wert bewunderungewardigen Fleißes, die Geschichte durch alle Jahre nach Christi Geburt verfolgend. Aehnliches war schon früher unternommen worden, aber nie mit folder Grundlichkeit und zugleich maaßvollen Beschränfung. hermanns Chronif wurde schnell ein beliebtes Compendium ber historischen Biffenschaft und verbiente es. Auf feinen Seffel gebannt, konnte Bermann nur mittheilen, was er in ben Buchern fand ober was bie Fama ihm zuführte; besonders verließ er fich auf die Bucher und hat selbft bei ben ihm gleich= zeitigen Begebenheiten fie vor Allem benutt. Die Geschichte Beinrichs II. er zählt er nach ben Einfiedler und St. Gallener Annalen, die Konrade II. nach ben letteren und Bipo. Selbstfandig wird bie Darftellung erft mit bem Jahre 1040, wo hermann die geschriebenen Quellen verließen; selbst die Annalen von St. Gallen scheint er nicht bis z. 3. 1044 gekannt zu haben. Mit welcher Borsicht und Umfict er bann aber ben ihm burch mundliche Ueberlieferung zufließenden Stoff behandelt hat, kann nicht genug gerühmt werden. Niemals Augenzeuge,

berichtet er doch überall mit gleicher Buverläffigfett, wie ein Dann, ber mitten in den großen Weltverbaltniffen lebt. Man wird ihm wenig erhebliche Rebler in bem letten Theil ber Chronif nachweisen konnen, welche er bis in sein Tobesjahr 1054 fortgeführt hat. Gein subjectives Urtheil hielt hermann mit großer Abfict lichteit zurud, wie er benn überhaupt feine Berfonlichfelt wenig hervortreten last; wo feine eigene Anficht burchscheint, ift fie weder höfisch, noch monchisch. meiftentheils einfach die Thatfachen felbst reben, die er mit furzen Worten in einem für jene Beit sehr reinen Latein barlegt. Für die Geschichte Beinrichs III. wird hermanns Chronik immer unentbehrlich fein; ein anschauliches Bilb von ber Berfönlichkeit heinriche, wie es uns Wipo von Konrad hinterlassen hat, erhalten wir freilich burch hermann nicht. Ein Gebicht auf ben Ungernfrieg bes Jahres 1044 Schreibt Otto von Freifingen (Chron. VI. 32) hermann zu; ob mit Recht, wird bei bem Berluft beffelben taum noch zu entscheiben sein. Rach einem bebeutenden handschriftlichen Apparat hat Pert bie Chronik bes Germann in ben M. G. V. 74—133 herausgegeben; überfest ift fie von Robbe in den Geschichts= fcreibern ber beutschen Borgeit XI. Jahth. 5. Band.

hermanns Beifpiel hat auf bie beutsche Geschichteschreibung febr anregend gewirft. Sein Schüler Berthold sette die Chronik fort, Bernold von St. Blas fien arbeitete sie um und gab ihr eine ausführliche Fortsehung bis zum Jahre 1100, ein Monch von St. Gallen brachte eine antere Umarbeitung zu Stanbe, welche fogar an vielen Orten bas achte Werf bes hermann verbrangte. Für bie Regierungsgeschichte Seinrichs III. hat nur bie Arbeit Bertholds ein befonderes Intereffe; für die Jahre 1054-1056 ift fie unentbehrlich. Gine Sanbidrift bes Berthold hat fich leider nicht erhalten; wir konnen bas Berk beffelben in felner ursprünglichen Beschaffenheit meines Grachtens nur aus ber von Sichard früher benutten Banbichrift von St. Gallen erfennen, welche Bert in ber Ausgabe bes Berthold (M. G. V. 267-326) mit 3 bezeichnet hat. Auf bas Berhaltniß Bertholbs zur Chronik bes Bernold werbe ich spater zurücksommen. Eine andere Fortsesung des hermann haben wir in dem Chronicon Wirzeburgense (M. G. VI. p. 31); fie betrifft bie Jahre 1055-1057 und ift far biefe von nicht geringer Bebeutung. Db fie in ber jesigen Gestalt, wie Bais meint, als Fragment basteht, ob fie ferner ber erwähnten Quelle ursprünglich ungehört ober nur in dieselbe übertragen ift, sei dahingestellt; jebenfalls beruht dieser Theil des Chronicon Wirzeburgense auf den Ereignissen gleichzeitigen und durchaus felbstständigen Aufzeichnungen. Bergl. Wait in ben Rachrichten von ber G. A. Universität 1857. S. 56. Eine fünfte Arbeit, welche fich an hermann anlehnt und ihn bann felbstftandig fortsest, find bie Augeburger Annalen (M.G. III. p. 123-126); auch fie find fur bie letten Lebensjahre Beinriche von erheblicher Bebeutung. Bergl. Bait a. a. D. S. 58 ff. Bon anderen Quellen, bie aus Bermann Schöpften, foll spater bie Rebe fein.

Die schnelle Berbreitung, die Hermanns Werk fand, zeugt für die rege Theils nahme, welche um das Jahr 1050 in Deutschland sür die Geschichte herrschte. In der That sinden wir damals fast in allen Provinzen die Geschichtsschreibung in frischem Gange. Die annalistische Form ist mit Ausnahme von Lothringen überall die herrschende und hat sich bestimmt ausgebildet.

Die Corveier Annalen, für Konrads Regierungszeit fehr bürftig, werden in ben Beiten heinrichs III. ausführlicher und bringen beachtenswerthe Angaben. Die hilbesheimschen Jahrbucher horen freilich mit dem Jahre 1040 auf und erhielten erft im Anfange des zwölften Jahrhunderts eine neue Fortsetzung, bei welcher die Läcke aus den auf Hermann gegründeten Annales 3. Albani 1) ausgefüllt wurde; aber an die alten Gildesheimer Jahrbucher knupfte damals unseres Erachtens eine neue Quelle von Bedeutung an, welche uns leiber nur in mehreren Bruchftücken beim Annalista und Chronographus Saxo' erhalten ist. Dabiese beiden Compilatoren nicht einer von dem andern entlehnen, sondern gemeinfamen Quellen folgen, da fie ferner Beibe die in Frage ftehenden Bruchftuck durchaus in gleicher Berbindung mit den Hildesheimschen Annalen wiedergeben. kann man nur annehmen, daß biese Berbindung ichon in ber verlorenen Quelle seltst vorhanden war. Es werden demnach biese Fragmente nicht dem verlorenen Werfe hermanne von Reichenau über Ronrad II. und heinrich III. angehören, was mir schon nach ihrem speciellen Inhalte nicht wahrscheinlich ift, sonbern vielmehr einer Umarbeitung und Fortsetzung ber Gilbesheimer Annalen, welche nach dem meift auf Sachsen und die flawischen Gegenden bezüglichen Inhalte gewiß auch in Sachfen seibst entstanden ist. Fragmente diefer verlorenen sächfischen Annalen finden fich zu den Jahren 1029-1044 bei ben beiben genannten Compilaturen; die Worte der Quelle selbst giebt der Chronographus Saxo meistentheils wohl am Genauesten wieder.

In ahnlicher Beise wurden die Bilbesheimer Jahrbucher bann auch in einem baierischen Rlofter benutt und fortgesett. Schon zu Gobhards Beiten war zu Altaich ber Sinn für Geschichtsschreibung, wie wir zeigten, angeregt worden; er erhielt fich um fo reger, je hoher die Bedeutung des Alosters flieg, welches sogar dem großen Mutterkloster auf Monte Cassino einen Abt gab. Es entstanden nach ben kleineren Annalen, die nur bis zum Jahre 1038 reichten, die großen Altaicher Annalen, vom Stiftungsjahre des Klosters 741 anhebend und die Geschichte bis zum Jahre 1073 verfolgenb. Leiber find uns auch biese Annalen im Busammenhange verloren gegangen, boch find erhebliche Fragmente in baierichen und ungerichen Schriftftellern erhalten worben, und ber Berlauf ber Darftellung laßt fich in allem Befentlichen erfennen. Eine Bufammenstellung bes Materials und eine Reconstitution des verlorenen Werkes findet fich in meiner Schrift: Annales Altahenses, eine Quellenschrift zur Geschlichte bes elften Jahrhunderts. Berlin 1841. Rachtrage hat Wait in ben Gottingischen gelehrten Anzeigen 1842. S. 377—414 und 943. 944 geliefert. Der frühere Theil biefer Annalen beruht im Wesentlichen auf ber alten Berefelder Annalen, ben Silbesheimer Annalen bis 3. 3. 1031, ben alteren Jahrbuchern bes Rloftere bis zum Jahre 1038. Db bann bis zum Jahre 1054 noch hermann von Reichenau benust ift, wie ich angenommen habe und von Wait bestritten ift, wird schwer zu entscheiben sein; jedenfalls sinden sich schon von 1040 an die anziehendsten selbstftanbigen Rachrichten, und fur bie Rriege Beinriche III. im Often befigen wir keine ausführlichere und zugleich zuverlässigere Quelle. Wir wiffen nicht, ob bie Annalen von einer band find, boch zeigt fich im Gangen eine gleichmäßige Darftellung. Auch barüber bieiben wir im Unflaren, wann ber Anfang mit ber Bearbeitung biefer größeren Annalen zu Altaich gemacht wurde; fpater als um bas Jahr 1060 wird es faum geschehen fein.

<sup>1)</sup> Es find die in ben M. G. II. 239 als Wirzeburgouses bezeichneten Annalen. Bergl. Wait in ben Rachrichten a. a. O. E. 55.

Auf den hilbesheimschen Jahrbuchern und den alteren Annales Altakenses beruhte auch eine kurze Fortsetzung der alten hersfelder Annalen bis z. J. 1040, welche wir allein aus den Jahrbuchern von Ottobenern (M. G. V. 5. 6) und aus Lambert von hersfeld (M. G. III. 66 ff.) kennen. Sie hat nur literarische Bedeutung; ihr historischer Werth ist außerst gering.

Die lothringschen Annalen behalten meist auch in dieser Beit nur lofale Bebeutung, boch geben fie im Ginzelnen mande beachtenewerthe Radricten. Die Annalen von Luttich wurden fortgefest; andere gleichzeitige Rachrichten finden fich in ben größeren Annalen von St. Amand in ber Discese Tournay (M. G. V. 13), in ben Annalen bes Klosters Blandigny bei Gent (M. G. V. 26) und in ben Annalen von Mouffon (M. G. III. 161). Bei Beitem wichtiger als biefe burftigen Jahrbucher find die lothringschen Stiftes und Rlofterchroxifen, welche um die Mitte bes elften Jahrhunderts entftanben. Schon für die Geschichte ber Ottonen haben wir die Chronif von Cambray als eine fehr ergiebige Quelle fennen lernen; auch für bie allgemeine Geschichte ber erften Salfte bes elften Jahrhunderte gewährt fie bie trefflichften Nachrichten. Gie ift ben bargefiellten Breigniffen hier gleichzeitig; benn ber unbefannte Berfaffer forieb bie Sauptmaffe bes Werks bis B. III. 34 in ben Jahren 1041—1043, in ben beiben folgenden Jahren sette er das Werk noch bis Cap. 60 fort, doch ohne daß er an diesen letten Theil die ordnende Sand legen konntt. Die letten Capitel find mehr Loses Material zur Fortsetung, ale ein burchgearbeitetes Berf. Der Geinriche II., Konrade II. und heinriche III. Regierung betreffende Theil des Werte (M. G. VII. 451-489) muß überall sorgsam berücksichtigt werben und ift eine ber festenen Grundlagen für eine fritische Geschichte jener Beiten. Wenige Jahre fpater vollendete Anfelm die Geschichte der Bisthumer Tongern, Maftricht und Lattid, ein nicht minder bedeutsames Werk. Lattid war ber Mittelpunkt ber gelftlich-gelehrten Bilbung damals für Deutschland, ja fast für bas ganze Abendland; Anselm faßt deshalb auch die wiffenschaftlichen und firchlichen Bestrebungen feiner Beit besonders in das Auge, aber auch die politischen Berhaltniffe Lothringens berührt er häufig und bietet uns über biefelben febr bankenswerthe Aufschlässe (M. G. VII. 206—234). Etwa gleichzeitig entstand die Chronif von Mopenmoutier (M. G. IV. 79-86) und wurde die bereits im gehnten Jahrhundert begonnene Chronif bes Bisthums Berbun (M. G. IV. 39-51) vollendet; bas erfigenannte Buch ift für bie allgemeine Geschichte ohne allen Belang, bas andere bletet einzelne erhebliche Notizen für ben Rampf zwischen Geinrich III. und Gottfried von Lothringen. Die Gefchichte bes Michaelsfloftere bei Berdun (M. G. IV. 79-86), schon um 1035 geschrieben, ift für die lothringschen Berhaltniffe unter Ronrad II. nicht ohne Intereffe.

Um die Mitte des Jahrhunderts tauchte in der bentschen Hikoriographie eine neue Richtung auf, die sich zunächst besonders in der Biographis geltend machte. Sie ging von Cluny aus, und Abt Odilo wies mit seiner Biographie der Raiserin Abelheid ihr den Weg. Es galt hier Fromme zu heiligen der Lirche zu stempeln, meist mit dem bestimmten Zweck die Canonisation derselben zu erwirken. Wenig lag dann dem Autor daran, seinen helden inmitten der weltlichen Berschältnisse darzustellen, er erhob ihn vielmehr absichtlich über bieselben. Rur das Geistliche und Kirchliche hatte hier Geltung; Entzückungen, fromme Werke, Wunder bilben den hauptinhalt dieser heiligengeschichten, und von den äußeren Erlebnissen der heiligen wird gewöhnlich nur soviel mitgetheilt, als man zum äußern

Rahmen für die Darstellung bedarf. Die Bischofe, beren Leben man meist bes schried, waren zugleich Reichsfürsten und ihr Wirken verlief sich zum großen Theil in den Reichsgeschäften; aber von ihren politischen Thätigkeiten hört man selten, und sie erscheinen in diesen Biographien fast gleich Klausnern und Mönchen.

Bielleicht die erfte Biographie eines beutschen Bischofs, in welcher diese clus niacenfifche Richtung beutlich hervortritt, ift bem Andenken bes Bifchofs Gerhard von Toul gewidmet. Sie ist von Wibrit, einem Monch zu Toul, um 1030 geschrieben und von Papft Leo IX. veranlaßt. Balb folgten bann andere. Borzüglich thatig in diefer Weise war ber Monch Othlon. Er war in Freisingen geboren, fam jung nach Tegernsee, dann nach Herefelb und Würzburg. Man bildete ihn als Schreiber aus, und er wurde einer ber gefciateften und gewandteften Sanbichriftenverfertiger feiner Beit. Aber nicht zufrieden Anberer Werte zu vervielfältigen, trachtete er auch felbst nach literarischem Ruhm. Er kam bann mit eigenen Arbeiten, wie es scheint, eben jo schnell zu Stande, als mit ben Abschriften; man fann ihn den ersten deutschen Bielschreiber nennen. Im Jahre 1032 wurde er Monch in St. Emmeram zu Regensburg. Bon seinen fünf Blographien hat nur bas Leben des h. Wolfgang (M. G. IV. 525-545), um 1040 geschrieben, hier fur une einige Erheblichfeit. Aus feinem Buch ber Bifionen und einem anbern über die Bersuchung eines Monche find in ben M. G. XI. 378 -393 einige Stellen ausgezogen, welche ein allgemeineres historisches Interesse barbieten. Neberall zeigt fich Othlon als ein eifriger Anhänger ber von Cluny ver-Um bas Jahr 1050 entstand ferner eine Lebensbefchreis breiteten Lehren. bung bes Erzbischofs heribert von Köln; ihr Berfasser Lantbert, war Monch, wie Wibrik und Othlon, und schrieb in ahnlichem Sinne wie jene; von ber Bebeutung Beriberts für die Reichsgeschichte hat er keine Ahnung. das Leben diefes politisch so einflugreichen Mannes war der unpaffendste Stoff für einen folden Blographen (M. G. IV. 740-753). Mitten in die Bestrebungen ber Cluniacenser hinein führt uns bann bas Leben bes Abis Poppo von Stablo, von seinem Schüler und Freunde Everhelm, damals Abt des Rlos ftere Blandigny bei Gent, nicht ohne Geift und Gefchick abgefaßt (um 1050); unfraglich die lehrreichste und bedeutendste unter den verwandten Arbeiten (M. G. XI. 291-316). Um biefelbe Beit entftand auch bas Leben bes Bifchofe Bal : derich von Lüttich, von einem Mönch des Klosters St. Jakob zu Lättich ges forieben und für die lothringschen Buftande bes elften Jahrhunderts nicht ganz unwichtig (M. G. IV. 725—738). Die cluniacenfische Richtung tritt zwar weniger scharf hervor, boch fonnte ber Verfaffer ber einmal in ber Biographit herrschenden Strömung fich nicht völlig entziehen. Wie mächtig fie war, zeigt fich auch an den beiben Lebensbeschreibungen des Erzbischofs Bardo von Mainz. Bald nach dem Tode Bardos ließ Erzbischof Liutpold von einem feiner Caplane, Fulcuto mit Namen, bas Leben feines Borgangere barftellen. Die fo entstandene Arbeit ist erft neuerbings bekannt geworben und aus der einzigen späten Sanbfchrift fast gleichzeitig von Wattenbach in ben M. G. XI. 318-324 unb von Böhmer in den Fontes rerum Germ. III. 247—254 herausgegeben worden; fe ift burftig und in jeber Beziehung ungenügend, faßt aber boch manche wesentliche Gefichtspunkte in bas Auge und zieht burch eine gewiffe Naivität ber Erzählung an. Aber wenige Jahre spater entstand bereits eine zweite Lebensbeschreis bung, bei Beitem ausführlicher und funftgerechter, aber schon gang von bem Beftreben erfüllt, ben ichlichten Barbo mit einem tanftlichen Beiligenschein zu ums

fleiben (M. G. XI, 321—342 und Böhmer Fontes III, 217—254). Die Weihe biefer Beiligenleben schließen wir mit einem Werke bebeutenben Inhalts ab, in welchem fich ber alte biographische Stil mit bem neuen ber Cluniacenfer auf merkwürdige Beise verbindet. Es ift bas alteste Leben Papk Leos IX., ein Werf bes Wibert, ber Leos IX. Archiviakonus zu Tour war. Wibert, in vertrauten Verhaltniffen zum Papft fiebend, mar fehr wohl unterrichtet; bas erfte Buch wurde schon bei Lebzeiten Levs abgefaßt, bas zweite nicht lange nach seinem Tode, etwa im Jahre 1059 1); man sollte hiernach eine nüchterne und burchaus zuverlaffige Darftellung erwarten. Dennoch tritt auch hier bas Beftreben hervor, Les vor Allem im Seiligenglanze leuchten zu laffen; bis in bas geringfte Detail werben Bifionen und Bundergeschichten vorgetragen, mabrend bie wichtigften firchliden und politischen Angelegenheiten oft nur im Fluge berührt find. Unter ben Biographien Leos ift Wiberts bei Weitem die beste, aber auch sie entspricht boch keineswegs ben Anspruchen, welche man an eine folche Arbeit ftellen mußte. Bie berte Werk, von welchem es nicht wenige Sandschriften giebt, ift zulest in Muratori Scriptores rerum Italic. III. 282—299 gebruckt worden.

Je niehr fich einerseits die Annalistif in eine ftarre Objectivität der Darftellung hineingewöhnt und nur bei den außerlich hervortretenden Greigniffen Reben bleibt, während fich andererseits die Biographik in eine ascetisch-phantakische Beltanschauung verliert; besto lebhafter wird bei une bas Berlangen nach vertraulichen Mittheilungen von Personen, welche ber Entwickelung ber Dinge naber flanden. Wir wiffen, daß zu jener Beit zwischen ben einflugreichen Mannern ber schriftliche Berkehr fehr rege war, aber leiber ift uns von ihrem Briefwechfel wenig exhalten ober bieher zugänglich geworben. Aus ben Briefen bes Abte Bern von Reichenau und einer Tegernseeer Briefsammlung hat Pez im Thesanrus anecdotorum noviss. VI. P. I. 140-240 Mittheilungen gemacht; aber bie fo publicirten Stude haben meift für die politische Gefdichte geringe Bebeutung. Erheblichere Aufschluffe find vielleicht aus einem Lorfcher Briefcober ju erwarten, der fich jest in der Bibliothek des Batican befindet, wenigstens find aus ihm einige fehr unterrichtenbe Stude bekannt geworben. Theils aus diesen Sammlungen, theils aus anderem zerftreutem Material haben wir in bem Anbang eine kleine Sammlung von Briefen jeuer Zeit mitgetheilt, die unseres Grachtens darthut, daß fich die erheblichsten Aufschluffe noch aus berartigen Documenten gewinnen laffen, und die por Allem dazu aufmuntern möchte, abnliches Material möglichst aus bem Staube an bas Licht zu ziehen. Obschon bie Mehrzahl biefer Briefe gebruckt vorlag, maren fle boch in ber allgemeinen Gefchichte bieber faß gang unbeachtet geblieben und finden fich taum in Specialgeschichten benutt.

Die Geschichtsschreibung Italiens ist in ber ersten hälfte bes elften Jahrhunsberts überaus arm; die alte Chronik von Benedig (M. G. VII. 4—38) bestührt noch die ersten Jahre Heinrichs II., dann vergeht mehr als ein halbes Säsculum ehe in Italien eine ähnliche historische Arbeit auftaucht. Dürstige Kösnigsverzeichnisse schrieb man in Mailand auf (M. G. III. 216. 217), eben so magere Fortsetzungen gab man in Nom dem Liber pontisienliss (vergl. Bb. I. S. 743). Neben diesen spärlichsten aller Geschichtsquellen verbienen besondere Erwähnung die beiben Klageschriften des Abts hugo

<sup>1)</sup> Dag auch Stephan A. bereits verftorben mar, muß man nach II. 1. annehmen.

von Farfa über bie Beeinträchtigungen seines Mofters, welche er in den Jahren 1024-1026 abfaßte (M. G. XI. 589-544), und bie Chronif bes Rlofters Revalefe bei Turin, in ber Sauptmaffe um 1030 geschrieben, bann aber bis zum Jahre 1048 fortgesett (M. G. VII. 79-128). Obwohl die lettere überwiegend bie lokalen Berhaltniffe in bas Auge faßt, berührt fie boch auch bier und da die allgemeine Geschichte Staliens; besonders gewinnt die Geschichte Arduins burch fie manche Aufschluffe. Ein etwas regeres Leben zeigt fich in ber Geschichtsschreibung Unter-Italiens. In bem Kloster Monte Cassino wurden furze Ans nalen aufgezeichnet, welche bis jum Jahre 1042 geführt find; abnliche Aufzeiche nungen machte man gleichzeitig in bem Rlofter Cava bei Salerno (M. G. III. 172 und 189). Erheblicher waren bie Rotizen, welche in bem Kloster ber h. Sophia zu Benevent aufgeschrieben wurden und die wir jest nur in einer Neberarbeitung bes zwölften Jahrhunderts besitzen (M. G. III. 173—185). Eingehendsten stellten bie Beitgeschichte bie Annalen von Bart bar. besiten eine Bearbeitung berselben, welche schon mit bem Jahre 1043 endet, aber leiber nur in fehr jungen Handschriften vorhanden ift; eine zweite, gewöhnlich mit bem Namen des Lupus Protospatarius bezeichnet, ift bis zum Jahre 1102 forts geset (M. G. V. 52-63); eine britte endlich, ber sogenannte Anonymus Barenses, führt die Erzählung bis 1115 fort (Muratori Scs. V. 147—156).

Ein frischeres Leben kam in die Geschichtsschreibung Italiens erst mit dem Ausleben der kirchlichen Bestrebungen um die Mitte des Jahrhunderts, und vor Allem hat der feurige Petrus Damiani auch nach dieser Seite hin eine bes merkenswerthe Wirkung geübt. Für die deutsche Raisergeschichte sind sein Leben des heiligen Romuald, des heiligen Odilo und vorzüglich seine Briefe von nicht geringer Bedeutung. Die Werke des Petrus Damiani sind vollständig von Const. Caetanus, Paris 1743 in vier Banden herausgegeben; aus der Lebensbeschreibung des heiligen Romuald sinden sich Ercerpte in den M. G. IV. 848—854 abges druckt.

Bon ben frangöfischen und burgunbifchen Quellen aus ber erften Galfte bes elften Jahrhanderts find für die Kaisergeschichte wichtig: 1) die Sammlung ber Briefe des Bischofs Fulbert von Chartres, in welche auch manche Schreiben anderer Personen aufgenommen find und namentlich mehrere sehr mertwürdige Actenstücke in Bezug auf die Bahl des Herzogs Wilhelm von Aquitanien zur italienischen Krone; 2) bie Geschichte bes Abemar von Chabans nais, um 1028 zu Angouleme geschrieben, ein besonders für Aquitanien wichs tiges Bert, welches jedoch auch bie allgemeine Geschichte jener Beit vielfach aufflatt; 3) bie Werke bes Rodulfus Glaber, in benen fich bie Tenbengen ber Cluntacenfer am Offensten barlegen. Wir besithen von Robulf, ber eine Beit lang in Dijon gelebt hatte, spater aber Monch in Cluny war, eine Lebensbeschreis bung bes heiligen Bilhelm von Dijon und bie funf Bacher Geschich= ten, welche die Beitereigniffe vom Jahre 1000-1044 barftellen. Trop vieler Ungenauigkeiten, fagenhafter Erzählungen und Gronologischer Brrthumer And bie Befchichten ein außerft intereffantes Bert, welches für bie Renntniß ter alls gemeinen Beitrichtungen unentbehrlich ift. Den Arbeiten Robulfe folieft fic 4) bie große Chronif an, welche um 1053 im Benignusflofter gu Dijon geschrieben wurde und besonders für die Bestrebungen bes heiligen Bilhelm und Balinards von Intereffe ift, wie b) bie ausführliche Lebensbefdreibung Dbilos, welche uns ber Monch Jotfald von feinem großen Lehrer hinterlaffen hat. Diese Quellen sinden sich theils in den großen Sammlungen von Du Chesne und Bouquet abgedruckt, theils hat sie Madislon in den Ann. ordinis s. Bened. Saec. VI. p. 1. 2. herausgegeben. Das Werf des Ademar hat Wait einer durchs greisenden kritischen Bearbeitung unterworsen und in völlig veränderter Gestalt in den M. G. IV. 113—148 edirt. Auch aus den historien des Rodulf sind Bruchstücke in den M. G. VII. 51—72 mitgetheilt; der Text derselben ist nach guten hülfsmitteln von Wait vielsach verbessert. Wait hat überdies auch einige Excerpte aus dem Leben des heiligen Wishelm (M. G. IV. 655—658) und aus der Chronis des Benignustlosters (M. G. VII. 235—238) abdrucken lassen. Die Briefsammlung des Fulbert haben wir nach dem Abdruck in der Bibliotheca maxima veterum patrum T. XVIII. angeführt.

# 2. Annalen und Geschichtsschreiber aus der zweiten Sälste des elsten Jahrhunderts.

Eigenthümlich find bem elften Jahrhundert bie großen Annalen, welche in ber Beife ber ichmabischen bes hermann von Reichenau und ber in Altaich abgefaß= ten baierschen Jahrbucher balt auch in Franken entstanden. Bergl. Band L S. 753. Wie nicht anders zu erwarten fteht, finden fich in diesen auch fur die nachftvergangene Beit noch einzelne felbstftanbige Rachrichten. Buerft ift bier Lambert von herefeld zu ermähnen, beffen originale Arbeit um bas Jahr 1040 beginnt und im Unfange noch viele Mangel, befonders in ben Beitbestimmungen bemerfen laßt. Erft um bas Jahr 1060 wird Lamberts Werf eine Quelle erften Ranges, boch liefert es einige hochft brauchbare Notigen auch ichon fur die lesten Regierungsjahre Geinrichs III. (M. G. VII. 152-159). Liegt bie Bedeutung Lamberts besonders in ter Darftellung der Beitgeschichte, so baben die weitschichtigen Annalen des Irlanders Darianus gerade durch die ausführliche und eigenthumliche Behandlung ber alteften Geschichte ihren besonderen Berth. Bas Darian, ber zu Fulda und Mainz schrieb, über die Beiten von Beinrich II. bis Beinrich III. mittheilt (M. G. VII. 555 - 558), ift überaus durftig und beruht, soweit es Deutschland betrifft, meist auf bem alten Necrologium Fuldense, welches bis zum Jahre 1063 fortgeführt ist (Leibnitz Scriptores rerum Brunsvic. III. 762-769. Schannat Hist. Fuldensis 464-482 und im Auszuge neuerbinge bei Bohmer Fontes rerum Germ. III. 155—161).

Bei Weitem höher anzuschlagen ift ber Gewinn aus zwei beutschen Stiftschros nilen, welche um bas Jahr 1080 entstanden und von benen wir bereits Bd. I. S. 752 gehandelt haben. Wir meinen zunächst das berühnste Werf des Adam von Bremen über die Geschichte der hamburger Erzbischöfe; für die Beziehungen des Reichs zu den nordischen Ländern während der früheren Zeit ist es fast die einz zige Quelle und dient zugleich als eine vortreffliche Biographie des einstußreichen Erzbischofs Adalbert von Bremen (M. G. VII. 280 ff). Dann die neuentdeckte Chronit von Eichstädt, welche durch die authentischen Rachrichten über Bapft Bictor II. hier für uns ein besonderes Interesse erhält (M. G. VII. 254—266).

Micht ohne Belang find ferner die historischen Rotizen, welche Bischof Gunbekar von Eich städt in dem von ihm angelegten Liber pontificalis um 1072 niederschreiben ließ umd welche Bethmann zuerst aus dem Original herausgegeben hat (M. G. VII. 243—253). Rühliche Nachrichten über Erzbischof Hermann von Köln und das Geschlecht der lothringschen Pfalzgrafen, dem er entstammte, erzhält man aus einer Geschichte des Klosters Braunweiler, die um das Jahr 1070 abgesast wurde (M. G. XI. 396—408). Bon untergeordneter Bedeutung ist dagegen die Geschichte der Aebte von Gemblours, welche Siegbert um diese Beit begann und die später von seinem Schüler Godestalf fortgesetzt wurde (M. G. VIII. 523—564), wie die um 1079 angelegte Chronit der Hilbesheimer Bisschöfe (M. G. VII. 850—873).

Die Biographif hat fich in ber Folge nur felten zu ben Mannern zurudgewandt, welche im Unfange bes Jahrhunderts von hervorragender Bebeutung Seinrich III. hat keinen Blographen gefunden, wie fein Bater in Wipo. Belche Aufgaben man fich lieber wählte, zeigt bas um 1080 abgefaßte Leben bes Rlausners Saimerab, eine Arbeit bes Berefelber Monche Edebert (M. G. X. 598-607). Bu berfelben Beit wird auch bas Leben bes Eremiten Sunther entstanden fein, eine burftige Compilation aus Wolfheres Arbeit über bas Leben Gobhards (M. G. XI. 276-279). Auch bie Begründer ber clunias cenfischen Reformen in Lothringen fanden noch ihre Biographen. So ber Abt Theodorich von St. Subert in ben Arbennen, beffen Birffamfeit ein Monch um 1095 befchrieb (M. G. XII. 37-57). So ber Abt Richard von St. Banne in Berbun, beffen Leben fast zu berfelben Beit ein Monch von St. Banne barftellte (M. G. XI. 281—290) und Bugo von Flavigny im zweiten Buch feiner Chronif ausführlich befdrieb. Rur eine Blographie befigen wir, welche einen andern Ton anstimmt und noch für die Beiten helnriche III. von Erheblichkeit ift: bas Leben bes Bifchofe Benno von Denabrud, zwifchen b. 3. 1090 und 1100 geschrieben und mahrscheinlich ein Werk bes Abis Norbert von Iburg. —

Bald nach ber Mitte bes elften Jahrhunderts zeigt bie Geschichtsschreibung Italiens einen fehr bemerkenswerthen Aufschwung. Buerft und am Auffälligsten tritt er in Monte Cassino hervor, wo die Studien unter bem Baiern Richer zu frischer Bluthe gediehen und auch bei bem Lothringer Friedrich Begunftigung fans ben. Bon Kloster Altaich und ber Lütticher Schule aus empfing das wissenschafts liche Leben in Monte Cassino den neuen Anstoß; aber es waren bald vornehmlich Italiener, die fich in den Studien am Meisten hervorthaten, und vor Allen Sa-Iernitaner. Ale Geschichteschreiber verbient unter biefen Monchen bie größte Anerkennung Amatus aus Salerno. Um das Jahr 1080 schrieb er eine Geschichte ber normannischen Eroberung in Unter-Italien; ein Werk, bas in jener Beit faum feines Bleichen bat. Es find nicht nuchterne und einfilbige Annalen, welche uns Amatus hinterlaffen hat, sonbern wir erhalten eine ausführliche Darftellung ber Eroberung mit bem anziehendften Detail, welches er mit liebenswurs biger Raivitat vorzutragen weiß. Dabei entgeht bem Berfaffer nicht, in welchem großartigen welthistorischen Busammenhang bie von ihm erzählten Borgange fteben; er überschaut bie gleichzeitige Eroberung ber Mormannen in England, bie madern Thaten ber frangofischen Mitter gegen bie spanischen Saragenen, ben Ginfluß normannifcher Soldner im byzantinischen Reiche. In bem Bewußtsein, baß fich ein rother Faben burch alle biefe Unternehmungen ber fahrenden Ritter hindurchzieht

und daß Gott mit biesem siegreichen Geschlecht eiwas Besonderes vorhaben muffe, beginnt er sein Werk, welches er seinem Abte Desiderius, dem vertrauten Freunde Robert Guiscards, gewidmet hat. Es umfaßt in acht Büchern die Geschichte ber Rormannen von ihrem erften Auftreten in Italien bis jum Jahre 1078. Bors bild der Arbeit war ohne Frage die Langobardengeschichte des Baulus Diakonus. boch scheint Amatus hinter seinem Borbild kaum zurückgeblieben zu sein. Buch muß nach Berbienst nicht geringe Aufmerkfamkeit erregt haben, benn wie finden es bald nachher von Anderen belobt und benutt, auch scheint es feinem Berfaffer einen Bischofsstuhl verschafft zu haben. Amatus ftarb i. 3. 1093 in febr hohem Alter als Bischof von Nusco in Campanien, wo man erft ein Zahrzehend vorher das Bisthum begründet hatte. Leider befigen wir das Bert bes Amatus nicht mehr in feiner ursprünglichen Gestalt, sondern nur in einer frangofischen Uebersetzung bes 13. Jahrhunderts, die noch überdies fehr mangelhaft ift. Aus einer Pariser Handschrift hat sie Champollion-Fignee zuerft unter dem Titel berausgegeben: L'Ystoire de li Normant et la Chronique de Robert Viscart par Aime, moine du Mont-Cassin. Paris 1835. Die Brolegomena bes Berausgebers And gelehrt und belehrend, doch hat er darin geirrt, daß er ble Chronif Robert Buifcards, beren Uebersetung er in berselben Sandidrift fand, ebenfalls fur ein Werk bes Amatus hielt. Dan vergleiche hierüber und über Amatus überhaubt bie Abhandlungen von R. Wilmans in bem Archiv für altere beutsche Geschichte Bb. X. S. 88—130. Das Werk des Amatus findet fich bereits benutet in bem großen lateinischen Gebicht auf die Thaten Robert Guiscards, als beffen Berfaffer ein Wilhelm von Apulien genannt wird, über deffen Lebensumftande wir nicht näher unterrichtet find. Dieses Gedicht, bas Bilhelm icon vor bem Jahre 1099 begann, hat für une eine befondere Bedeutung nur baburch, bag neben ben Barenser Annalen und Amatus auch eine anonyme jest verlorne Blographie Ros bert Guifcarbs benutt ift. Nach einer neuentbedten alten Sanbichrift ift bas Werk bes Wilhelm von Wilmans in ben M. G. XI. 241-298 herausgegeben worden. Wie von Wilhelm murbe bas Werk bes Amatus gleichzeitig auch von Gaufredus Malaterra in der Geschichte Siciliens benutt, welche Muratori (Scriptores rerum Ital. V. 537-602) herausgegeben hat. — Um das Jahr 1098 begann bann ber Monch Leo bie große Chronit von M. Caffino. Er war bem Geschlecht der markschen Grafen entstammt und früh dem Rloster bes beiligen Benedict übergeben, in welchem er in reiseren Jahren gum Biblibthefar bestellt wurde. Rur bis zum Jahre 1078 hat er fein Werf geführt, bas ftete fur bie Beschichte Unter-Italiens eine ber ergiebigften Fundgruben bleiben wirb. ungemein reiches Material ftand Leo theils in den Schähen seines Archivs, theils in ber ftattlichen Bibliothef bes Rlofters zu Gebote; mit nicht geringer Umficht hat er biese Bulfsmittel benutt und ein Werk zu Stande gebracht, bas man als eine biplomatische Geschichte ber alten Abtel bezeichnen fann. Reben ben Urfunben benutt er für die Geschichte ber ersten Galfte des elften Jahrhunderts befonders Amatus, die Werke des Petrus Damiani und die Schrift feines Abis Defiberius über die Bunber bes heiligen Benedict, in beren brittem Buche die Beitgeschichte mehrsach berührt war und fich namentlich wichtige Rachrichten über bie Rirchenreformation Beinrichs III. und ben Pontificat ber beutschen Bapfte fauben. Diefes Werk bes Defiberius ift jum größeren Theil noch jest erhalten, und bas britte Buch eine beachtenswerthe Quelle für bie Beiten Beinrichs III. Defis berius, ber erft in einem Alter von 40 Jahren die Grammatik und Rhetorik ers

lernte, schrieb bieses Buch unter bem Pontisicat Gregors VII. nicht vor bem Jahre 1075; aber er hatte ben erzählten Greignissen nicht sern gestanden, und seine Erzählungen sind zuverlässig, so wett sein Parteistandpunkt es irgend zuläßt. Die Dialogi de miraculis s. Benedicti sind abgebruckt in der Bibliotheca maxima voterum patrum. XVIII. 839—857.

Man hatte erwarten follen, daß bie Bestrebungen Beinrichs III. und Leos IX. in Rom mit bem Eifer für die Rirche auch ben Sinn für die Bearbeitung ber Rirchengeschichte erweden wurben, daß überdies ber große Umschwung ber Dinge ben Trieb erregen mußte, die bort gang banieberliegende Beschichteschreibung ju bes Dies ift nicht in bem Mage geschehen, wie man es vermuthen follte. Man war damals in Rom viel zu sehr mit den theologischen und kirchlichen Fragen des Augenblick beschäftigt, um an Vergangenheit und Nachwelt zu benten. Indeffen wurde die Tradition doch etwas belebter und zuverlässiger. Die Lebensbeschreibungen ber Bapfte, welche zu officiellem Gebrauch verzeichnet wurden, gewannen ein wenig an Ausführlichkeit, und baneben entftanben Aufzeichnungen über bie inneren flabtifchen Bewegungen, welche zwar nicht in ihrer urfprunglichen Geftalt, aber boch in einer Bearbeitung bes zwölften Jahrhunderts erhalten find. 36 meine die sogenannten Annales Romani, welche Bert aus bem Codex Vatic. 1984 in ben M. G. V. 468-480 herausgegeben hat. Die Ausgabe von Ang. Mai in dem Spicilegium Romanum T. VI. ist nicht nach der Handschrift selbst, fonbern nach einer überarbeiteten Copie Bacagnis gemacht und weicht, wie mich bie Bergleichung mit bem alten Coder belehrt hat, vielfach von bemselben ab. So roh biefes Werk, eigentlich eine Sammlung von Papftleben, auch in ber Form ift, gemahrt es boch fehr wichtige Aufschluffe über bas Treiben ber romifchen Parteien und gebort zu ben bedeutenbften Bereicherungen, welche bie Geschichte jener Beit burch Berge Forschungen erhalten hat. Daß ich bie Entftehung bes Gangen in der vorliegenden Gestalt erft in das zwölfte Jahrhundert und zwar in die zweite Balfte beffelben fete, hat feinen Grund in ber Erwahnung eines Privilegiums für Beinrich III. (p. 469), welches apotryph ift und erft spater entstanden sein tann, sobann in ben febr ungenauen Rachrichten über Leo IX., Bictor II. unb Stephan X. (p. 470), in bem Bericht über bie Borgange bes Jahres 1111 (p. 472-476), welcher mit ben Worten: "Hec sicut passi sumus etc." aus ben Regesten Baschalis II. entlehnt ift, endlich in ber öfteren Ermähnung ber neuen Rioni Rems, beren Ramen vor bem zwölften Jahrhundert nicht vorkommen. Aber ohne Frage hatte ber Compilator bereits ziemlich umfangreiche Aufzeichnuns gen aus bem elften Jahrhundert vor fich, welche fich über bie gleichzeitigen Fehben in der Stadt verbreiteten. Man vergleiche meine Abhandlung wert die alteren Papftleben in der Allgemeinen Monatsschrift für Biffenschaft und Literatur, 1852. **6**. 272. 273.

Wie tief die Geschichtsschreibung in Rom gesunken war, empfand Gregor VII. schmerzlich; er beklagte, daß Niemand das Leben seines großen Borgangers Leos IX. beschrieben habe, und forberte den Cardinalbischof Bruno von Segni zu einer solchen Arbeit auf. Es geht hieraus hervor, daß die Arbeit des Wibert von Toul in Rom nicht bekannt war. Bruno war saumselig, erst lange nach Gregors Tode brachte er sein Werk zu Stande, welches sich überdies nicht von sern mit Wiberts Buch vergleichen läßt und eigentlich belehrender über die Persönlichseit hildebrands als das Leben des deutschen Papstes ist. Um das Jahr 1092 entstand diese zweite Lebensbeschreibung Leos IX., in welcher sich bereits eine kleine

Schrift de obitu Leonis (Mabillon Acta 56. ord. s. Bened. VI. P. 2. p. 81) benutt findet, die sich für einen Bericht von Beitgenossen über die lesten Beiten bes Papstes ausgiebt, aber schwerlich vor 1080 niedergeschrieben ist, einen kirchliche anbächtigen Zweck im Auge hat und manche Ungenausgkeiten enthält. Sie ist in großem Umfang auch in einer dritten Lebensbeschreibung Leds IX. absgeschrieben worden, welche um 1100 zu Benevent abgesaßt wurde; der Bersasserist unbekannt, sein Buch legentenhast und für die Geschichte sast unbrauchbar. Die Biographie des Bruno von Segni sindet sich bei Muratori Scriptores rerum Italic. III. P. 2. p. 346—355; die beneventantsche bei Borgia Memoire istoriche di Benevento II. p. 299—348.

In ber Lombarbei fachte bie neue gewaltige Erhebung ber papklichen Macht nicht allein den Kampf mit den Baffen an, sondern zugleich sehr hibige lites rarifche Fehben. Wie alle Verhaltniffe bes Lebens beherrschte bie Pataria auch bie Literatur ber Lombarden in der zweiten Galfte bes elften Jahrhunderte; burch bie Stellung zu ihr zeigt fich bas Urtheil ber Schriftfteller bestimmt, felbst wenn fie auf entferntere Begebenheiten jurudgeben. Es tommen hier junachft bie beiben Chronisten Mailands in Betracht: Arnulf und Landulf. Arnulf, aus einem sehr vornehmen Geschlecht entsproffen und bem Dienft ber mailanbischen Rirche geweiht, mar durch Geburt und Amt ein Gegner ber Bataria und ber Ansprüche Roms auf absolute Berrichaft in ber Rirche; aber überall zeigt er fich als einen maagvollen und ehrlichen Mann, ber felbst feinen Anstand nimmt, Die Sinnesam berung, welche in ben letten Jahren bei ihm eintritt, offen zu bekennen. In fanf Budern bat er fein Wert bis jum Marg 1077 fortgefest, aber icon vom Bons tificat bes Erzbischofs Aribert (1018), mit welchem er bas zweite Buch beginnt, stellte er Borgange bar, die er selbst erlebt und durchlebt hatte. Sein Werk, obs wohl in elnem etwas roben und ungebildeten Stil gefdrieben, ift nicht allein für die Geschichte Mailands, sondern Italiens überhaupt im elften Jahrhundert von dem größten Nugen. Die beste Ausgabe hat Wattenbach in ben M. G. VIII. 6-31 besorgt. Bon anderer Beschaffenheit ift bas Wert bes Canbulf, bis 1085 fortgesetzt und erst um bas Jahr 1100 niedergeschrieben. Auch Landulf ift ein Begner ber Pataria und ber romischen herrschaft, aber eben so hibig und ungestum, als Arnulf besonnen. Er farifirt bie Geschichte bis zur Fabel, und vornehmlich die Art und Weise, wie er ihm naber liegende Greigniffe bis zur Unfenntlichkeit entftellt, muß warnen, seiner Darftellung Glauben beizumeffen, wo fie tiefer in die Bergangenheit jurudgeht. Rur felten ift beshalb von uns von Lanbulfe Nachrichten Gebrauch gemacht. Die beste Ausgabe ift die von Wattenbach in ben M. G. VIII. 36-100 veranstaltete. Die Rampfe ber Pataria erfüllten Placenza nicht minder als Mailand und wurden bort hauptsächlich i. 3. 1074 burch ben Subdiakonus Bonizo angefacht, ber in unmittelbarer Beziehung zu Gregor VII. ftand (Regest. II. ep. 26). Bas Stenzel in ber Geschichte ber frankischen Raiser II. 67-80 über Bonizos Leben und Schriften zusammengestellt hat, beruht auf unzureichenbem Material und bebarf fehr ber Berichtigung. werben fpater barauf gurudtommen und begnugen une hier mit ber Bemerfung, baß man nach Bernold z. 3. 1089 bisher irrig geglaubt hat, Bonizo sei als Bifchof von Piacenza in biefem Jahre ermorbet worben. Bonigo felbft nennt fich noch im Jahre 1089 Bischof von Sutri, schrieb nach biefer Beit noch zwei Schriften und ftarb am 14. Juli 1091, mahrscheinlich ju Cremona, wo er bestattet wurde. Für bie Geschichte bes Papfithums unter heinrich III. ift von großem Intereffe

fein Buch "über bie Berfolgung ber Kirche", welches er zunächft für einen Freund, wahrscheinlich einen Bafallen ber Grafin Mathilbe, bestimmte und meldes beshalb auch ben Titel des Liber ad amicum trägt. Ganz von bilbebrans binischem Geist durchdrungen, voll von Irrthumern und verkehrten Anfichten über bie altere Rirchengeschichte, stellt bas Buch boch bie bem Berfaffer naber liegenden Greigniffe fo treu bar, wie es in einer Parteischrift möglich mar. Auch bier laffen fich mobl manche Bermechfelungen, Ungenauigkeiten, Reticenzen nachweisen, aber nicht willfürliche und absichtliche Erfindungen. Wahrscheinlich furg nach Gres gors VII. Tobe, noch im Jahre 1085 schrieb Bonizo dieses Werk, welches im Mittelalter nicht sehr verbreitet war und jest nur noch in einer handschrift bes elften Jahrhunderts auf der Diunchener Bibliothek vorhanden ift. Rach tiefer handschrift hat Defele die erste Ausgabe in den Scriptores rerum Boicarum II. 794-821 beforgt, bie jedoch manche Ungenauigkeiten enthalt und eine neue Bearbeitung nicht überfluskig macht. Ein perfonlicher Biberfacher Bonizos war ber Bischof Bengo von Alba (am Tanaro), wohl ber hitigste und leidenschaftlichste Feind der Pataria. Schon 1059 mar er Bischof und griff bann bald selbsthatig tiefer in die Beltereigniffe ein. Mit voetischen Briefen, Pamphleten und Schmabe schriften ber verschledensten Art suchte Benzo ben Muth seiner Partel zu beleben, ben Born seiner Gegner zu reizen. Erft im spaten Alter sammelte Bengo biefe Streitschriften, arbeitete fie um, bereicherte fle mit neuen Auffaten und bestimmte bann das Werf für Beinrich IV., von bem er bafür große Belohnungen erwars tete. Er scheint mit ber Arbeit nicht zu Enbe gefommen zu fein, benn fie liegt in fehr ungeordnetem Buftande vor uns. Frühftens im Jahre 1091 hat es bie jehige Gestalt gewonnen; wann bie früher abgefaßten Stude entstanben find, wird fich schwerlich genau bestimmen laffen, ba fie fpater fark überarbeitet scheinen. Die Driginalhandschrift Bengos befindet fich in der Universitätsbibliothet zu Upfala; nach ihr ift bie Ausgabe von Karl Pert in den M. G. XI. 597—681 beforgt, burd welche bie abscheulichen Texte von Menden und Ludewig gludlich beseitigt find. Ueber die Beit ber Abfaffung sehe man die nachträgliche Note von R. Pert (Addenda p. 710). Bengo ift fur bie Rulturgeschichte Staliens eine überque merkwürdige Persönlichkeit, in gewissem Sinn das trefflichste Gegenbild und Seis tenftud zu Betrus Damiani, aber ale historische Quelle konnen seine Schriften gar nicht, ober boch nur mit größter Borficht benutt werben. Ungemeffene Eitels feit, leere Großsprecherei, blinde Parteimuth, Phantafterei und Faselei bes Alters machen seine Glaubenswürdigkeit auf gleiche Weise verbachtig. Ein hauptfehler bes Stenzelschen Werks über bie Beschichte ber frankischen Raiser scheint mir in ber häufigen Benutung ber Rachrichten Bengos zu liegen. Wie fie gerabe in ben Theilen, wo man von Bengo am Cheften Buverläffiges erwarten follte, mit ben glaubwürdigen Mittheilungen anderer Quellen in nicht auszugleichendem Wis berfpruch fiehen und jede versuchte Bermittelung nur zu einer heillofen Berwirrung ber Chronologie führt, habe ich in dem Anhange zu meiner Ausgabe ber Annales Altahenses zu zeigen gesucht. Bengo hat inzwischen in neuefter Beife wieder einen Bertreter gefunden. In einer Schrift: Bengos Panegyricus auf heinrich IV. u. f. w. von Dr. R. 3. C. Will (Marburg 1856) wird Bengo gegen meine Zweifel in Schut genommen; ber Berfaffer hat meine Deinung über Benzos Unglaubwurdigfeit nicht geantert, auch meines Grachtens feine erheblichen neuen Grunde fur Stengele Anficht beigebracht.

Bir ichließen hier gleich die nahe vermandte poetische Biographie ber Grafin

Mathilbe an, obgleich fie erst im Anfange bes folgenden Jahrhunderts abgesaßt ist. Ihr Berfasser war Donizo ober Dionysius, ein Benedictinermonch im Riosster bes h. Apollonius zu Canossa. Das Werf war für Mathilbe selbst bestimmt; man sieht noch das prächtige, mit äußerst merkwürdigen Miniaturen geschmückte Eremplar, welches der großen Gräsin überreicht werden sollte, in der Baticanischen Bibliothet zu Rom; ehe aber Donizo sein Buch, welches er im Jahre 1114 absgesaßt hatte, überreichen konnte, starb Mathilbe. Donizo ist über das Leben der großen Gräsin wohl unterrichtet, aber sein Gedicht ist ein Panegyricus und des halb nicht ohne Borsicht zu benußen. hier sind zunächst nur die Nachrichten über Mathilbes Borsahren Lib. I. a. 3—17 zu berücksichtigen; in denen sich mansches Glaubhaste, was auch von anderer Seite bestätigt wird, mit durchaus Fabelshaftem und Phantastischem verbindet, so daß man die historische Glaubwürdigkeit des Gedichts in diesen Theilen nicht sehr hoch anschlagen darf. Die-schöne, auch durch Rachbildungen der Miniaturen illustrirte Ausgabe in den M. G. XII. 351—409 hat Bethmann nach dem Baticanischen Autographon besorgt.

Bon den französischen Quellen aus der zweiten halfte des elften Jahrhunderts hat für die Beit heinrichs III. einiges Interesse die höchst eigenthumliche Schrift eines Priesters Jocundus über die Translation des heiligen Servatius. Sie ist um das Jahr 1088 entstanden und an den Klerus der Mastrichter Kirche gerichtet. Sehr bemerkenswerth ist die unbegrenzte Verehrung, welche Jocundus, obwohl Franzose, für Kaiser heinrich III. und seinen Sohn zeigt. Vielsach verirrt er sich von seinen Legenden auch auf das Gebiet der politischen Geschichte; was er da über das zehnte Jahrhundert berichtet, sind freilich Mährchen, und auch sür die Beiten Konrads II. und heinrichs III. wird man die hier niedergelegten Racherichten vorsichtig prüfen müssen, aber einzelne Angaben beweisen doch, daß er nicht ohne alle Kenntniß von den Dingen am deutschen hose schrieb. Zum erstenmal ist die Schrift des Iccundus vollständig herausgegeben worden von R. Köpse in den M. G. XII. 88—125.

# 3. Quellen aus späterer Beit.

Im Allgemeinen ift ber Ertrag, ben bas Studium späterer Quellen für die erste hälfte bes elften Jahrhunderts gewährt, nur gering. Wir können behaupten, baß uns von den genuinen Quellen jener Beit wenig verloren ging und unsere jehige Kenntniß berselben kaum lückenhafter ift, als sie bereits im zwölften Jahrshundert war.

Die Chronik des Hugo von Flavigny, ichon um 1090 in Angriff gesnommen und bis z. I. 1102 fortgeführt, ist in dem uns hier beschäftigenden Theile von 1000—1056 im Wesentlichen nur eine Blographie des heiligen Richard von St. Banne; fast der gesammte anderweitige Inhalt läßt sich auf die ältere Chronik von Berdun und die Schristen des Rodulfus Glaber zurückschren. Pert hat die Chronik des Hugo nach dem jeht in England besindlichen Autographon in den M. G. VIII. 288—502 herausgegeben. Kaum größer als aus Hugo ist die Ausbeute aus Siegberts von Gemblours Chronif (M. G. VI. 300—374),

1

wo fich meist nur anderweitig Bekanntes für biefe Periode compilirt findet. Auch Edehard von Aurach hat in seiner Weltchronif nur wenig Neues den Nachzrichten hinzugefügt, die er der Würzburger Chronif und Siegbert entlehnte (M. G. VI. 33—265). Größeres Interesse erregen durch die bereis erwähnten Fragmente zeitgleicher Annalen Annalista Saxo (M. G. VI. 533—577) und der sächzsischer Chronif des Otto von Freisingen (Urstisii Germanias hist. ill. I. 5—194) bietet uns fast nur über die Kirchenspaltung unter Heinrich 'III. originelle Notizen, und auch diese sind von zweiselhaftem Werthe.

Reicher als aus diesen großen Weltchroniken ift die Ausbeute selbstständiger Nachs richten aus ben Stiffes und Rloftergeschichten, wie fie in nicht geringer Anzahl auch im zwolften Jahrhundert entstanden; nur daß biefe Nachrichten lediglich ein lokales und provincielles Intereffe zu befriedigen pflegen. Am Fleißigsten arbeitete man an folden fleineren Chronifen in Lothringen. Ginen hervorstechenden Werth haben die Gesta Treverorum; nach Waits gründlichen Untersuchungen ist ber alteste Theil berselben um bas Jahr 1101 geschrieben, die erste sehr ums fangreiche Fortsetung um 1132. Beibe Theile haben für unfere Beit Intereffe, ba aus ben alteren Quellen wenig Licht auf bie Trierschen Berhaltniffe fallt (M. G. VIII. 130-204). Unbedeutender find die 1107 enistandene Geschichte ber Bifchofe von Coul (M. G. VIII. 632-648), tie um biefelbe Beit nieberges schriebene Chronif des Klosters St. Lorenz zu Lüttich, ein Werk des federfertigen Rupert von Deut (M. G. VIII. 262-279), die um 1120 verfaßte Chronif des Klosters St. Hubert in den Arbennen (M. G. VIII. 568 -630), tie Geschichte ber Bischöfe von Berbun und ber Aebte von St. Banne, welche gorenz von guttich um 1144 abfaßte (M. G. X. 489-516), und die nur wenige Jahre später enistandene Geschichte ber Deter Bischöfe (M. G. X. 534-544). Die um 1033 niebergeschriebene Chronif bes Ans breasflosters zu Château en Cambrésis stutt sich für die erste Balfte bes elften Jahrhunderts auf die Chronit von Cambray, giebt aber boch einigefür ben Rrieg Beinrichs III. in Flandern intereffante Bufate; fie ift zuerft von Bethe mann in ben M. G. VII. 526 .- 550 und zwar nach bem Autographon herausges geben worben. Bu berfelben Beit entstanden einige ahnliche Chronifen in Sachsen. Die Chronik der Merseburger Bischöfe, in ber Thietmars Werk eine spate und burftige Fortsetzung erhielt, wurde nach Wilmans Untersuchungen in ihrem ersten Theile um 1136 abgefaßt; sie ist abgebruckt in ben M. G. X. 163 -188. Die Chroniftes Rlofters Gosect bei Naumburg, von einem uns bekannten Berfaffer um 1160 geschrieben, liesert über Erzbischof Abalbert von Bremen und sein Geschlecht einige erwünschte Aufschluffe (M. G. X. 141-157).

Wenn bie hervorleuchtenden Manner des elften Jahrhunderts noch in späterer Beit Biographen fanden, so geschah es weniger im historischen Interesse als in der Absicht eine Canonisation zu erwirfen. Es lag den Biographen daher wes niger daran ein allseitiges Bild ihres helden zu geben, als ihre religiösen Werke in ein helles Licht zu stellen. Diese Absicht verräth sich schon deutlich in der alten Lebensbeschreibung des Erzbischofs hanno von Köln, welche ein Rönch des von ihm gestisteten Klosters Siegberg um das Jahr 1107 verfaßt und die Köpfe zuerst vollständig in den M. G. XI. 465—514 herausgegeben hat. So tief das Leben Annos in die deutsche Geschichte eingreift, so dürftig ist die Behandlung der politischen Thätigkeit des gewaltigen Kirchenfürsten in der weits

schichtigen Arbeit; Anno konnte keinen ichlechteren Biographen finden, obicon biefer seinen letten 3med erreichte, ta fein Belb gegen Enbe bes Jahrhunberts canonisirt wurde. Im Jahre 1146 wurde Raiser heinrich II. zunächst wegen seiner Berbienste um bas Bisthum Bamberg unter bie Beiligen erhoben; zu bers selben Beit fand fich in Bamberg ein Diakon Abalbert, ber für bie Legenbe bes neuen Beiligen forgte. Sie unterscheidet fich in ihrem Buschnitt und in ihrer Glaubwurdigkeit wenig von anderen Beiligenleben, und ift fur une nur baburch von Intereffe, daß manche auf Bamberg bezügliche wichtige Urkunden und Notigen gelegentlich mitgetheilt merben. In ben M. G. IV. 792--820 bat Bais bie & genbe mit ihren spateren Fortsetzungen, in benen fich Fabeln auf Fabeln baufen, herausgegeben. Die eben dort p. 820-828 abgebruckte Legen be ber heiligen Runigunde ift erft um 1200 entstanden, b. h. gur Beit ihrer Canonisation. Gin bei Beitem größeres Intereffe erregt bie Biographie bes Bifcofe Deins werk von Paberborn, welche hald nach der Mitte des zwölften Jahrhunderts ein Monch des Rlofters Abdinghof ichrieb und in welcher fich bie Legende bes Abalbert bereits benutt findet. Der Biograph Meinwerts, beffen Namen wir nicht kennen, schöpfte aus einem febr reichen, namentlich urfundlichen Material, wie auch aus der noch ziemlich lebendigen mandlichen Tradition über ben wunderbaren und wunderlichen Beiligen, den er fich ermahlt hatte; er hat diefes Material verftanbig geordnet und war umfichtig genug, Meinwert in allen Berhaltniffen feines vielbewegten Lebens zu ichildern. Go ichrieb er eine Beschichte, nicht eine Les genbe, obicon manches Legendenartige untergelaufen ift, ba er in ber Bahl feiner Quellen nicht bie erforderliche Rritif ubte und nach ber Auffaffung feiner Beit faum üben fonnte. Bert hat nach bem jest zu Caffel befindlichen Autographon bes Berfaffers bas Werk in ben M. G. XI. 106-161 herausgegeben. Die Les benebeschreibung bes i. 3. 1085 verftorbenen Bischofs Abalbero von Burgburg hat für une nur burch einige genealogische Notizen über bie Gras fen von Lambach Intereffe; fle ift erft um 1205 von einem Monche bes Klofters Lanibach geschrieben (M. G. XII. 128-136).

Welche Bebeutung bie erft im zwölften Jahrhundert beginnenben Rationals droniken ber öftlichen Bolker für bie früheren Epochen haben, ift Bb. I. S. 754 bereits berührt worden. Die Chronif der Polen (M. G. IX. 423-478), Cosmas von Brag Chronif Bohmens (M. G. IX. 31-132) und bie Benbendronif bee Belmold (Chronica Slavorum Helmoldi et Arnoldi rec. Bangertus p., 1-239) haben für bie Geschichte bes elften Jahrhunderts eine ahns liche und fast noch größere Wichtigkeit, als für bie Beit ber Ottonen. Für Die ungeriche Beschichte ift neben ben brei Lebensbeschreibungen bes beis ligen Stephan (M. G. XI. 226-242) bie Lebenebeschreibung bes beis ligen Gerhard, Bischofe von Czanad (Endlicher Monumenta Arpadiana p. 203-234) ju ermabnen. Fragmente ungericher Unnalen bes zwolften Jahrhunberte finden sich in ber Chronif bee Alberich (Leibnitii Access. hist. II.) zers ftreut, auf melde Wilmans im Ardiv für altere beutsche Geschichte (X. 231) aufmerffam gemacht hat. Die spateren ungerschen Chroniften Simon von Rega (Endlicher Monumenta Arpadiana p. 83-128) und Johannes von Thwrócz (Schwandtner Scriptores rerum Hungaricarum I. p. 39-291) ftuten fich meis ftentheils nur auf bie Annales Altahenses, teren Bericht fie aber um ihre Ras tionaleitelfeit zu befriedigen niannigfach entstellen.

## 4. Actenftiche und Arkunden.

Die Gefete und Synobalbeschluffe aus ber erften Galfte bes elften Jahrhuns berte findet man in ben M. G. Legg. II., in ber großen Conciliensammlung von Manft T. XIX. und in ber Sammlung ber beutschen Concilien von Schannat und Bartheim T. III. Ein ausgezeichnetes Repertorium ber Rafferurfunden find auch - hier bie Regesten von Fr. Bohmer. Nachtrage aus ber Registratur ber ebemas ligen beutschen Reichskanglei bat von Meiller in bem Wiener Notigenblatt 2b. 1-3 gegeben. Andere Nachtrage ergeben fich aus den nach Bohmers Werk erschienenen Urfundensammlungen. Es fommen hier vornehmlich in Betracht bie Monumenta Boica T. XXIX—XXXV, Sofer Zeitschrift für Archivwissenschaft T. I. II., Dumge Regesta Badensia, guntel bie altere Diocese hildesheim; Lacomblet Urfundenbuch fur die Geschichte des Nieberrheins Th. I., Erhard Regesta Historiae Westphaliae, Wirtembergisches Urfunbenbuch, von Meiller Regesten gur Geschichte ber Markgrafen und Berzoge von Defterreich aus bem babenbergischen Hause, Remling Urfundenbuch von Spener, von Mohr Codex diplomaticus von Graubunden, Trouillat Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, ferner von italienischen Bublicationen Historiae patriae Monumenta, Tosti Storia della Badia di Monte-Cassino und Morbio Storie dei municipi Italiani. Es ist fehr zu bedauern, bag Bohmer ben früheren Theilen feiner Regesten noch nicht bieselbe Umarbeitung hat angebeihen laffen konnen, welche er mit ben spateren Theilen in einer für bas Studium so fruchtbaren Weise vorgenommen hat. Erft . burch Beranziehung ber Chronifen und Annalen, burch Berftellung eines vollftans tigen Itinerare ber Raifer, welches fich g. B. bei Beinrich II. in manchen Jahs ren mit absoluter Sicherheit und großer Vollständigkeit geben läßt, und burch Berudfichtigung ber Rangler wird fich über bie Echtheit ober Unechtheit ber eins gelnen Urfunden und über die Beit ihrer Ausstellung ein ficheres Urtheil begründen laffen. Denn häufig stimmen in ihnen bie dronologischen Daten weber untereinander noch bas Datum mit bem Actum überein, ohne baß man boch beshalb binreichenden Grund batte, die Documente als untergeschoben zu bezeichnen. -Die papstlichen Urfunden blefer Beit find verzeichnet bei Ph. Jaffé Regesta Pontisicum Romanorum. Vgl. Band I. S. 755. 756.

## 5. Hälfsmittel.

Die bedeutenbsten neueren Werke über die in diesem Bande behandelte Periode ber Raisergeschichte find:

1) A. F. Gfrörer, Allgemeine Rirchengeschichte. Bierter Band, Erste Abtheilung. Stuttgart 1846. Dieser Theil umfaßt genau benselben Beitraum, ber hier von mir bearbeitet ift; bei ber engen Verbindung, welche das male in ber That zwischen Kirche und Reich bestand, und bei ber besonderen Aufs

merkankleit Gfrörers auf biefe Berbindung wird feine Rirchengeschichte in biefem Abschnitt völlig zu einer Geschichte des deutschen Reichs und Raiserthums. In der Behandlung zeigt Gfrörer auch hier eine sehrgroße Belesenhelt, und mit bemerkenswerzthem Scharfsinn weiß er das reiche Material für seinen Zweck zu verwenden. Bu bedauern ist nur, daß dieser Zweck weniger die Erkenntniß der historischen Bahrzheit war, als die Begründung einer vorgefaßten Meinung über den unbegrenzten Einsstuß der Cluniacenser und ihrer Freunde. Wollte man Gfrörer Glauben schenken, so wäre damals das Abendland nicht sowohl durch die Kaiser, als durch die Rebte von Cluny regiert worden. Daß es an den gewagtesten hypothesen nicht sehlen kann, um diese Ansicht zu begründen, weiß seder Kenner. Die Regierungsgeschichte Heinrichs II. hat Gfrörer unseres Erachtens richtiger dargestellt, als die meisten seiner Borgänger, obwohl er es auch hier an unerwiesenen und unerweistichen Beschauptungen nicht hat sehlen lassen; dagegen scheint mir die Geschichte Heinrichs III., bessen Charafterbild er zu einer Caricatur entstellt, auf das Aeußerste mißerathen.

- 2) G. A. S. Stengel, Geschichte Deutschlands unter ben franstischen Raisern. Band 1 und 2. Leipzig 1827. 1828. Ein Wert ber grundslichten und einbringendsten Forschung, mit dem ein streng fritisches Studium unsserer mittelalterlichen Geschichte eigenilich erst begonnen hat; vor Allem der Ausgangspunkt und das Fundament aller späteren Arbeiten über die Geschichte der franklichen Raiser. Niemand hat vor Stenzel diese Periode gründlicher untersucht, Niemand sie vor oder nach ihm vorurtheilsfreier dargestellt. Wenn durch spätere Forschungen, namentlich durch Perps und seiner Freunde Arbeiten für die Monumenta Gormaniae, nicht nur das Material sich erweitert, sondern auch die Rritik sich geschärft hat, wenn Manches heute in einem anderen und wohl auch flareren Lichte erscheint, als es vor einem Menschenalter der Fall war, bleiben Stenzels Verdienste deshalb doch unangetastet bestehen. Er selbst hatte seine Freude an den Fortschritten der Forschung auf dem von ihm gezeigten Wege, und nur der Tod hinderte ihn sein Vuch einer Umarbeitung zu unterwerfen.
- 3) H. Floto, Raifer Heinrich IV. und fein Zeitalter. Erster Band. Stutigart und hamburg 1855. Mur bie Einleitung biefes zur Bertretung bes Raiferthums geschriebenen Werfes berührt bie von uns bargestellte Periode; wir werden beshalb erst später ausführlicher auf basselbe einzugehen Gelegenheit sinden.

Leibnits Annales imperii occidentis reichen nur bis zum Jahre 1005; ber für heinrich II. bestimmte Theil ber Rankeschen Jahrbücher ist leiber noch immer im Rückstand: so sind wir, von ben vorhin angeführten hülfsmitteln abges sehen, für die allgemeine Reichs- und Kaisergeschichte allein auf hahns Einleitung und Mascovs Commentarien verwiesen. Ludens Geschichte des teutschen Bolfs wird im weiteren Verlauf nur immer unfritischer und willfürlicher.

Für die Rirchengeschichte dieser Beit verdient Berücksichtigung: Conft. Sofler, Die deutschen Räpste. Regensburg 1839. Eine sleißige und mit Borliebe behandelte Arbeit, der es aber unseres Erachtens an strenger Kritik sehlt. Der erbauliche Iweck, welchen der Verfasser nebenher verfolgt, hindert ihn überdies die politischen Verhältnisse scharf in das Auge zu fassen.

Im Uebrigen find die im ersten Bande S. 757—759 aufgeführten Gulfes mittel auch ferner benutt. Shriften, die fich nur auf einzelne Theile der behandelten Periode beziehen, werben in den Anmerkungen angeführt werden.

## II. Anmerkungen zum vierten und fünften Buch.

## Judy IV. Kapitel 1—12. Anhang. S. 1—199.

Quellen für die Geschichte Seinriche II. Gleichzeitige: Chronicon Venetum (M. G. VII. 34-38). Vita Adalberonis II. c. 15-37. Annales Quedlinburgenses. Thietmari Chronicon L. V-VIII. Annales Hildesheimenses. Annales Corbeienses. Alperti Liber de diversitate temporum. Adalboldi Vita Heinrici II. Thangmari Vita Bernwardi c. 38-57. Annales Leodienses et Laubienses. Annales Mosomagenses. Annales Sangallenses maiores. Annales Heremi. Catalogi imperatorum. Catalogi Romanorum pontificum. Ademari Historiae L. III. c. 33--62. - Spatere Quellen bee elsten Jahrhunderte: Hugonis Liber de Farfensis monasterii destructione. Arnulfus de beato Em-Othloni Vita Wolfkangi. Vita Burchardi c. 9-21. Petri Damerammo. miani Vita Romualdi c. 39. 40. 42. 65. Gesta episcoporum Cameracensium L. I. c. 114-122. III. c. 1-49. Wolfheri Continuatio Vitae Bernwardi; Vita Godehardi prior c. 1—26; posterior c. 1—19. Rodulfi Glabri Historiae L. III. Annales Barenses. Lantberti Vita Heriberti c. 7-12. Gesta episcoporum Virdunensium c. 8. 9. Everhelmi Vita Popponis c. 1-16. Vita Balderici. Jotsaldi Vita Odilonis. Herimanni Contracti Chronicon. Annales Blandinienses. Chronici Novaliciensis Appendix c. 16. Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium L. I. c. 14-20. Anonymus Haserensis c. 15-26. Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 40-54. Mariani Scotti Chronicon. Sigeberti Gemblacensis Chronica. Aimé L'Ystoire de li Normant L. I. c. 17-32. Leonis Ostiensis Chronica mon. Casinensis L. II. c. 25-55. — Quellen des zwölften Jahrhunderts: Gesta Treverorum c. 30. 31; Addit. c. 1. 2. Hugonis Flaviniacensis Chronicon L. II. c. 1—16. Ekkehardi Chronicon universale. Lugi Protospatarii et Anonymi Barensis Annales. Annales Beneventani. Annales Elnonenses. Chronical Polonorum L. I. c. 6-16. Vitae s. Stephani. Cosmae Pragensis Chronicon Boemorum L. I. c. 37-41. Ruperti Chronica s. Laurentii Leodiensis c. 10-24. Vita Richardi abb. s. Vitoni c. 1-10. Annalista Saxo. Adalberti Vita Heinrici II. Bernardi Marangonis Chronicon Pisanum (Archivio storico VI. P. 2. p. 3). Helmoldi Chronica Slavoram L. I. c. 12-18 Vita Meinwerci c. 7-194. Chronographus Saxo. Vita Cunegundis.

Seite

3.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

13.

"Se suaque omnia aureae Saxonum, saxea corda gerentium, fidei commendans, in quibus patres, sceptrigeri imperatores videlicet, vincendo regnantes, regnando fructuose imperantes, firmissimam spei infixerant auchoram."
Annales Quedlinburgenses 3. 3. 1021.

Die großen Reichsvasallen, "Saft und Kraft des Reichs" — primates, vires et viscera regni. Wipo in der Vita Chuonradi c. 2.

Ueber bie unbeftandige Gefinnung, die Sandelsucht und Globrüchigkeit ber Großen flagt Thietmar an vielen Stellen, besonders wichtig ift seine Berzensergießung VI. 32; man beachte auch ben Bergleich mit ben alten Beiten II. 28.

"Divina providentia anchoras ecclesiae commisit viris pontificalibus et his gubernatoribus, quales ad ducendam patriam sine iactura in portum quietis eo tempore superesse oportebat." Wipo l. l. c. 1.

Die Worte Arnulfs sinden sich in dem später aussührlicher mitgetheilten Schreisten an den Bischof heinrich von Burzburg; abgedruckt bei Ussermann Episcopatus Bambergensis Cod. probat. p. 8 sequ.

Die Buchtlofigfeit der Frauen geißelt Thietmar VIII. 2. Das Beispiel ber Willefuma und Goderun fuhrt Wolfhere in der Vita Godehardi prior c. 31 an.

Ehrenfried wird als Kronpratendent genannt in der Interpolation zu der Fundatio Brunwilarensis monasterii (M. G. XI. p. 399. n. 42). Sanz under gründet find die dort gegebenen Nachrichten nicht. — In der Vita Meinwerci c. 7 wird ferner ein princeps nomine Bruno als Mitwerder um die Krone erwähnt; der Verfasser folgt aber nur der Vita Bernwardi c. 38, wo Bruno als ein Wieder Peinrichs und deshalb auch Vernwards dargestellt wird. Auch Thietmar VIII. 12 nennt den Grasen Brun als einen erbitterten Bidersacher des Bischofs von Gildesheim. Brun ist anderweitig nicht unbekannt; er war ein naher Berwandter des sächsischen Sauses, um Braunschweig und Hildesheim reich begütert und mit Gisela, der Tochter Herzog Hermanns von Schwaben, vermählt. Obsichon damals er die The mit Gisela geschlossen hatte, ist nicht zu ermitteln, doch sehr wahrscheinlich; jedenfalls wird er in den Thronstreitigkeiten nicht sein, sondern Hermanns Interesse versochten haben.

Thietmar fagt ausbrudlich im Prolog bes fünften Buchs, bas Beinrich II. ein Bogling bee Bischofe Bolfgang von Regensburg gewesen fel. Es ift baber schwerlich viel auf bas Beugniß Abalberts (c. 2) zu geben, nach welchem Beinrich von flein auf zu hilbesheim erzogen und bort in ben Wiffenschaften unterrichtet fein foll, wenn es gleich in ter Vita Meinwerci c. 3 nachgefchrleben ift. Beins riche Geburtstag (6. Mai) steht nach Thietmar VI. 40 fest; weniger bas Geburtsjahr, obwohl bie angeführte Stelle auch barüber keinen Zweifel zu laffen icheint. Danach hatte Beinrich am 6. Dai 1012 fein 35. Jahr begonnen, mare alfo 978 geboren. Aber nach Abalberte Lebensbeschreibung c. 35 und ber Vita Meinwerei c. 193 ftarb heinrich im 52. Jahre, hatte also bereite 973 bas Licht ber Belt Die letteren Angaben, ber im Codex Udalrici No. 10 überlieferten erblickt. Grabschrift Beinriche entlehnt, verbienen unbedingt ben Borgug, unt ben Irethum bei Thietmar hat wohl nur ein lapsus calami herbeigeführt (XXXV flatt XXXX). Es finden fich hierüber gute Bemerkungen in R. Birngible Beitragen zur Gefcichte Beinrichs bes Beiligen (Siftorifche Abhandlungen ber baierfchen Afabes mie ber Wiffenschaften. 1807. S. 340 ff.); im Uebrigen find biefe Beitrage febr burftig und geben nur noch einiges brauchbare Material für die specielle Geschichte pon Regensburg.

Die naberen Umftande ber Thronbesteigung heinriche muß man allein bei Thietmar flutiren; seine Nachrichten genügen, nur baß fie fich in bem Buche gerftreut finden. Adalbold verdunkelt Alles; ber Biograph Bernwards ift hier nicht ehrlich und eben fo ungenngend, wie die Queblinburger Annalen. Scinriche Abs tourmen mit Otto von Karnthen erhellt aus Thietmar V. 16, die ersten Bewers bungen Beinrichs bei ben Fürsten aus IV. 31. Man vergleiche übrigens auch Ademari-Hist. III. 33. Runigundens Berwandtschaft läßt fich am besten in bem Necrologium Ranshofense (M. G. IV. 791) übersehen.

Markgraf Eckards Verdienste preist Thietmar IV. 26 und V. 5. Die Bers 16-21. fammlung zu Frosa ermahnt Thietmar IV. 32; Lothars Uebergang zu Beinrich V. 2 und IV. 26; die Zusammenkunft in Berla V. 2. 3; hermanne Thronbewerbung IV. 34 und V. 2; Ectards Ende V. 4. 5; Boleflaws Einfall in die Marken V. 6; Seinriche Anerkennung in Franken und Krönung zu Mainz V. 7 und bie Vita Burchardi c. 9. Der Bahltag wird in der Vita Bernwardi c. 38 irrig ale bie Bfingstoctave d. h. der 31. Mai angegeben; ebenso fehlerhaft ift bie Beftimmung der Annales Quedlinburgenses auf den 29. Juni, wichtig aber scheint uns bei tem Annalisten die Bemerfung, "insciis Saxonibus." Am 10. Juni war heinrich bereits wieder in Worms (Bohmer Reg. No. 892). Wenn Thankmar in ter Vita Bernwardi c. 38 die Sache so barftellt, ale sel Bernward immer auf heinrichs Seite gewesen, so ift bas nach Thietmar V. 3 eine grobe Entftellung ber Wahrheit. Gifilers Stellung geht aus Thietmar V. 24 hervor.

Die Greigniffe in Schwaben erzählen Thietmar V. 7. 8 und die Annales. 22-24. Bangallenses maiores z. 3. 1002; duellum ift bei Thietmar weber an dieser Stelle noch sonft so viel wie Zweifampf, obicon es bie Reueren meift so aufgefaßt haben. Das Itinerar bes Konigs ergiebt fich aus ben Urfunden. Bei Bohs mer hinzuzufügen ift eine ungebruckte Urfunde für St. Florian am 20. Juli zu Rirchberg ausgestellt; bas fehlerhafte Brunda (No. 898) ift in Grona ju ans bern, vergl. Abalbold o. 12. Die Hulbigung ber Thuringer und Sachsen melben Thietmar V. 9. und die Ann. Quedl. Was Adalbold c. 10 von einer neuen Rronung ergahlt, geht nur auf die Gewohnheit ber Ronige bei festlichen Gelegens heiten gefront zu erscheinen; vergl. c. 36 und Annales Sangallenses maiores 2. 3. 1034. Ueber den Anschlag auf Boleslaw von Polen berichtet Thietmar V. 10 und über ben Groll bes Markgrafen Beinrich auf den König V. 8.

Runigundens Arönung und die damit zusammenhängenden Ereignisse erzählen Thietmar V. 11, Abalbold c. 12, der Quedlinburger Annalist und Thankmar in ber Vita Bernwardi c. 39.

Beinrichs Anerkennung in Nieberlothringen und hermanns Unterwerfung Thietmar V. 12—14 und Abalbold c. 12. 13. Die Hulbigung in Oberlothringen Thietmar V. 17 und Abalbold c. 19-21.

Den merkwürdigen Rhythmus de obitu Ottonis III. imp. et electione Henrici II. imp. hat hofter zuerft in ben beutschen Bapften I. 331 aus einem Cober von St. Emmeram abdrucken laffen.

Arduins Rrönung bestimmt ber Catalogus regum et impp. ex codice Ambros. in ben M. G. III. 217. Ueber Arduins Kanzlei muß man bie bei Provana zusammengeftellten Urfunden nachsehen; von Arduine Mangen handelt berfelbe p. 6 und 7, gieht aber aus bem Beibehalten bes alten Geprags mohl zu fühne Fols gerungen. Arbuins Berhaltniß zu Erzbischof Arnulf von Mailand bezeichnet ber Chronift Arnulf I. 14; Landulf fabelt auch hier. Arduins Gegner lernt man be-

Scite

14. 15.

25.

25. 26.

27.

Ceite

29.

sonders aus Thietmar V. 16 und Abalbold c. 15 kennen; ber lettere hat hier eigenthümliche und dem Anscheine nach zuverlässige Rachrichten.

Die alteste Quelle sur biese Begebenheiten, bas Chronicon Venetum p. 38 giebt bie Nachricht, die Schlacht Arduins gegen Otto und Ernst habe "in campo, qui dicitur Vitalis" stattgefunden. Campo Vitalo helßt noch jest ein Ort im Val di Brenta unweit Fontaniva. Thietmar und Adalbold bestimmen die Schlacht burch ben Mons Ungaricus, und noch jest sühren zwei Basse über die Euganeisschen höhen den Namen Ongara. Arnulf von Mailand giebt an, die Schlacht sei "in campo Fabricae" geschlagen; auch eine Billa dieses Namens giebt es noch jest auf den Euganeen. hiernach können die Passe, bei denen es zur Schlacht kam, nicht die Etschsause bei Berona sein, sondern sind in den Euganeen zu such eine. Vergl. Provana p. 208. 211.

**30**--32.

neber Boleslaws von Böhmen Berjagung und die unmittelbar darauf folgenben Ereignisse, die sich Boleslaw Chroden in Böhmen festset, sehe man Thietmar V. 15 und 18. Was Cosmas Pragensis I. c. 34—36 erzählt, beruht auf
alten Boltsliedern, welche Boleslaw und seinen Bater Mieczissaw nicht unterschieben; ich meine damit freilich nicht die Lieder der Könlginhofer Handschrift, die
wohl erst aus Cosmas entstanden sind. Mythe und Geschichte läßt sich in diesen
Erzählungen dei Ersmas noch kaum trennen. Das Chronicon Polonorum I. 6
erwähnt nur kurz die Eroberung Böhmens. Ueber Boleslaws Berhandlungen mit
Nom sind wir schlecht unterrichtet, aber Einiges ergiebt sich aus Thietmar VI.
56, aus der Vita Romualdi des Petrus Damiani c. 28 und Cosmas Pragensis
z. 3. 1004, welcher für die Gesandtschaft des Benedict und Johannes die ges
nauere Zeitbestimmung liesert. König Heinrichs Erbieten, Böhmen an Boleslaw
Chroben zu überlassen, berichtet Thietmar V. 19.

**32**—37.

Ueber bie Emporung bes Markgrafen Beinrich befigen wir zwei Monogras phien: 1) haas, Erlauternder Beitrag jur Geschichte ber Emporung Markgr. Beinriche von Schweinfurt in Sagens Archiv für die Geschichte Oberfrankens II. 1. S. 135 ff. 2) Huschberg, Ueber ben Markgrafen Bezilo von Schweinfurt in Bormapre Taschenbuch für vaterlandische Geschichte 1828. S. 210 ff. Die Arbeit von haas ist unfritisch, und beshalb find auch die sonst bankenswerthen topogras phischen Erlauterungen wenig brauchbar. Buschberge Auffat ift unbebentenb; auch ihm fehlt es an Kritik, und ber Gegenstand ift nur oberflächlich behandelt. Thietmar, ber hier fehr gut unterrichtet ift, aber leiber Manches verfdweigt, ift burchaus die hauptquelle für biese Ereigniffe V. 19-23. VI. 12. — Chenso ift Thietmar ber beste Beuge über bie Berstellung Merseburgs V. 24-26. VI. 1. Ueber Tagino ist zu vergleichen Arnoldus de s. Emmerammo II. 12 und bie Vita Wolfkangi c. 21 und 36. Brun von Querfurt war Oftern 1004 am hofe Beinriche zu Merseburg nach Thietmar VI. 58. Daß er schon zu Rom bie erze bischöfliche Weihe erhalten, glaubte ich fruber nach bem unzweibeutigen Beugnis bes Betrus Damiani in der Vita Romualdi c. 27 annehmen zu muffen, aber Brun felbst in bem Brief an Beinrich (Anhang 1.) scheint feine Beibe nur bem Ronige zu tanfen: "Merito ad vos, veluti ad regem, qui me perfecit in evangelio, servus vester certa mandare curabo." Man fann hiernach faum noch bezweifeln, bas Brun erft in Deutschland geweiht wurde und in ein bestimmtes Fibelitätsverhalts niß zum Könige trat. Den Ginfall Beinriche in bas Gebiet ber Milgener ermabnt Thietmar VI. 2; die Zeit bestimmt naher die Urfunde bei Bohmer No. 946, in welcher ber Ausstellungsort zu emenbiren ift. Statt Vvarim ist zu lesen Vvurcin.

Seite 37—41.

Die italienische Gesandtschaft zu Böhlbe erwähnen die Annales Hildesheimenses z. I. 1004, die Erscheinung eines päpstlichen Legaten zu Merseburg Thietmar V. 26. Die Hauptquellen über heinrichs ersten Zug nach Italien sind das Chronicon Venetum, Thietmar VI. 3—7, Abalbold 32—42 mit manchen eigenthämlichen Nachrichten, die Kaisersataloge und die gleichzeitigen Urkunden; außerdem sind in Betracht zu ziehen das Chronicon Novalicionse App. c. 16 und Arnulf von Mailand I. 16.

Itinerar bes Königs: 9.10. April Tribent. Thietmar. Bohmer No. 950. — 13. 14—18. April an der Brenta. Thietmar. — Ende April bis Mitte Mai Berona, Bresela, Bergamo, Pavia. Thietmar. — 15. Mai Kronung und Brand in Pavia. Raiserkataloge; in bem britten ift bas Datum bes 12. Mai spaterer Bufat, ber Montag weist auf ben 15. Mai. Den Tob Gifilberte setzen bie Res krologien auf den 18. Mai; vielleicht ftarb er erft an diesem Tage, nachdem er am 15. töbtlich verwundet war. — 25. Mai Pavia. Böhmer 951. — Bontelungo. Thietmar. — 28. Mai Leucade in comitatu Mediolanensi, sublich von Wailand. Bohmer 952. — Mailand und Ruckfehr nach Bontelungo. Thiets mar. — 31. Mai in campo, qui dicitur Raudo, jest Rho, nordwestlich bei Mais land. Böhmer 953. 954. — Pfingsten (4. Juni) in valle Agno loco Cadampinus. Urfunde bei Giulini. Grommo. Thietmar. Chromo. Abalbold. - Gleich barauf Rudweg und zwar am Comersee (per lacum Cumanum) nach dem Chronicon Vonetum, einer burchaus gleichzeitigen Quelle. Abalbolb c. 42 lagt ben Raifer per montem Celerem zurudfehren, wobei in keiner Beise an ben M. Cenis gebacht werben fann, eher an ben Splugen. Das Grommo bes Thietmar fann hiernach wohl nur Como sein, und Cadampinus ist in der Rabe zu suchen; Glus lini sest den Ort zwischen Lugano und Agno. — Am 12. Juni war Geinrich nach einer schlecht bei Ughelli gebruckten Urfunde zu Lacunavara; ber Ausstellungsort ist verberbt und vielleicht Lustinava zu lesen, der Name einer Pfalz im Rheinthal unweit des Bobensees. — Am 17. Juni war ber König in Burich nach Abalbold. und den Urfunden bei Böhmer 958. 957.

Die Bertreibung Boleslaws aus Böhmen und Einsehung Jaromirs erzählt Thietmar VI. 8—10, die Einnahme Bautens e. 11, den ersten Angriff auf Polen selbst c. 14. 16. 19. 20, die Anordnungen für die Marken c. 21.

Ueber die Beschaffenheit der Merwegegenden und den handel von Thiel ift

41—40

Alpertus de diversitate temporum I. 8 und II. 20 einzusehen. Den Aufenthalt Heinrichs zu Thiel in der Fastenzeit bezeugen die Ann. Hildesh.; Ostern verlebte er zu Nachen, den Mai meist in Utrecht, wie die beiden Urfunden dei Böhmer No. 969. 970 und eine dritte vom 31. Mai im Wiener Notizenblatt 1851. S. 114 beweisen. In den Mai oder Juni wird der kurze Zug gegen die Friesen fallen, den Thietmar VI. 14 erwähnt. Bergl. über die friesischen Händel jener Zeit die schöne Abhandlung von I. Grimm über eine Urfunde des 12. Jahrhunderts (Abshandlungen der Berliner Asademie der Wissenschaften 1851. S. 370 ff.). Für den Kampf gegen Balduin von Flandern sind die Hauptquellen die Quedlindurger Annalen, Thietmar VI. 22 und die Gesta epp. Cameracensium I. 114. 115 und III. 2. Die Gesandischaft Heinrichs an den französischen Hof und die Zusammenskunft der Könige bezeugen Anselmi Gesta epp. Leodiensium, Rodulfus Glader

Hist. III. 2 und die Urfunde bei Mabillon Ann. ord. s. Bened. IV. 185. Einis

ges erhellt auch über ben Gang ber Begebenheiten in Klanbern aus ben Ann.

Leodienses, Blandinienses und Elnonenses maiores. Die Belogerung von Ba-

lenciennes im September 1006 ergeben die Elnonenses, doch steht die Bemerkung irrig zum J. 1005. Den Tag der Einnahme von Gent durch die Deutschen im J. 1007 sinden wir in den Ann. Blandinienses.

Seite 47.

Aus einer wichtigen, bisher gang übersehenen Notig ber Annales Heremi 3. 3. 1006 ergiebt fich bie bamalige Abtretung Bafels; Thietmars "antiqua traditio" (VII. 20), wie bie Anwesenheit ber burgunbischen Bischöfe auf bem Frank furter Concil zeigen, baß gleichzeitig auch bereits bie Erbfolge geregelt murbe. Die Beit bes Bertrage läßt fich naher bestimmen, als es im Text geschen ift. Am 14. und 15. Juli war ber Konig nach zwei mir erst nachträglich bekannt ge worbenen Schenfungeurfunden an Bafeler Rirchen in ber Stadt felbft. Die Urfunden sind bei Trouillat Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bale I. 146 gebruckt; sie tragen bas falsche Jahr 1005 und bie falsche Indiction III., aber bas richtige Regierungsjahr, bas meift für bie Beitbestimmung entscheibenb ift. In das Jahr 1005 können die Urkunden ohnehin nicht gehören, da Geinrich bamale in ber Mitte bee Juli in Bestfalen war. Bufolge biefer Urfunden fallt Beinrichs Reise zu seinem Dheim R. Rubolf von Burgund nicht nach, sonbern por ben Kriegezug gegen Balbuin i. 3. 1006 und muß mit ber Bufammentunft mit R. Robert von Frankreich in unmittelbare Berbindung gesetzt werden; unsere Darftellung ift hiernach zu berichtigen.

48-59.

Die Actenstücke, welche für die Gründung des Bisthums Bamberg von Bichtigkeit sind, sindet man bei Ussermann (Episcop. Bambergensis und Episcop. Wircedurgensis) und in den Monum. Boica XXVIII. fast vollständig zusammen; das Wichtigke sind offendar die Acten der Franksurter Synode. Einen klaren Blick in die Verhältnisse gewährt der Brief Bischof Arnulse, dessen noch mancher Correctur bedürstigen Text Ussermann nach Baluze wiederzieht. Neben diesen Actenstücken ist Thietmars Erzählung VI. 23 von großem Werthe, wie auch die Nachrichten des Anonymus Haserensis c. 25 neue Ausschlüsse bieten. Die eigenen Nachrichten Abalberts sind von untergeordneter Bedeutung, besonders hat er durch die Erwähnung von einer zweiten Franksurter Synode c. 12 große Verwirtung angerichtet; wichtig sind bei ihm nur die der Lebensbeschreibung Heinrichs einversleibten Actenstücke. Durch umsichtige Kritik zeichnet sich Masscovs Anmerkung über die Gründung Bambergs aus.

48.

Bon der slawischen Bevölkerung der Gegenden am oberen Main und der Rednit spricht Arnulf; noch funfzig Jahre später waren nach den Acten der Bams berger Spnode vom Jahre 1058 hier meistentheils Slawen. "Erat pleds huius episcopii, utpote ex maxima parte Slavonica, ritidus gentilium dedita." Hartzheim Conc. Germ. III. 126.

49.

Wann und wie das Egerland germanisitt wurde, ist noch eine ungelöste Frage. Palacky hat den Gegenstand leider nicht eingehend behandelt.

50. 51.

Daß heinrich schon lange mit dem Blan umging, ein Bisthum in Bamberg zu begründen, geht aus Thietmar VI. 23 hervor. Auf die Urkunde bei Uffermann Episcop. Bamb. C. Pr. p. 5 und im Wirtembergischen Urkundenbuch S. 241 darf man sich nicht berufen; da sie, wie Actum, Datum und der Name des Kanzelers zeigen, untergeschoben ist. Die Mainzer Synode wird in den Acten der Frankfurter Synode erwähnt; nicht unwichtig für die Beurtheilung der Borgänge daselbst ist die Urkunde für Willigis, am 1. Juni zu Mainz ausgestellt, im Cock. Udalrici No. 120. Willigis Nachgiebigkeit in Bezug auf Gandersheim erzählt Thankmar in der Vita Bernwardi c. 43. Die Urkunde heinrichs darüber, ans

geblich am 20. Januar 1008 zu Werla ausgestellt, ist unecht und nach der Vita Bernwardi fabricirt; sie sindet sich bei Hartzheim Conc. Germ. III. 40. Die Einswilligung der Fürsten zur Gründung Bambergs erwähnt heinrich in vielen Urstunden für das neue Bisthum: "ducum et comitum consultu decretoque."

Seite 53.

Eberhard wird selbst vom Könige als sein nepos bezeichnet in ber Urfunde Mon. Boic. XXVIII. p. 414.

57.

Die Einweihung des Bamberger Doms erzählt Thietmar VI. 40. Auch Sophie und Adelheid waren nach den Quedlindurger Annalen gegenwärtig, papste liche Gesandte nach den Gesta epp. Camerac. III. 2. Ueber Heinrichs Schenkung an Bamberg bei seiner Kaiserkrönung vergl. Jaffé No. 3056.

**58.** 

Die Urkunden für das Kloster St. Michael zu Bamberg zeigen in der Das tumszeile sehr auffällige Discrepanzen, welche sich nur dadurch erklären, daß ihre ursprüngliche Ausstellung und rechtskräftige Bollziehung in verschiedene Zeiten fallen.

<del>59</del>.

Die Sorgfalt, mit welcher ber König alle speciellen Berhältnisse Bamberge ordnete, geht aus den Urkunden hervor. Die Gerechtsame der Vögte werden bestimmt 1) für Fürth Ussermann Ep. Bab. C. P. 16. 17; 2) für Teggingen Mon. Boic. XXVIII. 460. 461. Man sehe ferner die sehr merkwürdigen Bestimmungen für die Kolonen des Klosters St. Michael in der Urkunde bei Ussermann Ep. Bamb. C. P. 23. 24. Ich zweisele nicht, daß die Justitia Babenbergensium ministerialium im Cod. Udalrici p. 102 schon von heinrich II. herrührt; der Form nach ist zu vergleichen "Haec iustitia advocati" in der Urkunde für Teggingen.

**59**.

"Qui duo sumus in una carne" sagt Heinrich von sich und Kunigunde in einer Urfunde vom 3. 1017. Schaten Ann. Paderb. I. 424.

**60**.

Die Bulle mit ber Umschrift: Renovatio regni Francorum aus dem ersten Regierungsjahre heinrichs erwähnt Leibnit in den Annales imperii z. J. 1003.

61.

"Nostrae regionis adiit serenitates, quia aeris huius et habitatorum qualitates nostris non concordant partibus." Thietmar VII. 3.

65.

Die angeführte Stelle steht in bem Eingange bes M. G. Legg. II. 38 absgedruckten Gesetzes für Italien und lautet: "Omnibus nostris fidelibus praesentibus etiam et suturis notum sieri volumus, quod semper rei publicae providentes, quae digna sunt, probabilium personarum nostri imperii sidelium acceptione disponimus." — Ueber die Reichstage unter Heinrich II. ist zu vergleichen Pfessinger Vitriarius illustrat. I. p. 96—100. Zwischen Reichstagen, Landtagen und Hoftagen ist hier nicht immer genau unterschieden, auch fällt es oft schwer. Uebrigens ließe sich Pfessingers Berzeichnis noch bedeutend vermehren. Welchen Antheil die Fürsten am Reichsregiment nahmen, erhellt aus Thietmar; wir bezeichnen besonders solgende Stellen: VI. 24. 36. 44. 49. VII. 5. 6. 8. 48.

"Thiedrico, predicti comitis filio, comitatum ac omne beneficium i ure et ortatu reginae ac principum suimet dedit." Thietmar VI. 34. "(Godila) filio suimet. Wirinhario beneficium patris et marcam cum ducentorum precio talentorum acquisivit." Thietmar VI. 52. Das herzogthum Sachsen bezeichnet als erblich seit langerer Zeit mit flaren Worten Lambert z. J. 1072, und Adam von Bremen II. 21 scheint die Erblichkeit schon von hermann Billings Zeiten herzusleiten. Man vergleiche über die Erblichkeit ber großen Lehen zu heinrichs II. Zeisten auch Gfrörer Kirchengeschichte IV. 1. S. 148—153. Für die Erblichkeit der niederen Lehen ist interessant die Urkunde in höfers Zeitschrift für Archivkunde I. S. 163, durch welche der König der Kirche zu Mersedurg schenkt "tale eredi-

tarium beneficium, quod vulgo erbelehen dicitur, quale Rebo et filius eins Walch in Azmanstedi habent." Auch in ben Urfunden, durch welche Ezo, heinrich und Otto mit den Gutern des Stifts Maximin bedacht wurden, ist ausbrucklich vorbehalten, daß diese als Lehen auf ihre Erben übergehen sollen. Acta Palat. III. 104 und Hontheim Hist. Trevir. I. 358.

Seite 66.

heinrichs Sorge für Erhaltung bes Lanbfriedens in Lothringen geht hervor aus Thietmar V. 17; in Schwaben aus VI. 7; in Sachsen und Wenben aus VI. 21. VII. 5. 34. 35. 37. Ueber ben beschworenen ganbfrieben in Schwaben berichtet Abalbolb c. 42; über ben vom Ronig felbft beschworenen fünfjahrigen Landfrieden in Sachsen Thietmar VI. 39 und VII. 5. Bielleicht waren die Bestimmungen aller biefer ganbfrieben niebergeschrieben; minbestene find une einige Lanbfriedensebicte Beinrichs erhalten. Wir befigen 1) ein Ebict bes Ronigs vom 2. December 1023, um ben Streitigfeiten zwischen ben Loricher und Bormfer Dienstmannen ein Enbe zu machen, mit einem formlichen Strafcober für bie Friebenebrecher (Codex Laureshamensis I. 156); 2) ein sehr ähnliches Edict vom 9. Marg 1024 wegen ber Streitigkeiten zwischen Fulba und herefelb (Dronke Codex diplom. Fuldensis 348). Das geschriebene Recht ber früheren Beit war fo gut wie vergessen; Lex bezeichnet bamale bas gesammte Gewohnheiterecht, aber fortan zugleich auch und, wie mir scheint, vorzugeweise bas einzige geschriebene Recht, welches man befaß, die ganbfriedensbestimmungen. Man vergleiche unfere Bemerkungen unten zu S. 213 und 868. Daß es minbestens im folgenben Jahrhundert fo in Schwaben mar, zeigt Konrade von Lichtenau Bemerkung z. J. 1187: "Quas litteras Alemanni usque in praesens vriede brief id est litteras pacis vocant, nec aliis legibus utuntur." Man hat bisher heinrichs Bestrebungen für den Landfrieden niemals recht gewärdigt und beshalb auch die folgenben Berfe Thietmare im Prolog jum fünften Buch faum verftanben:

> Maxima pars regni, Sclavo vastata crudeli, Multum laetatur, quod ab huius pace potitur Sedibus optatis iustoque, rapacibus altis Prorsus depulsis ac dira lege sedatis.

Die dira lex fann auch hier nichts Anderes fein, als die ftrengen Bestimmungen bee Landfriedens, ob fie nun aufgezeichnet waren ober nicht.

Burchardi episcopi Wormatienses Leges sind abgedruckt bei Walter Corpus iuris Germanici antiqui III. 775—779. Zu vergleichen sind Heinrichs Beschumungen über die Nechte ber Wormser Ministerialen bei Schannat Hist. Worm. 40.

Ole Strenge des Rönigs erwähnt Thietmar besonders an folgenden Stellen: V. 17. VI. 2. 10. 28. 30. 36. 54. VII. 4. 5. 6. 35. 36. 37. 48. Der h. Brun sagt in dem Brief an Heinrich: "Mi here, non es rex mollis, quod nocet, sed instus et districtus rector, quod placet; sed tantum hoc addatur, ut sis misericors, ut non semper cum potestate, sed etiam cum misericordia populum tidi acquireres." "Regis animus immitis" Ann. Quedl. 3. J. 1013.

69. "In huius vitae itinere onera nostra episcopis imponendo levigantes."
Urfunde bei Schaten Ann. Paderbr. p. 426.

70—73. Die Nachrichten über die Reform des geistlichen Lebens in Baiern beruhen auf der Vita Wolfkangi, den beiden Lebensbeschreibungen des Godhard, auf Arnulfus de b. Kmmerammo und dem Anonymus Haserensis.

Seite 74.

Boppos Einfluß auf ben König und bie Art, wie er erlangt wurde, sieht man aus ber Vita Popponis c. 28. Ueber Beinrichs Freigebigkeit an ble Bischofe genügt Gfrorere Busammenstellung in ber Anniertung seiner Rirchengeschichte IV. 1. S. 137. Beinriche Correctur bes romifchen Ritus bezeugt Berno de officio missae c. 2. (Bibliotheca patrum maxima XVIII. p. 57.) Ueber die Weihe Gerhards von Cambray sehe man Gesta epp. Cameracensium III. 2. "Canonum statuta non ore hominum, sed spiritu Dei condita." Urfunde bei Schaten Ann. Paderb. 426. Ueber bie rheinische Synobe vom 3. 1004 berichtet bie Vita Adalberonis II. c. 15 seq. Gfrorer S. 46 ift geneigt fie mit einer fachfischen Synobe i. 3. 1005, von welcher Thietmar VI. 21 berichtet, zu ibentificiren; aber bie verfammelten Bischofe maren meift Guffragane von Mainz und Koln, mabrend facfifche Bischofe fich nicht erwähnt finden. (Saimo war Bischof von Verbun, nicht von Berben.) Die Synobe in Dortmund war am 7. Juli 1005. Thiete mar VI. 13. Bgl. bie beiben Urfunden, am 6. und 7. Juli dafelbft ausgestellt, in benen bes Königs Bruber Brun bereits als Kangler erscheint. (Lacomblet I. 88.) Eine andere fachfische Synobe hielt ber König noch in bemfelben ober im folgenden Jahre; von berselben spricht Thietmar VI. 21 ohne genque Beit- und Ortsangabe. Wenn fie Gfrorer nach Arneburg verlegt, fo ift bas eine willführliche und fehr unwahrscheinliche Berbindung biefer Notiz Thietmare mit den uns mittelbar vorhergebenben Worten. Die Berftellung ber Senbgerichte zu Beinrichs Beiten geht aus ber Canonensammlung bes Burchard, aus ben Beschluffen ber Ses ligenstädter Synode und ber Conftitution Bernwards von hilbesheim in ber M. G. Legg. II. B. 172 hervor.

Ueber die Canonensammlung des Burchard siehe die Vorrede derselben, die Vita Burchardi c. 10 und Siegbert von Gemblours z. J. 1008. Die Fälschuns gen fallen vielleicht weniger Burchard selbst als seinen Gehülfen zur Last. Ans dere Fälschungen von canonistischem Material beging zu derselben Beit nach einer Bemerkung Bernolds "quidam Wido, qui et musicam composuit." Ussermann Monumenta res Alemann. illustr. II. 204. Ann. 34. Von diesem Wido ist nach Bernold ein untergeschobener Brief Baschalis I. an die Mailander, der auch im Decretum Ivonis II. c. 84 benutt ist und den Jassé No. 1941 unter die echten Actennücke ausgenommen hat. Ist an Guido von Arezzo zu benken? Ein anderer Guido scolasticus et praecentor erscheint im Chronic. s. Huberti Andaginensis c. 8. Vgl. Adam von Bremen II. 66.

Wie Heinrich sich und seine Gemahlin in Paderborn einkaufte, zeigt die Urstunde bei Schaten p. 424. Er bedingt aus, "ut uterque nostrum tam vostitum quam victum stipendialem sicut unus fratrum accipiat."

"Duo sunt, quibus sancta Dei ecclesia specialiter regitur: imperialis potestas et pontificalis auctoritas" heißt es in dem echten Diplom Helnrichs bei Ussermann Ep. Bamb. Prob. 23—25. Ein gefälschtes Diplom ebendaselbst sets mundus statt Dei ecclesia und stellt die pontificalis auctoritas der imperialis potestas vor. So entsprach die Sentenz besser den Anschauungen späterer Beit und wurde doch zugleich wieder auf ihre ursprüngliche Form zurückgeführt. Sie stammt nämlich aus dem Briefe Gelasius I. an Kaiser Anastasius (Jassé 387) und war in der kaiserlichen Kanzlei gewiß nicht absichtslos verdreht worden.

Das heinrich eigenthümliche Verfahren bei ber Besetzung ber Bisthümer geht flar aus vielen Stellen Thietmars hervor; wir bezeichnen nur einige: V. 25. VI. 49. 54. VII. 19. 22. Gfrörer hat I. 146 ein Verzeichniß ber königlichen Kaplane

**75.** 

75.

76.

76-77.

gegeben, die zu Bisthumern erhoben wurden; einige ließen sich noch hinzusügen, wie z. B. Walpodo von Luttich nach Anselmi Gest. epp. Leodiens. c. 33. Die feindselige Stimmung zwischen ben Bischöfen und dem Abel erhellt aus allen gleichzeitigen Quellen; die im Text angeführte Stelle steht bei Thietmar VIII. 11.

Seite 77.

Es zeigt sich nirgends eine Spur von einem tieferen Interesse heinrichs für Wissenschaft und Kunst. Daß die Schulen in Deutschland in der einmal eingesschlagenen Richtung fortarbeiteten und der König ihre Wirksamkeit in kelner Weise hinderte, steht fest; ebenso ist gewiß, daß heinrich keine Kosten scheute um Bamsberg mit Kunstwerken auszustatten. Aber mehr läßt sich nicht erweisen und ist auch meines Erachtens nicht ermittelt in der Dissertation von Otto: "De Henrici II. Germanorum imperatoris in artes litterasque meritis. Bonnae 1848."

79.

Die Klosterberaubungen und Klosterreformen bes Königs: Hersfelb. Ann. Quedlind. 3. 3. 1004. S. Godehardi Vita prior c. 13. Vita posterior c. 7. — Johanniskloster bei Magdeburg. Thietmar VI. 15. — Reichen au. Herm. Contr. 3. 3. 1006. — Die fünf Abteien, die an Bamsberg kamen, sehe man in den Urkunden bei Böhmer No. 1001—1005. — Fulda. Ann. Quedlind. 1013. Thietmar VI. 56. — Korvei. Ann. Quedlind. 1014. 1015. Thietmar VII. 9. Was die Lita Meinwerci c. 145 von dem Einschreiten Meinwerks erzählt, scheint erst in eine spätere Zeit (1017) zu gehörren. — Memleben. Thietmar VII. 22. — Gernrobe. Annales Quedlind. 3. 3. 1014. — Die alte Mönchssage, daß heinrich nur vom h. Laurentius dem Teufel entrissen sei, sindet sich schon bei Leo von Ostia II. 47. Cosmas Prag. I. 37 und in Abalberts Vita Heinrici c. 33.

80---82.

Nachrichten in den Gesta epp. Virdunens. c. 8. 9. und in der fast gleichzeitigen Vita Popponis abb. Stadulensis. Eine spätere, aber sehr brauchbare Quelle ist Hugo von Flavigny, der im zweiten Buch seiner Chronik sehr aussührlich von seinem Lehrer Richard handelt. Erst dem zwölften Jahrhundert gehört die Vita Richardi abb. s. Vitoni Virdunensis an, die aber dennoch der Berücksichtigung werth ist, wie auch die etwas ältere Vita Theodorici abbatis Andiganensis, welche in der Vita Richardi bereits benutt ist. Das Bitonus-Rioster führt nicht den Namen St. Baak, sondern St. Banne, wie man im Tert zu ändern hat.

**82. 83**.

Daß Seinrich planmaßig bie Rlofter ben Bischöfen übergat, geht aus ber Urfunde vom 17. Januar 1014 (Würdtwein Nova subs. VI. 168) hervor, aus welcher auch die im Text angeführten Worte Heinrichs entlehnt find. Ueber Die Beraubung ber Abtei St. Maximin haben wir Beugniß in einer boppelten Urfunbe Acta Palatina III. 104 und Hontheim Eccl. Trevir. I. 358. Belche ber beiben Urfunden echt ift ober ob beide echt find, ift bie jest nicht ermittelt. Schwierigfeiten macht die Ermähnung bes dux Heinricus. An ben Bergog Geinrich von Baiern fann nicht gebacht werben, ba ausbrucklich bemerkt wird, heinrich habe vorher weber vom Reiche noch vom Raifer Etwas erhalten. Es ift wohl ber fpatere Bfalggraf Beinrich, ber Meffe Egoe und Better Ottos, gemeint. In einer Urfunde vom 28. April 1010 (Mon. Boic. XXVIII. 421) lesen wir: "fideli rogatu dilectissimi ducis Hezelini" und fonnen barunter wohl nur ben Bater biefes Pfalzgrafen Beinrich verfteben, ber um bas Jahr 1020 ftarb. An Beinrich von Baiern fann auch hier nicht gebacht merben, ba er bamale im Aufftand gegen ben Konig begriffen mar. Die nachsten Bermanbten bes foniglichen Saufes icheinen bisweilen den Chrentitel Berzog geführt zu haben, wie auch Konrad II. vor feis ner Bahl öfters dux genannt wird, ohne ein Herzogthum je besessen zu haben. Der Beraubung Maximins durch Heinrich II. erwähnt auch Heinrich III. in der Arfunde vom 25. Juli 1044 bei Hontheim I. 380. — Die merkwürdige Urkunde für Fulda über die Grafschaft Stoddenstat steht bei Dronko Cod. diplom. Fuld. 349. Im Eingange: "Oportet, ut in ecclesiis multae sint facultates et maxime in Fuldensi, quia, cui plus committitur, plus ad eo exigitur; multa enim debet dare servitia et Romanae et regali curiae." Am Schluß: "Quapropter consulant sidi et praeveniant scandala. antequam siant, habeantque secum, quae Deo osseruntur, nec adiiciant incassum, quia cito veniet tempus, quando mundus recipiet, quod Deo dedit, et monasteria, quae nunc sunt in adundantia, prima erunt in rapina, ut siat quod Salvator ait: adundante iniusticia resrigescet charitas multorum." Für die Stellung Henrichs zur Klostergeistlichseit sind nicht unwichtig die Briese der Aebte Eberhard und Beringer von Tegernsee und ein Bries des Abts Bern von Reichenau an ihn (Pez Thes. anecd. noviss. VI. P. I. p. 140—145. 205—207).

Seite

Anselm (Gesta epp. Leod. o. 34) bemerkt es als etwas Besonberes, baß Walpobo mit leeren Händen zum König kam.

84.

83.

Vicarius Det heißt der König bei Thietmar VI. 8. Vicarius Christi wird Konrad II. vom Erzbischof von Mainz bei Wipo c. 3 genannt.

85-87.

Heinrichs Berhaltniß zu heribert ergiebt fich aus ber Vita Heriberti, seine Stellung zu Megingaub aus bem Anonymus Haserensis; über bas vertraute und höchst eigenthumliche Verhaltniß bes Königs zu Meinwerf muß man die Vita Meinwerci nachlesen. Die wichtigen Dienste Meinwerks werden besonders hervorzgehoben in der Urfunde bei Schaten p. 435. In einer andern Urfunde bei Schaten p. 402 wird Meinwerf die eyangelica Martha genannt. Diese Urfunde, welche Böhmer No. 1088 mit der Vita Meinwerci c. 18 in das Jahr 1013 setzt, kann nur in das Jahe 1015 gehören, wenn sie echt ist; denn heinrich nennt sich Romanorum rex Augustus und im Context heißt Kunigunde Imperatrix Augusta. Die Schenfung über den hof Neder steht bei Schaten p. 426.

Des Königs Habgier tabelt mit farken Worten ber Queblinburger Annalist 3. 3. 1013.

**88.** 

"Seinrich war ein franklicher Mann." Ueber die schwankenbe Gefundheit bes Könige find alle Quellen einig; man vergleiche befondere Thietmar V. 17. VI. 38. 55 und bie Ann. Hildesh. 3. 3. 1013. Daß sein Uebel ein angebornes mar, fagt Thietmar V. 17 und bezeichnet es VI. 55 bestimmter als Kolik; Abalbold c. 20 sprict von einer gravissima insirmitas. In Monte Cassino erzählte man sich spater, daß Beinrich an Steinschmerzen gelitten habe und durch ein Bunder bes heiligen Benedict von diesen befreit sei. Amatus I. 28 und Leo Ost. II. 43. Daffelbe erzählt bann auch Abalbert in ber Vita Heinrici c. 24, und hierauf bes zieht sich bas Bild Geinrichs am Portal bes Bamberger Doms, bas junger als Abalbolds Biographie ift. Die Miracula s. Erendrudis aus bem 14. Jahrhuns bert laffen endlich Beinrich an Glepfie leiben und am Grabe ber heiligen Erenbrude geheilt werben. Nach der gewöhnlichen Vorstellung war Beinrich lahm. Wie er es geworben sei, erzählt das zweite Additamentum zu Abalberts Vita Heinrici c. 2, welches balb nach dem Jahre 1200 geschrieben ift. Die erste hinweisung auf heinrichs Lahmheit bieten die Gesta Treverorum dar, wenn wirklich bie alteste Banbichrift aus bem Anfange bes 12. Jahrhunderts ichon Beinrich ben Beinamen Claudus giebt, wie man nach Baits Recension (M. G. VIII. 171)

annehmen muß. Da Reiner von Beinrichs Beitgenoffen und feine Quelle bes elften Jahrhunderis überhaupt einen so auffälligen Umstand erwähnt, wird man ihn wohl für unbegrundet zu halten haben und ben Beinamen Claudus ober Sufeholz verbannen muffen 1). Ueber biefen Punkt ift man bisher mehr im Uns flaren geblieben, als über bie angebliche Virginität heinrichs und Runigundens. Die altesten Beugniffe, die man dafür aufbringen kann, find in Abalberts Biographie c. 21 und c. 32 enthalten, aber wurden allerdings auf Beinrich und Runigunde felbft zurudführen, wenn man ber Legende Glauben ichenken konnte. Das spatere Mittelalter hat freilich fest an ben jungfräulichen Ronig geglaubt, aber es ift langst bemerkt worden, daß heinriche Worte bei Thietmar VI. 23: "quia in sobole acquirenda nulla mihi spes remanet" diesem Glauben wenig gunftig find. Roch beutlicher läßt Arnulf ben König sagen: "si se Deus privaret fructu ventris sui et humana prole exheredaret, se Deum libenter sibi heredem facturum." Auch bas Gebetbuch in Bamberg mit bem Gebet für die königliche Rachtommenschaft ift tein unwichtiges Beugniß bafür, bag Beinrich und Runigunbe nicht fo fprechen konnten, wie Abalbert fie einführt. Die thorichte Geschichte über Runigunbene angebliche Untreue hatte Gfrorer Rirchengeschichte IV. 1. S. 197 aus Abalbert c. 21 und bem zweiten Additamentum c. 3 nicht wieder aufnehmen sollen. — — "Curis et negotiis secularibus gravamur" sagt heinrich in bet Urfunde bei Schaten p. 454; daß er fich trogbem ein langes Leben wünschte, zeigt eine andere Urfunde ebenbaselbst 430. Wie Beinrich gern am Rampf perfonlich Antheil nahm, erwähnt Thietmar unter Anderm VI. 11. Deftere wird gebacht, wie Beinrich ber Baibluft oblag. Seine Luft an ben Spielen ber Beit bezeugt bie Vita Popponis in ber icon angeführten Stelle und ber Anonymus Haserensis c. 23. Die Pracht bes foniglichen hofs ruhmt ber Verfaffer ber Gesta epp. Cameracens. III. c. 37.

€eite 89—93.

Wir haben versucht in bem Chronicon Polonorum I. c. 6-16 bie Buge ber nationalen Sage und firchlichen Legende in Bezug auf Boleflaw Chrobry zu fcheis ben, was bisher unseres Grachtens zu sehr unterlaffen ift. Thietmars Urtheil über ben gefährlichsten Teind bes beutschen Reichs und ber beutschen Kirche zu seiner Beit findet man besonders VI. 56. VII. 7. VIII. 2. Daß die Barte ber Maagregeln Boleslaws bei Einführung firchlicher Orbnungen nicht übertrieben ift, zeigt auch ber Brief Mathildes an Mieczislaw (Documente No. 7). Dort heißt es von Bos lessam: "Quos sancti predicatores corrigere non poterant, ille insecutus est ferro, compellens ad coenam dominicam barbaras ac ferocissimas nationes." Ueber bie Kriegeverfaffung Boleflame, über bie Raftellanien und bie Stroza ift Ropell in ber Geschichte Polens I. S. 156 ff. einzusehen. Mit Recht erheben bie Bolen Boleslaw als ben Begründer ihrer nationalen Selbststänbigkeit und einen Fürsten von welthistorischer Bedeutung. Das er auch von einzelnen beutfchen Beitgenoffen gerecht gewürdigt wurde, zeigt Brun von Querfurt. "Diligo eum ut animam meam et plus quam vitam meam" sagt er in bem Briefe an Beinrich (Documente No. 1).

<sup>1)</sup> Gangbar scheint bieser Name erft durch Gottfried von Viterbo geworden zu sein, also erft um das Jahr 1200. Gottfrieds Beinamen ver Kaiser haben überhaupt großen Beifall gesfunden, wie seine ganze Darstellung der Kaisergeschichte. Gottfried kannte den Beinamen heinrichs wohl von Bamberg her, wo er erzogen wurde.

Seite 93.

Die Kriegszüge seiner Zeit gegen Boleslaw erzählt Thietmar sehr betaillirt; seine Angaben sind öfters dann in Monographien verarbeitet worden, welche vollsständig in den Bendischen Geschichten benust sind, die auch hier unserer Darstellung zu Grunde liegen. Später ist erschienen A. Wawrowski De bellis inter Boleslaum I. Poloniae regem atque Henricum II. imperatorem regemque Germaniae gestis Fasc. 1. Berolini 1853; eine Differtation, die nicht wesentlich Reues beibringt. Unser Augenmerk war besonders darauf gerichtet, den Zusams menhang des polnischen Kriegs mit den inneren Zerwürfnissen in Deutschland darzulegen. Da diese weniger kritisch behandelt sind, geben wir hierfür die noths wendischen Citate, indem wir für den polnischen Krieg auf die Quellenangaben in der Wendischen Geschichte verweisen und nur im Einzelnen abweichende Ansschied begründen.

Den Ausbruch des Streits mit den Luxemburgern erzählt Thietmar VI. 25. Die Angaben über die Belagerung von Trier in den Gesta Treverorum enthalten Wahres und Falsches; falsch ist namentlich die Bestimmung, daß heinrich Trier vom 4. April bis zum 1. September belagert habe, wie aus Thietmar und aus den Urfunden hervorgeht. Bgl. Böhmers Regesten, wo aber die Urfunde unter No. 1044 zum folgenden Jahre gehört.

Die Angabe ber Annales Hildesheimenses, daß ber König das Weihnachtes fest 1008 auf der Salzburg — es ist die Salzburg bei Würzburg gemeint — gesfeiert habe, ist irrig. Thietmar giebt VI. 27 Pohlbe an und ist für diese Dinge, mit denen seine Einsehung als Bischof zusammenhing, ein besonders guter Zeuge. Wie heinrich sann Balern zu sichern suchte und herzog heinrich entsehte, berichtet Thietmar VI. 28. Die Ereignisse vor Met sinden sich VI. 35 erwähnt, wo aber am Ende des Kapitels spätere Borgänge auf störende Weise in die Erzählung verwoden sind. Die Einnahme von Saarbrück erwähnen die Annales Altahenses zu diesem Jahre. Das Ende dieser Kämpse ist untlar. Siegbert von Gemblours z. 3. 1009 spricht von einem Frieden; der Quedlindurger Annalist sagt im directen Widerspruch damit: rediit in Saxoniam sine pace. Bei Thietmar VI. 37 lesen wir pacificatis hostidus. Ein Wassenstillstand muß also mindestens geschlossen sein.

Daß Stephan von Ungern zu Gunsten Heinrichs an den Känipfen gegen Bostesstam Antheil nahm, unterliegt keinem Zweisel. Bgl. Thietmar VIII. 3 und das Chronicon Polonorum c. 6; aber es ist nach der Beschaffenheit unserer Quellen unmöglich, die Einzelnheiten des Krieges zwischen Polen und Ungern zu versfolgen.

Die Lage von Jarina (Thietmar VI. 38) läßt sich nicht mit Sicherheit nach= weisen; schwerlich ist es das Dorf Gahren im Luckauer Kreis, da der König bei Strehla über die Elbe zurücksehrte.

Bas Thietmar VI. 35 von dem Reichstag in Mainz und seinen Folgen ers zählt, gehört in das Jahr 1011, wie die Annales Quedlindurgenses zu diesem Jahre nachweisen. Nähere Beitbestimmungen ergeben die Urfunden bei Böhmer 1075 und 1078. Interessant sind die Nachrichten des Interpolators der Fundatio Brunwilarensis monasterii (M. G. XI. 399. Note 42).

Der König feierte das Weihnachtsfest 1011 nach Thietmar VI. 39 in Pöhlbe, nicht in Dornburg, wie die Annales Hildesheimenses angeben. Was Thietmar weitet in demselben Kapitel über die Befestigung von Ledusa erzählt, gehört in den Januar 1012, nicht 1011; ausdrücklich sagt er dies selbst im folgenden Ka-

95.

96. 97.

97.

**98.** 

99.

Stellen ähnlicher Art sinden sich auch in den anderen angeführten Urfunden. Ueber die letzten Unternehmungen Arduins und sein Ende ist auch Arnulf von Mailand I. c. 16 nachzusehen. Den Tod Arduins setzt Thietmar irrig auf den 30. Octos ber 1015; er starb nach dem Necrologium Divionense erst am 14. December des selben Jahres. Provana p. 304. Die Befreiung Ezelins erwähnt Thietmar VIII. 1.

Seite 113—126.

Beleflaws Bug gegen Bladimir erwähnt Thietmar VI. 55. gleiche auch die Rachrichten deffelben IV. 37 und VII. 52. Bon ben Rundschaf. tern Boleslams in der Lombardei berichtet Thietmar VI. 55, von der Emporung in Bohmen außer ihm VI. 60 auch ber Quedlinburger Annalist z. 3. 1014. Ausführlich handelt Thietmar VII. 7. 8 von ber Gefangennehmung des Miecziflaw und ihren Folgen; alles hier Erzählte gehört nach den Quedlinburger Annalen in bas Jahr 1014. Die Beit bes Fürstentage in Merfeburg bestimmt naber die Urkunde bei Böhmer No. 1129. Ueber die Fürstentage zu Magdeburg im Anfange bes Jahres 1015, bann zu Merseburg zur Ofterzeit handelt Thietmar VII. 5. 6; auch ber Queblinburger Annalift ist wichtig. Den Feldzug bes Jahrs 1015 ftellt Thietmar VII. 11-15 ausführlich bar. Bal. Benbifde Geschichten II. 39-42. Wie schwach es mit Boleslaws herrschaft im Jahre 1016 ftand, bezeugt Thietmar VII. 21; bie Swiftigfeiten ber fächfischen Fürften schildert er VII. 30-85 und berichtet VII. 35 und 36 von den Berhandlungen mit Boleslaw. Die Berbindungen des Raifers mit ben Ruffen geben aus VII. 48, mit Stephan von Ungern aus VIII. 3 hervor; über bie Rolle, bie Markgraf Beinrich von Destreich zugetheilt mar, ift VII. 42 und 44 einzusehen. Die Aussohnung bes Raisers mit seinen Schwägern auf bem Reichstage zu Nachen erhellt aus Thietmar VII. 39, die Gegenwart bes Bischofe Dietrich von Det auf bem Buge aus ber zu Leitfau am 10. Juli erlaffenen Urfunde bei Schaten p. 426. Den Kriegszug bes Jahres 1017 erzählt Thietmar VII. 42-46. Bgl. Benbische Ges schichten II. 43-45. Ueber bie Friedensverhandlungen und ben Abschluß bes Friebens febe man Thietmar VII. 48 und VIII. 1. Er fagt: "Pax firmata est, non ut decuit, sed sicut tunc fieri potuit." Die Annales Quedlinburgenses 3. 3. 1018: "Bolitzlavo, per nuncios reconciliata pace, imperatoris gratiam recepit." Das Gratulationefchreiben bes Abte Bern von Reichenau an ben Ergbischof Gero von Magbeburg wegen bes Friedensschluffes ift gedruckt bei Pez Thesaurus anecd. noviss. VI. P. I. p. 202-205. Sehr intereffante unt vollig gleichzeitige Nachrichten über Boleslaws Bug gegen Riew finten fich bei Thietmar VIII. 16. Bu vergleichen ist bas Chronicon Polonorum I. 7.

127-129

Die Hauptquelle für die Stellung Otto Wilhelms ist Rodulfus Glaber Hist. III. 2. Es ist irrig, wenn Thietmar ihn VII. 20 Graf von Poitiers nennt. Wilhelm von Poitiers war der Schwiegersohn Otto Wilhelms. Ueber das Straßburger Abkommen und die folgenden Ereignisse ist einzusehen Thietmar VII. 20. 21 und Alpertus de diversitate temporum II. 14. Sehr merkwürdig ist die Beslehnung des Kaisers mit Burgund. "Omnem Burgundiae regionis primatum per manus ab avunculo suimet accepit, et de maximis redus sine eius consilio non siendis securitatem sirmam." Thietmar VII. 20. Die Urkunden bei Böhmer No. 1155—1158 gehören nicht in das Jahr 1016; sie sind 1015 ausgesstellt und 1017 vollzogen. Daß Heinrich Ende Juni vor Basel war, zeigt die Urkunde bei Böhmer No. 1153. Alpertus II. 13 beweist, daß Heinrich noch Ende

bes Octobers in Burgund verweilte. Auf der Rückreise des Kalsers starb Graf Gebhard, Thietmars Vetter; es war am 8. November nach dem Necrologium Merseburgense. Bgl. Thietmar VII. 34.

Ceite

Heinrichs zweiten Bug nach Burgund erwähnt Thietmar VIII. 5. 9. 17. Im 129. 130. Juni 1018 war ber Raiser nach Thietmar zu Burgel, am. 16. Juni nach ber Urtunde bei Bohmer No. 1178 in Straßburg, bald barauf in Basel. Gine meines Biffens nur handschriftlich vorhandene Urfunde vom 26. Juni 1018 mit bem Actum: Augustae wurde wohl in Augit bei Bafel ausgestellt. Am 2. September war der Raiser nach Burich zurückgekehrt, wie die Urfunde bei Böhmer No. 1179 zeigt. In die Bwischenzeit muß also ber Bug fallen, ber sich nach ber wichtigen Rachricht der Annales Heremi z. I. 1018 bis zur Rhone ausbehnte. Annalen geben an, bag ber Raifer fich nach Beenbigung bes Buge fünf Wochen in Burich aufgehalten habe. Im October war er in Basel, wie Mascov in ben Comment. I. p. 242 erweift. Rach einer am 26. November ausgestellten Urfunde war er an diesem Tage in Luttich. Die in Mones Anzeiger Jahrgang 1838 S. 444 gebruckte Urfunde mit bem Actum: Wormatiae und bem Datum: V. Id. Iulias tann am 11. Juli nicht ausgestellt fein; wahrscheinlich ift V. Id. Junias gu emenbiren. Ueber bie Fortsetzung bes Krieges haben wir nur bie turgen Ros tizen bes Hermannus Contractus z. 3. 1020 und ber Augsburger Annalen.

181.

Ueber bie Friedenseinigung ber burgunbifden Bischöfe berichten bie Gesta epp. Cameracensium III. c. 27. Daß bie hier berichteten Greigniffe etwa in bas Jahr 1020 zu setzen find, zeigen bie Miracula s. Adalhardi bei Bouquet X. p. Man vergleiche auch die neuerdings erschienene wichtige Schrift von A. Rludhohn: Beschichte bes Gottesfriedens (Leipzig 1857), welche ich bei ber Ausarbeitung bes Texts noch nicht benuten konnte. In den meisten Punkten nit den bort gewonnenen Resultaten übereinstimment, unterscheibet fich meine Anficht barin, daß ich ben ersten Anstoß zu ber Anfrichtung ber späteren Treuga Dei in ber erwähnten Einigung ber burgundischen Bischofe febe und aus ben besonderen Berhaltniffen berfelben biefe Ginigung erklare. Das die in Burgund begonnenen Friebensinstitutionen fich balb auch über bas norbliche Frankreich verbreiteten, fagen bie Gesta austrudlich, und so sehe ich die Ginigungen von Amiens und Corvey, welche bie Miracula s. Adelhardi berichten, ale einen Ausfluß ber burgundischen Bewegung an, nicht als ein felbfiftandig baneben ftebenbes Ereignis, wie es Kluckhohn S. 24 und 25 thut. Man hat die von den Gesta am angeführten Drie erzählten Greigniffe, durch einen Irrthum Siegberts verleitet, meis ftentheils erft in die Jahre 1032 und 1034 verlegt, boch fah schon Gfrorer Rirdengeschichte IV. S. 302. 303 bas Richtige.

Des Kampss bei Fleurus gebenken Thietmar VII. 32, die Annales Laubien. und Leodienses z. J. 1015, wie die Gesta cpp. Cameracensium III. 9 und 12.

In den Annales Mosomagenses z. J. 1015 muß gelesen werden: Bellum apud Florinas inter Godefridum et Lambertum statt Heinricum. Auf diesen Kamps muß auch der Zug nach Brabant gedeutet werden, den Alpertus de diversitate temporum II. 10 erwähnt, nicht auf Ereignisse des Jahrs. 1012. — Den Kamps zwischen Gottsried und Gerhard erzählen Thietmar VII. 45 und die Gesta epp. Camerac. III. 10.

132.

Bur Geschichte ber Grafin Abela steht ein verhaltnismäßig sehr reiches Mas 133—141. terial zu Gebot, welches aber noch nirgends vollständig verarbeitet war. Es sindet fich bei Thietmar VII. 33. 38. VIII.5. 9, beiAlpertus de diversitate temp. I. 1—5

Seite

und II. 1—18, in ber Vita Meinwerci c. 132—140 und in mehreren Urfunden, bie man bei Schaten, Erhard und Lacomblet nachsehen muß.

- 141. 142. Den Kampf Gottfrieds mit den Friesen erwähnen Thietmar VIII. 13. 15; Alpertus II. 20. 21, die Annales Leodienses und Laubienses, die Vita Balderici c. 27. 28.
- 143. 144. Den Zustand Oberlothringens im Jahre 1015 schilbert die Vita Adalberonis II. c. 27. Ueber Boppo von Trier sehe man die Gesta Treverorum c. 30 und 31 und die Continuatio prima c. 1. Herzog heinrichs abermalige Belehnung mit Baiern und spätere Einführung in das herzogthum berichtet Thietmar VII. 48 und VIII. 9. Der Unterschied zwischen Belehnung und Einführung ist wichtig und erscheint auch sonst. Bgl. unten die Note zu S. 248.
- 144-146. Den Tob Berzog Ernste von Schwaben erzählt Thietmar VII. 10. Daß ber Raiser Schwaben an Gisela und ihren fleinen Sohn verlieh, berichtet er im folgenden Kapitel. Bu vergleichen find die Annales Eremi und Sangallenses maiores 3. 3. 1015. Daß bie Bormundschaft spater auf Boppo von Trier überging, zeigt Wipo in ber Vita Chuonradi c. 1. Gottfried von Biterbo (Muratori Ser. VII. p. 441) erzählt, Gifela sei von Konrab geraubt worten, aber biefe Nachricht wird fonft nirgende bestätigt. Gottfriebe Fabeln von ber Geburt Geinriche III. hat schon Stenzel II. 30-32 einer Kritik unterworfen. Des Kampfe ber Ronrade gegen Abalbero von Rarnthen erwähnen nur Hermannus Contractus und die Annales Augustani z. 3. 1019, und ihre furze Nachrichten laffen Bieles im Dunkeln. In ber jungft erschienenen Schrift von Fidler: Berhtold ber Bartige, erster Bergog von Bahringen (Mannheim 1856), wird S. 8 ff. ausführlicher über die Ulmer Fehde gehandelt, doch finde ich mehr Bermuthungen, als zuverläffige Resultate. Den Tod heinrichs von Schweinfurt berichtet Thietmar VIL 46, ben bes Markgrafen heinrich von Deftreich VIII. 9; beibe find gewiß vorzugse weise unter ben cooperatores et regni columnae zu verstehen, beren Thietmar am Ende feines Werfe gebenft.
- Die Bedrückungen der Bischöse durch die sächstschen Großen schildert besonders Thietmar VII. 34. 35. VIII. 12. Den Grasen Hermann nennt er einen Sohn der Gerberga, dessen Söhne der Quedlindurger Annalist z. 3. 1019 consodrini des Kaisers; die nahe Verwandtschaft dieser westsälischen Herren mit Heinrich II. steht hiernach sest und leitet sich wahrscheinlich von ihrer Mutter her. Der Gesmahl der Gerberga scheint der Graf Hermann von Werla gewesen zu sein. Die Bedrückungen Vernwards durch den Grasen Brun, den ersten Gemahl der schwäbischen Giscla, gehören in eine frühere Zeit, wohin sie auch die Vita Bornwardi sett; Brun war im Jahre 1018 längst verstorben. Neber die Feindschaften der Immedinger mit den Billingern belehren Abam von Bremen II. 46 und die Vita Meinwerci.
  - 147. Bunthers Reise zu ben Liutizen erwähnt Thietmar VII. 37. Im Uebrigen ist über Gunther zu vergleichen die Vita Godehardi posterior c. 8 und 9. Die Vita Guntheri ist ein späteres und unbedeutendes Machwerk.
- Die Empörung der Abobriten berichtet Thietmar VIII. 4. Auf dieselben Erseignisse bezieht sich auch meines Grachtens Alles, was Adam von Bremen II. 41. 42 von dem Abodritenaufstand mittheilt. Die Wendischen Geschichten II. S. 9 beziehen es auf einen andern Ausstand, der i. J. 1002 stattgesunden haben soll. Die Empörung der Billinger gegen den Kaiser erhellt aus den Quedlindurger und Hildesheimer Annalen, mit denen Adam von Bremen II. 48 und die Vita

Meinwerei c. 165 zu vergleichen find. Die Unterwerfung der Abobriten melbet Abam von Bremen II. 47; über ben Mangel firchlicher Ordnungen sehe man Helmold I. 14—18. Der gandtag von Werben muß in das Jahr 1021 fallen, ba Heinrich fich schon im Winter biefes Jahrs nach Italien begab und ber Oldens burger Bischof sich bereits 1022 in hildesheim befand (Vita Bernwardi c. 49). Ueber Unwans spätere Birfsamfeit hantelt Abam von Bremen II. 48 und 58.

Seite 150.

Ueber ben letten Bug bes Kaifers gegen Balbuin von Flandern haben wir nur die furze und ziemlich rathselhafte Notiz ber Annales Blandinienses z. J. 1020, doch ist sie so positiv, daß an ihrem Inhalt kein Zweifel bleibt. Das nicht unerhebliche Factum ift bisher gang übersehen.

151.

Die Geschichte Ottos von hammerstein berührt in ihren Anfängen Thietmar VIII. 5 und 9. Beiteres erfahren wir aus ben Queblinburger und hilbesheimer Annalen 3. 3. 1020 und den Zusätzen zur Vita Heriberti c. 10. Bgl. die Urfunden bei Böhmer No. 1202-1204.

152.

Ueber Heriberis Tod sehe man seine Lebensbeschreibung c. 12. Das Pilgrim und Aribo Vettern waren, sagt Wipo in der Vita Chuonradi c. 1. Aribo wird von dem Raiser selbst als sein Berwandter in der Urfunde des Codex Udalrici No. 90 bezeichnet. Daß er Raplan bes Raisers war, geht auch aus ber Urkunde bei Böhmer Nr. 1204 hervor.

**153.** 

"Quid de victoriosissimi imperatoris referam gratulatione? cui cuncta mundi climata colla subdendo inserviunt, quique eo magis super accumulata gloria merito gaudet, quo se Deo donante altiorem ceteris, preminentem laetatur universis." Annales Quedlinb. 3. 3. 1021.

154.

Ueber bas Geschlecht Benedicts VIII. ist ber Stammbaum in ben M. G. VII. 563 nebst den genealogischen Notizen des Petrus Diaconus zu vergleichen. Die Hofburg ber Tusculaner bei S. Apostoli bestimmt die Urfunde bei Galetti del Vestarario della S. R. C. p. 14. Das Urtheil ber Cluniacenser über Benebict geht besonders aus ber Vita Odilonis hervor.

Benedicts Unternehmung gegen die Araber erwähnt Thietmar VII. 31. Die 155. 156. Thaten ber Pisaner erfährt man aus Bernardi Marangonis Chronicon Pisanum, wo die Erzählung fich noch in glaubwürdiger Gestalt findet; schon Ranieri Sardo schmudt vielfach aus. Die spateren Buge bes Mobschahet lernt man aus Ademar Hist. III. c. 52. 55 fennen. Ueberbies find zu vergleichen Wenrich Rerum ab Arabibus in Italia gestarum commentarii.

157.

Die Einfälle der Araber in Apulien und Calabrien berichten Lupus Protospatarius 1002—1009 und bie Annales Barenses. Ueber die Belagerung von Bari sinden sich wichtige Notizen in dem gleichzeitigen Chronicon Venetum p. 35. Die Empörung bes Melus und Dattus berichtet außer ben ermahnten Barenser Quellen Leo Ostiensis II. 37.

Die Beit ber Belagerung Salernos bestimmt genau Lupus Protosp., und mit 158. 159. ihr ift zugleich bie Ankunft ber Mormannen in Unteritalien batirt. Bas Bilmans im Archiv X. 111 ff. über bie frühere Ankunft ber Normannen in Italien ausführt, scheint mir nicht hinreichend bewiesen. Die Beitbestimmung bei Amas tus I. 17: "tausend Jahr nach Christi Geburt" ift nur eine allgemeine und macht keinen Anspruch auf Genaulgkeit. Aus Amatus entnahm sie Leo Ostiensis II. 37. Ueber ben ersten größeren Buzug bewaffneter Rormannen nach Unteritalien ift von Wichtigkeit die fast gleichzeitige Notiz des Ademar Hist. III. 55; ausführlicher sind die Rachrichten bei Rodulfus Glaber Hist. III. 1 und bei Amatus I. c. 17—20, wo sich auch bestätigt sindet, daß die Normannen ihren Weg über Rom nahmen. Aus Amatus schöpfen Leo Ost. II. 37 und Guillermus Apuliensis. Ueber den ersten Einfall der Normannen in Apulien handeln die anges führten Quellen und von den Byzantinern Cedrenus. Von hervorragender Wichstigkeit sind die Nachrichten des Amatus c. 21 und 22, aus dem auch vornehmlich Guillermus Apuliensis seinen Stoff genommen hat Melus Reise nach Bamberg erzählt Amatus I. c. 23; über das Grab des Melus ist einzusehen der Codex Udalrici No. 101. Daß sich auch Rudolf an den kaiserlichen hof begab, sagt Rodulfus Glaber III. 1.

Seite 160.

Raheres über die Reise Benedicts VIII. nach Deutschland erfahren wir aus ben Annales Quedlindurgenses z. 3. 1020, aus dem Necrologium Fuldense und Marianus Scottus, der aus dem genannten Recrologium schöfte, serner aus Adalberts Lebensbeschreibung des Kaisers c. 25—27, wo sich eigenthümliche Rachrichten sinden, und aus Ruperti Chronicon s. Laurentii Leodiensis c. 19. Zu verzgleichen sind überdies die bei Jasse p. 354 und 355 zusammengestellten Bullen. Aus den in der Urkunde des Kaisers vom 26. Juni 1024 erwähnten Leistungen Fuldas an die Eurie geht hervor, daß dieses Kloster damals Rom zinspstichtig wurde. Ich halte deshalb in dem Pactum Heinrici II. cum Benedicto VIII. (M. G. Legg. II. B. p. 174. 175) den Abschnist: "Super hoc constrmamus — annualiter suscepturos sancimus" für das Stück einer echten kaiserlichen Urkunde aus dem Mai 1020; aus ihr sind auch meines Crachtens die Zeugennamen entslehnt, welche bei einer Urkunde aus die ser Zeit nicht den mindesten Anstoß darzbieten würden. Bgl. Perps Einleitung zu dem Actenstück.

Das Borbringen ber Griechen in Unteritalien im Jahre 1020 geht aus Amastus I. 25, wo leiber ber Uebersetzer die wunderlichsten Bersehen gemacht hat, und aus Leo Ostiensis II. 38 und 39 hervor.

Seinrichs Thatigseit im Jahre 1021 erhellt aus ben Annales Quedlindurgenses, den Gesta epp. Cameracensium III. 17 und den Urfunden. Die Fürsten, welche den Kaiser in Berona umgaben, erfährt man aus der Urfunde über ein damals gehaltenes kaiserliches Placitum (Murat. Antiquit. Estens. I. 129). Ueber Boppo von Aquileja sindet sich eine sehr interessante Stelle in der Translatios. Anastasiae auctore Gotschalco c. 4, die um 1055 geschrieben ist (M. G. XI. p. 225).

163—166.

166.

168.

Die Quellen für den britten Bug des Kaisers nach Italien sind die Annales Quedlindurgenses, Sangallenses, Heremi, Beneventani, Rodulfus Glaber III. 1, Amatus I. 24—28, Leo Ostiensis 39—43. Mit diesen Quellen sind die Urkunsden bei Böhmer zu vergleichen. Das Bunder des heiligen Benedict am Kaiser während seines Aufenthalts in M. Cassino erzählt bereits Amatus I. 28, mit manschen Ausschmuckungen dann Leo Ostiensis. Die angebliche Urkunde des Papstes über das Bunder, bei Tosti Storis di M. Cassino I. p. 251 gedruckt, stammt aus den Regesten des Petrus Diaconus und ist eine seiner vielen Fälschungen. Aus derselben unlauteren Quelle stammt die bei Tosti p. 255 gedruckte und ebenfalls unechte Urkunde des Papstes, wie das Schreiben Heinrichs an den Papst p. 253.

Die Stellung Johanns XVIII. zu Cluny erhellt aus der Vita Gausleni, besonders aus der c. 14 abgedruckten Bulle des Papstes. Vie de Gauzlin publiée par L. Delisle. Orléans 1853 p. 28—40.

Die Beschluffe ber Synode zu Pavia find eines ber wichtigken Actenftucke

aus ber erften Balfte bes elften Jahrhunderts und in ihrer Bedeutung bisher viel zu wenig erkannt worden. Daß bie Spnode am 1. August gehalten wurde, sagen die Acten; das Jahr ift dagegen nicht bezeichnet, und man hat das Jahr 1022 nur deshalb bisher für das richtige gehalten, weil man die Gegenwart des Raisers bei bem Concil voraussette. Aber bie Acten fagen von berfelben fein Bort; benn ber Ausbruck "florente gloriosissimo filio nostro H.", wofür vielleicht favente zu lefen, fann boch feinesfalls die Anwesenheit bes Raifers bezeugen sollen. Die ungewöhnliche briefliche Bustimmung bes Kaifers läßt vielmehr mit Sicherheit ans nehmen, bag Beinrich nicht bei ben Berhandlungen zugegen war. Ein positives Beugniß aber bafür, bag bas Concil in eine fruhere Beit zu fegen ift, bieten uns die Berhandlungen einer Goslarer Synode (M. G. Legg. II. B. 173), welche unfraglich im März 1019 gehalten wurde, wie schon Bert angegeben und aus ber Bergleichung der angeführten Bischöfe mit dem in den gleichzeitigen Urkunden erwähnten Gefolge bes Kaisers noch deutlicher hervorgeht. Die Verhandlungen bieser Synode weisen nehmlich ganz unzweideutig auf die Beschlüsse von Pavia bin, die somit spatestens am 1. August 1018 gefaßt fein konnen, und wahrscheinlich auch nicht früher, ba nicht zu vermuthen ift, daß man die Berhandlungen in Goslar an eine verjährte Sache geknüpft haben wird. Bollständig stehen bie Acten bei Mansi XIX. 343-356; im Auszuge in ben M. G. Legg. II. 561 **--564**.

Seite

171.

170.

miant in der Vita Romualdi c. 65.

Ueber Aribo ist zu vergleichen Wolfhere in der älteren Vita Godehardi c. 23und in der späteren Bearbeitung c. 17. Den Tractat Aribos über die Psalmen
erwähnt Eckehard z. I. 1020, den Einslüß Artbos auf die Gestaltung des Waltharius der Umarbeiter des Gedichts Eckehard IV. Man sehe die Ausgabe I.
Grimms in den lateinischen Gedichten des X. und XI. Jahrhunderts.

Die Zusammenkunft bes Raisers mit bem h. Roniuald berichtet Betrus Das

Die Beschlüsse der Synode zu Seligenstadt find vollständig in einem Baticas 172. 173. nischen Cober enthalten (Bibl. Reginae No. 979), aus diesem von Schannat herausgegeben und zulett bei Mansi XIX. p. 395 sequ. abgebruckt. In fürzerer Faffung finden fich die Beschluffe ber Kanonensammlung bes Burchard von Worms angehängt, wie auch ber Vita Meinwerci c. 178 einverleibt. Auffälliger Beise zeigen fich in ber Datirung ber Acten ftarke Rehler; Indiction und bas Jahr bes Regnum weisen richtig auf bas Jahr 1022; bas Jahr bes Imperium ist aber so irrig angegeben, wie das Jahr nach Christi Geburt. Durch diese Fehler ist der Berfaffer ber Vita Meinwerci verleitet worden, die Synobe in das Jahr 1023 Obwohl schon hartheim bas Richtige fah, ift Gfrorer IV. 167. 168 boch wieber auf bas Jahr 1023 zurückgekommen. Ihn bestimmt hierzu bie von Schannat herausgegebene Epistola invitatoria Aribos an Bischof Gobhard von Silbesheim, die fich unter unfern Documenten No. 6 abgedruckt findet; diefe begieht fich aber nicht auf die am 13. August abgehaltene Synode, sondern auf eine andere am 21. September 1026 ebenfalls zu Seligenstadt gehaltene Berfammlung, wie aus bem Inhalt bes Briefs und ber Vita Godehardi prior c. 30 uns zweibeutig hervorgeht. Damit fallen auch alle Folgerungen, bie Gfrorer aus bem Briefe in bem von ihm angenommenen Busammenhange zieht.

"Magnum mox synodale concilium, confluentibus undique diversarum regionum episcopis aliisque populis quam plurimis, in partibus peregit occidentalibus." Annales Quedlinburgenses 3. 3. 1022. Ebendaselbst sinden sich Nache

richten über den Streit zwischen Gero von Magheburg und Arnulf von Salbersfladt. Ueber die anderen Streitigseiten vergleiche man die Vita Godehardi prior 25 und die Gesta epp. Camerac. III. 35.

Seite 174.

Die Gesandtschaft des Kaisers an König Robert und die Zeit berselben wird bezeugt durch die Urkunde bei Miraeus I. 149, welche Mascov anführt. Fulberts Stellung bei dieser Angelegenheit geht aus dem 13. Stuck in der Sammlung seisner Briefe hervor.

174.

Ueber das Provincialconcil zu Mainz nach Oftern 1023 handelt die Vita Godehardi posterior c. 19, über ben Reichstag und die Synode zu Aachen die Gesta epp. Camerac. III. 35. 36.

175-177.

Die Gesta epp. Cameracensium III. 37 und Rodulfus Glaber III. 2 berichten über die Zusammenkunft der Könige an der Maas; in einigen Rebenumstänsden abweichend, sind ihre Berichte doch im Ganzen sehr wohl zu vereinen. Einen dritten Zeugen haben wir im Berfasser des Ruodlieb; denn eine Bergleichung seizner Berse mit dem Bericht der Gesta zeigt deutlich, daß die von ihm beschriebene Zusammenkunft des großen und des kleinen Königs nur poetische Reproduction der damaligen Borgänge an der Maas ist. Die Meinung Schmellers, daß Frousmund der Dichter des Ruodlied ist, scheint mir dadurch sehr an Bahrscheinlichkett zu gewinnen. Ueber die Beschlüsse der Könige sagen die Gesta: "Idi certe pacis et iusticiae summa dissinitio mutuaeque amicitiae facta reconciliatio; idi quoque diligentissime de pace sanctae Dei aecclesiae maxime tractatum est, et quomodo christianitati, quae tot lapsidus patet, melius sudvenire dederent. Exin vero sese invicem consulentes, udinam iterum conventuri domnum etiam apostolicum una cum tam citra quam ultra Alpinis episcopis secum habeant, nusquam aptius quam Papiae decernunt."

177. 178.

Das Gericht des Raisers über Obo zu Verdun erwähnen die Gesta epp. Camerac. III. 38. Die Fabeln über die Aufnahme Heinrichs in das Kloster des h. Bitonus erzählen die Miracula d. Richardi abbatis c. 8, vollständig abgebruckt bei Madillon Acta SS. Saec. VI. P. 1. p. 533; das betreffende Capitel sindet sich auch in den M. G. XI. 280. 281.

179.

Die Gegenwart des Kaisers in Basel geht hervor aus der Urkunde bei Böhsmer No. 1247. Ueber Piligrims Reise nach Rom besißen wir Nachricht in dem Briese Aribos an die Kaiserin, der sich unter unseren Documenten No. 2b sindet. Bullen, in denen Pilgrim als Bibliothekar des apostolischen Stuhls bezeichnet wird, sinden sich aus dem Ansang des Jahrs 1024. Ugl. Jassé p. 351.

179-181.

Die Zerwürfnisse Aribos mit Rom gehen aus den beiden wichtigen Actenstücken hervor, welche wir in den Documenten unter No. 2b und 3 mittheilen. Benedict VIII. soll nach dem Necrologium Fuldenss und Marianus Scottus, der auch hier dem Necrologium folgt, am 7. April 1024 gestorben sein; es ist auffällig, daß man am 14. Mai in Höchst noch keine Kunde von diesem Todesfall hatte.

182. 183.

Die lette Lebenszeit bes Kaisers beschreibt am Aussührlichsten ber Queblins burger Annalist. Mit seinen Nachrichten sind zu verbinden einzelne Notizen ber Annales Heremi, der Gesta epp. Camerac., des Wolshere in der Continuatio vitae Bernwardi, in der Vita Godehardi prior c. 26 und in der posterior c. 24. Das Leichengebicht auf Heinrich ist öfters gedruckt, zulest in den lateinischen Gebichten des X. und XI. Jahrhunderts von J. Grimm und Schmeller.

187.

Die Gefangennahme bes Bischofs von Seeland durch Erzbischof Unwan von Samburg berichtet Abam von Bremen II. 53.

Seite 189.

Das Interregnum schildert Wipo in ber Vita Chuonradi c. 1. Er spricht auch von den Verständigungen der Fürsten über die Wahl, in Bezug auf Sachsen erfährt man Näheres aus der Vita Meinwerci c. 195.

feren Documenten unter No. 1.

Per Brief Bruns von Querfurt an Kaiser Heinrich ist abgebruckt in uns 191—199.

## Inch V. Kapitel 1—6. S. 202—320.

Quellen für bie Geschichte Konrade II. Gleichzeitige: Annales Quedlinburgenses. Annales Hildesheimenses. Ademari Historiae L. III. c. 62-148. Fulberti Epistolae. Chronicon s. Michaelis in pago Virdunensi c. 28 -36. Annales Laubienses et Leodienses. Annales Sangallenses maiores. Vita Burchardi c. 31-24. Gesta epp. Cameracensium L. III. c. 50-58. Spatere Quellen bes elften Jahrhunberts: Fragmente fachfischer Annalen im Annalista und Chronographus Saxo. Rodulfi Glabri Historiae L. IV. Wiponis Vita Chuonradi II. Herimanni Contracti Chronicon. Annales Barenses. Wolfheri Godehardi prior et posterior. Annales Elnonenses maiores. Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium c. 37-50. Chronici Novaliciensis Append. c. 5-8. 17. Gesta episcoporum Virdunensium c. 10. Everhelmi Vita Popponis c. 18-22. Jotsaldi Vita Odilonis. Annales Altahenses. Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium L. II. c. 1-17. Landulfi Historia Mediolanen-Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami Bresis L. II. c. 22 — 25. mensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 55-70. Sigeberti Gemblacensis Chronica. Aimé L'Ystoire de li Normant L. I. c. 33-43. II. c. 1—14. Leonis Ostiensis Chronica mon. Casinensis L. II. c. 55—63. Bonizonis Liber ad amicum L. V. Quellen bes zwolften Jahrhunderte: Gesta Treverorum c. 31; Add. 3-7. Hugonis Flaviniacensis Chronicon L. II. c. 16-30. Ekkehardi Chronicon universale. Lupi Protospatarii et Anonymi Barensis Annales. Gregorii Catinensis Chronica monast. Farfensis c. b. (M. G. XI. p. 559). Donizonis Vita Mathildis L. I. c. 10-12. Chronica epp. Merseburgensium 5. 6. Annales s. Vincentii Mettensis. Annales Beneventani. Vitae s. Stephani. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum L. II. c. 40-42. Vita Richardi abb. s. Vitoni c. 11-19. Annalista Saxo. Vita Meinwerci c. 195-219. Chronographus Saxo.

Die Beschreibung der Wahl stüt sich hauptsächlich auf Wipos Erzählung in 203—208. der Vita Chuonradi c. 2. Auch Stenzel folgt Wipos Darstellung, zugleich aber der zum Theil willfürlichen Auslegung, welche Bodmann in seinem Buche: Nähere Bestimmung der Wahlstatt Konrads II. (Nürnberg 1800) den Worten des Gesschichtsschreibers gegeben hat. Daher stammt auch die Angabe bei Stenzel, daß die Wahl an dem Königsstuhle bei Lörzweil erfolgt sei. Wipo bezeichnet den Wahlplatz nicht näher. Hermann von Reichenau nennt Kamba, und daß dieser Ort zur Wahl bestimmt war, geht auch aus dem unter den Documenten No. 4 abgedruckten Brief des Abis Bern von Reichenau hervor, der bisher ganz under

achtet geblieben ift. Aus bemselben erhellt auch ber Tag, zu bem die Fürsten zur Wahl beschieben wurden. Es war ber 4. September; die Bahl erfolgte erst am 8. September.

Seite 203. 204.

Ueber Konrads Jugend erfährt man Einiges aus ber Vita Burchardi c. 7. Bifelas Berhaltniffe werben burch die vielberufene Stelle bes Annalista Saxo 3. 3. 1026 mehr verwirrt als aufgeflart. Dag Gifela eine Tochter bes Grafen hermann von Berl gewesen sei, ift irrig; ihr Bater war ber herzog hermann von Schwaben. Richtig ift, bag Gifela breinial vermablt mar; aber unrichtig wieberum, daß Graf Brun ihr zweiter Gemahl gewesen sein soll. Ernst I. von Schwaben ftarb am 31. Mai 1015; am 28. October 1017 bereits gebar Gifela bem frankischen Konrab einen Sohn, ben nachherigen Raifer Beinrich III.; sie muß also nicht allzulange nach Ernste Tobe sich mit Konrad vermablt haben. Wenn es nun nichtsbestoweniger feststeht, bag Gifela von bem Grafen Brun einen Sohn mit Namen Liudolf hatte, so fann fie nur in erfter Che mit biefem Grafen vermählt gewesen sein. Man sehe bie Urkunden bei Erhard C. D. Westph. I. 93 und in Seiberte biplomatischer Familiengeschichte ber alten Grafen von Westfalen, ju Werl und Arneberg (Arneberg 1845) S. 27. 28. Seibert hat diese Sache ausführlich untersucht, sich aber durch die Autorität bes Annalista Saxo zu manchen unhaltbaren Conjecturen verleiten laffen.

206.

"Rudis in regno" nennt sich Konrad selbst bei seiner Wahl in der Urfunde vom 2. August 1033 bei Erhard Cod. diplom. Westph. I. 98. "Per omnia litterarum inscius atque idiota" heißt er im Chronicon Novaliciense App. 17. Bgl. die Worte Wipos c. 6: "Quamquam litteras ignoraret" etc. Giselas Theilsnahme für Notfers Werfe erhellt aus den Casus monast. s. Galli (M. G. II. 57. 58).

206.

Die Geschichte von Bruns Absicht Bamberg zu zerstören und der Art und Weise, wie er Gisela für diesen Plan gewonnen haben soll, halte ich mit Allem, was sich daran knüpft, für eine eitele Fabel; erzählt ist sie bei Eckehard z. I. 1025. Daß Konrad vor Allem Aribo die Wahl verdankte, geht aus Wipo hervor, und sagt er selbst in der so eben angeführten Urkunde bei Erhard Cod. diplom. Westph. I. 98.

209.

Da Wipo angiebt, daß Konrad einstimmig gewählt sei, mußten die diffenstirenden Lothringer schon vor Abgabe ihrer Stimmen ben Wahlplatz verlaffen has ben. Daß sie ihre Stimmen nicht zu Kamba abgegeben hatten, zeigen die Gesta epp. Cam. III. 50.

<del>209</del>—211.

Ueber die Krönung und Hulbigung Konrads, so wie die Einrichtung seines Hoswesens handelt Wipo c. 3. 4. 5. Daß in den Worten: "omnes episcopi, duces et reliqui principes, milites gregarii, quin ingenui omnes, si alicuius momenti sint" schon die Standeseintheilung gegeben ist, welche in den Heerschilben des Sachsenspiegels bestimmt ausgeprägt dasteht, bemerkt Stenzel.

212.

Aus den Urkunden geht hervor, daß Eberhard von Bamberg das Erzkanzlers amt für Italien nach Heinrichs II. Tode verlor und dies an Mainz zurückfiel. Ueber Meinwerks Berlust unterrichtet die angeführte Urkunde dei Erhard. Merkswürdig sind die auf Gisela bezüglichen Borte Bipos c. 4: Haec quorundam hominum invidia, quae saepe ab inferioribus kumigat ad superiores, per aliquot dies a consecratione sua impediebatur.—Caeterum, si illud odium iuste an iniuste pertulerit, adhuc in quaestione moratur; tamen virilis probitas in regina vicit, et ex consensu et petitione principum consecrata, necessaria comes re-

gem segnebatur. Was man fich in Cluny von einem Scheibungeversprechen Konrabs erzählte, erfahren wir aus Rodulfus Glaber im Anfange bes vierten Buche.

Seite 213.

- Den Konigeritt Konrade beschreibt Wipo c. 6; über bie lothringischen Berhaltniffe erfieht man Genaueres aus ben Gesta epp. Camer. III. 50. Die Rros nung Glfelas burch Biligrim berichtet hermann von Reichenau z. 3. 1024; es ift bisher viel zu wenig beachtet worben, wie Giselas Kronung einen fehr bebeutenben Bendepunkt in der Geschichte ber Erzbisthumer von Mainz und Koln bilbet. Der Queblinburger Annalift ift über Gifelas Kronung ichlecht unterrichtet, benn auch bie Urfunden zeigen, daß Germanns Angabe richtig ift; bagegen bieten bie Ann. Quedlinburgenses bie besten Nachrichten über bie Reise Konrabs burch Sachfen und Thüringen. Unter ber crudelissima lex Saxonum bei Wipo verfiehe ich das gesammte Gewohnheiterecht ber Sachsen und ins Besondere bie gültigen Bestimmungen bes Landfriedens, die mir öftere ichlechthin mit dem Ausbruck lox bezeichnet zu sein scheinen; biese waren bei ber harten Natur bes Bolks wohl besonders streng. Uebrigens that Konrad nur daffelbe, was Beinrich II. gethan hatte. "Legem vestram non in aliquo corrumpere etc." Thietmar V. 9.

Die Borgange zwischen Aribo und Gobhard in Sildesheim und Ganderebeim 214. 215. erfahren wir durch Wolfhere, welcher sie in der Continuatio vitae Bernwardi und in ber Vita Godehardi prior c. 26 erzählt. Aribos Stellung wird aus bies fen Banbeln flar, wie aus feinem eignen merkwurdigen Briefe an bie Wormfer vom September oder October 1025, welcher in Mones Anzeiger VII. 205 veröffentlicht ift. Bergl. unsere Documente No. 5.

Ronrad feierte das Ofterfest zu Augeburg nach ben Ann. Quedlindurgenses und Sangallenses maiores 3. 3. 1025. Die irrige Angabe ber Ann. Hildesheimenses, nach welcher ber König bamals zu Regensburg gewesen ware, findet fich auch in ber Vita Godeh. posterior c. 21 und in bem Ann. Saxo; diese Irrthumer fammen sammilich aus berfelben Quelle. Die Urfunde bei Bohmer No. 1278 bestätigt bie Angabe ber Quedlinburger Annalen.

Die Ereignisse in Kofinit berichtet Wipo o. 7 und erzählt im folgenden Ras 216. 217. pitel, wie fich Konrad' Bafels bemächtigte. Die Beit wird naher bestimmt burch die Urkunde bei Böhmer No. 1288. Ueber ben Besuch Konrads in Worms haben wir Nachrichten in ber Vita Burchardi c. 26.

Den Reichstag in Tribur erwähnen bie Annales Quedlinburgenses z. 3. 1025. Bergl. die Urfunden bei Böhmer No. 1291. 1292. Ueber ben Tob Bos lessaw Chrobrys vergleiche man bieselben Annalen und Wipo c. 9.

Der Bund zwischen Konrab und Knud ift nur aus Abam von Bremen II. 54 befannt. Eine Beitbestimmung fehlt, und bie beim Annalista Saxo, ber Abam nur ausschreibt, bietet feine Gewahr. Stenzel hat bie Abschließung bes Buntes nach Rom verlegt, aber der Ausbruck mediante archiepiscopo scheint barauf hins zubenten, bag bie herricher ihr Bundnig nicht perfonlich abichloffen; jebenfalls batte Unwan bann bamale in Rom gewesen sein muffen, boch wird seiner auf bem romischen Concil im Jahre 1027 nicht gebacht. Man hat beshalb wohl Grund, bie Abschließung bes Bunde in eine frühere Beit zu verlegen.

Der Ginbrud, ben Knub bei feiner Reise burch Frankreich machte, zeigt fich 220. in bem Briefe Fulberte an ben Konig. Ep. 97.

Die Anschläge ber frangofischen und lothringischen Großen gegen Konrab geben 220-222 aus Fulberts Briefen (besonders ep. 15. 94. 119) und aus ben Gesta epp. Ca-

215.

218.

meracens. III. 50 hervor. Den Ausbruch der Feindseligkeiten mit dem jüngeren Konrad bestimmen der Zeit nach die Annales Sangallenses maiores. Im Uebrisgen beruht unsere Darstellung auf Wipo c. 10. Der König kann sich vor dem Descember 1025 nicht nach Lothringen begeben haben, da er im October nach der Vita Godehardi prior c. 28 in Worms war und am 4. December sich nach der Urfunde bei Böhmer No. 1294 in Tribur aufhielt.

Seite 223.

Der Aufenthalt bes Königs in Augsburg mahrte mindestens vom 2. bis 14. Februar 1026. Wipo, die Vita Godehardi post. c. 21 und die Urfunden.

224—226.

Die Unterhandlungen der Italiener mit Wilhelm von Aquitanien erhellen aus den Actenstücken, welche sich in Fulberts Briefen sinden. Besonders wichtig sind außer den bereits angeführten ep. 123—126. Außerdem sind zu berückschichtigen Ademar III. 62, Rodulfus Glaber III. 9 und Arnulfus Mediol. II. 1. 2. Bermerkenswerth ist auch Mascovs Ercurs in der Adn. 21 zu den Commentarien.

226. 227.

Konrads Zug nach Italien beschreibt Wipo c. 12—15. Außerdem sind die Urkunden zu berücksichtigen. Die Krönung Konrads zu Mailand kann nach Arsnulf nicht bezweiselt werden, so auffällig das Stillschweigen Wipos und des gleichzeitigen Königseatalogs im Cod. Ambrosianus (M. G. III. 217) auch sein mag. Daß Konrad am 23. März 1026 zu Mailand war, geht aus einer Urkunde bei Giulini Memorie di Milano III. p. 198 hervor. Die Vorgänge in Ravenna werden durch eine Urkunde vom 21. Mai 1026 näher chronologisch bestimmt. Stenzzel II. 186.

**22**8. **229**.

Dbilos Eintreffen im deutschen Lager und seine Fürbitte für Pavia bezeugt Jotsaldus in der Vita Odilonis c. 6. Den Tag, an welchem Konrad in Rom einrückte, bestimmt die Vita Godehardi posterior c. 22.

229.

Wie Papst Johann XIX. den Stuhl Petri bestieg, geben Rodulsus Glaber IV. 1 und Bonizo p. 801 an. Ueber die Verhandlungen des Papstes mit den Griechen sinden wir gute Nachrichten bei Rodulsus Glaber und Hugo Flaviniacensis II. 17. Des Papsts Verhandlungen mit Frankreich gehen aus einem Briefe Fulberts (ep. 94) hervor. Die Zusammenkunft des Papsts mit Konrad in Como erwähnt Rodulsus Glaber a. a. D.

230—**234**.

Ueber die Vorgänge und Verhandlungen bei Konrads Anwesenheit in Rom sehe man außer Wipo c. 16 die Commemoratio superdiae Ravennatis archiepiscopi (M. G. VIII. 12), Arnulfus Mediol. II. 3—6., die Acten des römischen Concils bei Mansi XIX. 479 ff., das Chronicon Novaliciense App. 5 und die Epistola Canuti regis ad gentem Anglorum bei Mansi XIX. 499 ff.

234. 235.

Das Auftreten Konrads in Unteritalien schildert Wipo c. 17. Raheres über bie damaligeu Verhältnisse bieser Gegenden ergiebt sich aus Amatus I. 33—40, Leo Ostiensis II. 56, den Annales Barenses z. J. 1027 und Lupus Protosp. z. J. 1028.

**235. 236**.

Die Geschichte bes Thasselgard bei Wipo c. 18 wird aufgeklärt durch die Urkunde der Söhne des Grasen Teselgard vom Jahre 1039, welche aus dem Registrum Farsense bei Fatteschi Memorie istorico-diplomatiche d' duchi di Spoleto p. 329 abgedruckt ist. Die wunderliche Teufelserscheinung erzählt Rodulfus Glaber IV. 2.

236--239.

Die zweite Empörung Herzog Ernsts gegen Konrad behandelt Bipo c. 19. 20. Der Brief der Mathilde an Mieczislaw sindet sich in unseren Doeumenten unter No. 7. Ueber die Einziehung der Lehen Welfs sehe man die Urkunde bei Böhmer No. 1326, über den Aufenthalt des Kaisers in Regensburg die Vita Godehardi prior 31, über die Belagerung der Kiburg die Ann. Sangallenses maiores 3. 3. 1027.

Ceite **24**0.

Das Frankfurter Concil beschreibt am Eingehenbsten Bolfhere in ber Vita Godehardi prior c. 31 -34, bei Weitem furger in ber Vita posterior 23. Den Berlauf bes Ganbersheimschen Streits niuß man in beiben Lebensbeschreibungen verfolgen.

241.

Der Ralfer verweilte am 19. Oct. 1027 zu Tribur nach einem bei Remiling Urkunden für Speier I. p. 28 gedruckten Doeument. In der Urkunde vom 23. October b. J. bei Ughelli Italia sacra IV. 926 ift ber Ausstellungsort: Triauli in Triburi zu verbeffern. Am 9. December mar ber Raiser zu Toul, benn bie Urfunde bei Böhmer No. 1333 ift von diesem Datum. Irrig ift es, wenn von uns die Weihe Bruns auf diesen Tag verlegt ift; Brun mar bereits am 9. September zu Worms geweiht worden, wie Wibert in der Vita Leonis c. 12 bes richtet. Die Vita Godehardi post. c. 23 und Ann. Saxo geben an, baß ber Raiser das Weihnachtsfest 1027 zu Lüttich feierte; nach den Ann. Hildesh. wäre es zu Regensburg geschehen. Ueber ben Bertrag zwischen R. Rubolf von Burgund und bem Raifer handelt Wipo c. 21, der Krönung Beinriche III. gedenkt er c. 23. Sehr auffällig ift, daß Wolfhere in der Vita Godehardi prior c. 30 bie Krönung in das Jahr 1026 sest; in der Vita post. c. 23 hat er bereits ben Fehler selbst verbeffert.

243.

Der Aufenthalt des Kaisers in Sachsen im Jahre 1028 währte vom Mai bis minbestens in ben October. Konrab war am 24. und 26. Mai in Dortmund, am 1. Juli in Magteburg, am 1. August in Salberstadt, am 20.—23. August zu Wallhausen, am 11. September zu Imshausen, am 6. und 10. Oct. zu Pohlbe. Außer Bohmers Regesten ziehe man Lacomblet I. 101, die Monum. Boica XXXI. p. 306 und bie Vita Godeh. prior c. 35 zu Rathe. Ich glaube, bag bie Synobe zu Pohlde bereits in dieses Jahr zu setzen ift, und ebenso auch in den October 1028 bie Gefandtschaft ber Liutizen fällt, welche bie Ann. Hildesheim. erst zum Jahre 1029 ermähnen. Daß Konrad Weihnachten 1028 zu Pöhlbe begangen habe, scheint nur eine Consectur bes Annalista Saxo aus ber späteren Vita Godehardi. Die Angabe ber Hildesheimenses (Ingelheim) ift gewiß irrig, ba ber Raifer am 30. December zu Angeburg war. Bergl. die abweichende Anficht von &. Giefebrecht in den Wendischen Geschichten II. 69. Die Urfunden bei Bohmer No. 1354. 1355 geboren mahrscheinlich auch in bas Jahr 1028.

243.

Ueber die Angriffe der Ungern gegen Mieczissaw in Mahren sehe man Boczek Codex diplomat. Moraviae I. p. 112, über Knude Eroberungen an ben Ofiseefüsten bie Wendischen Geschichten II. 64, über Werners Gesandtschaftsreise und Bruns Tod Wipo c. 22 und 24. Den ersten Ginfall Mieczislams in bas beutsche Reich erwähnen bie Annales Hildesheimenses z. 3. 1028.

Bretislams Jugend und erste Thaten erzählt Cosmas Pragensis II. 40. 41, 244. 245. womit bie intereffanten Urfunden bei Boczek am angeführten Ort zu vergleichen find. Ueber bie Beit bes Buge sehe man Ropelle Geschichte Polene I. 166. Konrabs Bug gegen ben Bolen i. J. 1029 berichten kurz die Annales Laubienses und Leodienses, aussührlicher ber Annalista und Chronographus Saxo, bei benen hier die wichtigen Mittheilungen beginnen, welche wir ale Fragmente einer gleichzeitis gen fachfischen Quelle ansehen. Bergl. oben G. 525.

Den Einfall ber Polen im Anfange bes Jahrs 1030 berichtet bie ebenge-

nannte Quelle ziemlich ausführlich, beren Ausbruck im Chronographus Saxo am Treuesten wiebergegeben ift.

Seite 247.

Ueber den Kriegszug Konrads gegen Ungern im Jahre 1030 handeln die Annales Sangallenses, Wipo c. 26 (Hermannus Contractus), Annales Hildes-heimenses, Annales Altahenses, Lita s. Stephani maior c. 15, Vita Meinwerci c. 205. Die Notiz des Annalista Saxo z. J. 1029 scheint aus der Vita Meinwerci gestossen. Merkwürdig ist die Urfunde eines Lothringers Arnulf, der mit seinem Grafen Heinrich damals nach Ungern ziehen mußte. Rit Urfunden des Niederrheins I. S. 51.

248.

Der Ausbruck ber Urkunde vom 20. Mai 1029 bei Falkenstein Cod. diplom. antiquae Nortgaviae: "ducatum Boioaricum tradidimus" läßt nicht zu, ledige lich an ein Versprechen wegen des Herzogthums zu denken, wie es bisher alle Neuern gethan haben. Er kann nur auf die wirkliche Verleihung bezogen werden. Wie Verleihung und Einführung verschieden waren, davon war bereits in der Anmerskung zu S. 143 die Rebe.

248-250.

Das Ende Ernsts von Schwaben und die damit zusammenhängenden Ereigsniffe stellt Wipo c. 25. 27. 28 schön und anschaulich dar. Zu vergleichen ist Stälins Darstellung I. 481 ff. Nach Konrads Worten bei Wipo zweiste ich, ob Ernst überhaupt Nachkommenschaft hinterließ. Die Nachricht von einer Tochter, Namens Ida, im Albertus Stadensis ist spät und unklar.

251.

Am 23. März 1031 war ber Kaiser nach einer meines Wissens ungebruckten Urkunde noch zu Goslar, am 11. April nach den Ann. Hildesh. zu Nymwegen, ebendaselbst noch am 23. April nach einer andern ungedruckten Urkunde für Verona (vergl. Böhmer No. 1371), am 8. Juni zu Worms nach der Urkunde bei Böhmer No. 1372, am 29. Juni nach der Vita Bardonis maior c. 14 zu Mainz; dann im Juli zu Goslar, im August zu Imshausen, am 14. und 16. September zu Belgern nach den bei Böhmer verzeichneten Urkunden. Erst in den Gerbst fällt nach den Annales Altahenses der Kriegszug gegen Polen. Ueber den Zug selbst sinden wir Nachrichten außerdem in den Ann. Hildesheimenses und bei Wipo c. 29.

252. 253.

Ueber Mieczissaws Unterwerfung handeln vornehmlich die Annales Hildesheimenses z. I. 1032 und Wipo a. a. D. Die ersteren sprechen nur von der Abstretung eines Theils von Polen an Dietrich, Wipo dagegen von einer Zertheilung Polens in drei Stucke, von denen Mieczissaw nur eines belassen ware. Wipo scheint in diesen Dingen nicht besonders unterrichtet zu sein.

253.

Was über Mieczislaws Sorge für die Kirche und bessen Ende gesagt ist, wird bewiesen in den Wendischen Geschichten II. S. 75. 76. Im Jahre 1015 wird aber schwerlich schon Kasimir geboren sein, da die Vermählung der Richeza mit dem Polen wohl kaum vor dem Frieden von Bauhen im J. 1018 erfolgt sein kann. Das Jahr ihrer Flucht wird in den Ann. Altahenses meines Erachtens richtig angegeben.

254.

Die Nachrichten bes Cosmas Prageusis über die letten Beiten Udalrichs und Bretislaws Anfänge sind vielfach ungenau; die Angabe der Annales Hildesheimenses und Altahenses verdienen durchaus den Vorzug. Den Tod Udalrichs sett Cosmas auf den 9. November 1037; diese Bestimmung steht aber schon mit seiner eigenen Angabe im Widerspruch, daß der Zug gegen Polen i. 3. 1039 in das vierte Regierungssahr Bretislaws falle. Die richtige Zeitbestimmung ergiebt sich aus den Annales Altahenses z. 3. 1034 und 1035.

Seite

255.

Die Reise bes jungen heinrich nach Ungern erwähnen bie Annales Altahenses z. 3. 1033.

Fast sammtliche Quellenstellen, welche für bie Erwerbung Burgunde von Er= 256-263. heblichkeit find, hat Mascov in ben Commentarien I. p. 288 sequ. gefammelt. Wir haben nur wenige Bemerkungen hinzuzufügen. — Jener Seliger, welcher bie burgundische Krone im Jahre 1032 Konrad überbrachte, erscheint in einer. Urfunde vom Jahre 1016 bei Trouillat Evêché de Bâle I. 152; Ubalrich, der Sohn beffelben, wird bei hermann von Reichenau zum 3. 1036 erwähnt. Es ift bisher nicht beachtet worden, daß Obo fich hauptfächlich in ben romanischen Theilen festsehte, während die beutschen Theile Burgunde sogleich Konrad zusielen; auch ift die Wichtigkeit des bamals mit Frankreich geschloffenen Bundes nicht erfannt worten. Daß ber Bertrag bereits in bas Jahr 1032 fällt, ergeben bie Annales Laubienses. Die wichtige Rolle, welche Richard in diesen Angelegen= beiten spielte, erhellt aus ber Vita Popponis c. 18. Ueber ben Antheil, ben Brun von Toul an diesen Dingen hatte, vergl. man S. 427 und Wiberti Vita Leonis IX. L. I. c. 14, wo aber als damaliger König von Franfreich irrig noch Robert genannt wirb. Bu berucksichtigen ift für ben Frieden auch bie Notiz bei Rodulfus Glaber IV. 8. Werthvolle Nachrichten über ben Rrieg zwischen bem Raiser und Obo von Champagne findet man in dem gleichzeitigen Ohronicon s. Michaelis in pago Virdunensi c. 28-30. Chenbaselbst c. 32 find einige gute Rotigen über bie Kamilie Bergog Friedriche gu beachten.

264.

"Militum animos in hoc multum attraxit, quod antiqua beneficia parentum nemini posterorum auforri sustinuit." Wipo c. 6. Die Worte find so einfach, baß man schwer begreift, wie sie zu so vielen Deutungen Anlaß geben konnten.

**268**.

"Quo transitu regna pacis foedere et regia tuitione sirmissime cingebat." Wipo c. 6. Das Dienstrecht für die Ministerialen in Beißenburg steht im Codex Udalrici No. 211; ein neuer Abbrud ware auch nach dem Falkensteins im Cod. diplom. antiquae Nortgaviae 22 wünschenswerth. Die Rechte der Limsburger Ministerialen sind bestimmt in der Urfunde vom 17. Januar 1036 (das Jahr 1035 in der Urfunde ist irrig), abgedruckt in den Acta Palatina VI. 274. Das Beingartener Hofrecht ist aus einer gleichzeitigen Handschrift bei Kindlinger Geschichte der deutschen Hörigkeit S. 220 abgedruckt. Das äußerst interessante Edictum Chuonradi de mancipiis ecclesiarum ist zum erstenmale von Bert in den Mon. Germ. Legg. II. 38 herausgegeben. Es heißt darin: "Quia sanctae Fardensis ecclesiae mancipia ceu bruta animalia pro quantulocumque pretio hactenus venuudata suisse audivimus, non solum illam nesariam consuetudinem admiramur, verum etiam ut rem Deo hominibusque detestabilem execramur."

Ueber die Feststellung der Reichseinkunfte in Baiern ist die wichtige Urkunde vom Jahre 1027 bei Meichelbeck Hist. Frising. I. p. 221 vor Allem in Betracht zu ziehen. Für die Berhältnisse des karnthenschen Herzogthums ist von großer Bedeutung die Urkunde, am 20. Mat desselben Jahrs zu Berona erlassen, welche sich bei Rubeis Monum. Aquileiensia p. 500 gedruckt sindet.

269.

Wipo c. 11. 26, die Annales Altahenses z. 3. 1029 und die Chronica Farfensis des Gregorio von Catino c. 5 belehren über die Erzieher des jungen Königs. Man sehe auch die Urfunden bei Böhmer No. 1391 und 1392.

270.

Die Beit des Fürstentags zu Bamberg wird durch die Ann. Hildesh. und 271—274. die Urkunden bei Böhmer 1408 und 1409 bestimmt. Der Brief an Azecho von

Worms findet sich abgebruckt unter unseren Documenten No. 8. Ueber bas Ende herzog Abalberos vergleiche man die Ann. Hildesheim. 3. 3. 1036, Hermannus Contractus und die Annales Altahenses 3. 3. 1039. Das dort erwähnte Eresburgh (bei Ann. Saxo Eresberch) fann nur Ebersberg an der Traun sein. Weiter ist einzusehen das Chronicon Eberspergense bei Oesale Script. rer. Boic. II. p. 11. Für die Familienverhältnisse Arnolds von Lambach ist die Vita Adalberonis episcopi Wirzeburgensis in den M. G. XII. 127 von Interesse. Bischof Brun von Würzeburg ist in der Stammtasel bei Stenzel II. 122 durch ein Berzsehen zu einem Sohn herzog Konrads des Jüngeren gemacht worden; er war der Bruder desselben, wie deutlich aus Hermannus Contractus zum Jahre 1034 hervorgeht. Brun von Würzburg wird ein sehr umfangreicher Tractat über die Psalmen, gedruckt in der Bibliotheca maxima patrum XVIII. 65—330, nebst einigen anderen eregetischen Wersen zugeschrieben. Mit welchem Recht mag das hingestellt sein; Andere schreiben diese Arbeiten dem Bischof Brun von Auges durg zu.

Seite 276.

Ueber ben Bau des Klosters Limburg und bes Doms zu Speier ift fehr viel geschrieben, aber felten mit eingehender Rritif. Gine weit verbreitete Erzählung geht bahin, baß ber Raiser, burd ben plotlichen und gewaltsamen Tob seines Sohnes Konrad bewogen, an einem Vormittage ben Grundstein des Klofters Limburg, des Speierer Doms und ber Johannisfirche zu Speier gelegt habe. Bon einem anderen Sohne bes Raifers als seinem Nachfolger im Reiche weiß jeboch ble Geschichte Nichts, und beshalb hat man ben einen Theil der Tradition neuer= bings aufgegeben, aber an bem Glauben festgehalten, bag zu ben genannten brei großen Rirchen an einem Tage ber Grundstein gelegt sei, und zwar foll bies am 12. Juli 1030 geschehen sein. So berichten noch im Wesentlichen Geißel in der Geschichte des Raiserdoms zu Spener I. S. 15, Schnaafe in der Geschichte der bilbenden Kunfte Bd. IV. Abth. 2. S. 108 und Remling in ber Geschichte ber Bischöfe zu Speper I. S. 259. 260. Die altefte Quelle, welche man hierfur anführen fann, ift bie Chronif ber Speierer Bischofe im sogenannten Codex minor, in der zweiten Salfte des breizehnten Jahrhunderts abgefaßt und in Mones Quellensammlung ber Babenschen Landesgeschichte I. S. 180 abgebruckt. Dort heißt es: "Genito Heinrico tertio, (Cuonradus) erexit primarium lapidem Limpurc et ieiunus venit Spiram et erexit ibi primarium ad maiorem ecclesiam et ad sanctum Johannem evangelistam." hier ift ber Tag bes 12. Juli angegeben, nicht bas Jahr. Dieses wird zuerst hinzugefügt in bem Chronicon Spirense bee Briesters Johann von Mutterstadt (Eckard Corpus hist, medii aevi II. p. 2261), welches erft um bas Jahr 1450 geschrieben ift. Diese Quelle wie berholt buchstäblich die eben angeführten Worte, fest aber bas Jahr 1030 bingu; spatere Schriftsteller geben balb baffelbe, balb ein anderes Jahr, wie man bei Beißel I. S. 16 in ber Note weiter nachsehen fann. Man fieht, bag bas Grundungsjahr nur sehr schwache Autorität für sich hat; anders scheint es mit dem Tage zu stehen. Wenn es aber an sich schon auffällig ift, bag ber Raiser brei große Feierlichkeiten an einem Bormittage vorgenommen haben foll, so mehren sich bie 3weifel noch durch die Erwägung, daß ber 12. Juli nach ben Annales Hildesheimenses ber Tag war, an welchem Konrad zu Speler begraben wurde. Bielleicht war es zugleich ber Geburtstag bes Raifers, wie auch fein Sohn recht absichtlich am Geburtstage bestattet wurde; wie man bem Geburtstage eine befondere Beihe ichon bamale beizulegen pflegte, zeigt bas Beispiel Beinriche II., Der an bemselben ben Bamberger Dom einweihen ließ. Jebenfalls mar ber 12. Juli ein Gebenftag für die brei von Konrad gestifteten Kirchen und in ihrem Festfas lenber verzeichnet, und hieraus erkläre ich mir die Sage, daß der Grundstein dieser Rirchen an einem und bemfelben Tage beffelben Jahres gelegt fei, benn ich fann biese Erzählung ohne alte Autoritäten nur für eine Sage halten. Reines bieser Bauwerke hat übrigens Konrad vollendet, wie auch schon die Chronik des Codex minor anglebt. Elmburg ward von ihm am Meisten gefördert; schon 1035 war die Krypta fertig, und einige Altare wurden geweiht. Man vergleiche die Notiz ber früheren St. Gallner Handschrift bes umgearbeiteten Hermannus Contractus 3. 3. 1034, die Chronif des Ecfehard zum Jahre 1025, die Vita Popponis c. 19, ben Brief ber Eimburger Monche bei Mabillon Annales ordinis s. Benedicti IV. p. 343 und die Urfunde bei Bohmer No. 1405; und sehe zugleich Remling Geschichte ber Bischöfe zu Spener I. S. 267. Im Jahre 1042, als die Relis quien ber heiligen Lucia nach Limburg gebracht murden, mar die Rirche wohl schon vollendet. (Bergl. Sigebertus in Sermone de s. Lucia bei Mabillon a. a. D. p. 344.) Balb nach bem Jahre 1050 fam Limburg icon in Verfall, verlor seine Selbstständigfeit und gerieth unter bie Speierer Bischöfe. (Vita Popponis c. 23 und bie Urfunde von 1065 in Remlings Speperschem Urfundenbuch S. 55.) In der Johanniskirche wurden 1047 die Reliquien des heiligen Guido von Pom= posa beigesett; die Kirche wird damals noch als in den Anfängen von hermann von Reichenau bezeichnet, und ich finde keine weitere Nachricht über ben Fortgang bes Baus, als daß die Chronif bes Codex minor Heinrich III. als ben Vollenber beffelben bezeichnet. Was endlich den Speierer Dom anbetrifft, so sollte man nach Edehard a. a. D. meinen, daß Ronrad nur ber Gedanke, die Ausführung aber seinem Sohne und Enkel angehöre. Dies ift aber irrig, ba Konrad schon 1039 seine Gruft in der Rirche fand und heinrich IV. in einer Urkunde vom 30. August 1068 ausbrucklich Konrab, Gisela und heinrich III. als Erbauer bes Dome bezeichnet (Remlings Spenersches Urkundenbuch S. 53). In den ersten Jahren baute Beinrich III. gewiß fehr eifrig am Dom, aber später erkaltete feine Borliebe für Speier und bamit auch für ben Dombau. Dies geht hervor aus bem von Subendorf im Registrum II. S. 1 veröffentlichten Briefe eines Speierer Propfts, welcher aber nicht in bas Jahr 1033, sondern 1056 ober 1060 zu seben ift, wie die Erwähnung ber Augusta b. i. der Raiferin Agnes zeigt. Dem neuerwählten Bischof ruft der Propst zu: "Ipsi te parietes ecclesiae interrupti pendentes vocabant, ipsi te urbis muri per te sperantes consummationem desiderabant." Der Bollender des Dombaus wurde erft heinrich IV.; die Chronik des Codex minor schreibt bie Beendigung mit Unrecht Beinrich III. zu.

Seite 275.

Das Berhaltniß Konrads zu den Cluniacensern geht besonders deutlich aus der Vita Popponis hervor; wir verweisen für das im Text Gesagte zunächst auf c. 19 und 23.

277.

Ueber Bischof Wilhelms kirchliche Neuerung und die Synode zu Limburg sehe man die Note unten S. 575 und Grandidier Essais historiques sur la cathédrale de Strasbourg. 1782.

278.

Daß Konrad sich von Simonie nicht freihielt, zeigt vor Allem Heinrichs III. Rede bei Rodulfus Glaber V. 5. Einzelne Fälle werden erwähnt von Wipo c. 8, in Ruperti Chronicon s. Laurentii Leodiensis c. 28, in Chronicon Novaliciense App. c. 5. Wie Konrad mit dem Kirchengut umging, beweist tie Urstunde bei Erhard Cod. dipl. Westph. 98 und was Wipo c. 11 und c. 28 mit

Beziehung auf die Abteien Kempten und Reichenau erzählt. Die Vorgänge mit dem Abt von Reichenau und dem Erzbischof von Lyon erzählt Hermannus Contractus z. J. 1032 und 1036.

Seite 280. 281.

Ueber Aribos Ende berichtet die Vita Godehardi prior c. 36, die spätere Bearbeitung o. 24; über Bardos Erhebung handeln die beiben Lebensbeschreibuns gen besselben, aussührlicher die jüngere c. 11—16. Die Synode zu Tribur erswähnen die Annales Hildesheimenses z. J. 1036, die Gesta episc. Camer. III. 51, Hermannus Contractus mit dem falschen Jahr 1035. Die Rotiz der Annales Altakenses z. J. 1036 scheint durch einen Schreibsehler Staindels entstellt.

282.

Den Brief Poppos von Trier an den Papst und die Antwort auf benselben geben die Gesta Trevirorum Cont. prima c. 4.

283.

Die besten Zeugnisse über bie schmähliche Erhebung Benedicts IX. auf den papstlichen Stuhl besigen wir bei Rodulfus Glaber IV. c. 5, in Desiderii Lib. dialog. III. (Biblioth. maxima patrum XVIII. p. 853) und bei Hermannus Contractus 3. 3. 1033.

284--286.

Die Ann. Hildesheimenses berichten, daß Konrad im Jahre 1032 in Werben war, aber nur "pacificandi causa". Was Wipo c. 33 von dem Zweikampfe erzählt, kann nach seinen eigenen Bestimmungen nur in das Jahr 1034 fallen, nehmslich nach der Beendigung des burgundischen Kriegs. Der zweite Wendenkrieg Konrads ist dann in den Sommer und herbst 1035 zu sehen. Der dritte heerzug wird der Beit nach näher bestimmt durch den Brief an Bischof Azecho von Worms, den wir in den Documenten unter No. 9 mitgetheilt haben. Außer Wipo sind die wichtigste Quelle für diese Geschichten die Annales Hildesheimenses.

287-289.

Ueber die Trennung Posens von Magdeburg vergl. die Wendischen Geschichsten II. S. 77, ebendaselbst wird S. 94—96 die Stagnation der Mission in der Magdeburger Provinz nachgewiesen. Das Erwachen der Mission in Hamburg unter Unwan und Libentius schildert Adam von Bremen II. 55—65.

289. 290.

Für die Wirren nach Knuds Tode ist außer den sonst bekannten Zeugnissen der eben angeführte Brief an Bischof Azecho von Worms von Interesse. Ueber Bischof Tymme ist zu vergleichen Abam von Bremen II. 75 und die Vita Godehardi post. c. 33.

293.

Giulini (Memorie di Milano T. III.) hat ein reichhaltiges Material für ben Kampf zwischen Konrab und Aribert gesammelt, doch scheint mir die Kritik von ihm nicht immer streng gehandhabt. Auf Giulini beruhen die meisten neueren Darstellungen, selbst die von Stenzel; selbstständiger hat sich Hegel in seiner Gesschichte der Städteverfassung von Italien gehalten, doch giebt er das allgemein historische nur im Umris. Vor Allem sind um Ariberts Stellung zu begreifen genauer auch die merkwürdigen Urkunden von Cremona in Betracht zu ziehen.

296.

Den Aufstand ber Cremoneser gegen den Borganger Ubalds kennen wir aus Konrads Urkunde v. J. 1031, welche sich bei Ughelli Italia sacra IV. p. 595 sindet. Unter der civitas vetus kann in berselben aber nur die alte Burg, nicht die alte Stadtversassung verstanden werden, wie Segel a. a. D. II. 139 thut. Das Weitere geht aus den Decreten Konrads bei Muratori Antiquit. VI. p. 53 und der Urkunde Heinrichs III. l. c. p. 217 hervor. In dem letten Actensstud sinden sich die merkwürdigen Worte über Aribert: "qui omne regnum Italicum auf merkwürdigen Worte über Aribert: "qui omne regnum Italicum auf merkwürdigen Aribert scheint eine Zeit lang auch Erzkanzler

Italiens gewesen zu sein. Sein Name kommt als solcher in einzelnen Urkunden vor, doch ist deren Echtheit nicht über allen Zweisel erhaben, wie z. B. die Urstunde für Farfa bei Böhmer No. 1309 verdächtig ist. Eine weitere Untersuchung dieses Punkts bleibt vorbehalten.

Seite

Die wichtigsten Quellen für die Empörung der Balvassoren sind die Annales 296. 297. Sangallenses maiores z. J. 1035, Wipo c. 34, die Gesta epp. Cameracensium, Hermannus Contractus z. J. 1035 und Arnulf von Mailand II. c. 10 und 11. "Foedus validae coniurationis in Italia exoritur. Inferiores namque milites superiorum iniqua dominatione plus solito oppressi, simul omnes illis resistunt coadunati. Nec non etiam quidam ex servili conditione contra dominos suos proterva sactione conspirati, ipsi sidimet inter se iudices, iura ac leges constituunt, sas nesasque consundunt." Annales Sangallenses maiores. "Magna et modernis temporibus inaudita consusio sacta est Italiae" Wipo. Daß man Aribert als den Urheber der Berschwörung ansah, zeigen neben Wipo auch die Gesta epp. Cameracensium 1. c.

**298**. •

Bonifacius Vermählung mit Beatrix beschreibt Donizo in der Vita Mathildis I. c. 10 mit poetischer Färbung, aber doch im Allgemeinen der Wahrheit treu bleibend. Bonifacius Anwesenheit in Deutschland erhellt. aus der Urfunde bei Böhmer No. 1417, welche zu Rymwegen am 5. Juli 1036 erlassen ist.

**300.** 

Stenzel folgt in der Darstellung der Borgange, welche Ariberts Verhaftung zur Folge hatten, dem Berichte Landulfs II. 22. Aber sehr abweichend sind die Nachrichten der gleichzeitigen sächsischen Quelle, welche in Bruchstücken beim Annalista und Chronographus Saxo z. 3. 1037 erhalten ist. Ohne Schwierigkeiten lassen siehe Nachrichten mit Wipos Angaben o. 35 vereinigen, wie auch mit den nicht unbedeutenden Notizen der Annales Altahenses, die von dieser Beit an aussührlicher und selbstständiger werden. Arnulf von Mailand berührt die näheren Umstände der Verhaftung nicht; was er dann von Geißeln erzählt, welche die Mailander, ohne dadurch Ariberts Vefreiung zu erwirken, gestellt haben sollen, sindet in den anderen Quellen mindestens keine Unterstützung.

04....903

Die Flucht Ariberts haben wir vor Allem nach seiner eigenen Erzählung in 301-303. ber Urfunde bei Ughelli Italia sacra IV. 103 berichtet. Man sieht daraus, daß ber quidam de familiaribus bei W!po nur Abizo sein kann. Landulf schmückt auch bier nach feiner Weife aus, und felbst Arnulf verdient nicht unbedingt Glaus Nach ihm ware Aribert zwei Monate in Gefangenschaft gewesen, währenb bie Quelle bes Annalista und Chronographus Saxo nur von einigen Tagen spricht, mit welcher Angabe auch die Ann. Altahenses übereinstimmen. In den letigenannten Annalen wird allein die Flucht des Poppo erwähnt. — Die Kämpfe um Mailand schildert am Besten Arnulf II. c. 13. Was er und Wipo c. 36 über bie Borgange bei Corbetta ergablen, finbet auch in anderen Quellen Beftas tigung, vornehmlich in den Gest. epp. Cameracensium III. 55. Uebrigens hat es mit ber Beit auch hier an phantastischen Ausschmuckungen nicht gefehlt. Schon Arnulf lagt Bertolf, benn fein Bertolb wird boch feine andere Berfon fein, mabn: finnig werben, und Siegbert verbreht bie Borte ber von ihm benutten Gesta. -Die Lehnsconstitution Konrads findet fich in ben Mon. Germ. Legg. II. 39. Die Capitula de beneficiis, welche Pert ebenbaselbst p. 38\*\* hat abdrucken laffen und in ben Mai 1037 verlegt, gehören wohl weber in blese Beit, noch überhaupt Konrad II. an. Eine Handschrift hat rex Coradus; ein Tag in Roncalia findet sich in jener Beit nicht erwähnt; vor Allem aber fest cap. 1 icon bie gefesliche Erbs

lichkeit der Lehen voraus, wie sich benn eine ganz ähnliche Bestimmung in der Constitution Friedrichs I. vom 5. December 1154 (Legg. II. 96) sindet. Die erwähnten Capitula werden demnach wohl einem späteren Konrad angehören; wo-mit zugleich die fühnen Folgerungen hinfallen, welche Gfrörer IV. 327 aus dem Actenstücke zieht.

Seite 304.

Die Nachricht bei Rodulfus Glaber IV. 9 von einer Bertreibung Papst Benedicts aus Rom am 29. Juni 1035 — denn auf diesen Tag führen seine eigenen Bestimmungen — ist so positiv, daß man sie nicht in Zweisel ziehen kann; aber eben so klar ist, daß Kaiser Konrad nicht in Person den Papst hergestellt hat. Die Urkunde bei Böhmer No. 1440, am 17. August zu Aquiseja ausgestellt, gehört in das Jahr 1037. Ueber Poppos Unterwerfung vergleiche man die Annales Altahenses.

304. 303.

Die Verschwörung Ariberts mit den lombardischen Bischösen berichten die Quelle des Annalista und Chronographus Saxo, die Annales Hildesheimenses und Altahenses, in denen sogar von zwölf Bischösen die Rede ist. Aus diesen Quellen wird auch flar, in welchem Jusammenhang die Verschwörung mit Odos Unternehmungen in Lothringen stand. Ueber diese beachte man außer den erwähnten Quelslen Glaber Rodulfus III. 9, Hugo Flaviniacensis II. 29, die Vita Richardi abb. c. 11, wie auch die kurzen Notizen der Ann. Leodienses, Elnonenses maiores, Mosomagenses und s. Vincentii Mettensis.

307. 308.

Ueber den Aufstand in Parma handeln Wipo c. 37, die Annales Altahenses z. 3. 1037 und Donizo in der Vita Mathildis I. o. 11. Eroß der Beweissüh= rung Mascovs in dem 26. Ercurse zu feinen Commentarien ist die Anwesenheit des Kaisers zu Rom im Jahre 1038 sehr zu bezweiseln. Wipo spricht ausdrücklich dagegen, und die von Mascov angeführten Zeugnisse der Cassinesen reduciren sich zulest auf das eine, ziemlich späte des Desiderius in den Dialogen. Auch das Edict Konrads an die römischen Richter (M. G. Legg. II. 40), welches wohl in diese Zeit zu sehen ist, wo Konrad nach seinem eigenen Ausdruck den Gesehestunger Italiens stillen wollte, beweist den Aufenthalt des Kaisers in Rom nicht. Statt Tusciam ist in den Ann. Alt. offenbar zu emendiren: Troiam.

308-310.

Was über eine nähere Verständigung Konrads mit dem griechischen Reiche gesagt ist, beruht auf Vermuthungen, welche aber in den damaligen Verhältnissen Unteritaliens überall ihren Anhalt sinden und sich uns mit Nothwendigkeit aufgedrängt haben. Im Uebrigen folgt die Darstellung den bekannten byzantinischen Quellen und in Bezug auf die Verhältnisse Siciliens dem schon öfters angeführten Buche von Wenrich.

311—315.

Unsere Darstellung halt sich vor Allem an den aussührlichen und glaubwürs digen Bericht des Amatus I. 33—43. II. 1—14. Aus ihm und dem Liber dialogorum des Desiderius p. 842 schöpft Leo Ostiensis II. 63. Die Annales Altahenses haben ebenfalls erhebliche Nachrichten; kürzer ist Wipv c. 37. Auch die Annales Cavenses (M. G. III. 189) geben hier eine brauchbare Notiz; die dort erwähnte Coronatio ist keine andere, als die an jedem Feste übliche. (Bgl. oben die Note zu S. 22.) Die Belehnung Rainulss von Aversa mit der Fahnens lanze erzählt Amatus II. 6.

316.

"Archiepiscopus iubet ilico convenire ad urbem omnes Ambrosianae parochiae incolas armis instructos, a rustico usque ad militem, ab inope usque ad divitem." Arnulfus Mediol. II. c. 16. An berselben Stelle sinbet sich bie

Befchreibung bes Carroccio. Man vergleiche bazu die intereffante Anmerkung Bethmanns in ben Monumenten.

Seite

Die besten Nachrichten über die letten Zeiten Konrade II. finden fich bei 317-319. Wipo c. 38. 39 und in den hildesheimschen Annalen. Die von Stenzel II. 207 citirte Urfunde, angeblich am 27. April 1039 ju Goslar ausgestellt (vergl. Ardiv IX. 537) kann minbestens nicht in diese Beit gehören; an der Echtheit ber Urkunde ist überdies sehr zu zweifeln. Ueber den Tag zu Straßburg sehe man ble Acta conventus bei Würdtwein Nova subsidia dipl. VI. 196. Bon ber Synobe zu Limburg und ihrer Beranlaffung handelt bie Speierer Chronik bes Codex minor nach einer alteren Nachricht (Mone. Quellensammlung ber Babens schen Landesgeschichte Bb. I. S. 180). Dort heißt es: "Anno dominicae incarnationis 1038 ind. VI. luna X. regnante Cunrado imperatore anno XV. disceptatio de adventu Domini facta est. Nam cum praedictas imperator cum filio suo Heinrico, Burgundiae regione subiecta, rediret et Argentinam die dominica, quae extitit VI. Kal. Decembres, adiret, episcopus eiusdem loci, nomine Wilhelmus, cum omnibus clericis suis celebrabat adventum Domini, sed imperator et omnes, qui cum co venerunt, adhuc exspectabant unam hebdomadam. Sequenti autem die dominica, quae extitit III. Non. Decembres, venit imperator ad Limpurch, novam abbatism suam, et inventa ibi imperatrice Gisela communiter celebrabant adventum Domini. Fuit autem ibi episcopus Hazecho de Wormacia, Reginboldus episcopus de Spira, Waltherus episcopus de Berna, Heribertus episcopus de Eistedin, Godehardus episcopus de Hildenesheim, Bezelo praepositus de Moguncia et legati multorum episcoporum, qui omnes contradixerunt episcopo de Argentina et pariter firmaverunt, adventum Domini non esse celebrandum, nisi inter V. Kal. Decembres et III. Non. eiusdem mensis. — VI. Kal. Decembres hat bereits Mone in ber erften Stelle ftatt V. Kal. emendirt, inter habe ich ftatt in verbeffert. In dem Namen bes Bischofs von hilbesheim ift ein Fehler; Godhard war bereits am 5. Mai 1038 gestorben.

## Ind V. Kapitel 7—15. 3. 321—514.

Duellen für bie Geschichte heinriche III. Gleichzeitige: Wiponis Tetralogus. Annales Sangallenses. Annales Laubienses et Leodienses. Annales Mosomagenses. Gesta episcoporum Cameracensium L. III. c. 56—60. Annales Corbeienses. Fragmente schissischer Annalen sm Annalista und Chronographus Saxo. Rodulfi Glabri Historiae L. V. Herimanni Contracti Chronicon. Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium c. 50—74. Vita Popponis c. 22—35. Chronicon s. Benigni Divionensis (M. G. VII. 236—238). Gesta episcoporum Virdunensium c. 11. 12. Annales Barenses. Catalogi pontificum Romanorum. Jotsaldi Vita Odilonis. Bertholdi Augiensis Annales. Chronicon Wirzeburgense. Annales Augustani. Spätere Quellen des elsten Jahrehunderts: Annales Altahenses. Wiberti Vita Leonis IX. Anonymus Haserensis c. 31—41. Gesta Lietberti c. 1—15 (Gesta epp. Camerac. Continuatio). Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium L. II. c. 18 — L. III. c. 6. Landulfi Historia Mediolanensis L. II. c. 26 — L. III. c. 4. Desiderii Liber dialogorum L. III. Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami

Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 70-78. L. III. c. 1-33. Sigeberti Gemblacensis Chronicon. Jocundi Translatio s. Servatii praef. c. 44-47. 51. 52. Aimé L'Ystoire de li Normant L. II. c. 14-45. L. III. Leonis Ostiensis Chronica monast. Casinensis L. II. c. 63-93. Bonizonis Liber ad amicum L. V. Benzo ad Heinricum IV. imperatorem L. VII. c. 2. Vita Theoderici abbatis Andaginensis c. 16. Bernoldi Chronicon. Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis c. 3-7. Brunonis Vita Leonis IX. Quellen bes amolften Jahrhunderts: Gesta Treverorum c. 32. Hugonis Flaviniacensis Chronicon L. II. c. 30 - p. 408. Ekkehardi Chronicon universale. Chronicon S. Huberti Andaginensis c. 5. Lupi Protospatarii et Anonymi Barensis Annales. Donizonis Vita Mathildis L. I. c. 13-17. Vita Leonis IX. Beneventana. Annales Beneventani. Chronicon s. Andreae II. c. 14-21. Chronica epp. Merseburgensium c. 6-8. Chronicon Gozecense c. 1-6. Annales Romani. Cosmae Pragensis Cronica L. II. c. 1—16. Chronica Polonorum L. I. c. 19-21. Helmoldi Chronica Slavorum. Annalista Saxo, Chronographus Aus dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts: 'Vita Adalberonis episcopi Wirzeburgensis c. 1. 2. 7.

Seite 321.

Gozelos Berhalten bei ber Thronbesteigung Seinrichs III, erwähnen bie Gesta epp. Camerac. III. 55.

322.

- 82. Si volumus studium, tu rex decus es studioram. — 150. Sic facit ut doctus; quis rex est doctior illo, Quis caesar melius, si quis rubrica vetavit, Scire valet, primis quam discere coeperat annis? Felix sit genitor redivivus laude perenni Conradus caesar, quem maxima oura subivit,
- 155. Ut sciret natum studiis ad regna paratum,
  Qui rector populi mundum discernere posset.
  Felix sit mater memorando carmine digna
  Gisela, de Caroli procedens sanguine Magni. ——
- 161. Haec operam dederat quod rex in lege studebat,
  Illa sibi libros persuaserat esse legendos —
  Ut varios ritus dijudicet arte peritus.

So spricht Wipo im Tetralogus, und man darf bei ihm die genaueste Kenntniß dieser Berhältnisse voraussetzen. V. 154 habe ich dura statt causa emenbirt. An einer andern Stelle spricht Wipo von den hossnungen, welche der junge König erweckte.

- 126. Una viri virtus multum praestare solebit,
  Commendatque nimis probitas semel edita quondam:
  Quid facient plures, caput unum regis habeutes,
  Quas numerare volens seriem facit ordine longam!
- . 130. Sed tamen ex cunctis sex regem magnification.

  Virtutes, aliasque satis praecedere norint:

  Mens humilis, pietatis amor, pax missa per orbem,

  Nobilitas, et forma decens, fiducia belli.

  Has voco praecipuas et regis honoribus aptas.
  - 135. His rex Heinricus Christi elarescet amicus.

Die Interpunction habe ich geglaubt andern zu muffen, auch habe ich v. 127 quondam ftatt quoddam, v. 128 Quid facient ftatt Quod faciunt, v. 181 norint ftatt norunt, v. 135 clarescet statt clarescit geschrieben. Fast dies selben Lobsprüche wie Bipo ertheilt Abt Herrand von Tegernsee dem König in dem bei Pez Thesaurus aneech novissimus VI. P. 1. p. 285 abgedruckten Briefe. Da es an genauen Schilderungen der Persönlichseit Heinrichs III. sehlt, ist eine Stelle des erhaltenen Auszugs aus Lamberts Hersfelder Geschichte (M. G. V. 140) nicht uninteressant, obwohl schwer zu entscheiden ist, was ganz Lamberts Worten entspricht. Es heißt dort: Heinricus velut alter Karolus in regno successit, virtuosus et pius; nigro erat, sed venusto aspectu; statura procerus, nam ab humero et sursum eminedat super omnem populum. Der Beiname "Niger", der heinrich geblieben ist und durch seine dunkse Geschichsfarbe veranlaßt scheint, wird wohl zuerst del Gottsfried von Biterbo (Muratori SS. rerum Italic. VII. p. 446) erwähnt und dort zunächst von der Farbe des Barts erklärt:

Henricum dixere Nigrum, barba nigricante.

Ceite 323.

Daß ber König am 13. und 15. August in Mastricht zur Kirchweise war, erzählt Jocundus in der Translatio s. Servatii, und seine Angabe wird durch die Gesta epp. Cameracensium III. 56 bestätigt. Die Nachrichten, welche Jocundus bei dieser Gelegenheit c. 51 und 52 giebt, sind anziehend, können aber bei seiner Darstellungsweise doch nicht ohne Mißtrauen angesehen werden. So gewiß es ist, daß heinrich mit seinem Bater vielsach in Differenzen lebte, muß man doch sehr bezweiseln, ob derselbe ihn jemals habe des Throns berauben wollen. Die Krönung und Thronerhebung am Marientage, welche Jocundus beschreibt, war die an hohen Festen östers wiedersehrende Ceremonie. (Bergl. die Noten zu S. 22 und 311.) Ueber den weiteren Umzug des Königs im Reiche sind außer den Urstunden die Annales Hildesheimenses, Altahenses und die alte Quelle beim Annalista Saxo zu Nathe zu ziehen.

Der Krieg Heinrichs III. mit Bretissam von Böhmen wird hinreichend aufs 324—393. gestärt durch die eben erwähnten beutschen Quellen und die Annales Sangallenses maiores. Bu ihnen tritt Cosmas Pragensis II. 1—12, guten Rachrichten folgend, welche er indessen auf seine Weise ausschmückt. Auch das Chronicon Polonorum I. 19 kommt in Betracht. Die Nachrichten des Hermannus Contractus haben hier keine selbstständige Bedeutung. Von einem doppelten Zuge Bretislams nach Polen in den Jahren 1038 und 1039 sinde ich in den Quellen Nichts, obewohl ihn die Neueren annehmen.

Die Angabe Lamberts, daß der König das Michaelissest 1041 zu Regenssburg geseiert habe, ist entschieden irrig. Denn die alte Quelle beim Annalista Saxo sagt ausdrücklich, daß Heinrich damals vor Prag lag, und die 42 Tage der Annales Altahenses stimmen damit überein. Daß der König im October nach Regensburg kan, geht aus den Ann. Altahenses hervor.

Das Jahr ber Ruckfehr Kasimirs nach Polen ist unbestimmt. Die Bestimmung des Annalista Saxo z. J. 1039 besagt Nichts, da sie bei ihm nur ben Uebergang zur Erzählung des Cosmas bilden soll, der überdies ungeschickt genug gerathen ist. Denn nach den Worten des Annalisten müßte man annehmen, daß Kasimir damals bereits verstorben war. Im Nebrigen vergleiche man das Chronicon Polonorum I. 19. 20.

334.

Seite 334—342.

Die Ungernfriege heinrichs erhalten erst ihr rechtes Licht durch die Annales Altahenses, eine unvergleichliche Quelle für alle mit diesen Kriegen im Zusams menhange stehenden Begebenheiten. Meine Darstellung beruht vorzugsweise auf ihnen, indem aber die Urkunden und die gleichzeitigen Annalen, besonders die Annales Sangallenses maiores und Hermannus Contractus stets zu Rathe gezogen sind. Erst als der Text meiner Arbeit bereits gedruckt war, erhielt ich die sorgfältige und gelehrte Dissertation von E. Strehlse: de Heinrich III. imperatoris bellis Ungaricis (Berolini 1856); sie beruht wesentlich auf demselben Material, welches mir vorlag, und ich freue mich, daß ich im Allgemeinen zu denselben Ressultaten gesührt wurde, welche Strehlse auf seinem Wege fand.

Den Aufenthalt Heinrichs in Burgund meldet die alte Quelle beim Ann. Saxo und Hermann von Reichenau. Man vergleiche die Annales Altahenses und die von Wattenbach in Schmidts Zeitschrift für Geschichtswissenschaft VII. 533 angeführte Urkunde.

In den Mon. Boica XXXI. p. 320 ist aus einer Abschrift eine Urkunde Heinrichs vom 14. April 1043 abgedruckt mit dem auffallenden Actum: in Velenheim oder Veleiheim. Ich glaube, man muß Bethlehem lesen. Dort stellte der König auch am 6. Juni 1040 eine Urkunde aus: in villa Bethlehem (Lacousblet I. 108). Dieser Ort aber muß nahe bei Stablo gelegen haben, wo der König sich noch am Tage zuvor befand. An Ingelheim läßt sich bei Velenheim nicht denken, da der König auf dem Wege von Lüttich nach Ivois war.

Der Feldzug des Jahres 1043 muß im August begonnen haben. Ich beziehe nehmlich auf dieses Jahr die Rotiz der Ann. Altahenses z. J. 1042, daß der König am 9. August im Kloster gewesen sei, da sie im Jahre 1042 im entschiesbensten Widerspruch mit anderen verbürgten Nachrichten steht. Für die nähere Bestimmung der Zeit wäre es nicht unwichtig den Ort Richpertesdor ermitteln zu können, an dem nach Ughelli Italia sacra V. 287 eine Urfunde vom 6. August 1043 ausgestellt sein soll. Auch den Ort Stochus kenne ich nicht, der sich als Actum in einer Urfunde vom 2. Juli dieses Jahres sindet, welche aus dem Orts ginal in höfers Zeitschrift Bb. II. S. 525 gedruckt ist.

Das Darlehen des Königs ergiebt sich aus der Urkunde bei Böhmer No. 1519.

Schenfungeurfunden Beinrichs III. für Weltliche bis jum Jahr 1045: 1) 10. October 1039 Nivenburc. Diemaro fideli. Ungebruckt. 2) 9. Januar 1040 Radisponae. Gezoni fideli. Höfers Zeitschrift I. 169. 3) 30. Juli 1040 Radisponae. Heziloni. Böhmer No. 1480. 4) 2. Mai 1041 Spirae. Engilscalco. Böhmer No. 1489. 5) 30. Juni 1041 Goslare. Marquardo. Böhmer No. 1495. 6) 25. Juli 1042 Dullede. Schart clienti suo. Böhmer No. 1500. 7) 8. Ros vember 1042 Nivenburc. Gotifredo marchioni von Hormanes Archiv 1828. D. 98. 8) 14. April 1043 Velenheim. Beringero fideli militi genitricis suae. Monumenta Boica XXXI. 320. 9) 1. October 1043 Radisponae. Adalrammo fideli. Bohmer No. 1508. 10) 28. November 1043 Ingelenheim. Pardoni. No. 1510. 11) 1. December 1043 Ingelenheim. Adalberto marchioni. No. 1513. 12) 7. März 1045 Nivemburc. Sigifrido marchioni. Böhmer No. 1525. 13) 4. Juni Bersnich. Reginoldo fideli. Böhmer No. 1528. 14) 15. Juli Aquis. Sigifrido marchioni. Böhmer No. 1530. 15) 22. September 1045. Quitilinburge. Jarimiro fideli Ekkihardi marchionis. Böhmer No. 1535. Reuer Abbrud in Bofere Beitschrift II. 526. — Die Urfunde: 28. August 1045 Baven-

837.

**83**8.

**389**.

bero. Ludovico comiti — (bei Hahn Collectio I. 67) halte ich für unecht, wenigstens kann sie in diesem Jahre nicht ausgestellt sein. Die Urkunde endlich, am 8. April 1044 zu Niewendurg ausgestellt für den serviens Riximan, scheint mir allerdings im Wesentlichen echt zu sein, doch ist sie in der erhaltenen Gestalt bei Fischer (Rloster Rendurg S. 117) interpolirt; heinrich wird in ihr bereits als Kaiser genannt, und die Zeitangaben sind ganz verwirrt.

Seite 340.

hermann von Reichenau z. 3. 1043 erwähnt bie Abtretung bes Lanbes bis zur Leitha; naber bestimmen die Annales Altabenses ben abgetretenen Theil als die Gegend bis zur March und Leitha. Aus biesen Annalen stammt auch wohl die sehr glaubhafte Nachricht bei Aventin und Brunner, daß der erwähnte Landesfrich in früherer Zeit vom Reiche an Rönig Stephan abgetreten sei. Die genaueste Bestimmung des so bem Reiche neugewonnenen Territoriums findet fic, soviel ich weiß, in einer Urfunde Beinrichs vom 26. October 1051 (Mon. Boica XXIX. P. I. p. 105 und 107), durch welche ber hergestellten Propstei zu Saimburg ble Behnten totius regionis in finibus Ungarorum gladio ab hostibus adquisitae in pago Osterrihi verliehen werden. Als die Grenzen dieser Gegend werden hier angegeben: ex una parte Danubii inter Fiscaha et Litacha, ex altera antem inter Strachtin (?) et ostia Fiscaha usque in Maraha. Daß aus ben abs getretenen Theilen bamale eine befonbere Markgrafichaft gebilbet murbe, wiffen wir mit Bestimmtheit. In dem Jahre 1045 erscheint hier ein Markgraf Siege frieb, der von dem Könige überdies baselbst bedeutende Alodialbesigungen erhielt (Urfunden bei Böhmer No. 1525. 1527. 1530). Aber bald barauf verschwindet biefer Markgraf wieder, und auch in biefer Gegend erscheint als Markgraf der Babenberger Abalbert, bem ebenfalls hier bebeutenbe Schenkungen zufielen (Bohmer No. 1576). Wer jener Siegfried war, ift ungewiß, ba uns alle weitere Nache richten über feine Berfon fehlen; jedenfalls aber wird er dem babenbergischen Saufe angehört haben. Denn nicht allein, daß ihm ein Babenberger folgte; es wurden auch die ihm ertheilten zwei großen Gnabenbriefe ichon im zwölften Jahrs hundert unter bie Sammlung der Urfunden aufgenommen, auf denen die Babenberger ihre Macht und ihren Alobialbesit in Destreich grundeten. Endlich konnte es nicht in der Absicht des Königs liegen, den Markgrafen Abalbert zu verleten, beffen treue und aufopfernde Dienste er vielfach berühmte und belohnte (Böhmer Wir wiffen nun aber, daß Heinrich ben tapferen Liutpold, Abalberts Sohn, wenige Tage vor beffen frühem Tode jum Markgrafen erhob (ab ipso rege marchio promotus. Hermannus Contractus. 1044), und Elutpolds Mark kann nicht füglich eine andere gewesen sein, als die ebengenannte neubegründete Oftmark. Die Bermuthung liegt bann nahe, daß jener Siegfried ber Sohn des tapferen Liutpold war und ber König bes Baters Tuchtigfeit im Sohne burch Ueberlaffung ber Mark ehrte, daß ferner nach dem frühen Tobe bes Enkels die Mark an den Großvater überging und so mit bem alten Destreich vereinigt wurde. Man vergleiche bie forgfältigen Ausführungen in v. Meillers Regesten ber Babenberger S. 192. 193, wo eine ahnliche Anficht entwidelt ift; nur daß v. Meiller Siegfried für einen Bruder Liutpolds halt. In ber Anficht über Liutpolds Markgrafschaft bin ich jest mit Strehlfe p. 27 jufammengetroffen, nachdem ich fruber eine andere Anficht ausgesprochen hatte. Der eigenthumliche Complex von Marken, ber hier an ber Donau einige Jahre bestand, scheint mir nicht unwichtig fur ble Geographie bes Ribelungenliebs, über welche fürzlich Barnde in ben Berichten über bie Berhandlungen ber Rönigl. sachsischen Gefellschaft ber Biffenschaften B. VIII. eingebend gehandelt hat.

Ceite

Die Geschichte Karnthens und feiner Marken im eiften Jahrhundert bedarf noch vielfacher Anfflarungen. Das brauchbarfte Material findet fich in den Res gesten, welche von Ankershofen theils im Archiv für vaterländische Gefchichte und Topographie (Rlagenfurt 1849), theils im Archiv für Runte oftreichischer Gefchichtsquellen gegeben hat. Unsere Resultate grunden fich mehr auf bieses Material, als auf die Abhandlung über das alte Berzogthum Karnthen, welche derfelbe Gelehrte in bem erftgenannten Berte S. 148-171 geliefert hat, ba in biefer unferes Crachtens manche erhebliche Punfte nicht flar und ausführlich genug erörtert find. Ueber Arnold von Lambach und beffen Cohn Gottfried ift noch immer am Brauchbarften 3. Morig, Rurge Geschichte ber Grafen von Fornibach, Lambach und Butten in ben Reuen hiftorifchen Abhandlungen ber baierifchen Afatemie vom Jahre 1804. G. 21 ff.; man finbet bier wenigstens eine giemlich vollständige Sammlung bes Materials, wenn auch einbringende Rritif vernift wird. Gin fester Anhaltspunkt ift baburch gewonnen, bag wir jest bestimmt wiffen, wie nach dem Sturge bes Eppensteiners Abalbero ble Rarnthner Wart von bem Bergogibum getrennt wurde und an Arnold von Lambach überging (Documente No. 8). Auch manche antere Punkte, beren Dunkelheit Stengel II. 128 beklagte, hoffe ich in ein helleres Licht gestellt zu haben. Ueber Arnolds und Gottfriede Kamille bandelt die Vita Adalberonis episcopi Wirzeburgensis c. 1. 2. 7.

342.

Die erste Gefandtschaft der Russen erwähnt Annalista Saxo aus seiner alten Quelle z. 3. 1042; die zweite Lambert und die Annales Altahenses z. 3. 1042. Ueber die Stellung Wilhelms von Aquitanien unterrichtet wan sich am Besten aus Ademar. Otto Wilhelm war bereits im Jahre 1027 zu Dijon gestorben. Im Uebrigen vergleiche man über heinrichs Berlobung die Annales Altahenses und die Briefe des Abts Siegfried von Görz, welche sich unter unseren Documenten No. 10. 11 sinden. Die Zusammenkunst heinrichs mit dem König von Frankereich erwähnen allein die Annales Altahenses.

347.

Das Leben des Grafen Fulfo von Anjon und seines Sohns Gaufried but Subendorf in seinem Berengarius Turonensis (Hamburg und Gotha 1850) S. 67—87 in belehrender Weise targestellt.

330-352.

Die wichtigften und vollständig gleichzeitigen Nadrichten über bie Begrundung des Gottesfriedens besitzen wir bei Rodulfus Glaber IV. 4. 5 und in ten Geste epp. Cameracensium III. c. 52-55. Rludhohn in seiner Geschichte bes Gottesfriedens S. 29 geht auf die Bestimmung bes Rodulfus Glaber zurud, nach web der bie erfte große Friedenseinigung in bas Jahr 1034 fallen murbe. Aber Robulfus ift befanntlich in ben dronologischen Bestimmungen sehr unzuverlässig, und bas Concilium Lemovicense bei Mansi XIX. p. 507 scheint mir in bas Jahr 1031 gefest werden zu muffen, wie auch bas Concilium Pictaviense (Mansi XIX. 495. 554) nicht in ein spateres Jahr fallen fann. Die ausführlichen Acten bes ersten Concils find für bie Geschichte bes Gottesfriebens febr michtig. Etwas Befonderes will Rludhohn in Diefer großen Friedenseinigung nicht erfennen, bed faben unfehlbar bie Beitgenoffen barin ein neues und unerhörtes Greignis, von welchem auch die spätere Treuga Dei den Ausgang nahm. Pax Dei nach ihrem geglaubten gottlichen Ursprunge babe ich biefe Ginigung genannt zum Unterschiebe von der Treuga; ber Ausbruck wird spater allerdings mit Treuga Dei gleichbeteutend gebraucht, wie Rluchhehn richtig bemerft. Intereffant find bie Wittheilungen, welche er S. 35 aus bes Andreas Miracula s. Benedicti macht. Das Schreiben Obilos und ber burgundischen Bischöfe findet sich bei Mansi XIX. 593, und ist nach seiner Bedeutung auch bei Rluckhohn gewürdigt. Die Chronica Lausannensis chartularii aus dem 13. Jahrhundert (herausgegeben von Matile) ges benkt einer Spnode der Erzbischöfe von Vienne und Besançon mit ihren Suffragas nen zu Montrion bei Lausanne zur Einführung der Treuga Dei um 1041. Die Bersammlung zu Thionville wird von Siegfried von Görz erwähnt (Documente No. 10). Ueber den Einstuß der Treuga Dei auf die Diöcese Cambray sehe man den Brief Gerhards an den König vom Jahre 1042 (Gesta epp. Camerac. III. 59).

Seite 353.

henses und Lambert. Für Giselas Verhältniß zu ihrem Sohne sind die hisher wenig beachteten Verse bes Tetralogus bezeichnend:

- 169. Rex iterum salve! Tibi laus sit cum genitrici, Ad cuius votum tibi dat sapientia totum, Quo decus imperii valeas per iura tueri! Congaudete simul, non ut discordia regnet, Quae dudum regni turbavit gaudia nostri; Cum dominis rerum sit pax sine fine dierum.
- 175. O sanctos mores, cum matri reddis honores!
  Est tibi spes, si fit sibi gloria per te:
  Si quid erat, rite Deus illud transtulit ipse.
  Exin nullus homo foedus dissolvere passit,
  Quod Deus adiunxit, qui pacis dona creavit!
- 180. Perstet dulcedo materni nominis in te; Cum valeas alios acquirere semper amicos, Mater in hac vita non plus tibi venerit ulla!

Diese eindringlichen Ermahnungen und tie directe hinweisung auf das vierte Gebot in Vers 176, wo ich sit in fit geandert habe, haben keinen Sinn ohne vorgängige Zerwürfnisse zwischen Mutter und Sohn. Man kann Wipo kaum ans ders verstehen, als daß diese Zerwürfnisse sogar ernstlich den Frieden Burgunds störten. Auch die Erzählung hermanns von Neichenau über Giselas Ende deutet auf Unfrieden zwischen ihr und ihrem Sohne. Die Befürchtungen der strengfirchelichen Partei gehen aus den Briesen Siegfrieds von Görz hervor, welche wir unter den Documenten No. 10 und 11 haben abdrucken lassen. Ueber Agnes Dostation sehe man die Urkunden, welche Böhmer in den Regesten verzeichnet hat; hierzu kommen noch einige in Remlings Speierschem Urkundenbuch neuerdings publicirte. Die Anwesenheit der älteren Agnes von Poitiers am deutschen hofe in der Weihnachtszeit 1045 berichtet Lambert.

Rluchohn führt gegen Stenzel S. 38 aus, daß der zu Kostnis im Jahre 1043 aufgerichtete Friede nicht die Trenga Dei sei, sondern einen allgemeineren Charaster habe. Soweit stimmen wir im Resultate überein, aber nichtsbestowes niger nöthigen meines Erachtens die Quellen dazu, heinrich III. einen erheblichen Antheil an der Einführung und Durchsührung der Treuga in Burgund zuzuschreis ben. Es steht sest, daß Wipo den Tetralogus dem Könige Weihnachten 1041 zu Strasburg übergab; er rühmt die Segnungen des neuen Friedens, und dieser Friede kann doch nur die Treuga Dei sein, welche eben damals in Burgund einz geführt war. Als den Urheber dieses Friedens bezeichnet aber Wipo ganz uns zweidentig den König.

338

- 208. Quamvis nunc pacem teneat Burgundia per te.

  Auctorem pacis tamen in te cernere quaerit
- 210. Et cupit in regis sua lumina pascere vultu:

  Huc ades et regnum fac te veniente serenum!

  Si sol occubuit, cum Caesar regna reliquit,

  Irradiat patriam, si tu modo viseris illam.

  Haec olim magno domulit sibi regna labore;
- 215. Utere nunc populi tibi, rex, servire paratis.

  Hace via sit facilis, quam praeparat orbita pacis,
  Huo bene venias, hic omnia prospera cernas.

Im Berse 213 scheint mir irradiat für irradias eine nothwendige Aenderung; ebenso im folgenden Berse domuit sibi für domuisti. Der Bewältiger Burgunds war der Kaiser, bessen Tod vorher erwähnt ist, Konrad II. Bird heinrich hier geradezu der auctor des Friedens genannt, welcher i. J. 1041 in Burgund begründet wurde, so bezeichnet ihn Jocundus in der Translatio s. Servatii c. 44 sogar als Urheber des Gottesfriedens überhaupt: Ainricus, ille inquam divinae religionis, divinae pacis auctor et amator, ut aiunt, precipuus; ebenso heißt c. 51 heinrich divinae pacis, divinae religionis devotissimus amicus. Daß unter diesen Umständen sich heinrichs Friedenswerf zu Kosinit mit der Treuga Dei berühren mußte, scheint mir klar; nur daß heinrich weit über das Ziel hinausging, welches sich die französischen und burgundischen Bischöse setzen und sehen konsten. Aehnlich sieht auch Gfrörer IV. 372 die Sache an; doch stellt er als ein Werf der List und Eisersucht dar, was den Zeitgenossen mit Recht als ein Aussluß der religiösen Gesinnung des Königs erschien.

Seite 858.

Das Friedenswerf zu Kosinis hatte nach dem Bericht in den Annales Sangallenses maiores z. I. 1043 offenbar zunächst nur Beziehung auf Schwaben; von einem ähnlichen Borgange in Trier für Lothringen spricht Lambert. Er und Hermann von Reichenau versichern dann übereinstimmend, daß die Maßregel eine allgemeine geworden sei, und Hermann spricht von einem dahin zielenden Edict des Königs. Es scheint mir indessen nach Hermanns Bericht keinem Zweisel unzterworsen, daß die Friedenseinigungen einen provinciellen Charakter behielten, wie ihn schon seit Heinrich II. die Landsrieden hatten (posten in alis regni sui provinciis idem actum iri satagons); es wurde nicht ein allgemeiner Reichssriede ausgerichtet, sondern ein Landsriede erst in Schwaben, dann in Lothringen, dann in den anderen Provinzen des Reichs, endlich auch in Italien. Die Nachrichten Arnulfs von Mailand II. c. 18—21 über die Wirkungen des Edicts in der Lome bardei sind sehr lehrreich. Landulf II. c. 26 erzählt die Borgänge in Railand wesentlich anders; aber sein Bericht ist willkürlich ausgeschmuckt und zum Theil erweislich unrichtig.

250 240

Gfrörer IV. 407 tabelt mit Recht, daß Stenzel die von Rodulfus Glaber V. 5 beschriebene Synobe erst nach bem Römerzug Heinrichs sett, also in einer Zeit, bis zu welcher die Nachrichten bieses Schriftstellers gar nicht hinabreichen. Aber mit Unrecht sett er selbst die Synobe i. d. J. 1046, da mit den Rachrichten vom Jahre 1044 schon Rodulfs Werf abschließt.

361.

Die Religiosität des Königs tritt besonders in den Nachrichten der Altaicher Annalen über die Ungerntriege hervor. Ueber die Geißelungen des Königs versgleiche man die Vita Annonis c. 6.

364.

Den Irrthum Siegberts, ber nach Gozelos Tobe Gottfried in Unterlothringen folgen läßt, hat Stenzel II. S. 116—120 gründlichst berichtigt. Im Uebrigen

find hier neben Hermannus Contractus und Sigebertus Gemblacensis auch bie Annales Altahenses benuht worden.

Seite 365.

Ueber die Verdindung der Brüder des Bischofs Ritter mit den Ungern vers gleiche man Aventin in den Ann. Boigrum p. 499. Meine Ansicht, daß diese Rachrichten aus dem verlornen Werke des Othochus von Freisingen stammen, hat früher bei Wait Widerspruch gefunden, der in Othochus nur eine Depravation des Namens Othlonus sehen wollte (Göttingische gelehrte Anzeigen 1842. S. 398); ihm ift Strehlke p. 32 gefolgt. Mir scheint dieser Widerspruch wenig Grund zu haben und auch setzt von Wait selbst aufgegeben zu sein.

366.

Rur mit einem sehr kleinen Heere war heinrich erschienen. Cum perpaucis copiis sagt hermann von Reichenau, obwohl die größeren Annalen von St. Gallen berichten "contractis undique copiis." Der Verfasser dieser Ansnalen putt gerade hier besonders seinen Bericht mit gesuchten Phrasen auf und verhüllt dadurch die Wahrheit. Daß hermann mit richtigem Tact auf die Wirklichkeit zurückging, zeigt die aussührliche Darstellung der Altaicher Annalen. Tresslich hat Strehlse p. 35 nachgewiesen, wie der Annalist von St. Gallen Züge aus Justin und Paul Warnestied in seine Darstellung verwoben hat.

867.

Alle beutschen Quellen stimmen barin überein, daß heinrich einen großen Sieg mit geringem Berluste ersocht. Stenzel I. S. 86 schenkt Reza und Thwrocz mehr Bertrauen, als sie verdienen. Was in ihren Berichten wahr ist, gehört den Annales Altahenses an. Welche Bewandtniß es mit dem Namen Vostnemti hat, steht dahin; wenn er eine Niederlage der Deutschen bezeichnen soll, kann er offendar von dieser Schlacht nicht hergeleitet werden. Einige Berluste der Deutschen werden im Necrologium Salisdurgense namhaft gemacht (M. G. XI. 773 n. 61). Auch der gleichzeitig niedergeschriedene Bericht des Rodulfus Glader V. 4 muß neben den beutschen Quellen berücksichtigt werden. Sehr aufssällig ist das Schwanken der Quellen über den Schlachttag; den 4. Juli geben die Annales Hildesheimenses und scheinen auch die Annales Altahenses nach Aventin gehabt zu haben, während Hermann von Reichenau und das Necrologium Salisdurgense den 5. Juli sehen. Man vergleiche hierüber Strehlse p. 36, der sich selbst für den 4. Juli entscheitet.

368.

Schon oben (Rote zu S. 66) habe ich bemerkt, daß mir öftere lex nur ben Inbegriff ber gandfriedensbestimmungen zu bezeichnen scheint; baraus erlare ich bann auch die auffälligen Worte des Hermannus Contractus: "Ungarios petentes lege Baiovarica donavit." Daß auch die Annales Altahenses Achnlis ches enthielten, geht aus der wunderlichen Berdrehung des Thworcz hervor: "Concessit Hungaris Hungarica scita servari et consuetudinibus iudicari." Strehlte p. 38 sieht in ber lex Baiovarica bas nach Thietmar VI. 28 ben Baiern zuges ftanbene Recht ber Berzogswahl, welches auf die Konige ber Magyaren übertragen sei. Ich glaube aber, daß man weber an fich das Wort so auffassen kann, noch fcheint mir biese Auslegung ben Umstanden zu entsprechen; benn einmal wurde bas ungeriche Reich erft im folgenben Jahre formlich Beinrich übergeben, und bann ift wohl mehr als fraglich, ob Konrad und Beinrich ein solches Baiernrecht anerkannt haben. Eine Analogie für meine Ansicht finde ich in der Berpflanzung ber Landfriedensordnung für Schwaben vom Jahre 1093; biefe wurde nach Bernold 3. 3. 1094 nicht nur nach Franken und Baiern, sondern auch nach Ungern übertragen. Ueber bie Lanze Abas sinden wir Nachrichten in den Annales Leodienses z. 3. 1043 und bei Arnulf von Mailand III. 6, wo auch Battenbachs Ans

merfung Aufmerksamkeit verdient. Ich halte es übrigens für krihamlich, wenn man bei dieser nach Rom übersandten Lanze an die Lanze denkt, durch welche Beter im folgenden Jahre Ungern an heinrich übertrug. Es war nach den erzwähnten Quellen Abas Lanze, welche ihm im Rampse entrissen war, nicht Peters Lanze. Die Deutung, welche man später der Uebersendung derselben an den h. Betrus gab, sindet sich schon in den Briefen Gregors VII. (Rogest. II. 14), dann dei Bonizo ad amicum (Oesele SS. rer. Boic. II. 801). Bgl. Strehlse p. 44. Auf den Feldzug des Jahrs 1044 bezieht sich wahrscheinlich das Gratuslationsschreiben des Abtes herrand von Tegernsee an helnrich in Pez Thes. anecdot. noviss. VI. P. 1. p. 235, wie der Brief des Abts Bern von Reichenau, den Mabillon in den Annales ordints s. Benedieti IV. p. 432 theilweise mitstheilt.

Selte \* 368, 369.

Die näheren Umstände von Gottsrieds erstem Aufstand gehen hervor aus den Annales Leodienses, Hermannus Contractus, Annales Altahenses, Lambertus Hersfeldensis und Sigebertus Gemblacensis. Den Aufenthalt des Königs am 25. September 1044 zu Nachen ergiebt die Urfunde bei Erhard Cod. dipl. Westph. I. 112.

Die Belehnung Ottos mit dem herzogthum Schwaben berichten Hermannus Contractus und die Annales Altahenses z. J. 1045, die damit zusammenhängens den Borgange die Fundatio monasterii Brunwilarensis c. 17.

Die Reise des Königs nach Ungern im Jahre 1046 erzählt Hermannus Contractus und aussuhrlicher die Annales Altahenses. Auf die Fasti Corbeienses darf man sich mit Stenzel I. 86 nicht mehr herusen. Die merkwürdigen Borgange am Donaustrudel erzählt das Chronicon Eberspergense antiquius bei Oesele II. 11, und nach dem Citat bei Brunner muffen auch die Annales Altahenses hierüber etwas enthalten haben.

972. Ueber Gotifrieds Unterwerfung berichten hermann und Lambert. Am 15. Juli 1045 war der König in Aachen nach der Urfunde bei Böhmer No. 1530. Den Bug gegen die Liutizen erwähnt hermann.

**373**—376.

378.

Interessante Nachrichten über ben Reichstag zu Tribur haben wir durch die Annales Altahenses erhalten. Die folgenden Greignisse berichtet Hermannus Contractus, mit dem jedoch die Annales Altahenses zu verbinden sind. Son Bichtigkeit ist auch die Urkunde bei Böhmer No. 1540 und eine andere, die neuerdings in Remlings Speierschem Urkundenbuch S. 32 gedruckt ist; die lettere, am 8. Juli 1046 zu Rochidech (vergl. eine zweite von demselben Tage dei Böhsmer No. 1542) ausgestellt, handelt von der Schenkung mehrerer Güter aus der Berlassenschaft des Markgrafen Eckard an die Königin Agnes. Nochidech lag in der Mark Meißen, in der Nähe werden Leisnig und Koldis erwähnt. Ueber den Fürstentag zu Neißen geben wieder die Annales Altahenses die besten Rachsrichten; die Bersammlung wurde am 1. Juli gehalten, doch war der König nach zwei Urkunden auch noch am 2. Juli in Meißen (Stenzel II. 220).

Die Verhältnisse der Deutschen zu Magnus von Norwegen sest Adam von Bremen II. 75 auseinander. Ueber die Schlacht an der Stotbargara sehe man die Wendischen Geschichten II. S. 82 ff., wo besonders auch die nordischen Quel- len benutt sind.

Waimars Ergebenheit gegen ben König bemerkt Amatus II. p. 34, die Eins fetzung Guidos von Mailand Arnulf III. 2 und Landulf III. 3; ber letztere scheint

bier wirflich einmal glaubwürdige Racheichten ju überliefern. Ueber Bigger ift cinauschen Hermannus Contractus und Anselmi Gesta epp. Leod. c. 58.

Ceite

Die Borgange bei Balinarde Erhebung auf ben erzbischöftichen Stuhl von Evon erzählt das Chronicon s. Benigni Divoniensis (M. G. VII. 236. 237). Bages Stellung gum Ronige wird befonders flar aus Anfelm c. 54. 60 und 66. 379.

Am 2. August 1046 war ber König in Fritslar (Stenzel II. 220), am 23. in Speier (Bohmer No. 1543 und Chronicon s. Benigni), am 28. in Winters bach zwischen Schornborf und Waiblingen an ber Rems. Dann besuchte er Gers brechtingen an ber Breng (Chronicon s. Benigni) und begab fich nach Augeburg.

**380.** 

386.

Ueber bas Schisma in Rom find bie Nachrichten Bermanns von Reichenau, ber alten Bapftfataloge, ber Annales Romani, welche jene bereits benutten, bes Glaber Rodulfus V. 5 und des Desiderius im Liber dialogorum p. 853 zu vers binden. Auch Bonizo p. 801 hat neben verschiedenen Irrthumern gute Rachrichs Die Summe, für welche Gregor VI. ben papftlichen Stuhl faufte, giebt ein alter Papstfatalog (Muratori Ss. III. 2. p. 345) auf mille librae denariorum Papiensium an, Benno bagegen auf librae mille quingentae; Otto von Freifins gen behauptet im Chronicon VI. 32, daß Benedict fich überdies den Peterspfens nig von England vorbehalten habe. In einer Urfunde vom 22. August 1043 (Nerini Storia di S. Bonifazio p. 388) wird Johannes Archicanonicus s. Johannis intra portam Latinam erwähnt, b. i. ber spätere Bapft Gregor VI. Richt ubel obschon übertrieben, schildert Wido Ferrariensis de scismate Hildebrandi (M. G. XII. p. 167) die bamalige Lage der Dinge: Omnes Romani comites, sicut semper fuit avaricia Romanorum, decedente Romanae sedis episcopo singuli, prout ferebat animus singulorum, singulos apostolicos eligebant, ut interdum quatuor et quinque episcopos Romana sedes haberet. Hinc contentiones ianumerae, caedes et bella, turbationes et iurgia exoriri. Fretus quisque multitudine militum et suffragio propinquorum, quicquid Romanae ecclesiae poterat, rapiebat. Distrahebatur praedium Romanae sedis in partes innumeras, et is novissime omnium probatissimus et melior apostolicus habebatur, qui maiorem Romanis pecuniam contulisset. Hic ab omnibus laudabatur, excipiebatur moenibus, aliis extra vagantibus, factaque erat sedes Petri in diversorium Simonis, et quod ante fuerat gratiae, iam pecuniae videbatur. babe ich ftatt manibus corrigirt; ber Gegensat zu extra vagantibus macht es mieines Erachtens nothwendig. Ueber ben bamaligen Buftanb ber italienischen Beiftlichkeit ift die Stelle bei Bibo p. 155 neben ber bes Defiberius p. 853 febr unterrichtenb.

388.

Auf die Jugendgeschichte Gilbebrands fomme ich spater zuruck und werbe dann eine Rritif der fabelhaften Ergablungen des Benno liefern. Neber bie Gesandtichaft des Königs von Frankreich an Gregor VI. sehe man Jaffe Reg. pont. No. 3139, über bas Verhältniß Beinrichs III. ju Gregor VI. Rodulfus Glaber V. 5 und bas Chronicon s. Benigni. Das Einverständniß bes Papsts mit Wilhelm von Aquitanien geht hervor aus ber Bulle bei Mansi XIX. 611.

389.

Dito von Freisingen im Chronicon 1. c. erzählt, wie die drei Papste neben einander in Rom gehauft. Aehnliches berichtet Lupus Protospatarius z. 3. 1046. Die oft wiederholten Berse beim Ann. Saxo 3. 3. 1046; Una Sunamitis u. f. w. rühren vielleicht vom Betrus Damiani felbft her. Neber biefen außerft merkmurs bigen Mann hat A. Bogel eine fleine Schrift fürzlich herausgegeben (Jena 1856), welche aufe Wene bas Berlangen nach einer ausführlichen Monographie erregt.

Seite 390.

Ueber die Shnode zu Pavia sehe man Mansi XIX. 615, die Annales Corbeienses und Hermannus Contractus. Daß Greger VI. dem König schon nach Piacenza entgegenkam, ist nach Hermannus Contractus, Arnulf von Mailand III. 3 und Bonizo nicht zweifelhaft. Desiderius und die Annales Romani irren baber, wenn sie den Papst erst nach Sutri vom Kaiser bescheiden lassen.

391-395.

Die Borgange auf ber Synobe ju Sutri erzählen am Genauesten bie Annales Corbeienses, die auch allein die brei Synoben beutlich unterscheiben. sprechen nur von ber Absetung Silvestere und Gregore ju Sutri; auch ber Anonymus Haserensis c. 36 giebt an, bag nur zwei fimonistische Bapke auf ber hauptspnobe entsetzt seien. Die Entsetzung Benedicts verlegen die Annales Corbeienses ausbrücklich auf bie Synobe in Rom. Man muß hiernach sehr bezweifeln, ob das Chronicon s. Benigni, Desiderius, Bonizo, die Annales Romani und Benzo Recht haben, wenn fie übereinftimmend bie brei Bapfte ju Sutri abfeben laffen. Ein fo vollständiges Bild ber bamaligen Borgange zu Sutri und Rom wir auch burch bie letigenannten Berichte von verschiebenen Seiten gewinnen, fo fehr beburfen fle boch fammtlich einer forgfaltigen Brufung. Um Glaubwürdigsten ift trop ber bereits gerügten Bersehen Defiberius, mit bem fich auch Bos nizos Radrichten im Ganzen vereinen laffen. Bonizo hat dieselben und noch andere erhebliche Fehler begangen; er nennt ben Patriarchen Poppo und Bischof Brun von Augeburg beim Concil gegenwärtig, obwohl beibe langft verfchieben waren; wahrscheinlich benkt er an Boppo von Brixen und Brun von Toul. Die Annales Romani entlehnen bie Worte: "in potestate regis Heinrici, qui in presentia habetur" offenbar bem Brivilegium felbft, auf welches fie fich berufen; biefe Urfunde aber war unecht und fann, wie die gleichfalls angeführte bes Sabrian, erft mahrend bes Investiturftreits erfunden fein. Bengos Darftellung VII. 2. ift besonbers barin irrig, daß nach ihr bem Könige bas Patriciat und bas Recht ber Berfügung über ben Stuhl Petri vor ber Raiferfrönung übertragen sein soll. Die wichtigsten Beweisstellen aus ben Schriften bes Betrus Damiani habe ich schon früher im Anhange zu ben Annales Altahenses S. 131 zusammengestellt.

395. 396.

Ueber die Berhandlungen der ersten Synode Clemens II. sehe man Mansi Coll. conc. XIX. 625 sequ. Des Kaisers Aufenthalt dei Colonna am 1. 320 nuar 1047 bezeugt die Urkunde dei Böhmer No. 1553.

397-403.

Die Geschichte ber ersten normannischen Eroberungen in Apulien gewinmt burch Amatus II. 16—45 ein viel helleres Licht. Eine gute gleichzeitige Quelle sind die Annales Barenses; auch im Lupus Protospatarius und im Anonymus Barensis sind gleichzeitige Nachrichten niedergelegt. Die Obsequiani in den Annales Barenses z. J. 1041 sind die Truppen aus dem Thema Obsikion, wie die Natulichi aus dem Thema Anatolikon und die Thrachici aus dem Thema Thrakesion — sämmtlich Kleinassaten. Im Heere des Bugianus erscheinen später auch miseri Macedones et Paulikani.

403.

Am 3. Februar 1047 war nach ber Urfunde bei Bohmer No. 1556 ber Raisfer in Capua. Ueber bie bortigen Borgange unterrichtet Amatus III. 2. 3, aus welchem auch Leo Ostiensis II. c. 78 schöpfte. Bu vergleichen ist ferner Hermannus Contractus, bessen Rachrichten hier freilich sehr ungenügend find.

404. 405.

Am 18. Februar 1047 war nach ber Urfnnde bei Jaffé No. 8149 ber Papk in Salerno, also auch wohl ber Kaiser. In die letten Tage des Februar muß die Anwesenheit Beiber vor Benevent fallen, deren Hermannus Contractus, Leo Ostiensis, die Annales Beneventani und Lupus Protospatarius gebenken. Die

Beranlaffung jum Born bes Raisers gegen Benevent war nach Lupus Protosp. die Frecheit der Einwohner, welche am Pferde des Raisers zum hohn die Steig= bugel abgeschnitten hatten; glaublicher erzählt Hermannus Contractus von einer Beleibigung, welche ber Schwiegermutter bes Raifers zugefügt fei. merkwürdigen Worte bei Leo Ostionsis: "Cunotam Beneventanam terram Normannis auctoritate sua confirmans" glaubte ich so umbeuten zu müffen, wie es im Text geschehen ift, ba fie unmöglich wörtlich genommen werden fönnen. Im Marz hielt ber Raiser ad s. Marotum in ber Markgrafschaft Fermo einen großen Gerichtstag (Ughelli Italia sacra I. p. 450), am 3. April war er nach ber Constitution in ben M. G. Legg. II. 41 zu Rimini. Mit großem Unrecht hat Gfrorer IV. 608 Perps Zeitangabe für biefe Constitution bestritten; er felbst fest fie in bas Jahr 1055, aber am 3. April biefes Jahres fant ber Raifer zwischen Brixen und Berona, und nicht zu Rimini. Ebenso hatte auch Gfrorer nicht S. 429 ben Ordo coronationis bei Genni (Monumenta dominationis pontificiae II. 261), von welchem Pert langft erwiesen, daß er fich auf die Rronung heinriche VI. bezieht, wieber auf Seinrich III. übertragen sollen. Am 7. April 1047 war ber Raiser nach einer Urfunde bei Morbio Storia dei municipj Italiani I. 67 in Ras venna und feierte bann bas Ofterfest zu Mantua. Die weiteren auf S. 405 im Text erzählten Borgange melbet hauptsächlich Hermannus Contractus z. 3. 1047. Das Gregor VI. am Othein ftarb, sagt Bonizo p. 802. Aus einer Stelle im Reg. Gregorii VII. (Lib I. ep. 79), auf welche Floto (Raifer Beinrich IV. B. I. S. 155) zuerft aufmerksam gemacht hat, ergiebt fich, baß hilbebrand bamals zu Asln lebte; es ift beshalb fehr mahrscheinlich, daß bort auch Gregor fein Exil hatte. Gregor VI. überlebte feinen Rachfolger Clemens II., wie aus Anselmi Gesta episc. Leod. c. 65 hervorgeht; er erlebte noch ble Erhebung Damasus II., aber nicht mehr Leos IX.; im Jahre 1048 ift er bemnach gestorben. Was Dos nizo in der Vita Mathildis c. 12 und 18 über das Berhältniß des Markgrafen Bonifacius zu dem Raiser und den Aufenthalt bes letteren zu Mantua erzählt, ift entweder Fabel, ober die Bahrheit doch so ausgeschmuckt und verdreht, daß man fie aus ber Fabel nicht mehr scheiben tann.

Seite

Den beabsichtigten Einfall bes Königs von Frankreich im Jahre 1047 ers 407. 408. wähnt Anselm in ben Gosta opp. Loodionsium c. 61. Ueber bas Ende bes Ros nigs Beter von Ungern sind die Annales Altahenses die beste Quelle, neben ihnen ble Vita s. Gerardi bei Endlicher Rer. Ungar, monum. Arpadiana p. 203-234. hermann von Reichenau erwähnt die ungerschen Angelegenheiten hier nur turg, wird aber ausführlicher aber bie lothringischen Rriege.

409.

Den zweiten Bug Beinrichs gegen Dietrich ermannen Hermannus Contractus und Anselmi Gesta epp. Leodiensium c. 66, bas gewaltsame Auftreten Gott= frieds blefelben Quellen, und zwar Anselm c. 54. Man vergleiche ferner die gleiche zeitigen Gesta epp. Virdunensium c. 12, bie Annales Leodienses und bie späteren Annales s. Vincentii Mettensis g. 3. 1047. Den Aufenthalt bes Raifers zu Zanten am 7. September kennen wir aus einer Urfunde bei Bohmer No. 1570 und aus der Fundatio monast. Brunwilarensis c. 18.

Die gefährdete Lage Staliens i. 3. 1047 erfieht man aus Amatus III. 4. 5. 410. 411. und den Annales Romani (M. G. V. 469). Der Sterbeort Clemens II. geht aus einer Bulle Nicolaus II. bei Jaffé No. 3355, ber Tobestag aus einer Bulle Leos IX. ebendaselbst No. 3256 hervor.

İ

Die Berhandlungen über Boppos Bahl berichtet am Ausführlichften Anselm 412-414.

in den Gesta opp. Lood. c. 65. Man vergleiche auch Hermannus Contractus, die Annales Romani, Altahenses und Lambert von hersfeld, wie die Urfunde bei Böhmer No. 1671. Die Jüge des Kaisers im Anfange des Jahres 1048 fann man am Besten bei Hermannus Contractus mit hülse der Ursunden versolgen. Die Berhandlungen mit dem französischen hofe durch Brun von Toul erswähnt Anselm im Itinerarium Loonis IX. bei Mansi XIK. 739.

Seite 414. 415.

Die Händel der Billinger mit dem Kaiser und den Bund des letzteren mit Svend Estrithson sennen wir aus Adam von Bremen III. 5. 8. 17. Zu vergleichen ist Lambert z. 3. 1048. Die Zusammenkunft mit dem König von Frankreich in Ivois berichten Hermannus Contractus, die Annales Laudienses und das Chronicon s. Huberti Andaginensis e. 5. Ueber die Wahl Levs IX. haben wir die besten Nachrichten in Widerts Lebensbeschreibung II. a. 1.

416.

Wazos Thaten gegen Gottfried meldet Anselm in den Gesta epp. Leod. c. 55. Herzog Adalberts Tod erwähnt Hermannus Contractus z. J. 1048; nicht unwichtig ist die gleichzeitige Rotiz der Annales Mosomagenses: "Bellum apud Toen inter duces Godefridum et Albertum, in quo interfecto Alberto Godefridus victor extitit."

417. 418.

Die wichtige Rachricht von dem Beiftanbe, welchen die Konige Svend von Danemark und Edward von England dem Raifer im Jahre 1049 leifteten, verbanken wir Florentius von Worcester, ber im Anfange bes zwölften Jahrhunderts fchrieb und biefe Rotiz unfraglich einer alteren Quelle entlehnte, aus welcher auch eine verwandte Rachricht der angelfachfischen Chronif flammt. Grorer IV. p. 503 hat auf die Rachricht des Alorentius wieber aufmerksam gemacht, welche fon Mascov benutt, aber Stengel übersehen hatte. Ueber bie Reife bee Papfte an ben faiserlichen hof sehe man Juffes Regesten p. 368. Schon in Sachsen erreichte nach Anselm Papft Leo ben Raiser. Im Uebrigen vergleiche man Hermannus Contractus, die Annales Leodienses, Altakenses und Formoselenses (M. G. V. 36), wo fich g. 3. 1049 eine Rotig aus bem zwölften Jahrhundert findet: "Primus adventus imperatoris Henrici super Flandriam." Auffallend ift, bag andere und zwar gleichzeitige Annalen einen Kriegezng bes Raifers gegen Balbuin im J. 1050 fennen. Die Annales Elnonenses maiores 3. J. 1050 berichten: Henricus imperator per Cameracum in terram comitis intrans usque Bruaco depopulat. Inibi comes per intercurrentes nuntios accedens, dato fidelitatis sacramento rursus imperator recessit. Ueberbles verlegen ben Bug des Raisers in daffelbe Jahr die Annales Laudionses. Unmöglich ware nicht, daß der Raiser den Krieg mit Balduin erft um Oftern 1050, wo wir ihn zu Utrecht finden, beendigt hatte. Die Bugen Berzog Gottfrieds erwähnt Lambert, sest aber biefelben wie die Berftorung Berbuns irrig in bas Jahr 1046.

419.

Wipo legt seine Ermahnungen' dem personisicirten Gesetze felbft in ben Mund. Er läßt bies im Tetralogus v. 185 ff. jum Könige sagen;

185. Cum Deus omnipotens tibi totum fregerit orbem Et iuga praecepti non audet temnere quisquam Pacatusque silet firmato foedere mundus, Cumque per imperium tua iussa volatile verbum Edocet Augusti de clare nomine scriptum:

190. Tunc fac edictum per terram Teutonicorum, Quilibet ut dives sibi natos instruat omnes Litterulis legemque suam persuadeat illis, Ut, cam principibus planitandi venerit usus,

Quisque suis libris exemplum proferat illia. 195 Moribus his dudum vivebat Roma decenter, His studiis tantos potuit vincire tyrannos. Hoc servant Itali post prima crepundia cuncti. Bt sudare scholls mandatur tota inventus; Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur, 200 Ut doceant aliquam, nisi clericus accipiatur,

Hoc have ich v. 197 statt des störenden hos geschrieben.

Teite

Wie heinrich III. selbst die Rechte der Juden schützte, bezeugt sein Sohn in 421. 422. einer Urfunde vom 19. Februar 1090: "Si quis autem inopia depressus prescriptum persolvere nequiverit, eadem plectatur paena, qua ille punitus est tempore Heinrici imperatoris patris mei, qui Judaeum nomine Vivum interfecit, scilicet ut ei oculi eruantur et dextera manus amputetur." Reniling, Urfuns benbuch zur Gefchichte ber Bischöfe zu Spener I. S. 67. — Ueber die Regerhins richtungen zu Goelar vergl. Hermannus Contractus z. 3. 1052 und gambert z. 3. 1053. - Die Strenge bes Raifere gegen ben Bifchof von Cambray berichten bie Gesta Lietberti (Gesta epp. Camer. cont.) c. 12. — Die Geschichte vom befreiten Spion erzählt bas Chronicon s. Andreae II. c. 19.

"Heinrici tertii, quem Heinricum Lineam Justitiae cuncti pene pru- 422. 423. dentiores cognominant" sagt Wips im Brolog zur Vita Chuonradi. In der Translatio s. Servatii heißt es c. 44: "Imperator piae recordationis Ainricus, ille inquam divinae religionis, divinae pacis auctor et amator, ut aiunt, precipaus"; ahnliche Lobeserhebungen finden fich in diefem Buche noch mehrfach. fpatere Misstimmung gegen ben Raifer erfieht man am besten aus Hermannus Contractus 3. 3. 1053: "Quo tempore regni tam primores quam inferiores contra imperatorem magis magisque mussitantes, jam dudum eum ab inchoatae iusticiae, pacis, pietatis, divini timoris, multimodaeque virtutis tenore, in quo de die in diem debuerat proficere, paulatim ad quaestum et incuriam quandam deficere, multumque se ipso deteriorem fore causabantur." Daß dies kein subjectives und einseitiges Urtheil zeigt ber gleichzeitige Othlon M. G. XI. 384.

Die biographischen Bemerkungen über Leo IX. schließen fich besonders an 424-426. Biberts Blographie dieses Papstes. Auch Amatus III. c. 15. nennt Leo gut uns terrichtet in ben Wiffenschaften. Dem Urtheile, Berengars über seinen perfonlichen Begner barf man nicht zu viel trauen.

Wibert I. c. 14. nennt Brun als Bermittler eines Friedens zwischen Konrad II. und Robert I. von Frankreich. Er muß hier in einen Anachronismus verfallen sein, denn es kann nicht füglich an einen andern Frieden gedacht werben als den des Jahres 1032; damals aber hatte schon heinrich I. den Thron in Frankreich bestiegen.

**42**6.

428. .

Nach ben Regeln ber Kritif muß man, was auch Gfrorer S. 487 und 488 fagen mag, doch in Bweifel ziehen, daß Leo erft auf Gildebrante Betrieb bie Dilgerfleiber angelegt habe. Biberts Bericht witerspricht bem, mas spatere Quellen hiervon berichten, auf das Entschiedenfte. Aber eine Busammenkunft Leos mit Bugo von Cluny und Bilbebrand ift mir fehr mahrscheinlich, und ich fehe feinen Grund, weshalb man hierin Bonizo ben Glauben verfagen foll. Floto (Raifer Beinrich IV. Bb. I. S. 173. 174) hat auch hierin Bonizos Erzählung angefoche ten, aber seine Grunde find nicht überzeugend. Leos Reiseroute wird erft bann sonderbar, wenn man Wiberts Augusta (II. c. 2) für Augsburg nimmt, mahrend boch gewiß an Nofta zu tenken ift. Gfrorer hat bereits nachgewiesen , bag Wis

bert Augsburg an einer spätern Stelle (II. c. 7) Auspurgis nennt. Daß Hugo sich um biese Zeit zu Peterlingen aufgehalten hat, scheint mir ein Zusammentrefs fen mit dem erwählten Papste zu Besançon nur wahrscheinlicher zu machen. Uns gern und nur gezwungen folgte hilbebrand dem Papste, wie er selbst in der römisschen Kirchenversammlung vom I. 1080 sagte (Mansi Coll. conc. XX. 531). Man vergleiche das Regestum II. ep. 49, wo er 1075 die Dauer seines Aufents halts in Rom auf 20 Jahre angiebt; offenbar in runder Bahl.

Seite 431. 452.

Ueber bas Concil zu Reims besitzen wir eine aussührliche Darstellung, die nach Siegbert von Gemblours von einem Reimser Mönch, Ramens Anselmus, herrührt. Der Bericht, der zu den wichtigsten Quellen der Zeitgeschichte Leos gehört, sindet sich bei Mansi XIX. 727—745 abgedruckt. Bezeichnend für die Stimmung, welche Leos Auftreten unter dem französischen Epissopat zurückließ, ist der Brief des Bischofs Eusedius zu Angers an Erzbischof Arnulf von Tours, welchen Sudendorf (Berengarius Turonensis p. 202) herausgegeben hat. Der Brief ist übrigens nicht im Juni 1049, sondern frühestens im Herbst 1060 abges faßt.

**433**.

Leo selbst sagt, daß er auf der Rudsehr von Reims Berdun berührt habe, umb schildert den Eindruck der zerstörten Stadt in der Urkunde bei Jassé No. 3191. Ueber den Aufenthalt zu Met ist Wibert II. c. 5 zu vergleichen. Für die Geschichte der Synode zu Mainz im Jahre 1049 ist die bei Jassé unter Ro. 3187 verzeichnete Urkunde wichtig, deren Berständnis wesentlich gefördert wird durch die Bergleichung der Urkunde bei Dronke Cod. diplomat. Fuldensis p. 362. Statt des Dastums der lettern XII. Kal. Decembr. ist wohl XII. Kal. Novembr. zu emendiren. Interessant sind die Nachrichten des Joeundus (M. G. XII. p. 90) über die Mainzer Synode; er erwähnt auch griechische Gesandte, die zugegen waren.

434.

Die Pilgersahrt Leos nach bem M. Gargano und seinen Ausenthalt zu Bernevent sehen die Annales Beneventani in die Zeit vor dem römischen Concil; es scheint mir deshalb nicht richtig, daß Jassé den Beneventanischen Ausenthalt erk in den Mai verlegt, zumal offenbar auch Wibert denselben nebst der Synode zu Sibont vor das römische Concil seht. In welche Zeit die Synode zu Salerno und der Ausenthalt des Papstes zu Melsi dei den Normannen sallen, wird sich schwer genau ermitteln lassen, da Amatus, bei dem wir III. c. 15. 16. allein siersüber Nachricht sinden, keine eracte Zeitbestimmung giebt. Daß der Papst nach Ostern wieder nach Unter-Italien ging, sagt Hermannus Contractus z. I. 1050 ausdrücklich. Seine Nachrichten über die damalige Thätigseit des Papstes in diesen südlichen Gegenden sind durchaus glaubhaft. Humbert unterschried als Siciliensis archiepiscopus schon eine Bulle Leos im Frühsahr 1050. Mansi XIX. 771.

435.

Für die Ansprüche Leos auf das Exarchat ist die Bulle bei Mordio I. 69. bezeichnend; sie bestätigt die Besitzungen des Klosters Pomposa und ist vom 18. März 1053 ausgestellt. Befanntlich gab Leo dem Grafen von Ancona auch die Grafschaft von Rimini (Jassé No. 3278); ähnliche Verleihungen waren seit geraumer Zeit nicht vorgekommen.

437.

Bu den bekannten Zeugnissen für Leos Milbe und Nachgiebigkeit ist jest hins zuzusügen der Anonymus Haserensis c. 37. Dorther stammt auch der im Text erwähnte Ausspruch des Papstes. Was über das Aeußere Leos gesagt ist, bes ruht außer auf Wibert auf Amatus III. c. 15.

438.

Für die Rückfehr Ungerns zur driftlichen Kirche find wichtig die Constitu-

tiones ecclesiasticae Andreae I. bei Mansi XIX. p. 631. Weshalb sie Ends licher unter bie Monumenta Arpadiana nicht aufgenommen hat, weiß ich nicht; Zweifel an der Echtheit scheint weder das Artenstück selbst zu bieten, noch find fie meines Wiffens erhoben worden.

Geite

Ueber Abalbert von Bremen und sein Verhältniß zu Gobschalf ift Adam 439—442. durchweg die Hauptquelle, ihm folgt auch Helmold I. c. 19—22, obwohl er einige abweichende Nachrichten beibringt, die nicht schlechthin zu verwerfen find. Bendische Geschichten II. S. 65-67 und 85-94. Reuerdings hat C. Grunhas gen eine besondere Schrift über Adalbert unter dem Titel herausgegeben: Abale bert, Erzbischof von Samburg, und die Idee eines nordischen Patriarchats (Leip= zig 1854). Der Verfaffer hat nach ben Quellen gearbeitet, aber bei einer monos graphischen Behandlung bes wichtigen und dankbaren Stoffs ware wohl ein noch tieferes Eingehen auf bas Detail zu wunschen gewesen.

Bardo von Mainz hat zwei Biographen gefunden, aber fast deutlicher als in ihren Arbeiten tritt uns die Gestalt des alten Erzbischofs in der Anekote entgegen, welche ber Anonymus Haserensis c. 34 von ihm erzählt. — Leiber fehlt es an einem Biographen des Erzbischofs Hermann II. von Köln; das Material bazu llegt in der Fundatio monasterii Brunwilarensis zerstreut. In der letten findet fich auch c. 18 Notiz über bas Gebet Germanns für bie Sicherung ber Thronfolge.

Das Jahr ber Geburt heinrichs IV. giebt Hermannus Contractus an, ben 444-446. Tag mit bem falschen Jahre 1051 Lambert. Daß fich ber Raiser Weihnachten 1050 zu Goslar aufhielt, bezeugt Hermannus ebenfalls. Die Annales Altahenses nennen Bohlbe, gambert unbebingt irrig Worms. Der Brief bes Raifers an Sugo von Cluny ift von b'Achery Spicilegium III. p. 443 herausgegeben und zwar mitten unter Briefen Heinrichs IV. Es ift das Berdienst Flotos die Aufmerksamkeit auf bieses wichtige Actenstück gelenkt zu haben, bas wir im Anhange unter No. 12 haben abdrucken laffen. Davon, daß die Taufe erst habe zu Gos= lar stattsinden sollen, steht im Briefe Nichts; was Floto S. 185 und 186 dars über fagt, beruht auf einem Irrthum. Ueber die Taufe felbst find neben Hermannus Contractus auch bie Annales Augustani nachzusehen.

Ueber die letten Ungernfriege Geinriche III. find neben Hermannus Contra- 447-449. ctus wiederum die Annales Altahenses Hauptquelle. Auch auf das Verhältnis des Raifers zu Bolen werfen biese Annalen neues Licht. Dag bie Ruftungen gegen Rafimir erft in ben Roveniber 1050 fallen, habe ich bereits in einer Anmerkung zu ben Annales Altahenses gezeigt. Die gleichzeitigen Unternehmungen in Lothringen werden überdies bezeugt durch die Annales Elnonenses maiores, die Annales Leodienses und Laubiensis, wie burch Sigebert, ber schon aus ben letteren schöpft.

449.

Die Bestrebungen Leos IX. die Ungern gur Anerfennung ber beutschen Berrs schaft zu vermögen, erwähnt Wibert II. c. 8 und Gilbebert in der Lebensbeschreis bung bes Abis Hugo von Cluny.

450.

Bas in der Lebensbeschreibung bes Bischofs Benno von Osnabrud c. 6 ergablt wird, ift auf ben Ungernfrieg bes Jahre 1051 zu beziehen, nicht auf ben bes folgenden Jahre.

452.

Der Aufenthalt Beinriche III. zu Perfenbeug (Berfinbingen) am 24. Juli 1052 ift burch eine Urfunde festgestellt, die meines Wiffens ungebruckt ift und beren Renninis ich Battenbach verbante.

Seite

453--455. Die Beranlaffungen zur Febbe zwischen Bifchof Gebbard von Regensburg und Bergog Konrad von Baiern ergeben fich aus ben Annales Altabenses und ber Fundatio Brunwilar. monast. c. 6. Reben Hermannus Contractus geben über ben Berlauf bes Aufftanbs auch bie Altalder Annalen neue und wichtige Ueber Gebhard ift noch zu vergleichen die Erzählung bes Othion Auffchlaffe. M. G. XI. 383.

Der Ginfall Konrads in Baiern i. J. 1053 gewinnt außer aus Herm. Cont. 456. und den Ann. Alt. auch aus dem Anonym. Haserensis c. 35 Licht. Die Urfunde Beinrichs III., am 26. December 1053 zu Baffau ausgestellt, ift ichwerlich für echt zu halten; minbestens kann fie nicht wohl bamals ausgestellt sein. Sicherlich untergeschoben ift die Urfunde bei Böhmer No. 1656; fie fann weber 1053 noch 1054 noch 1055 ausgestellt fein.

Breig wird in ben meiften Buchern angenommen, ber Raifer habe 1053 feinen zweiten Cohn Ronrad zum Bergog von Baiern eingesett. Die Beugniffe hermanns und der Annales Altahenses find vollig übereinstimmend und so Defitiv, baß gar nicht baran gezweifelt werben fann, baß ber Ronig bamals feinen älteften Sohn Beinrich mit Baiern belehnte. Allerbings ging fpater Baiern auf Konrad nber. Bestimmte Beugniffe über ben Beitpunkt biefes Uebergangs fehlen, boch scheint mir aus inneren Grunden fehr mahrscheinlich, bag er gleichzeitig mit ber Konigswahl bes jungen Beinrich war. Ueber Bischof Gebhard von Gichftabt als Berweser bes herzogihums ift die haupiquelle ber Anonymus Haserensis.

457. 458. Die zu Burich beschloffenen lombarbischen Gesetze finden fich in ben M. G. Legg. II. 42—44.

Die Beilegung ber Streitigkeiten zwischen Bohmen und Bolen erfolgte nach ben Annales Altahenses Pfingsten 1054 ju Queblinburg; wie fie beigelegt wurben, zeigt Cosmas zu biesem Jahre.

Der Krönungstag heinrichs IV. steht burch bie Urfunde bei Martone Colloctio amplissima I. 585 fest. Der Rronungsort ift Machen; nur burch ein Berseben Stenzels ift in der Geschichte ber frankischen Raiser II. 234 Köln genannt worden, und daher scheint auch ber Irrthum bei Gfrorer S. 597 zu flammen.

Ueber ben Feldzug Geinrichs III. gegen Balbuin von Flandern im Jahre 460. 461. 1054 befigen wir furze Notizen in ben Ann. Laubienses, Leodienses, Elnonenses maiores, Blandinienses, Formoselenses, und in bem Chronicon Lamberti Audomarensis (M. G. V. 66); in bent letteren mit bent falfchen Jahre 1053. Aussührliche und gute Nachrichten finten fich in ber Fortsetzung ber Gesta epp. Camerac. c. 10-14. Aus dieser Quelle hat Sigebert geschöpft, wie ber Berfaffer des Chronicon s. Andreae II. c. 16-21, ber aber manche intereffante Bufate glebt. Db bamals bem Raiser ein britter Sohn geboren ift, wie bas Chronicon c. 21 berichtet, steht babin; sicherlich war es nicht heinrichs Rachfolger, wie ber Berfaffer meint. Der Knabe mußte fruh geftorben fein, benn wir boren fonst nirgende etwas von ihm.

Den Fürstentag zu Mainz im Jahre 1054, auf bem bie romischen Gefandten vor bem Raiser erschienen, hat man bisher nach einer Urfunde, am 17. November 1054 zu Mainz ausgestellt, in den November verlegt, aber die Urfunde ift nach einer außerst fehlerhaften Abschrift bei Muratori gebruckt und sehr mahrscheinlich in ber Datumszeile XV. Kal. Octubres zu emendiren. Denn an diesem Tage ift eine andere Urfunde und zwar ebenfalls für Bercelli in Mainz ausgestellt, bie fic in ben Mon. Patriae Chart. I. 581 nach bem Driginal abgebruckt fintet.

456.

**438**.

459.

Geite 464.

468.

1.1

Leo IX. beruft fich auf die Schenfungeurfunde Conftantins in dem Briefe an ben Patriarchen Michael von Constantinopel bei Mansi XIX. 643 ff.

Die Berhältniffe Leos zu Benevent und ben Normannen erhellen aus ben 464-469. Annales Beneventani, Hermannus Contractus, Wibert und ber Chronif von Monte Cassino, vor Allem aber aus Amatus, den schon die letigenannte Quelle benutte. Späteren und entlegeneren Quellen ift nur selten in unserer Darftellung gefolgt worben, und nur dann, wenn ihre Rachrichten burchaus unverfänge lich schienen. 465.

Die Mißstimmung in Italien gegen die Normannen ersieht man beutlich aus dem Briefe des Abts Johann von Fecan bei Martene Coll. amplissima I. 207. Der Brief gehört ben ersten Jahren des Pontisicats Leos an und ist zugleich das berebtefte Beugniß für die große Berehrung, in welcher Leo bamale bei den frangöfischen Monchen fanb.

Ob heinrich III. an Papft Leo allein bie Stadt Benevent ober bas gange Fürstenthum abgetreten habe, barüber ift mehrfach gestritten worden. Der Streit wird sich schwerlich befinitiv entscheiben laffen, ba die betreffende Stelle des Leo Ostiensis II. c. 46 feinen festen Unhalt bietet. Aber Bermann fagt, ber Raiser habe aufgegeben pleraque in Ultramontanis partibus ad suum ius pertinentia, und bies muß boch wohl auf ausgebehntere Abtretungen gebeutet werben. größte Theil bee Fürftenthume war aber in ben Banben ber Normannen, unb factisch hat ber Papft gewiß nie viel mehr als die Stadt Benevent beseffen.

Die wachsenbe Opposition ber beutschen und italienischen Bischofe gegen 468. 469. Leo IX. erhellt aus Wibert II. c. 7. 8, Leo Ost. II. 81 und Eckehard 3. 3. 1053.

Die von bem Kriegszuge Leos IX. gegen bie Normannen gegebene Darftel- 470-473. lung weicht vielfach von ber herkommlichen ab; fie beruht auf Amatus und auf urkundlichen Beugnissen, die man bieher mehr als billig vernachlässigt hat. Amatus III. c. 34—38 ist hier um so wichtiger, als seine Erzählung nicht nur an sich sehr wahrscheinlich, sondern auch bereits von Leo Ostiensis und Guillermus Apuliensis benutt ift, benen man fonst fast ausschließlich zu folgen pflegte. Ueber die beabsichtigte Vereinigung bes Papstes mit Argyros haben wir das Beugniß des Papstes selbst in dem Brief an den Kaiser Michael (Mansi Coll. conc. XIX. 667), welches überdies in ben Ann. Beneventani auf bas Beste unterftutt wirb. Der Marich bes papstlichen heers wird flar aus den bei Jaffe verzeichneten Urtunden, aus benen auch die italienischen Fürsten ersichtlich find, die den Bapft uns terstütten. Die Bahl ber beutschen Krieger giebt Amatus auf 300, Leo von Oftia auf 500, Guillermus Apuliensis auf 700 an. Da ste fast alle stelen, und die Annales Beneventani die Bahl ber Gefallenen auf ungefähr 300 angeben, icheint bie Berechnung bes Amatus in ihnen eine Bestätigung zu finden, wie fich benn überhaupt Hermannus Contractus, die Annales Beneventani und Wibert sehr wohl mit ben Angaben bes Amatus combiniren laffen. Der Schlachtort fann nicht zweifelhaft fein; alle Quellen nennen ihn Civitas mit Ausnahme bes Wibert, ber die italienischen Namen häufig verdreht und hier Civitatula hat, und ber Annales Beneventani, bei beren rathselhaftem Astagnum man über leere Bermuthuns gen nicht hinaustommt. Daß Civitas in nachfter Rabe bes Fortore lag, fagt Guillermus Apul. II. v. 178. 179 mit flaren Worten. Die Stelle bes langft zerstörten Orts hat Borgia Memorie istoriche della citta di Benevento II. p. 29 mit Bestimmtheit nachgewiesen. Er nennt ben Ort Civitate, nicht Civitella,

wie man jest fast überall irrig findet. Ein castellum de Civitella bei Flavians unwelt Teramo wird bei Palma Storia di Teramo I. 123 sequ. erwähnt; euf baffelbe ließe fich ber Rame Civitatula bes Bibert, aber boch nur bann begleben, wenn die Rachrichten über die Schlacht in jene Gegend und nicht an ben Fortore perwiesen. Die Anführer bes papftlichen Geers werben von Leo von Ofia Ber ner und Rudolf genannt. Beide erscheinen auch bei Guillermus, benn ber L. IL. v. 135 und 168 von ihm erwähnte Rodulfus, comes Bovianensis et Molinensis, kann nicht wohl ein anderer sein, als jener Rudolf, ben Leo als ben befignirten Bergog von Benevent bezeichnet. Die frangofische Uebersetung bes Amatus nenut Ragnolfe und Raynier ale Anführer bee papftlichen heeres; bie Ramen werben nur vom Uebersetzer ober Abschreiber verberbt fein. Die Nachrichten ber von Bert ebirten sogenannten Annales Romani find hier nicht erheblich, aber verbienen boch Beachtung. Guillermus Apuliensis hat Manches poetisch ausgeschmückt, aber im Ganzen beruht seine Darstellung auf guten Quellen und halt im Befentlichen an benselben fest; bagegen ift die Erzählung des Gaufredus Malaterra (Murat 8s. V. 603) icon voll willfürlicher Erfindungen. Für die gleichzeitigen Sanbel ber Normannen mit ben Griechen fommt außer Lupus Protospatarius auch ber Anonymus Barensis in Betracht.

Seite 473—475. Für Leos Berhandlungen mit den Griechen sind die wichtigsten Actensticke die beiden Briefe Leos an den Patriarchen von Constantinopel, der Brief besselben an Kaiser Constantinus Monomachus und die Commemoratio brevis rerum s legatis apostolicae sedis Constantinopoli gestarum; sammtlich abgebruckt bei Mansi Coll. conc. XIX. 635—679. Ueber die damals gewechselten theologischen Streitschriften vergleiche man besonders Gieselers Kirchengeschichte.

476. 477.

Wibert. Der Bericht, der unter dem Titel de obitu Leonis IX. bei Mabillon Acta SS. Saec. VII. P. II. p. 81 gedruckt ift, schmuckt bereits sehr willfürlich aus, obgleich er wirklich, wie angegeben wird, von einem Augenzeugen herrühren mag. Noch weniger Glauben verdienen die späteren Lebensbeschreibungen, die schwaus diesem Berichte geschöpft haben. hilbebrands Abwesenheit von Rom bei Less Ende geht hervor aus Berengars Schrift de sacra coena adversus Lanfrancum od. Vischer p. 50 sequ. Danach ist Bonizos Nachricht zu beurtheilen, daß Leo an hilbebrand die Leitung des Papsthums übergeben habe.

477.

Den Tobestag des Markgrafen Bonifacius giebt richtig Donizo und mit ihm übereinstimmend Marangonis Chronicon Pisanum (Archivio Storico VI. P. II. p. 5) auf den 6. Mai an. Der 26. April, der aus Stenzel II. p. 231 in mehrere Bücher übergegangen ist, beruht nur auf einem Versehen in der Berechnung. Ueber das Ende des Bonifaz ist sonst einzusehen Hermannus Contractus z. J. 1053 und Arnulf von Mailand.

479.

Den Schwur Hilbebrands an Heinrich berichtet Benzo VII. 2. Seine Er zählung in diesem Punkt bestätigt die Epistola Heinrici Spirensis im Codex Udalrici No. 162. Freilich entstellt jedes der beiden Zeugnisse zugleich die Wahrheit. Heinrich von Speier verallgemeinert den Schwur und dehnt ihn auch auf eine spätere Zeit aus; Benzo läßt benselben Schwur gleichzeitig einen Mann leisten, der nicht zugegen sein konnte. Humbert war nehmlich noch nicht von Constantinopel zurückgekehrt, und doch läßt er ihn die Gesandtschaft hildebrands begleiten.

**180.** 

Ueber die Vorgange bei Victors II. Erhebung auf den Stuhl Petri haben wir neuerdings wichtige und zuverlässige Rachrichten burch ben Anonymus Ha-

serensis c. 88 erhalten. Bu vergleichen find ferner die Annales Romani und bie Annales Altahenses z. J. 1055. Ueber Hilbebrande Stellung zu Bietor ift Leo Ostiensis II. c. 86 und Benzo VII. 2 einzuschen.

Geite 481.

Die hulbigung Theobalds melbet Herm. Contr. z. 3. 1084. Bon ben Streftigkeiten bes Raifers mit Ronig Ferbinand von Leon und Castilien berichtet Mariana de reb. Hisp. L. IX. c. 5, ber fich auf altere Beugnisse beruft, die er jes boch nicht naber bezeichnet. Schon Mascov hat barüber in einem Ercurs mit verftanbiger Kritik gehandelt. Mindestens nicht geringere Autorität als Mariana haben die Cid-Romanzen, in denen bekanntlich heinrich III. und Victor II. eine namhafte Rolle fpielen.

Daß Spitihnem mit Bohmen zu Regensburg belehnt wurde, bezeugen bie Ann. Altahenses; es liegt hierin zugleich eine Kritif ber falfchen Angabe bes Cosmas Pragensis, daß ber neue Berzog gleich am erften Tage seiner Regierung ben Befehl habe ergehen laffen, alle Deutschen sollten bas Land verlaffen. Rachricht ift auch wohl im Allgemeinen angezweifelt worden (vergl. Palaches Geschichte von Böhmen I. 292. 298), aber für ganz unbegründet halte ich fie nicht, nur daß fie in eine spätere Beit gehören wird. Der Aufenthalt des Raisers zu Detting am 12. März 1065 wird durch eine Urfunde in den Mon. Boic. XXXI. p. 329 erwiesen. Ueber bie Versammlung auf ben Roncalischen Felbern ift außer Berthold auch Arnulf von Malland III. c. 6 zu vergleichen. Neben Berthold und den Ann. Altahenses ist für das Folgende Lambert Saupiquelle.

Den Erfolg der Gesandtschaft Leos in Constantinopel erkennt man aus der 483. 484. Commemoratio brevis rerum a legatis apostolicae sedis Constantinopoli gestarum bei Mansi XIX. p. 676 und aus den Briefen des Michael Cerularius an ben Patriarchen Peter von Antiochia in Cotelerii Ecclesiae Graecae Monum. II. p. 135 sequ. Das Decret ber von Michael versammelten Synobe gegen bie Excommunicationsschrift ber papfilichen Gesandten findet fich in Allatii de libris occlesiasticis Graecis diss. II. p. 161. Ueber die Rudtehr ber Gefandten und Friedriche Eintritt in Monte Cassino berichtet Leo von Oftia II. 85. 86. 88.

Gfrorer S. 613 Magt ben Raifer an, den Tob der beiden Rinder der Beatrix peranlast zu haben. Er beruft sich auf Berthold und Bonizo (Oesele II. 804); aber Berthold spricht gar nicht von einem Mord, und Bonizo bezeichnet wenigs Rens ben Urbeber bes Morbes nicht.

Bictors II. Machtstellung in Italien erkennt man aus bem Anonymus Ha- 486. 487. serensis c. 38 und aus der merkwürdigen Urkunde vom Juli 1056, abgebruckt in Ughelli Italia sacra I. 352 und beffer in Palma Storia di Teramo I. 130. Ueber die beneventanischen Verhältnisse sind die Annales Beneventani einzusehen. Gesandtschaft des Argyros kennen wir nur aus der Urkunde im Codex Udalrici No. 101. Die Gesandtschaft heinrichs nach Constantinopel berichtet Berthold 3. 3. 1065, ber auch bie Gefangennahme ber normannischen Ritter erzählt.

Stenzel I. 164 ftellt bie Wichtigfeit bes letten Complote ber Fürsten gegen 488. 489. Deinrich III. nicht in bas rechte Licht; es fehlten ihm noch bie Nachrichten ber Altaider Annalen, welche hier die Sauptquelle bilben. Neben ihnen find wichtig Die Annalen bes Berthold und bas Chronicon Wirzeburgense, beibe selbststanbige Fortsetzungen ber Chronit bes hermanns von Reichenau, wie man erft recht beutlich ertennt, wenn man bie S. Ballener Sanbichrift, welche Bert mit 3 bezeiche met, ins Auge faßt. In ben anberen Banbidriften ift Bertholb burch bas Chronicon Wirzeburgense interpolirt. In Betracht kommen ferner für bas Complot

482.

485.

bie Urkunden bei Böhmer No. 1678 und 1682. Wer ist jener Markgraf Otto, ber in ber Urkunde No. 1677 erwähnt wird?

Seite 488.

Markgraf Abalbert von Destreich starb 1055 nach bem Chronicon Wirzeburgense, und zwar vor bem 20. November, da an diesem Tage bereits Ernst
als Graf in comitatu Osterrich dicto erwähnt wird. Bergl. v. Meiller, Regesten
zur Geschichte ber Markgrafen von Destreich S. 7. Die späteren Annalen sesen
fast einstimmig Abalberts Tod erst in das Jahr 1056. — Auch der Tod des jungen Herzogs Konrad muß nach dem Necrologium Fuldense und den Annales
Augustani in das Jahr 1055 fallen, obgleich ihn Lambert erst in das solgende
Jahr sest. Ob ihn die Annales Altahenses erwähnten, ist mir jest zweiselhaft.

489. 490.

Ueber die Theilnahme Welfs an der Verschwörung und das Ende diese Fürsten ist der sogenannte Anonymus Weingartensis de Guelsis principidus einzussehen, der erst gegen Ende des zwölften Jahrhunderts schrieb, aber hier eigensthimliche und wohl im Ganzen zuverlässige Nachrichten hat. Welf wird noch in einer Urfunde vom 11. November 1055 als lebend erwähnt (Böhmer No. 1675); die Bezeichnung gloriosus dux in derselben kann wohl als Lohn seiner Enthälslungen gelten. Der Todestag ist disher nicht ermittelt. Ueber Konrads Tod ber richten das Chronicon Wirzeburgense, die Annales Altahenses und die Fundatio monasterii Brunwilarensis c. 6.

491. 492.

Annos Herkunft, Jugend und die Geschichte seiner Erhebung erhellt aus ber Vita Annonis c. 1-7 und den Untersuchungen Röpkes in den Roten.

**493**.

Stenzel I. 167 nimmt nach Reza an, daß 1056 ein Friede mit den Ungem geschlossen sei; nach den Annales Altahenses z. I. 1059 muß man diesen Frieden jedoch durchaus in Zweisel ziehen. — Was Cosmas Pragensis über die Vertreis bung der Deutschen in Böhmen berichtet, muß meines Erachtens erst in diese Zeit gesett werden. Bgl. oben die Note zu S. 482. Ueber die Kriege der Liutizen unter einander und mit den Sachsen berichten Adam von Bremen III. 21, helmold I. 21 und Siegbert von Gemblours z. I. 1055. Vergl. Wendische Gesschichten II. 99.

494.

Siegbert z. J. 1056 giebt allein von dem Angriff Gottfrieds und Baldnins auf Antwerpen Nachricht, Lambert allein über die Zusammenkunft in Ivois. Die Könige seierten wahrscheinlich das Pfingstsest zusammen, welches auf den 26. Mai siel. Kaiser Heinrich war am 16. Mai noch zu Goslar, am 30. Juni war er in Trier zurück. Bergl. Böhmers Regesten, wo die zu Berchtenstat (Bärstadt bei Schwalbach) ausgestellte Urkunde No. 1686 das Datum des 11. Juli, nicht des 9. Juni trägt, wie man aus Lacomblet I. S. 123 ersieht.

494.

Das Chronicon Wirzeburgense sagt z. J. 1056 mit durren Borten, das sich Gottfried damals dem Kaiser unterwarf. Schon in der Urkunde vom 30. Juni (Böhmer No. 1587) erscheint Gottfried dann wieder am Hose. (Bgl. Flots I. 181.) Ueber Gebharts und Konrads Begnadigung berichten die Annales Altahenses; man vergl. auch das Chronicon Wirzeburgense.

495.

Bictors Ankunft in Goslar bezeugen der Anonymus Haserensis c. 89 und Lambert. Daß Victor den Kaiser zu einem Zuge gegen die Normannen habe veranlassen wollen, wie die Annales Romani berichten, ist irrig; sehr glaublich der gegen, daß er Arpi beanspruchte und erhielt, wie Amatus III. c. 45 erzählt. Die Angabe der Annales Altahenses, daß der Papst schon in Worms zum Kaiser gesstoßen sei, ist salsch; Victor war noch im Juli 1056 zu Teramo. Vgl. Jasse No. 3300.

Seite 496.

Den Sieg ber Wenden über die Sachsen melben fast alle gleichzeitigen Quellen. Der Ort der Niederlage erhellt aus dem Annalista Saxo, der Tag aus dem küneburger Necrologium. Ueber den Tod des Kaisers haben wir die zuverlässigs sten Nachrichten im Chronicon Wirzeburgense, bei Berthold, Lambert und dem Anonymus Haserensis. Ueber die Erhebung Heinrichs IV. auf den Stuhl Carls des Großen berichten allein die Ann. Altahenses z. J. 1056.

Agnes Brief an Hugo von Cluny sindet sich in unseren Documenten unter No. 13. Die Erzählung 'des Cardinals Humbert giebt Othlon wieder (M. G. XI. 384).

"Multorum factiones contra imperatoris filium exortae divinitus sedantur." Annales Augustani 3. 3. 1057. "Summa rerum et omnium, quibus facto opus erat, administratio penes imperatricem remansit, quae tanta arte periclitantis reipublicae statum tutata est, ut nihil in ea tumultus, nihil simultatis tantae rei novitas generaret." Lambert z. 3. 1056. Die Stellung Victors bezeichnet fcarf Betrue Damiani (Epp. I. 5). Er lagt ben Beiland gum Bapfte fagen: "Sublato rege de medio, totius Romani imperii vacantis tibi iura permisi." Gregor VII. sagt im Regest. I. ep. 19 von heinrich III.: "moriens Romanae ecclesiae per papam Victorem praedictum filium suum commendavit"; et scheint felbst zugegen gewesen zu sein, da seine Worte: ipsum in regem elegimus sich wohl auf die electio bei bes Baters Tobe beziehen, welche das Chronicon Wirzeburgense erwähnt. Abgeschniact ift, wenn die Annales Romani angeben, ber Bapft habe bem jungen Könige das Reich per investimentum übergeben; so weit geht selbst Baul von Bernried nicht, er läßt Geinrich IV. folgen hereditario iure, obschon permittente Romano pontifice Victore (Vita Gregorii VII. c. 60). Der Ginfluß des Papfts auf die Ordnung der neuen Verhaltniffe erhellt aus allen Quellen. Das Chronicon Wirzeburgense sagt: Victor sei nach Rom zurückges fehrt, multis bene in Germaniae aliisque Romani regni partibus pontificum vel principum secularium consilio dispositis"; ber Anonymus Haserensis fagt: "dispositis laudabiliter regni negotiis", Lambert, fein Bewunderer biefes Papfte, wohl aber seines mondischen Nachfolgers: "compositis mediocriter, prout tunc copia erat, regni negotiis. Es ist bas wohl keine zufällige, sonbern eine unmittelbar beabsichtigte Correctur bes Anonymus, welcher Lambert nach meiner Meinung befannt war. Ueber ben Tag zu Köln und Bictore Thatigfeit bafelbft berichtet Siegbert g. 3. 1057. Bas Bonigo p. 804 noch ben Raiser felbst mit Gottfried austragen lagt, fann jum Theil erft damals burch ben Papft bewerts ftelligt sein. Für Balduins Stellung ist nicht unwichtig ber Busat ber Annales Blandinienses 3. 3. 1054: Balduinus iunior marchysus Nerviorum comitatum imperiali munificentia et auctoritate apostolica suscepit. Ueber ble Anordnuns gen zu Regensburg vergleiche man das Chronicon Wirzeburgense, Berthold, die Annales Altahenses und Lambert. Der Friede Victors mit den Normannen steht burch bas Zeugniß ber Annales Augustani z. 3. 1057 und bes Amatus III. 44 feft.

Ueber die lesten Tage Bictors II. sinden sich die besten Nachrichten beim 499. 500. Anonymus Haserensis c. 41, in den Augsburger Annalen und bei Leo von Ostia II. c. 93. 94. Auch die Borgänge bei der Wahl Stephans X. werden a. a. O. von Leo gut berichtet. Ueber die Gesandtschaft Anselms und hildebrands an den kaiserlichen hof haben wir jest ein gutes Zeugniß in Gundechari Liber pontis. Kichstetensis (Mon. Germ. VII. 246).

**49**7.

498.

• 1

Seite 501.

Die Stellung Gottfrieds nach Heinrichs III. Tode sindet sich in der Translatio s. Servatii von Jocundus nicht übel bezeichnet. Er heißt dort c. 56 signifer Romanus, marchio Italiae, dux Lothariae, cui side et virtute militari in toto regno non erat secundus, sicut testantur bella, que gessit perplurima in diversis terrarum provinciis. Die Treue Gottfrieds ließe sich wohl in Zweisel ziehen, nicht die Tapferseit. In den Annales Laudienses z. J. 1070 wird Gotts fried ...vir mirae audaciae" genannt.

501. 502.

Die sächsischen Unruhen im 3. 1057 berichtet Lambert von hersfeld, ben Sieg über die Liutizen das Chronicon Wirzeburgense; das lettere erzählt auch die Unruhen in Franken, welche Friedrich von Gleiberg (bei Gießen) mit seinen Brüdern veranlaßte. Das Stammschloß lernen wir aus Bernold kennen, der aber den Aufstand erst in das Jahe 1059 verlegt; die herren von Gleiberg waren ein Zweig des Luremburger Geschlechts und den Welsen verwandt. Irmengarde, die Gemahlin des 1030 verstorbenen Grafen Welf, wird vom Anonymus Weingartensis p. 12 de gente Salica de castro Glizberch genannt.

**506.** 

Die Bertreibung der Juden aus Mainz i. J. 1012 berichten die Annales Quedlindurgenses zu diesem Jahre. Das Privilegium des Bischofs Rüdiger für die Juden vom 13. September 1084 sindet sich in Remlings Speierschem Urfundenbuch S. 57. Ueber die Kölner Kausseute sehe man Lambert z. J. 1074; über die Thieler Alpert de diversitate temporum c. 21. Konrads Urfunde für die Kausseute in Quedlindurg hat Böhmer unter No. 1441 verzeichnet.

507. 508.

Ueber die damaligen Bauten in Deutschland ist belehrend der Anonymus Haserensis c. 29; man vergleiche auch Abam von Bremen III. c. 3.

509.

Den ersten Unterricht des Erzbischofs Barbo durch eine alte Barterin erwähnt die Vita Bardonis maior c. 1.

1 50-512.

Daß Mailander Kleriker in Deutschland ftudirten, erwähnt Landulf II. c. 71. Ueber Hubald von Lüttich sehe man Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium c. 29. Den arithmetischen Unterricht in der Eichstädter Schule schildert der Anonymus Haserensis c. 28. Ueber die Ansänge der deutschen Prosa in jener Beit handelt W. Wackernagel Geschichte der beutschen Litteratur S. 77—84. Cine neue Notiz über William verdanken wir dem Anonymus Haserensis c. 32.

#### III. Einige Documente.

Die im Folgenden abgedruckten Briefe stammen aus steben verschiedenen Sandschriften und find, obwohl sie meist bereits gedruckt sind, so in der Litteratur zerstreut, tas sie sie Geschichtsforschung fast unbeachtet geblieben sind.

No. 1 wurde von Pert in einer alten Kaffeler Handschrift zuerst entbeckt, zuerft aber nach einer Ropie jener Banbschrift in einer Brochure von Gilferbing 1856 zu Mostau herausgegeben. Diese Ausgabe, beren Kenntnig ich Jaffés Gute verbanke, ift in Deutschland wenig bekannt geworben, und ein abermaliger Abs brud erscheint hierburch gerechtfertigt. Die von hilferding benutte Ropie ber Raffeler Handschrift befindet fich in einem Miscellancober der hamburger Stadts bibliothek (Historia No. 321), welcher ben Titel führt: Varia politico-historica, quae hinc inde collegit ac per amanuensem describi fecit Z. C. ab Uffenbach Da meine Bemühungen, eine neue Ropie der Kaffeler Handschrift zu erhalten, vergeblich geblieben find, habe ich mich barauf beschränken muffen ben von Hilferbing gegebenen Text wiederzugeben, boch habe ich ihn durch Aenderung ber Interpunction und einzelne Conjecturen, wie ich hoffe, lesbarer gemacht. Einzelne Bermuthungen hatte bereits Gilferbing selbst in ben Noten aufgestellt, andere Correcturen rühren von Jaffé ber, boch blieb mir auch fo noch eine Nachlese übrig. Der ungemein anziehende Inhalt des Schreibens ist bereits S. 192 - 199 entwickelt worden; es ist nur noch auf eine Stelle in der Interpolation des Abemar (M. G. IV. 129. 130) hinzuweisen, wo sich Bruns Reise zu ben Betschenegen erwähnt findet, freilich mit der irrigen Angabe, daß er auf dieser Reise den Tod gefunden habe.

No. 2<sup>2</sup>. 2<sup>5</sup>. 3 und 6 hat Schannat aus einer Bergamenthanbschrift des Stifts Mons s. Petri zu Erfurt in seiner Sammlung der deutschen Concilien herausgesgeben. Die Handschrift, schon damals in elendem Zustande, scheint jest untersgegangen. Die vielsachen Lücken in den mitgetheilten Stücken habe ich nach Schannats Andeutungen auszufüllen gesucht. Den Gedanken des Briefstellers glaube ich dabei richtig getroffen zu haben; in Bezug auf jeden einzelnen Aussbruck wird dies nicht gelungen sein, auch kaum im Bereich des Möglichen liegen. Statt der Siglen sind die vollen Namen nur da gesetzt, wo es mit unzweiselhafter Sicherheit geschehen konnte. Auf die Bichtigkeit dieser Briefe hat bereits Gfrörer ausmerksam gemacht, aber in der Benuzung derselben meines Erachtens manche Versehen begangen. Bergl. S. 561.

No. 4 stammt aus dem Briefcober des Abts Bern von Reichenau, aus welschem dieses und mehrere andere Stude Pez im Thesaurus anecdotorum novissimus T. V. P. I. p. 211 und 212 hat abbrucken lassen. Das vielfach interessante Schreiben ist dieher ganz übersehen worden. Ohne handschriftliche Unterstützung habe ich mich begnügt einige offenbare Schäden des Texts zu heilen und Pezs Orthographie zu beseitigen.

No. 5. 8. 9 sind aus einem noch keineswegs genügend durchforschen Lorscher Cober entnommen, der sich aus dem Ende des elsten oder aus dem Anfange des zwölften Jahrhunderts herschreibt und sich jest in der Baticanischen Bibliothef zu Rom (Cod. Vat. Palat. No. 930) besindet. Aus ihm hat zuerst Mone nach einer ältern Abschrift die hier mitgetheilten drei Stücke in seinem Anzeiger (Jahrgang 1838 S. 207 st.) abdrucken lassen. No. 8 und 9 hat dann Angelo Mai 1841 im Spicilegium Romanum V. p. 150 st. abermals mit einigen anderen Stücken derselben Handschrift publicirt; endlich hat Böhmer im Notizenblatt (Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen) Jahrgang 1855 S. 520—522 das Schreiben unter No. 8 noch einmal herausgegeben. Auf diesen Abdrücken, von denen die beiden letzten aus der Handschrift selbst gemacht sind, beruht der gegebene Text.

No. 7 bilbet die Zueignung eines liturgischen Buchs, das früher dem Klofter Reu-Zelle, dann der Hedwigskirche in Berlin gehörte. Buchstäblich nach dem Original, welches jest nicht aufzusinden sein soll, ist der Abdruck Dethiers in seiner Abhandlung: Epistola inedita Mathildis Suevae. Berolini 1842. Dieses Buchslein, nur in wenigen Eremplaren abgezogen, ist wenig verbreitet.

No. 10 und 11 sind in einer Handschrift bes sechszehnten Jahrhunderts auf ber k. k. hofbibliothef zu Wien (No. 5584) enthalten. Die dazu gehörige Stammstafel Siegfrieds sehlt in der Pandschrift, sindet sich jedoch in anderen Abschriften; solche Abschriften sind die genealogischen Taseln in den M. G. VI. 32 und III. 215. (Man vergleiche auch M. G. III. 407 die Notizen im Cock. I. des Flodoard.) M. Büdinger hat No. 10 in Jahre 1853 in einer Brochüre herausgegeben, welche den Titel führt: Zu den Quellen der Geschichte Kaiser heinrichs III., aber meines Wissens nicht in den Buchhandel gekommen ist. Außer dieser Ausgabe stand mix eine von mir selbst 1842 in Wien genommene Abschrift, wie eine Collation Watstendachs zu Gebot. No. 11 war disher unedirt und ist nach einer Abschrift abgedruckt, welche ich der Güte Wattendachs verdanke; die Ergänzung der Lücken rührt von mir her.

No. 12 und 13 find von b'Achern im Spicilegium (Nova editio T. III. p. 443) aus einer nicht näher bezeichneten Hanbschrift herausgegeben, welche außers bem mehrere Briefe heinrichs IV. an ben Abt von Cluny enthält.

1.

#### Prief des Erzbischofs Prun an König Heinrich II. Winter 1008.

Viro ecclesiae pio Heinrico regi B[runo] — hic quid nisi miser tantum! — quicquid regem decet et cuncta cernenti domino Deo placet. — Dubio procul sapiat religiosus rex, est nemo vivens super terram, qui plus diligat vestram

salutem secundum Dominum et qui plus velit omnem vestrum honorem secundum seculum, multo labore plenum. Frater 1) vester optime carus episcopus Bruno, cum moram facerem in terra Ungrorum, dixit mihi, vos, o rex, piam sollicitudinem circa me habere et valde nimis timere, ne vellem perire. Quod utique fecissem et facio, nisi prohiberet, qui adhuc prohibet, clemens Deus et senior meus sanctissimus Petrus. Reddat tibi Deus meritum in terra viventium, quia egregius rex tu, qui debes pene procurare totum mundum, de me minimo servo tuo, ne perirem, dignatus es in nomine Domini habere hanc nobilem curam. Gratias Deo! tu, cum sic rex secundum sapientiam, quam tibi Deus dedit, studium habes, ut sis bonus et catholicus rector, sis et, qualem habere necesse est, sanctae ecclesiae pius et districtus auriga. Similiter et nos — miseri qualescunque, tamen tui — ne hanc vitam in vanum consumamus et nudi inveniamur in die mortis, quantum sola misericordia sancti spiritus flat, operari, laborare studium mittimus secundum illud optimi Pauli: "Non facio animam meam pretiosorem quam me. Ergo, quantum ad me, nihil nisi malum facio tantum; quantum vero ad Dominum, ubi vult, citius dicto facit omne bonum.

Opera Dei revelare et confiteri honorificum est, maxime vobis tacere non debeo, cuius sancta persuasione episcopus sum, qui de sancto Petro evangelium Christi gentibus porto. Certe dies et menses iam complevit integer annus, quod, 2) ubi diu frustra sedimus, Ungros dimisimus et ad omnium paganorum crudelissimos Pezenegos viam arcipuimus. Senior Rutorum, magnus regno et divitiis rerum, mensem retinuit me et renitens contra voluntatem, quasi qui sponte me perdere voluissem, sategit mecum, ne ad tam inrationabilem gentem ambularem, ubi nullum lucrum animarum, sed solam mortem et hanc 8) etiam turpissimam invenirem. Iam cum non potuit et de me indigno visio quaedam eum terruit, duos dies cum exercitu duxit me ipsa usque ad regni sui terminum ultimum, quem propter vagum hostem firmissima et longissima sepe undique circumclausit. Sedit de equo ad terram; me preeunte cum sociis, illo sequente cum maioribus suis egredimur portam. Stetit ipse in uno, nos stetimus in alio colle; amplexus manibus crucem ipse ferebam, cantans nobile carmen: "Petre, amas me, pasce oves meas!" Finito responsorio misit senior maiorem suum ad nos in haec verba: "Duxi te, ubi mea desinit terra, inimicorum incipit. Propter Deum rogo, ad meum dedecus ne perdas in vanum 4) vitam. Scio, cras ante tertiam sine fructu, sine causa debes gustare amaram mortem." Remisi: "Aperiat tibi Deus paradisum, sicuti nobis aperuisti viam ad paganos!" Quid plura? Nemine nocente duos dies ivimus, tertio die, qui est VI. Februarii, tribus vicibus — mane, meridie, nona — omnes ad occisionem flexa cervice ducebamur, qui toties ab occurrentibus nobis hostibus (sic duxit b) dominus et dux noster Petrus) mirabili signo illesi exivimus. Dominica ad maiorem populum pervenimus, et datum est spatium vivendi, donec per currentes nuncios universus populus congregaretur ad concilium. Ergo ad nonam alia die Dominica vocamur ad concilium, flagellamur nos et equi. Occurrent vulgus innumerum 6) cruentis oculis et levaverunt clamorem horribilem; mille securibus, mille gladiis super nostram cervicem evaginatis in frusta?)

<sup>1)</sup> Erat Silf. 2) quo? 3) tuno Silf. 4) iuvenum Silf. 5) dixit Silf.

<sup>6)</sup> in numerum hilf. 7) frustra hilf.

nos concidere minantur. Vexati sumus usque ad noctem, tracti in diversam partem, donec, qui nos de manibus eorum bello rapuerunt, maiores terrae audita nostra sententia cognoverunt, ut sunt sapientes, quod propter bonum intravimus terram eorum. Ita, sicut iussit mirabilis Deus et pretiosissimus Petrus, quinque menses in eo populo stetimus, tres partes circuivimus, quartam non tetigimus, de qua meliorum nuncii ad nos venerunt. Circiter triginta animis 8) christianitate facta, in digito Dei fecimus pacem, quam, ut illi dixerunt, nemo preter nos facere posset. "Haec pax, inquiunt, per te facta est. Si firma erit, sicut doces, omnes libenter erimus christiani; si ille senior Ruzorum in fide titubaverit, debemus tantum intendere bello, non de christianitate." Hac ratione perveni ad seniorem Ruzorum, qui satisfaciens propter Dominum dedit obsidem filium, consecravimusque nos 9) episcopum de nostris, quem simul cum filio posuit 10) in terrae medium. Et facta est ad majorem gloriam et laudem salvatoris Dei christiana lex in pessimo populo, qui sunt super terram, omnium paganorum. Ego autem nunc flecto ad Pruzos, ubi, qui precessit, precedere debet, qui illa omnia fecit et nunc facere debet, clemens Deus et senior meus pretiosissimus Petrus. Audivi eum 11) de nigris Ungris, ad quos, quae nunquam frustra vadit, sancti Petri prima legatio venit, quamvis nostri — quod Deus indulgeat! — cum magno peccato aliquo cecarentur; qui conversi omnes facti sunt christiani. Haec omnia sola gloria Dei et optimi Petri; quantum ad me, nihil nisi peccatum, et hoc ipsum bonum perditum, nisi miserans Deus propter se faciat, augeat et addat propter sanguinem sanctorum et specialius eorum, qui nostro evo effusus super terram.

Mi senior, omnia bona fecisti ad meam causam; Deus tibi retribuat mercedem in resurrectionem iustorum, maxime quia curam geris mei. Ne pro errore iuventutis secularia agam et spiritualia deseram: inde erat, quod me abeunte videbaris irasci. Inde etiam 12) fuit, quod me et plura mea digna risui ad circumstantes heroas me absente irrisisti. Quae tria — amorem, iram et derisum — nisi me diligeres, nunquam circa me haberes, et nisi tu bonus esses, certe nunquam, quod 18) tibi in me malum videbatur, odio haberes. Dico pro consolatione: quantum vult sanctus Deus misereri pio Petro cogente, nolo perire. Quod cum sim in me turpis et malus, dono Dei vellem esse bonus, dico pro oratione: omnipotens et misericors Deus et me corrigat antiquum peccatorem, vosque faciat de die in diem, nunquam mortuo bono opere, meliorem regem. Si quis etiam hoc dixerit, quia huic seniori fidelitatem et maiorem amicitiam porto; hoc verum est: certe diligo eum ut animam meam et plus quam vitam meam. Sed, quem nihil latet, pretiosum testem habeo communem Deum nostrum, quod per gratiam vestram diligo eum, quia, quo plus possum, ad vos volo convertere illum.

Ut autem salva cum venia regis ita loqui liceat: bonumne est persequi christianum et habere in amicitia populum paganum? Quae conventio Christicum Belial, quae comparatio luci ad tenebras? Quomodo conveniunt Zuarasi vel diabolus et dux sanctorum vester et noster Mauritius? Qua fronte coeunt sacra lancea et, quae pascuntur humano sanguine, diabolica vexilla? Non credis peccatum, o rex, quando christianum caput, quod nefas est dictu, im-

<sup>8)</sup> animas Gif. 9) nobis Gif. 10) qui s. c. f. post ivit? 11) enim Gif. 12) enim Gif. 13) quid Gif.

molatur sub demonum vexillo? Nonne melius esset talem hominem habere fidelem, cuius auxilio et consilio tributum accipere et sacrum christianismum facere de oppido pagano posses! O quam vellem, te 14) non hostem, sed habere fidelem, de quo dico, seniorem Bolezlaum! Respondebis forsitan: "volo!" Ergo fac misericordiam, postpone crudelitatem; si vis habere fidelem, desine persequi; si vis habere militem, fac cum bono ut delectet. 15) Cave, o rex, si vis omnia facere cum potestate, nunquam cum misericordia, quam amat ipse bonus, ne forsitan irritetur, qui te nunc adiuvat, Iesus. Nec contradicam regi, fiat, sicut Deus vult et tu vis. Nonne melius pugnare cum paganis propter christianitatem, quam christianis vim inferre propter secularem honorem? Certe homo cogitat, Deus ordinat; nonne cum paganis et christianis hanc terram in viribus regni rex intravit, quam tamen sanctus Petrus, cuius tributariam 16) se asserit, et sanctus martyr Adalbertus nonne pro-Si adiuvare nollent, nunquam sancti, qui sanguinem fuderunt et sub divino terrore multa miracula faciunt, quinque martyres occisi in terra sua requiescerent. Mi here, non es rex mollis, quod nocet, sed iustus et districtus rector, quod placet; sed tantum hoc addatur, ut sis misericors, et non semper cum potestate, sed etiam cum misericordia populum tibi acquireres, 17) et, quod nunc in tribus partibus, tunc nec in una parte bellum haberes. 18)

Sed hoc quid 19) ad nos? Videat in sua sapientia iusti et boni tenax rex, videant et in dando consilio optimus quisque episcopus, comes et dux. Quod ad meam, imo Dei causam pertinet, unum dicam et alterum, quibus ultra non addam. Duo magna mala, quam Deus et pugnans Petrus in rudi paganismo cepere, nova ecclesia prope sentire debet. Primum senior Boleslavus, qui viribus animi et corporis consolari me ad convertendos Pruzos libentissime voluit et nulli pecuniae ad hoc parcere decrevit, ecce impeditur bello, quod sapientissimus rex pro necessitate dedit; iuvare me in evangelio nec vacat nec valet. Rursus, cum Liutici pagani sint et idola colant, non misit Deus in cor regis, hos tales propter christianismum glorioso certamine debellare, quod est iubente evangelio compellere intrare. Nonne magnus honor magnaque salus regis esset, nt ecclesiam augeret et apostolicum nomen coram Deo inveniret, hoc laborare, ut baptisaretur paganus, pacemque dare adiuvantibus ad <sup>20</sup>) hoc christianis? Sed in hac parte pendet omne malum, quod <sup>21</sup>) nec rex fidem habet Bolezlavoni, nec ipse irato regi. Ehen nostra infelicia tempora! Per sanctum imperatorem magnum Constantinum, per exemplar religionis optimum Karolum! est nunc, qui persequatur christianum, nemo prope, qui convertat paganum. Unde, o rex, si dederis pacem christianis, pugnaturus propter christianitatem cum paganis, placebit tibi in die novissimo, cum, omnibus dimissis, steteris in conspectu 22) principis eo minori dolore et gaudio maiori, quo recordaris te maiora fecisse bona. Non est, quod timeat rex, ne 28) religionis homo memor malorum iungat se paganis. Tantum impossibilia nolite querere; aliter, quomodo rex vult noster, hic Bolezlavo vos securum facit, quod 24) in eternum non debet dimittere, quod 25) in expugnandis

<sup>14)</sup> Behlt bei hilf. 15) militot? 16) tributarium hilf. 17) acquirere bilf.

<sup>18)</sup> habes Silf. 19) quod Silf. 20) sed Silf. 21) qua Silf. 22) conspectui Silf.

<sup>28)</sup> Behlt bei Gilf. 24) quia Gilf. 25) oum Gilf.

paganis semper debet vos diligentissime adiuvare et in omnibus libenter servire. O quanta bona et commoda in custodiendo christianismo et in convertendo paganismo concurrerent, cum se, <sup>26</sup>) sicut pater Myseco cum eo, qui mortuus est, imperatore, ita filius Bolezlavus cum vobis, qui sola spes orbis superstat, iungeret, <sup>27</sup>) nostro rege.

Inter haec non lateat regem, quod episcopus noster cum egregio monacho, quem nostis, Rodberto ultra mare in evangelium Svigis transmiserat. Quomodo venientes nuncii verissime dixerunt, ipsum seniorem Suigiorum, cuius dudum uxor christiana erat, gratias Deo! baptizavit, cum quo mille homines et septem plebes eandem graciam mox et <sup>28</sup>) receperunt. Quod ceteri indignati interficere querebant; spem habentes, omnes reverti cum episcopo, ad tempus locum dederunt. De quorum habitu et reversione ad explorandum missi nuncii. Cum <sup>29</sup>) redeunt, quaecunque docent, merito ad vos, veluti ad regem, qui me perfecit in evangelio, servus vester certa mandare curabo.

Quid plura? Scitote sub testimonio Christi: ubicunque possum, fidelissimus fautor sum vestrae parti, et quamvis nesciam orare in conspectu Domini, verum non desinam latrare, ut vos benedicat salutare Dei et in omni opere comitetur vos bona gratia Petri. Vos vero, quicquid in Liuticis et Pruzis convertendis consilium et auxilium potestis so) dare, ut pium regem et spem orbis decet, nolite cessare; quia circa horum paganorum dura corda convertenda, flante spiritu sancto, noster labor nunc debet accingi, omnisque opera et studium pugnante Petro indefesse consumi. Vale, o rex, vive vere Dequemor bonorum operum; morere senex, virtutum et plenus dierum.

2a.

## Prief des Erzbischofs Aribo von Mainz an den Dischof Meginhard was Pürzburg. 1024.

Domno et confratri Meginhardo Wirziburgensis ecclesiae pontifici venerabillimo 1) Aribo Moguntinae sedis provisor, quamvis indignus, servitutis et orationis sine cessatione devotissimos conatus. — Cum nobis antiquorum patrum praecipiant instituta, bis in anno generalia celebrare concilia, bonum et utile mihi videtur, ut huiusmodi institutio nostris temporibus saltem semel annuatim minus negligatur. Nam quando praedecessores nostri de conciliis faciendis vigilanter curabant, multae virtutes in sancta ecclesia quasi in iuventute sua fertiles et floriferae fuerant, quae nunc proh dolor propter illius senium et senectam pene redactae sunt in cinerem et favillam. Sed cur illius increpo senectutem, cum nostram potius increpare deberem segnitiem? Illius enim voce dicitur per prophetam: "Vetustam fecerunt pellem meam." Nos ergo sanctae ecclesiae pellis sumus, qui sacramenta illius et religionis obser-

<sup>26)</sup> si Hilf. 27) iuveret Hilf. 28) ut Hilf. 29) non Hilf. 30) potestatis Hilf. 1) Siel

vantiam amplectimur et circumdamus; quam pellem ipsa dolet et loquitur viciis nostris factam fuisse vetustam, quia non aspicit in nobis, quam aspexit in patribus virtutum pulchritudinem solitam. Unde, karissime frater et domne, discutiamus nos e pulvere pigritiae nostrae, surgamus ocius somno negligentiae et, quia sanctae ecclesiae pellis sumus, renovemur velut aquilae iuventute virtu tis. Hac de causa cum fratribus nostris decrevi et statui, convenire nos in unum in vigilia ascensionis Domini in loco vicino, qui dicitur Hosteti iuxta Moguntiam, 2) ut omnibus cordis et animi viribus occurramus sanctae matris ecclesiae necessitatibus. Proinde vero seorsum cupio ex tuo caeterorumque fratrum nostrorum consilio discere, de legatione sedis apostolicae quid facturus sim; quia, sicut antea tibi per epistolam meam mandavi, ex delatione anathematizatae in me apostolicus mihi interdixit ornatus primos dignitatis meae. Inde vero cum congredior mecum in conscientia mea, nascitur mihi consolatio summa. Sed cum intueor, quid aliis possit evenire, si istud indiscussum tam facile labitur, meror mihi continuo magnus oboritur. Unde, quoniam omnes sumus impulsi ad casum, non furoris tumultu, sed orationis obtentu contra pulsantem opponamus communiter clypeum.

2b.

#### Frief Aribos an die Kaiserin Kunigunde. 1024.

Divae domnae suae Cunegundi, divina disponente prudentia Romanorum imperatrici augustae, Aribo Dei gratia, quicquid est, affectu cordis avidissimo debitae servitutis et orationis devotissimas exhibitiones in Christo. — Inprimis desidero, karissima domna, ut nullus nisi tibi familiaris [amicus] legat huius epistolae verba. [Tanta scis me] servitute tibi alligari, quanto sine gratiae tuae 1) dulcedine nihil mihi iucundum potest vel dulce videri. Nam ex quo primum iucundissimo gratiae tuae munere donatus sum, tam multiplex inde mihi fluxerat commodum, ut nihil possit divitiis recompensari nec facundissimi sermonis ornatu digne laudari, ut [fieret] nihil exinde mihi, quod sine tuo iudicio dulce videretur et laetum, nihil tam contrarium vel asperum, quod non aestimarem tua clementi benignitate tuoque consilio facile me<sup>2</sup>) superare [posse]. Caeterum meroris anxietas mentem mihi aliquot dies apostolicis legationibus turbavit, sed conscientiae consolatio tranquillam facit. Idcirco, karissima domna, abscondita est tam diu pietati tuae, quia speravi illam, antequam ad aures tuas perveniret, aliquatenus posse leniri. Non enim ignoro compassionis tuae mirandum ac laudabilem affectum, quem solius Dei dono tibi scio concessum; ideoque solus doloris volui calicem bibere, ne mens tua turbaretar compassionis merore. Sed quia non potest iste transire, nisi tu bibas paulum inde, fac[tum] confido. Quid facturus sim, in epistola tua

<sup>2)</sup> Hostetz innta Mogum. Schannat. Die Correctur ergiebt fich aus bem folgenden Briefe.
1) sune Schann. 2) facilime Schann.

rescribito, quoniam erit [mihi cau]sa certissima, quacunque [gratiae] dictaverit sententia tua [niti]. Condictum iam habeo concilium, ad quod confluet fratrum meorum venerandum conlegium, eruntque ibi consilii nostri cooperatores Piligrimus Coloniensis, Poppo Trevirensis venerandi protopraesules. Sed quia de nepote meo Piligrimo 3) timeo, ut senioris mei artificioso retardetur consilio, commendo id tuae fidelissimae pietati, ut tu illum aggrediaris seorsum et sive volentem sive nolentem in ascensione Domini ad nostrum venire facias concilium. Proinde, karissima domna, [nunc] non possum celare te, quod adhuc [tam] absconditum habeo ab omni [homine], et quidquid desidero, ut a te verbis minacibus audiat quasi me nesciente. [Romae] Coloniensis episcopus ipse na[tali] constitutus, quamvis non ignoraret, quam inrationabiliter me illusum haberet apostolicus, tamen et familiariter eius dona accepit et amicabiliter suis illum muneribus oneravit; et ubi mihi honor pallii, quamvis iniuste, est interdictus, ibi pallii sui honor non solum est melioratus, sed, ut aiunt, quodammodo deauratus, quasi sibi inde sit aucta dignitas sive duplicata festivitas, unde mihi aliquantulum oppres[sionis et] perditi honoris amara calamitas [est]. Et quia pudore non potui, per te [opto], quasi me nesciente [id ei du rius imputari. Proinde [etiam] celsitudinem tuam obnizius deprecor, ut si fratrem tuum, domnum videlicet Metensem episcopum, antequam ego, videas, de mea parte maximas gratias referas, quoniam apud sedem suam tanta susceptas sum benignitate, ut nec utilius nec honorificius aliquid mihi posset exhiberi Mogontiae illius consiliis, cui 4) post Deum et te maxime confido. Quonism id devotissimo promereri [solum] habeo servitio, solotenus prostratus efflagito, ut tuis illum precibus facias apud Hostedi iuxta Moguntiam interesse conventui nostro [velle]; qui conventus in vigilia ascencionis Domini fratribus est nostris denunciatus. Valest semper in Christo [Jhesu] veneranda dominatio [tua].

3.

#### Pries der Mainzer Instraganbischöse an Papft Jenedict VIII. 1024.

Domno Benedicto apostolicae sedis capíti venerabilissimo Burchardus Wormaciensis, Udalricus <sup>1</sup>) Curiensis, Werinharius Argentinensis, Eberhardus Babenbergensis, Walterus <sup>2</sup>) Spirensis, Wiggerus Vardensis <sup>3</sup>), Meginhardus Wirciburgensis, Heimo <sup>4</sup>) Constantiensis, Godehardus <sup>5</sup>) Hildinesheimensis, Heribertus Rubilocensis <sup>6</sup>) Brantho Halberstadensis, Hizzo <sup>7</sup>) Pragensis omnes una intentione [servi]tutis et orationis instantiam pro [suum] posse. — Cecidit corona capitis nostri, ablatae sunt dignitates sancti nostri metropolitani. Illud autem, sicut praemissum est, tantum audivimus; sed auditum minime

<sup>3)</sup> P. Schann. 4) quia Schann.

<sup>1)</sup> V. Schann. 2) W. Schann. 3) W. Mur...ionsis. Schann. 4) H. Schann.

<sup>5) 8.</sup> Schann. 6) H..., olacensis Schann. 7) H...gensis Schann.

credimus, et quia 8) ipse auditus nos frangit, a paternitate tua discere cupimus, rei veritas quae sit. Si sic est, sicut audivimus, versa est in luctum cythara nostra et organum nostrum in vocem flentium. Quis enim a lacrymis se temperet, cum innocens metropolitanus ex unius mulieris delatione vel particulam dignitatis amitteret! Absit, domne, absit hoc a te, qui primus post Deum in vice sancti Petri orbem terrae regere debes in aequitate. Si vel minimus 9) presbyter causa facti huius [gradu] deponeretur, iamdudum universae religionis ordo in favilla confusionis 10) marcesceret. Sed cur, [domne,] scribimus, quasi haec vera esse credamus 11)? Ea enim, quae audiuntur [nobis], esse possunt et vera et falsa; [unum] autem tribuat, ut iste auditus [specie] falsitatis exurgat. Nam si metropolitanus noster domnus Aribo propter anathematizatam dignitatis suae aliquantulum perderet, consequens ac tutum foret, ut omnium nostrum 12) sacerdotium depositionis periculo subiacuisset. Ille enim extra commune nostrum consilium et iudicium nil habet in praefata muliere commissum; ideoque, si cum illa aliquid contra synodale decretum est perpetratum, nos naufragia paciemur; ille securus enatet. Credimus autem tibi, domne, et omnibus ubicunque in mundo existentibus de causa praefatae mulieres aures ita esse repletas, ut ultra opus non sit illius scribere culpas, cum illud potius procurandum sit, qualiter amputata a Christi corpore aut funditus pereat aut, si — quod minime credimus — converti voluerit, [procul] in heremum poenitentiae usque ad finem vitae gemebunda discedat. [Quid!] Nonne, quando super illam anathematis vincula dabamus, [magistratus] 18) adiutores, cum rectius possimus dicere praecessores? Ipsi enim praecesserunt, ipsi prima vincula iniecerunt, deinde noster ordo, sicut decuit, quod ab illis factum fuit, firmavit. Ipsis perniciose luditur, si causa nostra durius tractatur. Unde vero in commune prostrati 14) rogamus, ut dignitati tuae consulas et, si quid incaute actum sit, id caute resarcias, anathemate obligatam terrore tuae sententiae stringas, domno Ariboni, tibi devotissimo filio, cur[ae et] dilectionis munus impendas, [quippe] qui propter avariciae lucrum nullum palpat peccatum, sed pro amore iustitiae semper exerto graditur mucrone. Valeat in Christo paternitas tua.

4.

#### Prief des Abts Pern von Reichenan an einen italienischen Bischof. Inli oder Angust 1024.

Domno antistiti glorioso A. Berno Dei matris ac virginis servus debiti famulatus et orationis munus. — Licet ob primi parentis culpam assidue karorum mortem cogamur deflere, convenit tamen in illo consolari, qui est pri-

<sup>8)</sup> quin Schann.

<sup>9)</sup> minus Schann.

<sup>10)</sup> consensionis Schann.

<sup>11)</sup> credimus Schann.

<sup>12)</sup> nostrorum Schann.

<sup>13) . . .</sup> s tuos Schann.

<sup>14)</sup> prostati Schann.

migenitus mortuorum et princeps regum terrae. Unde de morte 1) kariasimi senioris 2) nostri regis et imperatoris Heinrici, tandem quantulumcunque velut consolati, has etiam consolatorias litteras vestrae direximus sanctitati, solicite admonentes, tam eius digne memoriam semper habere, quam etiam de regni vestri statu non negligere. Quod tunc recte facitis, si minus praecipites in consiliis vestris festinatis. Decet vos ut sapientes regni nostri 3) exspectare consilium, quatinus nunc iterum unius regis kara iungat societas, regat anctoritas, gloriosos reddat civilitas, quos hactenus nulla Alpium potuit separare asperitas, nec publica aut privata causarum sequestrare diversitas 4). Sciatis enim, publicum conventum omnium nostrum pridie Non. Sept. esse iuxta Rhenum in loco, qui dicitur Kambe; ubi, si quid utilitatis Domino adiuvante regno nostro fuerit pertractatum, vobis quoque erit proficuum. Nam omnia nostra vestra, ut versa vice omnia vestra nostra.

Te, inclyte Italia, solor salutat Francia, suadens unitatis foedera, quoad libare mutua valeatis oscula, ut Deus pacis et consolationis velociter conterat Sathanan sub pedibus vestris. Sic enim inter vos sociale bonum firmiter constabit, si illud antiquum vestrum: "Idem velle ac nolle" nullo modo titubabit. Hanc amicitiae legem natura velut quoddam solitarium, ex quo Karoli coeperunt, Ottones in Heinrico desierunt, vobis prae omnibus contradidit munus, ut quasi unus animus esset in vobis pluribus.

Quapropter agite consulte, ius amicitiae servate, magni consilii angelum exspectate, quia scriptum est: "Omnia fac cum consilio et post factum mos poenitebis." Haec habui pauca, quae commemorarem benevole, vos autem suscipite amice. Leonem vestrum, immo nostrum, fortissimum fide, et Heinricum, virum antiqua virtute, ex nostro officio salutate. De Propterea tibi A. seorsum gratias referimus, quia nostra acsi propria tueri cognovimus.

**5.** 

#### Frief des Erzbischoss Aribs an die Wormser. Herbst 1025.

Clero, militiae et familiae Wormaciensi Aribo Dei gratia, quicquid est, cum omni bono. — Legatio vestra quantum inaudita, tantum nobis mira videtur. Invitatis me ad vestram voluntatem peragendam in cauda, qui primus fore in electione praesulis Wormaciensis ecclesiae aut cum primis esse debueram. Vix aut nullo modo legatis vel litteris alterius 1) credere potuissem, domnum nostrum regem, quae nostri iuris sunt et antecessorum nostrorum fuerunt, nobis absente velle invadere et a nobis eligendum et consecrandum

<sup>1)</sup> Fehlt in ber handschrift. 2) salvatoris Bez. 3) vestri Beg. 4) Fehlt bei Pez.

<sup>5)</sup> Es sind ohne Frage die Bischofe Leo von Vercelli und Heinrich von Parma gemeint; ber Brief ist wahrscheinlich an den Bischof Alberich von Como geschrieben.

<sup>1)</sup> talibus Mone.

episcopum sine nostro consilio et consensu statuere, nisi vestra eruditio veridica proderet, quod tam enorme et incredibile memoratu foret. De induciis
autem adventus mei ad consecrationem episcopi nondum quicquam certi vobis
intimare possumus. Verum, utut haec se habeant, quando opportunum fuerit,
ex debito officii iuxta qualitatem rei neque canonum instituta neque fratrum
consilia renuemus. Valete.

6.

## Prief des Pischofs Aribs von Mainz an den Pischof Godherd von Hildesheim. 1026.

Domno Godehardo sanctae Hildesimensis ecclesiae pontifici venerando Aribo gratia Dei, quicquid est, debitum illud orationis, quod humanitas exigit christianitatis. — Quamvis a te, frater, multis sim lacessitus iniuriis indebitisque affectus contumeliis, memor tamen regulae nostrae, qua iubemur nos invicem diligere et in nos peccantibus usque septuagies septies peccata dimittere, nolo fraternae dilectionis erga te claudere sinum, sed dilatato corde meum tibi commendare et tuum contra suscipere libenter consilium. Sumus unius corporis membra et, ut ita dicam, quaedam in eodem corpore luminaria. Quodsi nos minus caligamus propter [dissen]siones, corpori 1), in quo sumus, rectius 2) ostendimus iter per 3) vitae huius caligi[nem. Quae]rendum est ergo nobis omni modo, [ne in nos ex] sententia illa prophetica torquea-[tur impre]catio: Descurentur oculi eorum, ne videant, et dorsum eorum semper incurva." Nam si propter nos'dorsum ad peccati laqueum curvatur, quid restat, nisi ut ipse visus aeterna coecitate dampnetur et in ipsa morte sopiatur? Quid est in fratrum discordia, nisi quaedam, ut ita dicam, in ipsa vita mortis poena? Hinc Ioannes ait: "Qui non diligit, manet in morte." His et aliis auctoritatibus motus et concitatus, moneo te unum esse de nostris confratribus. Et quamvis nostram fraternitatem multis tergiversationibus effugere concres, revocamus te tamen clarissima voce sincerae dilectionis. Praecessores enim tui huic adherebant fraternitati, nec tu inde rescindi poteris nisi lugentibus et flentibus nobis. Unde tibi, frater, concilium intimamus quod communi consensu fratrum nostrorum in proxima festivitate s. Mathaei apostoli apud Selingestat cum caeteris fratribus et coepiscopis habituri sumus, ipsumque concilium primo rogamus, ut laudes, laudatumque cum caeteris fratribus visites, ut ibi non solum plantemus et aedificemus, sed etiam evellamus, destruamus et dissipémus. Credo, quod tibi commissam ecclesiam rite rationabiliterque habeas circumspectam et quod propter hoc nulla necessitate cogaris nostrum concilium visitare. Verum, quia praecipitur lege canonica bina a provincialibus in anno celebrari concilia, praedictum tibi terminum indicamus et ad eum te enixe rogando invitamus. Nam tibi quamvis nihil, quod

<sup>1)</sup> sorporis Schann. 2) rectum Schann. 3) propter Schann.

Biefebrecht, Gefcichte ber Raiferzeit. II.

corrigendum sit, obstat, [quia semper tu]a sanctitas in commisso tibi grego [defendendo diligen]tius vigilat, mihi autem in meo grege procurando propter alias occupationes nimium tremoris incutitur, et ne grex neglectu meo [destitutus inimicorum] pateat morsibus lupinis [omnium fratrum meorum cura] exigat pastoralis. Causa vero huiusmodi iterum et iterum te, frater, obnixias rogamus, ut interesse velis fraterno conventui. Vale.

7.

### Prief der Herzogin Mathilde an den König Mieczislaw von Polen. 1026 oder 1027.

Domno Misegoni virtutis verae cultori verissimo regique invictissimo Mathildis suppremum in Christo gaudium ac felicem super hostes triumphum. -Quoniam tibi divina gratia regium nomen pariter et honorem concessit arteque regnandi ad id necessaria honestissime ditavit, felici inceptu, ut audivi, ipsi divinitati regni tui primitias devoto pectore consecrasti. Quis enim praedecessorum tuorum tantas erexit accclesias! Quis in laudem Dei totidem coadunavit linguas! Cum in propria et in latina Deum digne venerari posses, in hoc tibi non satis, grecam superaddere maluisti. Haec et huiusmodi studia te, si in finem perseveraveris, beatissimum praedicant, teque non adeo humano quam divino iudicio electum ad regendum populum sanctum Dei veracissime testantur; qui in iudicio providus, in bonitate conspicuus, in universa morum honestate praeclarus haberis, viduis ut vir, orphanis ut pater, egenis et pauperibus incorruptus defensor ab omnibus comprobaris, non considerando personam pauperis vel venerando vultum potentis, sed libra iustitiae, quae proponantur, cuncta examinas. Christi procul dubio militem sub regalis vestitas cultu ducis absconditum, Deo tantum ut restituas animas, diabolica fraude deceptas, qui talentum tibi commissum reportare centuplicatum vehementer anhelas, auditurus beatam vocem, qua dicitur: "Euge serve lone et fidelis et caetera. Paternis nempe exemplis ammonitus, totus pene versaris in caelestibus qui in illa mundi parte, quam regis, quasi quidam fons et origo sanctae catholicae et apostolicae extitit fidei. Nam quos sancti praedicatores corrigere non poterant verbo, ille insecutus est ferro, compellens ad caenam dominicam barbaras ac ferocissimas nationes. Hunc autem librum ideo tibi direxi, ne quid in divinis officiis incognitum foret tuae regiae dignitati, sciens, te spiritali praerogativa preditum procul dubio hatere acceptum. In quo quid significent varietates, quae per diversa tempora in eisdem recoluntur officiis, curiosus lector facile reperiet. Deus omnipotens, cuius constitutione regali diademate coronatus es, ipse tibi spacium vitae palmamque victoriae largiendo cunctis efficiat hostibus fortiorem. Ad velle vale.

8.

#### Prief an den Pischof Azeko von Worms. November oder December 1035.

Dignissimo dilectae filiolae Wormaciae patri, domno suo Azeconi episcopo, G. infirmus et inutilis summi patris familias vespertinum denarium. -Mallem aures domini mei prosperis semper laetificare quam adverso quolibet nuncio, quod non decet unctum dominum inquietare, sed quia vos michi iam dudum precepisse memini, ne qua vos celem, quae michi alicubi innotescant, precepto et voluntati vestrae in huiusmodi parere non ignoro oportere. A proxima, quae nuper fuit dominica, principes 1) regni, scilicet H. 2) Coloniensis archiepiscopus, Bruno Wirzeburgensis episcopus, cum cacteris compluribus nunc usque Moguntia's se continent, multa consiliantes, multa tractantes, multa conferentes. Huius conventus summam quia intimare vobis certam non possumus, quaedam, quae ipsis referentibus reperire nos contigit, vobis scribere curavimus. Ferunt domnum imperatorem augustum, veteris existente causa odii vehementer animatum esse in Adalberonem ducem et marchionem, et ita animatum, quod convocatis coram se principibus, scilicet E. A. marchionibus 4) caeterisque principibus, qui tunc ibi intererant, quatinus ipsi Adalberoni ducatum suum et marcham iudicio abdicarent, preceperat. Sed ipsi, non id nisi in presentia et iudicio filii sui Heinrici regis fieri debere, accepto consilio responderunt. Quo vocato, imperator iniuriam suam exposuit, filium suum, quatinus Adalberonem omnimodis insequeretur, ut ipse eum se diligere cognosceret, postulavit, simulque ducatum sibi iudicio abdicandum et nunciavit et rogavit. Domnus vero Heinricus rex, etsi patri per omnia obaedire et vellet et deberet, memor tamen cuiusdam pacti, quod cum Adalberoni pepigerat, quod pater rogavit, se non posse nec debere exequi constanti animo iuravit. Quod cum diu tractarent, patre semper et monitionibus et minis et prece omnibusque huiuscemodi exhortationibus incumbente, filio vero econtra obstinato animo et nil a priore sententia mutato recalcitrante, tandem imperator huins doloris immedicabili vulnere tactus, cum ita filium suac voluntati deesse videbat, ante ora omnium iam prorsus elinguis sibi excidebat, et neque loquens neque videns neque quenquam presentium, ut videbatur, agnoscens et ita in ectasy mentis positus inter brachia tollentium in lectum collocatur. Post aliquanta ad se ipsum rediens, convocari iterum iubet filium ad se et principes. Quibus convocatis sciens, quia cor contritum et humiliatum Deus non despicit, sese ad pedes filii sui humo tenus proiecit, lacrimis multum obtestatus, quatinus recordari dignaretur patris, ne inimicis gaudium augeret, ne regno dedecus, ne sibi infamiam pararet, dum a patre discordaret, ne discordando fieret Absalon, dum pacifice vivere posset Salomon. Motus tandem filius piis lacrimis patris ad se rediit; rediit inquam ad se, quia

<sup>1)</sup> princeps handschrift.

<sup>2)</sup> Die Sigle H. beruht auf einem Behler ber hanbschrift; Erzbischof von Köln war noch Biligeim.

<sup>3)</sup> Mognatiae?

<sup>4)</sup> Unfehlbar Edarb von Meißen und Abalbert von Deftreich.

exivit a se; rediit vero ad se, dum rediit ad obaedienciam, ad preceptum, ad voluntatem patris. Sed ita rediit: iuramentum, quod Adalberoni fecit, patri aperuit, eiusque iuramenti Egilbertum episcopum auctorem fuisse retulit. Quod cum imperator vehementer iratus ab Egilberto episcopo, an ita esset, requireret, ille non dissimulavit, non negavit, sed se id ea causa fecisse memoravit, quatinus Adalberonem regi fidum faceret; qui 5) non aliud esse iuramentum dixit, ni quod absque iuramento custodiri oporteret, scilicet ne sibi in bonis suis dampno esset, ni forte ex iudicio perdidisset. Quo percepto imperator vehementissime in episcopum animatus, inconvenientibus et multimodis conviciis cum magna verecundia ac pudore limen excedere, caminadam egredi precepit. Quo facto redivit ad iudicium, abdicaturque Adalberoni dacatus et marcha. Ergo dicunt ipsum Adalberonem, confisum Cruvvatis et Mirmidonibus, regiae potestati velle resistere; cuius occasionis timore cessabunt domi Bavvarii ab indicta expeditione. Marcham vero ipsius Adalberonis fertur commissam esse cuidam A. de L. 6); ducatum autem nulli adhuc esse commissum, pro quo petendo domnus Cuono in ista ebdomada ad curtim proficiscitur. Ad ultimum, nisi infirmitas corporis me maxima detineret, videre vos tam diu non distulissem. Verumtamen vita comite videbo vos citissime et, quae nunc non scribo, tunc presens loquar 7) vobis. Valete.

9.

#### Prief an den Fischof Azeko von Worms. Juli 1036.

Azeconi presuli egregio dilectoque suo domno I., quicquid est, eodem indignus, orationis hostias in Deo mactandas. — Vestrae sanctitati obaedienter, ut dignum erat, ac decenter paruisse nunciumque vestrum domnae nostrae imperatrici studiose ac diligenter presentavisse, ex hoc aperte sciatis, quod eam ipsam vestri muneris partem propria manu recepisse non dubium est. Deinde quanta henignitate quantaque gratiarum actione vestro se patrocinio et oramine ac servitio visitari meminerit, crebra ac sollicita vestrae sanitatis interrogatio manifestat; in qua videlicet idoneos atque placidos vobis testes adfuisse credatis, domnum Heinricum scilicet cum tenera coniuge Chunigunda, quam etiam post vestrum discessum a nemine se amygdalis donatam, paternis verbis consolatam, satis muliebriter ingemuisse sciatis. Preterea iter vobis domni nostri Chuonradi imperatoris felix prosperumque, quantum adhuc sciri potest, denuncio. Audivimus enim, Saxones ad adiutorium sui uniformiter armari. Porro autem nec illud vos latere volo, quod legati Anglorum nostrae iuniori domnae, nuper infirmae, nunc autem Deo gratias! valenti missi sunt; qui vero dixerunt sibi haec: "Infelix ergo, inquiunt, iniusta noverca vestra, Arduichenut 1) germano vestro regnum fraude subripere cupiens, uni-

<sup>5)</sup> quod? 6) Arnold von Lambach ift gemeint. 7) loquor Bohmer.

<sup>1)</sup> Das ift Sarbiknub.

versis primatibus nostris convivia maxima celebravit, et nunc eos prece, nunc pretio corrumpere satagens, iuramentis sibi suoque nato subiugare temptavit; qui vero non solum ei in aliquo huiusmodi non consenserunt, verum etiam nuncios prefato germano vestro, quatinus ad cos cito redeat, unanimes transmiserunt." Sed illi quidem talia. Ad haec, ut fideliter semper faciam, notum vobis fieri volo, episcopum Mettensem cum gratia magna a curte recessisse, archiepiscopum vero Coloniensem atque episcopum Leodiensem, abbatem E. 2) atque abbatem Brumiensem simul cum domna nostra usque IV. Id. Augusti 3) manere, dieque eadem ipsam a Noviomago Saxoniam tendere depositum laudatumque habere. Quomodo magis sapio, magis intimabo. Bene vale, pater kare.

10.

### Prief des Abts Siegfried von Görz an den Abt Popps von Stable. Spätsommer 1043.

Sincera dilectione et perfecta veneratione amplectendo domno abbati Popponi frater Sigifridus Gorziensis coenobii indignus minister praesentis vitae prolixam foelicitatem et futurae perpetuam beatitudinem. — Paternitatem vestram meminisse non dubito, quia dudum, cum apud Teodonis villam convenissemus, de periculis nostrae aetatis, temporibus olim ab Apostolo praedictis, de moribus et conversatione hominum, de incestibus et periuriis multorum, de defectu religionis et augmento perversitatis et, ut breviter concludam, de variis ecclesiae periculis multa conquesti sumus. Inter quae, cum pro ausu benignitatis vestrae a vobis requirerem, cur regi nostro taceretis puellam, quam ducere disponit, adeo sibi esse consanguineam, ut ei sine gravi offensione in Dominum coniungi non possit, respondistis, nec vos tacuisse nec illum contra Dominum velle facere, sed potius plurimum postulasse, ut veritatem inquireretis et eum, antequam contra fas quicquam perpetraret, certum faceretis. Igitur de bona eius intentione plurimum confortatus, quicquid de illa parentela iampridem cognoveram, vobis retuli, sed duarum feminarum nomina, quae tunc memoriae deerant, dicere non potui. Rogastis ergo, ut et de ipsis et de aliis huius cognationis nominibus certitudinem diligenter inquirerem vobisque literis intimare curarem. Huic sane petitioni tanto libentius obedio, quanto, ne tantum malum perficiatur, sollicitior existo. Igitur postquam a vobis discessi, quod prius non audieram, a multis didici, videlicet illam, quam prius habuit, et hanc, quam nunc ducere vult uxorem, non plus quam tertia sive quarta generatione a se disiunctas fuisse. Quarum parentelam scribere supersedi cum propter barbariem Danorum sive Nortmannorum nominum tum propter cautelam, ne minus experta pro certis ac per hoc falsa pro veris te-

<sup>2)</sup> F. bei Mone. 8) III. Id. Augusti Mone.

neantur. His omissis iam nunc ad ea, quae plurimis sunt notissima, veniamus. Heinricus rex ex Mathilde genuit tres filios: Ottonem imperatorem, Brunonem archiepiscopum, Heinricum ducem; duas quoque filias, Gerbergam et Hadewi-Quarum altera, id est Hadewidis, Hugoni; altera, id est Gerberga, nupsit Gisleberto duci eique filiam Alberadam nomine peperit. Post obitum vero Gisleberti iuncta est in matrimonium Ludovico Francorum regi, a quo filios duos, Lotharium regem et Karolum ducem, filiamque Mathildem, postea Cuonradi regis Burgundionum uxorem, suscepit. Porro ex his sororibus, non quidem de uno patre, sed de una matre seilicet Gerberga genitis, de altera quidem, id est Albrada, Ermentrudis, de altera vero, id est Mathilde, Gepa, quae et Gerberga, processit. Et haec prima generatio. Sane Ermentrudis Agnetem, Gepa vero Gislam augustam sororemque ejus Mathildem genuit. Et ecce secunda generatio. Gislae autem filius domnus Heinricus rex, et Agnetis filia simulque equivoca, Agnes ipsa videlicet, de qua hoc totum agitur, in tertia genealogiae linea invenitur. Audivi autem dictum esse regi, aviam suam Gepam non ex Mathilde, sed ex priore Cuonradi regis uxore fuisse progenitam. Quod non ita esse et veridicorum hominum asserit relatio et ipsa feminarum ostendit equivocatio. A Mathilde enim magni Heinrici regis conjuge usque ad Mathildem huius regis materteram genealogiae descensio per Mathildes et Gerbergas facta est, ita ut Mathildis, Gerbergae filia, aviae suae equivoca, filiam suam matris suae nomine vocaret et nepti suae nomen suum ut haereditarium relinqueret. Est et alius huius consanguinitatis descensus, cui nullus sani capitis contradicat, hoc modo: Otto magnus imperator et soror eius saepe dicta Gerberga filias procrearunt, alter Dudicham, altera Alberadam, cuius filia Ermentrudis peperit Agnetem, puellae Agnetis matrem. Otto autem dux, Dudichae filius, avi 1) equivocus, genuit Heinricum, patrem Cuonradi Caesaris, qui fuit pater huius Heinrici imperatoris. Et sic iste in quinto, puella vero Agnes in quarto genealogiae computatur loco. Ut autem evidentius haec appareant, figuram quandam facere curavimus, in qua supra memorata nec non et quaedam alia utriusque sexus nomina ad eandem parentelam pertinentia descripsimus. Hanc si placet regi ostendite eumque suppliciter obsecrando praemonete, ut, cum ibi parentum suorum nomina invenerit eorumque pericula cognoverit, non induretur cor eius neque ad indignationem et iram, sed potius ad compunctionem et planctam commoveatur, ne (quod absit!) parentum delicta faciat osse sua. Tunc?) enim culpa eorum simul et culpae vindicta in ipsam redundabit, si eos in malo imitatus fuerit. Pro his enim, qui parentum vitia sequentur, terribiliter et veridice Dominus minatur, quod reddat iniquitatem patrum filiis ac nepotibus in tertiam et quartam generationem. Rogate ergo et iterum atque iterum opportune importune eum commonete, ut hanc nimis metuendam sententiam semper in mente habeat ac tantum incurrere periculum vigilanter caveat. Verum non modo animae, sed etiam corporis ei in hac re metuenda est ultio, quia pro-certo creditur, generationem ex illicita copulatione venientem diu non posse foeliciter succrescere. Hoc sane quam verum sit, liquido potest agnoscere, si de

<sup>1)</sup> aut Sanbidrift. Die Correctur ift von Bubinger. 2) Hunc Sanbidrift. Hine Gloffe. Tune ift Bermuthung von Battenbach.

eius nobilissima olimque amplissima parentela quam pauci supersint, prudenter roluerit attendere. Audiat praeterea et diligenter per vos intelligat, quia, etsi omnibus cavenda est infamia, regiae tamen maiestati eo attentius est vitanda, quo omnibus sublimius apparet exaltata. Nam sicut civitas supra montem posita Domino testante non potest abscondi et sicut lucerna super candelabrum levata omnibus lucet, qui in domo sunt, sic regis sive bona fama sive infamia latero non potest plurimos intra et extra regnum suum degentes. Et quod gravius est, ita sunt mores hominum, ut ignominiosa fama celerius crescat latiusque in dies diffundatur et, accrescentibus alis 3), per ora multorum volitans semper angeatur, honestus vero rumor tardius strictiusque currat, multosque sui infamatores, paucos vero imitatores reperiens, cito minoretur et deficiat. Si ergo voluntatem suam canonicis sanctionibus (quod absit!) pracponens, hoc, quod coeptum est, perficere non timuerit, o quanti, qui eius metu coerceri, ne tale quid auderent, poterant, ipsius exemplo exhilarati andaciamque sumentes, similia multoque deteriora facient, et si ab aliquo commoneri aut argui coeperint, protinus hoc regiae celstitudinis factum in defensionem suorum malorum assument! Pro certo autem credimus, quia quotquot, quos iuvare ad salutem posset, suo exemplo peccare ac per hoc perire fecerit, corum et culpa et poena in ipsum redundabit. Legat, si placeat, vel coram se legi faciat, quid de Jeroboam rege scriptura sancta dicat, et inveniet crebrius commemorari, quod alios peccare fecerit, quam quod ipse peccaverit. De omnibus enim regibus, ipsum imitantibus, legitur, quia non recesserint a peccatis Jeroboam filii Nabat, et non additur, "qui peccavit," sed signantur dicitur: "qui peccare fecit Israel," ut patenter intelligamus, quam gravissime Dei indignationem incurramus, quotiens nostro malo exemplo alios ad peccandum provocamus. Attendat ergo generositas domni regis et diligenter recogitet, quam multiplex ei immineat periculum, si, quod cogitat, contra canones peregerit malum. Quod si pro timore et amore Dei propriam voluntatem a se reiecerit, si praedecessores suos in illicitis sequi noluerit, si iustitiae ac pietatis amator exstiterit, si inter regalem excellentiam et prosperos successus se pro humilitate tenuerit, si Dei potius quam suam gloriam quaesierit, si denique non modo se ipsum, sed et alios a vitiis reprimere et ad virtutes excitare strenue curaverit - si, inquam, in talibus exercitiis fine tenus vigilanter perseveraverit, profecto non modo parentum aliorumve hominum peccatis 4) astrictus non tenebitur, verum etiam, Dei gratia se praecunte ac subsequente, in hac vita et in futura cum Christo regnare merebitur. namque de malis filiis terribiliter scriptum est, quod peccata patrum ipsis reddantur, sic de bonis misericorditer dictum est, quia filius non portet iniquitatem patris. Iosias rex, ex flagitiosis parentibus natus, cum scelera eorum cognovisset et, libro divinae legis reperto, quanta sibi et populo vindicta immineret, ex ipso libro addisceret, quia doluit, quia amare flevit, quia ad indicium interni doloris, ut tunc mos erat, vestimenta sua scidit, quia denique, paterna mala derelinquens Dominumque toto corde quaerens, ei studiose servire et alios ad placandam divinam animadversionem commonere curaverit, non soluni ei praedecessorum, suorum culpa non obfuit, sed etiam divinam

<sup>3)</sup> aliis Sanbichrift. 4) Fehlt in ber Sanbichrift.

consolationem hoc modo audire promeruit: "Haec dicit Dominus Deus Israel. Pro eo, quod audisti verba voluminis et perterritum est cor tuum et humiliatus es coram Domino, auditis sermonibus contra locum istum et habitatores cius, quod videlicet fierent in stuporem et in maledictum, et scidisti vestimenta tua et flevisti coram me et ego te audivi, ait Dominus; idcirco colligam te ad patres tuos, et colligeris ad sepulchrum tuum in pace, ut non videant oculi tui omnia mala, quae inducturus sum super locum istum." Haec de Iosia rege inserere placuit, ut domnus rex, a vobis commonitus, illum imitari studeat et cum figuram, quam fecimus, in manus sumens nomina parentum suorum inibi adnotata perspexerit, et pro his et pro se timeat, Deique indignationem in se et in populum sibi subditum provocare cavens, contra decreta canonum non faciat, sed Dei voluntatem suae praeponens in omnibus ei placere conetur, quatinus et nunc et semper cum illo gaudere mereatur. Memini praeterea dudum, cum pater eius filiam suam regi Francorum desponsare vellet, et hoc contra fas, sicut in praedicta figura cognosci potest, agere disponeret, multos fuisse, qui imperatoris maiestati placere volentes tales nuptias bene et utiliter fieri posse persuadere contenderent, eo quod per ipsas duo regna in magnam pacem confoederari vel in unum redigi sperarent. et nunc tales non deesse credo, qui similiter adulantes et regiam laudem affectantes eadem dicant et, dum terreno principi placere desiderant, falsitatem proferre ac per hoc Domino displicere parvipendant, non attendentes aut parum metuentes, quod scriptum est: "Quoniam dissipabit ossa eorum, qui hominibus placent." Horum ergo, qui per transgressionem divinae legis premittunt sibi et allis pacem, venenosam sententiam libet refellere et, quam sit veritati contraria, ostendere. Constat et indubitanter verum est, canonicam auctoritatem Dei esse legem. Qui ergo contra canones facit, contra legem Dei facit; qui autem contra legem Dei facit, impietatem facit, ac per hoc impius est. Scriptum est autem: "Non est pax impiis, dicit Dominus." Kx Veram his igitur colligitur, praevaricatoribus canonum veram non esse pacem. autem ideo diximus, quia et falsam esse pacem non ignoramus. Habent namque reprobi et transgressores pacem, scilicet adulteri cum adulteris, homicidae cum homicidis, periuri cum periuris. Nonnunquam hi b) hisque similes habent inter se pacem, sed simulatam, sed deceptoriam, sed sibi et aliis perniciosam. Hanc Dominus Jhesus destruere venit et de ipsa auditoribus suis dixit: "Nolite putare, quod venerim pacem mittere in terram. Non veni pacem mittere, sed gladium." Ceterum eam, quam mundus dare non potest pacem et de qua Dominus discipulis ait: "Pacem meam relinquo vobis, pacem meam do vobis", quamque angeli annunciaverunt canentes: "Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis", non nisi boni et divinorum praeceptorum observatores habere queunt, psalmista testante, qui ait: "Pax multa diligentibus legem tuam, Domine, et non est illis scandalum. Ubi diligenter attendendum, quia, cum diceret pax, addidit multa, ac datur intelligi, quoniam, qui non obediunt divinae legi, etsi videntur habere pacem non tamen habent multam pacem, sed brevem et cito mutabilem, et si quando exterius prosperari et quiescere videntur, interius variis impulsi malis semper

<sup>5)</sup> Tehlt in ber Sanbichrift.

1

agitantur, et dum singulis vitiis vicissim deserviunt, multa intra se ipsos scandala incurrunt. At 6) diligentibus legem Dei pax multa est, et non est illis scandalum, quia, etsi exterius diversis turbationum procellis inquietantur, interius tamen in verae fidei soliditate fixi, in caritate firmiter radicati, pro spe acternae retributionis quaeque adversa tranquilla mente tolerant et cum omnibus hominibus, si fieri potest, pacem habere desiderant, ut nec ipsi pro aliquo casu scandalizari nec, unde quisquam scandalizetur, facere volunt, dumque semper ad meliora festinant, Dominum sibi et angelos conciliant, ut eorum auxilio ad aeternam pacem perveniant. Hacc per excessum proferre voluimus, nt eos decipi et alios decipere monstraremus, qui dominis suis illicita facere suggerunt et sic eis firmam pacem affuturam promittunt. Quod tale est, ac si dicant: "Faciamus mala, ut veniant bona." aliquem reperiretis, in faciem ei viriliter resistite et, ne ei assensum praebeat, gloriosum regem nostrum exorate. Et quia constitutus dies nuptiarum iam prope est, obsecto, beatissime pater, ut regem adire et haec ei manifestare non differatis, cum et ipse hoc vos inquirere petierit et multum vobis periculum immineat, si vobis tardante tantum malum peregerit. Festinate ergo illi hanc epistolam cum figura ostendere, eumque obnixe precamini, ne celsitudo eius parvitati meae indignetur, quod tale quid dicere vel scribere praesumpserim, nec attendat ad rusticitatem incultae locutionis, sed consideret intentionem mei cordis et cognoscat, quantam habeam sollicitudinem eius et totius regni salutis. Ex quo enim prius Aquisgrani et postea Mettis pro se orare humiliter me petilt, in oratiunculis meis ac fratrum nostrorum memoria eius non defuit. Quod parum aut nihil profuisse dolebimus, si eum in hoc malum incidere audierimus. Porro si (quod absit!) haec nos scripsisse indigne ferens irasci voluerit, noverit, quia etsi eum (ut par est) reveremur, Dominum tamen plus timere et amare debemus, et ideireo veritatem tacere non possumus. Verum convenientius esse duximus, eum ante factum humiliter commonere, quam post factum mordacius ac per hoc periculosius arguere. Haec et his similia, o venerabilis pater, prout Deus dederit, sine taedio inculcate, quia, quicquid supererogaveritis, cum bonus Samaritanus ad iudicium venerit, multipliciter restituet vobis, et si illum ab incepto revocare potueritis, mercedem a Domino recipietis. Sin autem, vos ipsum a culpa silentii liberabitis.

Praeterea plurima videmus fieri nobis ') admodum displicentia et emendatione indigentia, quae interim tacemus, ne regiis auribus molestiam inferamus. Unum tamen est, quod nos plurimum angit et silentii omaino impatientes facit, videlicet quod honestas regni, quae temporibus priorum imperatorum veste et habitu nec non in armis et equitatione decentissime viguerat, nostria diebus postponitur, et ignominiosa Franciscarum ineptiarum consuetudo introducitur; scilicet in tonsione barburum, in turpissima et pudicis obtutibus execranda decurtatione ac deformitate vestium multisque aliis novitatibus, quas enumerare longum est quasque temporibus Ottonum ac Heinricorum introducere nulli fuit licitum. At nunc plurimi patrios et honestos mores parvipendunt et exterorum hominum vestes simulque mox perversitates appetunt ac per omnia his etiam similes esse cupiunt, quos hostes et insidiatores suos esse

<sup>6)</sup> so Sanbidrift. At Berbefferung Battenbachs. 7) vobis Sanbidrift.

sciunt, et quod magis dolendam est, hi tales non modo non corriguntur, verum etiam apud regem et quosdam alios principes familiariores habentur, ampliorique mercede eo quisque donatur, quo in talibus neniis promptior esse videtur. Hoc vero alii videntes eorum similes fieri non verecundantur et, quia eos impune ferre simul et munerari considerant, maiores novitatum insanius excogitare festinant. Pro his ac talibus, o beate pater, ideo quam maxime dolebimus <sup>8</sup>), quia cum exterioribus permutationibus simul et mores mutari et in regno aliis hactenus honestiori cedes, rapinas, periuria, traditiones et varias deceptiones paulatim accrescere videmus, et haec maiorum malorum praecurrentia indicia esse timemus. Quocirca suppliciter imploramus et per caritatem Dei vos testamur, ut per domnum regem et per quoscumque potestis his tantis malis pro posse et nosse obviare et mederi curetis. Valete.

#### 11.

# Prief des Abts Siegsried von Görz an den Bischof Frun von Conl. Spätsommer 1043.

Verae religionis eximio propugnatori domno B[runoni] episcopo frater Sigi-Tridus ultimus abbatum et minister Gorziensium fratrum qualescumque oratiunculas et fidele servitium. — Ex quo sublimitas vestrae nobilitatis parvitatem meam gratiae suae participem esse voluit, dilectionis vestrae calor in me ideo non tepuit, quia zelum Dei et regis iusticiam in corde vestro fervere cognovi. Praeterea relatio consanguinei et amicissimi vestri domni Adalberonis primicerii, mihi et omnibus bonis merito carissimi, ad fidelitatem vestram planmum me provocavit, qui me et quoscunque potuit de studio vestrae bonse conversationis admodum exhilaravit. Ut autem verum fatear, unum est, quod mihi scrupulum iniecit, meque mirari ac de vestri aestimatione aliquantulum titubare fecit, scilicet quod audieram has illicitas, quas rex vult facere, nuptias vestra logatione et ordinatione esse procuratas. Quia vero non ita esse a familiaribus vestris ac nostris nuper didici, pro fidelitate vestra Deo gratias retuli. Qnod si ita, nt fama vnlgaverat, esset, non latet prudentiam vestram, quantum sibi periculum instaret, cum de solo consensu vel silentio non modo vobis, sed et aliis pastoribus, ad quos regis et puellae, quam ducere vult, parentelae cognitio venerit, divinae animadversionis ultio sit metnenda, si non restiterint, si canonum desensores non fuerint, et maxime si homini plus quam Deo placere voluerint, si illicitae copulationis fautores extiterint. Quocirca generositatem vestram humiliter imploramus, ut tam magno totius regni periculo viriliter obvietis et coepiscopos vestros, ut vobiscum laborent, opportune et importune commoneatis. Nanc enim declarabitur, qui pastores, qui vero mercenarii merito [habentur]. Expendite, quaeso, quid facerent, si

<sup>8)</sup> dolemus?

Neronianis et Decianis temporibus suissent, dum sibi tormenta tanta parari viderent, quicunque nunc non solum pro metu [parvi] incommodi iusticias tacent, verum etiam [regi] transitoriae gratiae affectu ad malum savent. Mementote et aliis ad memoriam reducite Ambrosium [episcopum] et imperatorem Theodosium, et episcopos quidem ad Ambrosii constantiam animate, regem vero ad Theodosii mansuetudinem et obedientiam inflectere curate. Epistolam cum sigura, quaedam regiae parentelae nomina continente, domno abbati Poponi scripsi et, ut eam domno regi insinuaret, obnixe petii. Hanc si potestis acquirere ei 1) legere ne, precor, disseratis, ut ipsa [de periculo vos commonente] celeriter succurratis et pro laudabili studio aeternam mercedem acquiratis.

12.

#### Brief Heinrichs III. an den Abt Hugo von Cluny. Ansang des Jahres 1051.

Heinricus Dei gratia Romanorum imperator Augustus Hugoni venerabili abbati Cluniacensi gratiam et salutem. — Visis sanctitatis tuae litteris admodum gavisi sumus. Tuas tanto libentius suscepimus, quanto ferventiori studio divinae contemplationi te inhaerere novimus. In quibus quoniam te dixist<sup>1</sup> nimium exultasse de reddita nobis sanitate, de concessa coelitus filii adoptione, grates paternitati tuae referimus, grates ex intimo corde persolvimus. Id etiam tam summopere mandamus, quam humiliter deposcimus, ut tua apud clementissimum Dominum nostrum iugiter non desit oratio pro reipublicae commodo, pro totius regni honore, pro nostra nostrorumque salute, ut divinitus nobis collata prosperitas ecclesiarum et populi totius pax possit esse et tranquilli-Quis enim sapiens tuam orationem tuorumque non exoptet? solubili caritatis vinculo retinere non ambiat 2), quorum orațio tanto purior, quanto ab actibus seculi remotior, tanto dignicr, quanto divinis conspectibus extat propinquior. Quod autem pro longinquitate itineria negasti potuisse venire, sicut iussimus, eo ignoscimus tenore, ut in pascha ad nos Coloniam venias, si est fieri possibile, quatinus (si audemus dicere) eundem puerum, do quo ita la etatus es, de sacro fonte susciperes et spiritualis pater tuae henedictionis munere signares, sicque simul expiati fermento delictorum paschali solemnitate mereamur perfrui coelestis gloriae.

<sup>1)</sup> etiam? 2) ambiget b'achery.

13.

### Prief der Kaiserin Agnes an den Abt Huge von Cluny. October 1056.

Dillectissimo patri et omni acceptione digno Hugoni abbati [Agnes] 1), quaequae modò Deo iubente sit, salutem et devotum obsequium. — Quia in luctum versa est cithara mea, pro gaudio gemitum, pro exultatione, quam litterae vestrae fecerant, refero lamentabile planctum. Cor tamen moerore tabidum refugit ex toto referre. Quapropter et quia velox fama malorum, ut credo, meum vobis dolorem nuntiavit, precor, ut dominum meum, quem diutius in carne servare noluistis, saltem orando cum vestro conventu defunctum Deo commendetis, filiumque vestrum diu sibi heredem fore ac Deo dignum obtineatis, et turbas, si quae contra eum in vestris vicinis partibus regni sui orientur, etiam consilio sedare studeatis. Vale, pater.

<sup>1)</sup> Der Rame fehlt bei b'Achery.

#### Berichtigungen und Rachtrage.

- 6. 17. 3. 21. lese man Bertrauter fatt Bertreter.
  22. 7. p. u. 24. Juli fatt 23. Juli. 34. . 8. ibn ftatt ibm. 43. " 1. Der erfte Belbjug ftatt bie erften Belbzüge. 43. " 16. auf eigene ftatt feine eigene. 50. . 4. v. u. Bapftes ftatt Bapft. 71. - 7. geborte ftatt geborter.
  72. - 20. vielmehr vor ben versammelten flatt vor ben versammelten vielmehr. 81. . 16. und G. 279. 3. 4. v. u. St. Banne ftatt Et. Baaft. w. 81. w 28. Robert von Franfreich ftatt Robert von Blandern. " 96. " 10. v. u. feines fatt feiner. . 104. . 20. auf ben ftatt auf bem. " 104. " 10. v. u. die Markgrafichaft flatt eine Markgrafschaft. " 146. Anm. 3. 2. 24. Juni ftatt 23. Juli. " 156. 3. 18. feste bier fich feft ftatt feste bier feft an. - 161. - 24. Waimar III. fatt Waimar II. " 170. " 10. 1019 statt 1819. " 193. " 7. ihm ftatt ihn und 3. 17. Sterben statt Streben.
  " 237. " 4. und S. 241. 3. 15. dugo von Egisheim statt von Dasburg.
  " 249. " 23. Kostnin, bem statt Konnin bem,.
  " 267. " 21. und 22. wie nach Erbrecht statt wie in ein Erbrecht. " 321. " 5. Gogelo ftatt Gottfrieb. 478.
   13.
   u.
   ihn statt ihm.
- Bu S. 36. Brun von Querfurt war nicht bereits vom Papst in Rom geweißt. Vergl. S. 544.

   47. Die Reise Heinrichs II. nach Burgund fällt in den Juli 1806, also nicht nach, sons dern vor dem flandrischen Kriege. Vergl. S. 546.
- " " 194. 193. Die genaueren Zeitbestimmungen für ben Aufenthalt bes h. Brun bei Groß=
  fürst Wladimir und bei den Betichenegen sind aus der Angabe bes brunonischen Briefs gefolgert: tertio die, qui ost VI. Fobruarii. Nach einer mir von Zasió nachträglich mitgesheilten Conjectur scheint aber Brun VI. soria geschrieben zu baben.
- " 196. Anm. Auch isländische Annalen setzen, wie mir Dr. Stoffe aus Stockholm bes merklich macht, die Laufe Olafs des Schoofkonigs in das Jahr 1003 und scheinen so Bruns Angabe zu bestätigen.
- " 241. Die Weihe bes Bischofs Brun von Toul ift im Text irrig auf den 9. December 1027 verlegt, an welchem Lage Kaiser Konrad in Loul war; sie war bereits am 9. September desselben Jahrs zu Worms erfolgt. Vergl. S. 567.
- 526. Nach ber früher für verloren gehaltenen Urschrift ift die Geschichte bes Michaels: Ilofters bei Berbun jungst von Reuem herausgegeben worden: Chronicou s. Michaelis monasterii in pago Virduneusi. Ex antiquissimo codice nunc primum edidit Lud. Tross. Hammone 1857.
- " " 552. Eine bisher unbekannte Raiserdronik vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts, welche eine altere sachsiche Duelle, wahrscheinlich die noch unedirte Chronik von Adhlde, mit dem Martinus Polonus combinirt, giebt manche interessante Beiträge zur Sagengeschichte und namentlich auch zur Legende Heinrichs II. leber diese Raiserchronik, welche mir aus einer Bergament: Handschrift der Königsberger Unisversitäts: Bibliothek erst vor Kurzem bekannt wurde, werde ich an einem anderen Orte weitere Nachricht geben.

Drud von M. Bruhn in Braunschweig.



• · • • , , . • 

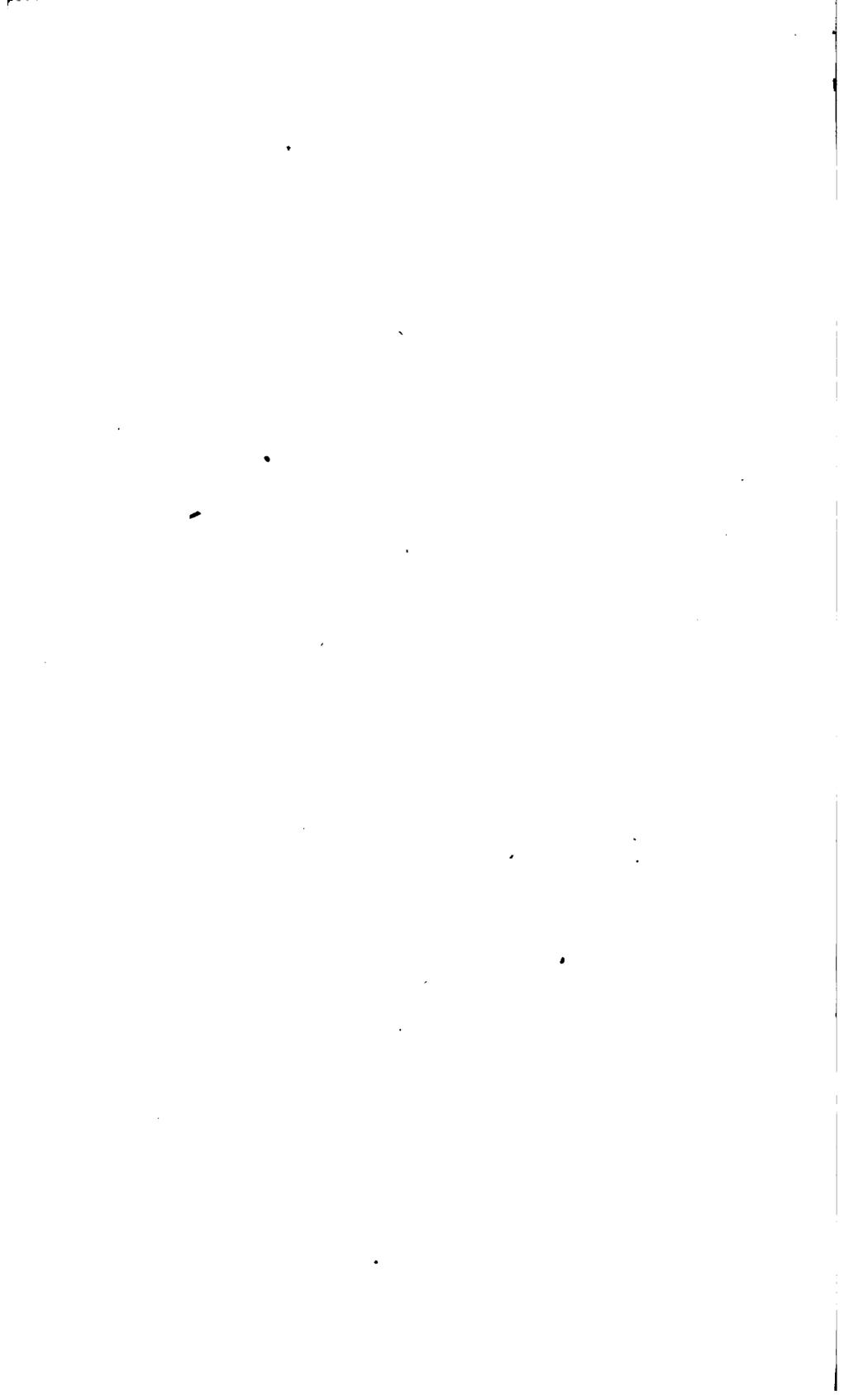

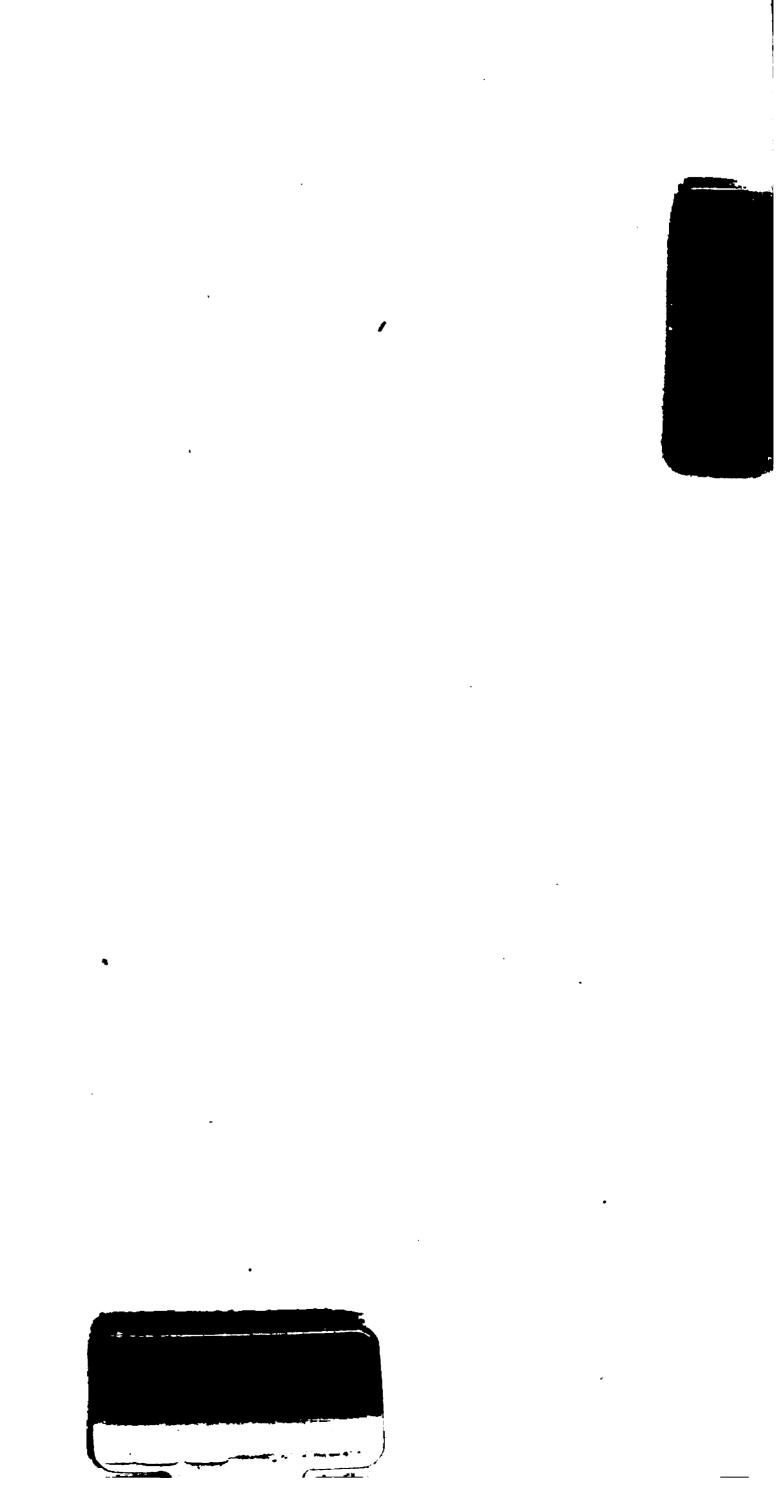